

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





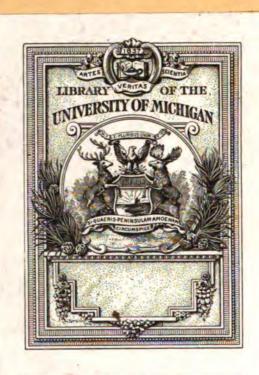

THE GIFT OF

Digitized by Google

### Geschichte

ber

# deutschen Kaiserzeit.

Bon

Wilhelm v. Giesebrecht.

Dierter Band.

Staufer und Belfen.

3weite Bearbeitung.

Bur vierten Auflage von Banb I. bis III.

Braunschweig, C. A. Schweischfe und Sohn. (M. Bruhn.) 1877.

#### Borrede.

Dieser Band ist in Jahren abgefaßt worden, in welchen der benkwürdigste Umschwung der deutschen Berhältnisse erfolgte. Ein neues deutsches Reich und ein neues deutsches Raiserthum erhob sich, während der Berfasser sich eine Periode darzustellen bemühte, in welcher das alte Raiserthum unter dem Druck des gregoriasnischen Papstthums und innerer Parteiungen von seiner Höhe sank.

Es ist eine eigenthümliche Fügung, daß dieses einer fernen Bergangenheit zugewandte Werk in seinem Fortschreiten doch mit den Ereignissen der Gegenwart stets in engem Zusammenhange bleibt, bald ihnen voraneilend, bald ihrem raschen Zuge langsam solgend. Als das neue deutsche Reich in die Welt trat, ist der durchgreisende Unterschied desselben von dem alten vielsach scharf betont worden, und auch der Verfasser hat dies nicht versäumt. Aber jeder Tag zeigt mehr, daß das neue Reich doch die Erbschaft des alten anzutreten genöthigt war. Wenn auch zum Theil mit veränderten Namen, es sind dieselben Mächte, welche heute, wie in den Tagen Lothars und Konrads, die Entwickelung des Reichs behindern.

Wer Parallelen zu den Zeitereignissen in der Geschichte sucht, kann sie in der hier dargestellten Periode in Ueberfülle sinden. Der Leser wird fühlen, daß es dem Verfasser leicht gewesen wäre, selbst solche Parallelen zu ziehen. Wie sehr auch das Buch dadurch an Wirksamkeit hätte gewinnen können, hat er doch davon Abstand genommen. Denn die Pflicht des Histo-

rikers ift nach biefer Seite hin scharf bestimmt und wird niemals ungestraft verlett. —

Die vorstehenden Bemerkungen schickte ich biefem Bande voran, als ich ibn vor brei Jahren zuerst vollständig ber Deffentlichkeit übergeben konnte. Es scheint mir nicht überflüssig, fie jest au wiederholen, wo eine neue Bearbeitung hervortritt. Gine folche ist schneller erforberlich geworben, als zu erwarten stand. Als nämlich ber erfte Druck bes vierten Banbes begann, maren bie früheren Banbe nur in brei Auflagen verbreitet, und es wurde eine biefen entsprechende Anzahl von Exemplaren abgezogen; ba aber inzwischen die vierte Auflage jener erften Bande nöthig murbe, ließ sich ein neuer Abbruck auch bieses vierten Banbes nicht länger aufschieben. Abgesehen von einzelnen Berichtigungen tam es bei ber Revision besselben besonders barauf an, Darstellung und Noten mit ben vorhergebenben Bänden ber neuen Auflage in Uebereinstimmung zu bringen. Der enge Zusammenhang, in welchen so die zweite Bearbeitung bes vorliegenden Bandes zu ber vierten Auflage ber anderen Theile steht, ift auf dem Titel durch die Worte bezeichnet worben: "Zweite Bearbeitung. Bur vierten Auflage von Band I. bis III."

Es wird dem Werke förderlich gewesen sein, daß ich es in den letten Jahren im Zusammenhange noch einmal einer Umsarbeitung unterwerfen konnte; manche Ungleichheiten sind so beseitigt worden, und das Ganze hat, wie ich glaube, in mehr als einer Beziehung gewonnen. Allerdings sind, wie ich bereits früher bemerkt habe\*), die Grundzüge der Darstellung unverändert ges

<sup>\*)</sup> Bur Bieberholung biefer Bemertungen bin ich burch eine neuerbings in v. Sybels hift. Zeitschrift (Reue Folge Bb. I. S. 510 ff.) erschienen Recension veranlaßt, welche sich auf bie neue Auflage ber ersten Abtheilung bes britten Bandes bezieht. Nach ben Worten bes sonft wohlwollenden Recensenten milßte man vermuthen, baß meiner ausbrücklichen Erklärung entgegen bei der Revision des britten Bandes die einschlägigen Forschungen der letzten Jahre unbeachtet geblieben seien. Der Recensent suhrt eine Reihe von Büchern an, die zu wesentlichen Aenderungen Anlaß geben würden. Daß mir diese Bücher mit Ausnahme eines Lyter Programmes, welches wohl tanm in den Buchhandel gekommen ift, sämmtlich bekannt waren, zeigt ein Einblick in die schon im vorigen Jahre publicirte nene Auslage der zweiten Abtheilung des britten Bandes.

blieben, boch ift ber Text im Einzelnen vielfach berichtigt und erganzt worden; noch erheblichere Uenderungen haben bie Anmerfungen erfahren, in benen auch bie neueste Literatur, so weit sie mir zugänglich war und erwähnenswerth schien, berücksichtigt wurde. Leider wird man mit solchen Revisionsarbeiten nie zum völ= ligen Abschluß gelangen. Seit ich bie Bearbeitung ber neuen Auflage anfing, find mehrere Werke erschienen, die ich zu meinem größten Bebauern entweber gar nicht ober boch nicht in erschöpfenber Beife benuten fonnte. Co war mir Dümmlers Werf über Otto ben Großen noch nicht für ben ersten Band jur Sand, und von den letten Theilen von Baits Berfaffungsgeschichte konnte ich nur für bie fpateren Bartien meiner Arbeit Gebrauch machen. Schirrens Beitrage jur Rritif alterer holfteinischer Beschichtsquellen und Debios Gefchichte bes Erzbisthums Samburg-Bremen bis jum Ausgange ber Miffion gingen mir fogar erst mabrend bes Druds bes vierten Banbes zu, fo bag ich mich mit furzen Binweisungen begnügen mußte.

Die Register, welche in der neuen Auflage den einzelnen Bänden beigegeben sind, werden hoffentlich die Benutung des Buches erleichtern. Für die Besitzer der dritten Auflage der drei ersten Bände sind besondere Abzüge der Register gemacht, da bei Absassung derselben auch auf jene Auflage Rücksicht genommen wurde.

Aufs Neue haben Freunde und Studiengenossen mich durch Mittheilungen, welche bei der Arbeit Berwerthung fanden, zum lebhaftesten Danke verpflichtet. Besonders muß ich abermals der Förderung gedenken, welche mir die Sammlungen für die neue Bearbeitung der Böhmerschen Regesten gewährten; die Besnutzung derselben wurde mir durch die Güte des Herrn Hofraths I. Ficker und des Herrn Professors P. Scheffer Boichorst ermöglicht. Ich wiederhole die Bitte, mich auch ferner auf Bersehen, wie sie ja in einem so umfänglichen Werke nie sehlen werden, ausmerksam machen zu wollen, wie die andre Bitte, mir meine Ausgabe betreffende Arbeiten gütigst zuzusenden, namentlich wenn

fie in sonst schwer erreichbaren Zeitschriften ober Programmen erschienen sind. Da meine Studien sich jest vorzugsweise ber Geschichte Friedrichs I. zuzuwenden haben, werden mich alle Zusendungen, welche die Zeit dieses Kaisers betreffen, besonders erfrenen.

München, ben 16. Juli 1877.

28. v. Giesebrecht.

#### Inhalt.

#### Reuntes Buch.

# Die Regierungen Lothars und Konrads III. Staufer und Welfen. 1125—1152.

Die Anfänge bes Rampfs. Lothar in Baiern 16. Streit um bie salifche Erbschaft 17. Friedrich in die Acht erklärt 17. 18. Unglücklicher Arieg Lothars gegen Sobestaw von Böhmen 18 – 20. Sobestaw, mit Böhmen belehnt, wird Lothars Freund 20. 21. Lothar gegen die Stauser am Rhein 21. Tumult in Röln, schwankende Haltung Lothringens 21. 22. herzog heinrich der Stolze und seine Bermählung mit Lothars Tochter Gertrud 22—24. Bergebliche Belagerung Rürnbergs durch Lothar 24. 25. heinrich der Stolze erhält Lothars sächsliche Rirchenleben und wird mit Rürnberg und Greding belehnt 25. Lothar besetzt Wirzburg; Streitigkeiten um das dortige Bisthum 25—27. Belehnung Konrads von Zähringen mit burgundischen Grasschum Burgund 27. 28. Angriff heinrichs bes Stolzen auf die Stauser; Ausstand in Baiern 28. Konrad von Stausen

ale Gegentonig. Babl 28. Anathem ber beutiden Bifdbfe über Ronrab und feine Anhänger 29. Speier öffnet ben Staufern bie Thore 29. Bothar fest Embrito ale Bifchof von Burgburg ein 29. Rlandrifche Birren nach bem Tobe bes Martgrafen Rarl 30. Lothar entzieht Gottfrieb von Lowen bas Bergogthum Rieberlothringen und ertheilt es Balram von Limburg; Rampf amifden Gottfrieb und Balram 30. 31. Der Gegentonig nach Stalien, feine erften Erfolge bort, ber Bapft berbangt fiber ibn ben Bann 31. 32. Erfte Belagerung Speiers burch Lothar 32. 33. Lothars energisches Auftreten am Nieberrhein 33. 34. Beinrich ber Stolze und Friedrich von Schwaben im Rlofter Zwifalten 34. Die Norbmart tommt an Ubo von Fredleben 34. 35. 3meite Belagerung und Unterwerfung Speiers 35. 36. Bothars Uebergewicht. Germann von Bingenburg neben Konrab von Bettin Martgraf von Deifen, jugleich lanbgraf von Thuringen; Bilbelm von Ballenftebt neben Gottfrieb bon Calm Pfalggraf am Rhein 37. Streitigfeiten Albrechts bes Baren mit Ubo von Fredleben und Beinrich von Groitfc 38. Der Morb Beinrich Rafpes und Burcharbs von Loccum 38. 39. Die Reichbacht an hermann von Wingenburg vollftredt; Ronrab von Bettin erbalt bie gange Mart Meißen, Lubwig wird Landgraf von Thuringen 39. Die Norbmart an Ronrab bon Blotte 39. 40. Die Oftmart von Albrecht bem Baren verloren und. Beinrich von Groitich übertragen 40. 64. Berubigung Sachfens 40. Der Aufftanb in Baiern gebampft 40. 41. Untermerfung Nürnberge 41. Ronrade Difgefchid in Stalien und Rudtehr nach Deutschland 41-43. Lothars Umficht und bie von ber Rirche ibm gemabrte Unterflützung 43. 44.

#### 

Die beutiche Rirche gur Beit Bonorius II. Die freiere Stellung ber Rirche unter Lothar 44. 45. Lothar balt am Wormfer Bertrage 45, 46. Der beilige Norbert Ergbischof von Magbeburg 46. 47. Die Miffionsbeftrebungen ber Bramonftratenfer im Benbenlande 47. Lothar begunftigt bie Mifftonen Magbeburge und Bremene 48. 49. Vicelin und bie Bruber von Reumunfter 49. 50. Beranberungen in ber toniglichen Ranglei; fein Rangler, bes Ergtanglere beherrichenber Ginfluß 50. 51. Abalberte Anfeben im Abnehmen 51. Lothars nabes Berbaltnif jum Bapft; Ginwirtung papftlicher Legaten auf bie beutiden Angelegenheiten 51. 52. Bebentliche Lage bes Papftes 52. 53. Roger erzwingt bie Belehnung mit Apulien 52, 53. Lothar bom Bapfte gur Gulfe gerufen 53. Sonorius II. firbt 53, 54. Das Schisma Anatlet II. Betrus Bierleone (Anaflet II.) von ber Debryabl ber Carbinale gewählt; bie Partei bes Ranglers Aimerich und bie Fraugipani erheben Innocenz II. 54-56. Innocenz II. muß Rom verlaffen 56. Bebeutung bes Schisma 56. Beibe Bapfte fuchen ben Beiftanb Lothars 56-60. Innocenz wird in Frankreich und Deutschland anerkannt 60, 61. Bund amijden Anatlet und Roger, welcher bie tonigliche Burbe erhalt unb bem Capua und Reapel überlaffen werben 62. Anatlet verhängt über Rorbert und feine Anhanger ben Bann 62. 63. Lothar und Innoceng II. Busammentunft Beiber in Luttich 63. 64. Lothar verspricht Innocens nach Rom jurudjuführen 64. Berhandlungen über bas Inveftiturrecht 65. Der

Benn über Amasset, Konrab von Stausen und ihre Anhänger verhängt 65.
66. Streit um das Erzbisthum Trier 66. Die Persönlichteit Alberos von Montrenil 66—68. Lothar gegen Friedrich von Schwaben im Eljaß 68. 69. Knud Laward durch Magnus, den Sohn des Königs Riels von Dänemark, ermordet 69. 70. Aufftand in den Ländern der Abodriten, Wagrier und Polader 70. Erich Emund, Knuds Halbbruder, erhebt sich gegen König Riels und ruft Lothar zur Hüsse 70. Lothar am Danewirk gegen Magnus, der sich als Basal bekennt, 70. 71. Der Aufstand in Slawien bewältigt 71. Rüftungen zur Komsahrt 71. 72. Borläufiger Abschluß des Streits um Riedersothringen 72. 73. Albero wird Erzbischof von Trier 73. 74. Kämpse zwischen den Stausern und Heinrich dem Stolzen 74. Heinrich von Diessen zum Bischof von Regensburg gewählt 74. 75. Unzureichende Unterstützung des Königs bei der Romsahrt 75. Zerftörung Augsburgs 76. 77. Lothar übersteigt die Alpen 78.

#### 

Die Berhältniffe Italiens bei Lothars Erscheinen 78. 79. Lothar belagert vergeblich Erema 79. Innocenz in ben Mathilbischen Hausgütern; Beilegung ber Streitigkeiten zwischen Genua und Bisa 79—81. Lothar und Innocenz ziehen gegen Rom 81. Einzug berselben in die alte Stadt 82. Bergebliche Berhandlungen mit Anallet 82. 83. Lothars Krönnng im Lateran 83. 84. Innocenz befätigt Lothar die im Wormser Bertrage dem Kaiser zugeftandenen Rechte und überläßt ihm gegen Zins die Mathilbischen Hausgüter 84—87. Nordert Erzkanzler von Italien 87. Innocenz erneut die alten Metropolitanrechte Magdeburgs und Bremens 87. 88. Rücksehr Lothars 88, 89. Lothar versügt über das Bisthum Basel 89, 90. Innocenz muß Rom abermals verlaffen 90. Resultate der Romsahrt 90. 91.

#### 

Badfenbe Macht bes Raifers. Rampfe gwifden Beinrich bem Stolzen und ben Grafen von Dieffen 91-93. Rampfe zwischen bem Grafen Belf und ben Erben bes Pfalggrafen Gottfried von Calm; bie Pfalggraffcaft Gottfriebs tommt an Otto von Rined 93. 94. Ginfdreiten bes Raifers in bie nieberrheinischen Birren 94 - 96. Lothar ergreift in ben Thronftreitigteiten Ungarns für Bela II. Partei 96. 97. Ermorbung ber Deutschen in Roestilbe; Lothar beabsichtigt einen neuen Bug gegen bie Danen 97. 98. Magnus nimmt Danemart bom Raifer ju Leben 98. Lothars Privilegium für bie Gottlander 98. 99. Die Nordmart tommt an Albrecht ben Baren 99. Ban ber Burg auf bem Melberg (Segeberg) 99. 100. Fortfetung bes Rampfs gegen bie Staufer 100. 101. Unterwerfung ber Staufer unb Reichefriebe. Die Staufer bom Raifer und bem Baiernbergog in Schwaben angegriffen 101. Unterwerfung Friedrichs von Schwaben 102, 103. Martgraf Engelbert von Iftrien erhalt Enfcien 103. Aufrichtung eines allgemeinen Reichsfriedens 103. 104. Lothars Berbindungen mit bem Polenherzog Boleflaw, bem Danentonig Erich Emund und bem Ilngarntonig Bela; ber Bolenbergog erhalt Bommern und Rügen ju Leben 104-106. Configntinopel und Benedig forbern Lothar jum Rampfe gegen Roger auf 106. Norberts

Die Pfalggraficaft am Rhein tommt au bes Konige Salbbruber Seinrich Jasomirgott 188. Bereitelte Soffnungen auf bie Unterwerfung ber Sachsen 188. Rampf amifchen Bergog Leopolb von Baiern und bem Grafen Belf bei Ballei 189. Belfe Rieberlage bei Beinsberg 189. Die Ergablung von ben Weinsberger Frauen 189. 190. Leopolbe Rampf mit ben Regensburgern 190. Bermurfniffe amifchen Albero bon Trier und bem Babfte 190-192. Leopold Berr in Baiern 192, 193. Bergebliche Berhandlungen mit ben Sachsen 193. Tob ber Raiferin Richinga und bes Ergbischofs Abalbert II. von Maing 193. 194. Ergbischof Martulf von Raing sucht Frieden mit ben Sachsen ju vermitteln 194. Wirren in Lothringen 194. Tob Bergog Leopolds; Defterreich tommt an feinen Bruber Beinrich Jasomirgott, bie Pfalzgraficaft an bes Ronigs Schwager hermann von Stabled 194. 195. Albrecht ber Bar giebt bas Bergogthum Sachsen auf 195. Der Reichstag au Frantfurt und ber Ausgleich mit ben Sachsen; ber junge Beinrich wird als Bergog von Sachsen anerkannt, feine Mutter Gertrub vermablt fich mit Beinrich Jasomirgott 195, 196. Rudfehr Albrechts bes Baren nach Sachsen 196. Rieberlothringen erhalt Gottfrieb in ber Biege 197. Feinbliche Stellung bes Grafen Belf, bes jungeren Otto von Rined und Beinriche von Limburg gegen Ronrabs Regiment 197. Auswärtige Berbaltniffe. Ronrade Beziehungen gn Stalien; ber Ronig im Befity ber Mathilbifden Sausguter, Tuscien burch Ulrich von Attems verwaltet 198. 199. Die fird. liche Bartei wendet fic Roger ju 199, 200. Die von Roger verjagten Barone und Conftantinopel fuchen Ronrad jum Rriege gegen Roger ju bewegen; Abichluß eines Bunbes zwischen Raifer Johannes II. und Ronig Ronrab: Bertha bon Gulgbach wird mit Manuel, bem Sohne bes Raifers, verlobt 201-208. Berbinbungen König Konrabs mit Alfons von Castilien 208. Mit Erich Lamm bon Danemart 203. 204. Mit bem Groffürften Blabiflaw von Bolen, bem Gemabl ber Agnes von Defterreich, 204. Dit Bela II. bon Ungarn, ber feine Tochter bem jungen Beinrich, Ronrabs Sohn, verlobt, und mit Beifa II. 204. Dit Wlabiflaw bon Bohmen, bem Gemahl ber Gertrub von Defterreich, 204. 205. Aufftanb gegen Blabiflam von Bohmen und gludticher Bug Ronrads nach Brag, um Blabiflaw berguftellen, 205. 206. Reue innere Birren. Rampfe bes Ronigs mit Belf 206. 207. Beinrich ber lowe entfagt bem Bergogthum Baiern, welches an Beinrich Jasomirgott tommt, 207. Welf faut mit Unterflütung bes jungen Friedrich bon Staufen in Baiern ein 207. 208. Tob Gertrube, ber Gemahlin Beinriche Jasomirgott, 208. Ronig Ronrad mit feinem Reffen Friedrich ausgefohnt 209. Tob Innocenze II.; Ginfepung eines Stabtrathe in Rom 209. 210. Ebleftin II. fucht bie Bertrage mit Roger ju ibfen 210. Ronrabs Bund mit Conftantinopel burch ben Tob bes Raifers Johannes in Frage geftellt 210. 211. Die Erbicaft Siegfriebs von Bomeneburg fallt größtentheils an bie Bingenburger 211.212. Beinrich ber gome bemachtigt fic ber Staber Erbicaft 212-214. Fortbauer ber lothringifden Rebben 214. Der Ronig tritt mit bem ungarifden Pratenbenten Boris in Berbinbung 214. 215. Ronrabs Bund mit Conftantinopel gegen Roger und Bermablung bes Raifers Manuel mit Bertha von Gulzbach 215. 216. Tob ber Konigin Bertrub 216. 217. Das Beichlecht Dietbolbs von Bobburg; bie Martgraf-

Seite

graffchaft auf bem Rorbgau tommt zeitweise an Gebhard von Sulzbach 217. 218. Regensburger Fehbe 218. Feinbseligkeiten beutscher herren gegen Ungarn 218. 219. Zerwürsniffe zwischen Staufern und Zähringern; burgunbische Berhältniffe 219. 220. Welf in Berbindung mit ben Königen von Sicilien und Ungarn 220. Traurige Lage bes Reichs 220—222.

#### 

Die Babfte im Rampfe mit bem romifden Genat. Bergeb. liche Bemithungen Coleftins II. und Lucius II. fich ber Abhangigfeit von Roger ju entziehen und ben romifchen Stabtrath ju befeitigen 222. 228. Baffenftillftand Lucius II. mit Roger 223. Berftellung bes beiligen Senats in Rom 223. Engen III., ber Schüler bes beiligen Bernharb, auf ben Stuhl Betri erhoben 224. 225. Der neue Bapft verlägt bie Stabt, wo ein Batricius eingeset und bie Brafectur abgeschafft wirb, 225. 226. Abtommen bes Senats mit bem Bapfte; Befeitigung bes Batriciats 226. Rene Ganbel awifden Bapft und Senat wegen Tivolis 226. 227. Stäbtefriege im norblichen Italien und Tufcien 227. 228. Der Jammer Deutschlanbe. Fortbauer ber Regensburger Febbe 228. 229. Blabiflam, aus Bolen berjagt, nimmt R. Ronrabs Gulfe in Anfpruch; erfolglofer Bug Ronrabs gegen Blabiflams Brüber 229. 230. Geifa II. bringt Beinrich Jasomirgott an ber Leitha eine fcwere Rieberlage bei 230-282. Die ungarifche Braut bes Ronigssohns geht in bas Rlofter Abmont 232. Schwantenbes Ansehen bes Ronigs in Sachsen 232. 233. Die gabringische und bie Trierer Febbe 283. Bebrangniß ber lateinischen Gerrichaften im Drient. Die lateinischen Fürftenthumer im Often nach bem erften Rrengguge 234-240. Emabebbin Bentis Racht erhebt fich 241. Raimund von Boitou Fürft von Antiochien 242. Antiochia von Emabebbin und ben Griechen bebrangt 242-244. Melifenbe führt für ihren Cohn Balbuin III. bie Regierung bes Konigreichs Jerusalem 244. Emabebbin erobert Ebeffa 244. 245. Emabebbins Tob 245. Graf Joselin nimmt Ebeffa wieber 245. 246. Ebeffa burch Emabebbins Sohn Rurebbin gerftort 246.

#### 11. Die Rreugpredigt bes heiligen Bernhard . . . . . . . . . . . 246-256.

Hilfsgesuch ber orientalischen Christen beim Bapfte 246. 247. Der Bapft ruft die Franzosen zu einem neuen Krenzzuge auf 247. König Lubwig VII. erklärt sich zur Kreuzsahrt bereit 247—249. Der Bapft überträgt Bernhard die Kreuzpredigt 249. Außerordentliche Wirtung der Kreuzpredigt in Frankreich; der Mönch Radulf in den rheinischen Gegenden und die durch ihn veranlaßte Indenhete 250. Bernhard erklärt sich gegen Radulf, erläßt ein Manisest Indenhete 250. Bernhard erklärt sich gegen Radulf, erläßt ein Manisest II. Bernhard in Mainz, Franksurt, in den alemannischen Gegenden und Speier 251. 252. König Konrad nimmt das Kreuz, mit ihm sein Reste herzog Friedrich III. von Schwaben 252. 253. Wirtungen der Kreuzpurebigt Bernhards in Deutschland 253. 254. Charatter bes zweiten Kreuzzugs 254. Tod Herzog Friedrichs II. 255. Unzuspriedenheit des Bapstes mit Konrads Entschluß 255. 256. Die Beltstellung des beiligen Bernhard 256.

Seite

12. Ruftungen und Aufbruch gur Rreugfahrt . . . . . . . . . . . . . . . 256 -270.

Bfinftige Beranberung ber allgemeinen Berhaltniffe burch bie Rreugprebigt 256. 257. Die Rreugugsbewegung in Baiern und bie Berubigung bes Lanbes 257. Fortgang ber Rrengjugebewegung nach bem Often und Rorben 257. 258. Unterhandlungen ber Deutschen mit Ronig Lubwig wegen bes Marides 258. Der Anfbruch bes beutschen Seeres wird feftgesett 259. Die Sachsen beschließen bie Rreugfahrt gegen bie Wenben 259. 260. MIgemeiner Reichefriebe verfünbigt; ber junge Beinrich jum Ronig gewählt und gefront; bie Regierung bes Reichs mabrent ber Abmefenbeit Ronrabs bem Erzbifchof Beinrich von Maing und Bibalb von Stablo fibertragen 260. Beinrich ber Lome beansprucht bas Bergogthum Baiern 260. Der Bapft begiebt fich nach Franfreich 260. 261. Sammlung und Aufbruch bes beutiden Beere nach bem Often 261. Bug bes frangofifden Beeres burch Deutschland 261. 262. Schätzung ber Starte ber Rreugheere 262. 263. Deutsche Rreugfahrer vor Liffabon 263. Grunbe ber maffenhaften Betheiligung ber Deutschen an bem Rrenguge 264. 265. Materieller Gewinn ber Rirche aus bemfelben 265. Theilnahme von Frauen 265. 266. Mangelnbe Leitung bes Unternehmens; ber geringe Ginfluß bes papftlichen Legaten auf bie Beere 266. 267. Rogers Feinbfeligfeiten gegen bas griechische Reich 268. 269. Argwohn bes Sofe von Conftantinopel gegen bie franabfifchen Rrengfahrer 269. 270.

Der Bug bes beutschen Beeres bis Conftantinopel 270-272. Die Deutschen in Conftantinopel; Uebergang über ben Bosporus 273. 274. Das Borruden bes frangofifchen Beeres bis Conftantinopel 274, 275. Rogere Angriff auf Griechenland 275. Schwantenbe Stellung ber Frangofen im Rriege amifchen Roger und bem Oftreiche 275. 276. Die Frangofen por Conftantinopel 276. 277. Das frangofifche Beer geht über ben Bosporus; bie Berren leiften bem Raifer ben Lehnseib für bie ju erobernben Lanber 277. 278. Ronrab entfenbet einen Theil feines Beeres unter Rubrung Ottos von Freifing, um ben Weg burch bie Ruftenftabte zu nehmen, mabrend er felbft bie gerabe Strafe nach Iconium einschlägt, 278-280. Ronrabs Beer überfallen und jum Rudjuge genothigt 280. Die Refte feines heers vereinigen fich mit ben Frangofen und feten mit ibnen ben Darich bis Ephefus fort 280-282. Ronrab begiebt fich nach Conftantinopel 282. Nieberlage ber Frangofen bei Laobicea 282. 283. Die Refte bes frangofifchen Beers gelangen nach Attalia 283. 284. Ronig Lubwig erreicht Antiochia 284. Die Grunbe fur bas Scheitern bes großen Unternehmens 284-287. Ronrab und anbre beutiche Rreugfahrer landen an ber fprifchen Rufte und geben nach Jerufalem 287. 288. Der Blan gur Eroberung von Damascus 288. 289. Lubwigs Aufbruch von Antiochia; er geht auf ben Blan gegen Damascus ein 289. 290. Ungludlicher Rriegszug gegen Damascus 290-293. Das Unternehmen gegen Joppe wird aufgegeben 293. Ronrad verläßt das gelobte Land und begiebt fich nach Conftantinopel; Belf tritt auf bem Rudwege mit König Roger in Berbinbung 298, 294. Enger Bund gwifden Raifer Manuel und Ronrad gegen Roger 294. Rud-

Geite

tehr Konrabs; er lanbet bei Aquileja und will sogleich ben Krieg gegen Roger in Italien beginnen 294. 295. Rüdtehr R. Ludwigs und der Franzosen; ihr Haß gegen die Griechen 295. 296. Zusammentunft der Könige von Frankreich und Sicilien 296. Drohender Zwiespalt zwischen Frankreich und Deutschland 296.

14. Der Kreuzzug gegen bie Wenben und feine Folgen . . . . . . 296-310.

Die Rreugfahrer im Benbenlanbe. Die Birffamteit bes Grafen Abolf II. von Solftein im Benbenlanbe nach feiner Berftellung; beutiche Coloniften in Bagrien; Ban ber beutiden Stadt Libed: Begrunbung bes Chorherrnftifte Sogereborf 297. 298. Riflot gerftort bie beutiden Colonien in Bagrien 298. 299. Ein beutsches Rreugfahrerheer unter Beinrich bem Bowen belagert, von ben Danen unterftutt. Dobin 299. 300. Die Danen geben bie Belagerung auf 300. Die Deutschen feten bie Belagerung fort, und Riflot unterwirft fich Beinrich bem gomen 300. Das fachfiche Baubtbeer, burch Mabren und Bolen verftarft, bricht auf und belagert Demmin 300, 301. Das Beer ericeint vor Stettin 301. Birfungen ber Rreugfahrt gegen bie Benben 302. Der Bommernbergog Ratibor wird Chrift und grunbet Riofter in feinem ganbe 302. Befreundung gwifden ben facfifden Rurften und ben Bolenbergogen 302. Beinrich ber Lowe und Albrecht ber Bar. Bergog Beinrich unterwirft bie Ditmarfen 303. Gefährbete Lage bes Grafen Abolf II. von Solftein in ben banifden Ebronftreitigfeiten 303. 304. Traurige Lage bes Bremer Erzbisthums 304, 305. Bartwich von Stabe wird Erzbischof; feine Bemühungen Suffragane ju gewinnen 305. Berftellung ber Bisthumer Olbenburg und Metlenburg 306. Biberftanb Beinrichs bes Limen, bis Bicelin fich bagu verftebt, bie Inveftitur von ibm ju empfangen, 306. 307. Anwachsenbe Dacht Beinrichs im Benbenlanbe 307. Albrecht ber Bar erhalt Branbenburg; Berftellung ber bifcheflichen Rirche bafelbft 307. 308. Thatigfeit Anfelms von havelberg für feine Rirche 308. 309. Martgraf Albrecht forbert bie Diffionen ber Bramonftratenfer 309. 310. Die Berrichaften Beinrichs bes Lowen und Albrechts bes Baren und ihr loderer Bufammenhang mit bem Reiche 309. 310.

15. Das Bapftthum mahrend bes zweiten Rreuzzugs . . . . . . . 311-325.

Engen III. in Frankreich und Deutschland. Gebietenbe Stelsung bes Papftes in Frankreich nach bem Abzuge R. Ludwigs 311. Der Papft begiebt sich nach Trier 312. Die Festlichkeiten in Trier und die dortigen Anordnungen des Papstes 312. 313. Zerwürfnisse des Papstes mit den Erzbischssen von Mainz und Köln 313. Der Papst verläßt Deutschland 314. Das Concil von Reims; die Erzbischsse von Mainz und Köln suspendirt 314. 315. Der Streit zwischen dem heiligen Bernhard und Gilbert de la Porree 316. 317. Misstimmung Bernhards 317. Rüdsehr des Papstes nach Italien, Spnode zu Cremona 317. 318. Arnold von Brescha. Arnolds Schickale die zu seiner Rücklehr nach Rom 319—322. Arnold verbreitet seine Lehren in Rom 322. 328. Der Bann des Papstes siber ihn verhängt 323. Arnold im Dienste des römischen Senats 323. 324. Der Bapst greift, von Roger unterstützt, Rom an 324. 325. Berdentliche Stellung des Bapstes zu K. Konrad 325.

Geite

Dentichland mabrent Ronrabe Abmefenheit. Schwache Regierung ; ber junge Ronig in Streit mit feinem Dheim und ben toniglichen Minifterialen: Befürchtungen eines allgemeinen Aufftanbes 326. 327. Angebliches Berbienft bes Papftes um bie Erftidung bes Aufftanbes 327. Der Bapft bebt bie Sufpenfion bee Erzbifchofe von Maing auf 327. Rudlehr bes Grafen Belf und feinbliche Erhebung beffelben 327. Ronig Ronrabs Erfcheinen in Deutschland 328. Die Rrautheit Ronrads und ber Aufftanb Belfe. Thatigteit bes Ronigs gegen Belf, ber bei Beinrich bem Lowen teine Unterflütung finbet, 329. Abficht bes Ronigs feinen Schwager Blabiflam nach Bolen jurudjuführen 329. 333. Berhandlungen ber Romer mit Ronrab 329. 330. Somere Erfrantung bes Ronigs 330. Unficherer Bang bes Regiments; Unmuth bes Ranglers Arnold, Anfelms von Savelberg und Wibalbe 381. 332. Rieberlage Welfe bei Blochberg 332. 338. Milbe Behandlung Belfe 333. 334. Schwantenbe Entichluffe bes Ronigs 334. Reue Rreugzugeplane in Frantreid. Die Reigung ber Frangofen im Bunbe mit Roger bas griechische Reich zu betriegen 385. 336. Reue Bulfegesuche aus bem Drient 336. Roger nabrt bie friegerische Reigung ber Frangosen 336. 337. Bersuche Ronig Konrab von Conftantinopel ju trennen 337. Ruftungen in Frantreich ju einem neuen Rreuginge, Bernhard jum Rührer gewählt, Abneigung bes Bapftes gegen bas Unternehmen 387-339. Der Rreuging wirb aufgegeben 339.

17. Berhandlungen und Berwidelungen . . . . . . . . . . . . . . . . 340-351.

Migtrauen zwifden Raifer und Bapft 340. Abtommen bes Bapftes mit bem romifchen Senat 340. Der Bapft verläft abermals Rom 341. Seine Berhandlungen mit Roger 341. 842. Der Bapft wünfct jur Berftellung feines Anfehns in ber Stadt Ronrads Romfahrt 342. 343. Ronrad beabfichtigt ben Rangler Arnold und Bibalb als feine Befanbte nach Rom au ichiden 343. 344. Er giebt biefe Abficht auf und ichidt bie Bifchofe von Bafel und Ronftang 344. Schwierige Lage Lothringens 345. Tob bes jungen Ronigs Beinrich, ber Gertrub von Bohmen und ber Grafen von Rined 345. 346. Doppelmabl in Utrecht und bie baburd berbeigeführten Birren 347. Beinrich ber Lowe tritt mit feinen Ansprüchen auf Baiern wieber berbor 347. Berhanblungen bes Ronigs mit Beinrich; Graf Belf unterftilt bie Forberungen feines Reffen nicht 347. 348. Schwantenbes Berfahren bes Ronigs im Utrechter Bablftreit 348. Der Rangler Arnold wird Ergbischof von Roln 348-350. Die Utrechter weisen bie Entscheibung bes Ronigs jurud 350. Auflösung ber lothringifden Berbaltniffe 350. 351. Berftanbigung bee Konige mit bem Papft 351. Ronrab jur Romfahrt und jum Rrieg gegen Roger entschloffen 351.

18. Erhebung Beinrichs bes lowen und Konrads Tob . . . . . . 352-363.

Reichstag zu Regensburg, Legaten bes Papfies 352. Konrabs Zug gegen die Wittelsbacher 352. Neues Eingreifen bes Königs in den Utrechter Wahlstreit 353. Reichstag zu Würzdurg, die Romfahrt angekündigt, Erzbischof Hartwich tritt als Bertreter Svens im banischen Thronstreit auf 363. 354. Arnold von Köln und Wibald von Stablo gehen als Gesandte nach

Geite

Rom, Bischof Albert von Meißen nach Constantinopel 354. 355. Bereitelter Bersuch bes Königs Braunschweig zu nehmen 355. heinrich der Löwe im Rampf mit seinen Gegnern in Sachsen 355. Die papstichen Legaten verlassen Deutschland 356. 367. Die töniglichen Gesandten in Italien und Rom 357—359. Tob Konrads von Zähringen 359. Erkrantung bes Königs; er empsiehlt den Fürsten die Wahl seines Ressen Friedrich und überträgt diesem auch den Schutz seines Sohnes 359. 360. Konrads Tod und Begrädniß zu Bamberg 360. Tod Alberos von Trier 361. Beurtheilung Konrads und seiner Regierung 361. 362. Der Mord hermanns von Winzenburg und seiner Gemahlin; Kamps heinrichs des Löwen und Albrechts des Bären um die Erbschaft des Winzenburgers 363.

Ueberichmangliche Borftellungen ber Beit von ber papftlichen Dacht 364. 365. Berbreitung ber frangofifchen Beltanichauung 365. 366. Der beilige Bernbard giebt ben Beitibeen ben beften Ausbrud 366. Bernbarbs ibeale Auffaffung bes Bapfithums 366. 867. Die reale Auffaffung ber papftlichen Gewalt in ber römischen Gurie 368. 369. Die Bolitit Roms 369. 370. Das Diflingen bes zweiten Rreuzzugs fchabigt Rome Anseben 370. 371. Bermirrung ber Beltverhaltniffe nach bem Rreuggug 371. 372. Anspruche bes Babfithums in Stalien und Biberftand gegen biefelben 372. 873. Berlangen Staliens nach Berftellung ber taiferlichen Gewalt 874. Das beutiche Reich in Abbangigfeit von bem Bapftthum 374. 375. Opposition in Deutschland gegen Rom und Erinnerungen an bas alte Raiferthum 375. 376. Bachfenber Unternehmungegeift bes beutschen Boltes; Ausbreitung bes bentichen Sanbels auf ber Nord- und Office; beutiche Aderbaucolonien im Benbenlande und in Siebenburgen 376-378. Deutsche in Conftantinopel Erweiterung bes Befichtefreifes ber Deutschen burch ben ameiten Rreuging 379. Entwidelung ber oberbeutschen Literatur 379. Gunftige Stimmung bes beutiden Bolls für bie Berftellung ber Raifermacht; Rothwendigfeit einer Ausgleichung ber Intereffen bes faufenichen und welftichen Gefclechte 379. Babl Friedrichs bes Rothbarts 379-382. Der Ausgang bes Beitalters bes beiligen Bernbarb, Beginn einer neuen Epoche bes beutichen Raiferthums 382. 383.

#### Quellen und Beweise.

| 1.  | Uebersicht der Quellen und Puljsmittel 387-413.              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | 1. In Deutschland entstandene Quellenwerte                   |
|     | 2. Außerhalb Deutschlands entstandene Quelleuwerle 403-409.  |
|     | 3. Acienftude, Urfunden, Briefe                              |
|     | 4. Sülfsmittel                                               |
| II. | Unmerfungen                                                  |
| Ш.  | Einige Documente                                             |
|     | A. 1. Bapft Innoceng II. an bie Englanber. 3. Marg 1130 504. |
|     | A. 2. Bapft Anattet II. an Erzbijchof Rorbert von Magbeburg. |
|     | 29. Januar 1131                                              |
| 4   | Biefebrecht, Raiferzeit. IV. 4. Mufl.                        |

|     |    | Seite                                                                 |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|
|     | В. | Aus ben Sibplinischen Büchern. 1147 505. 506.                         |
|     | C. | Prior Beinrich von Branbenburg über bie Einnahme ber Stabt            |
|     |    | Branbenburg burd Albrecht ben Baren 506-508.                          |
|     | D. | Genealogie bairifder Gefclechter bes zwölften Jahrhunderts 509.       |
|     | E. | Urfunde bes Abts Rainer von DR. Amiata für ben Bapft Eugen III.       |
|     |    | 29. Mai 1153                                                          |
| IV. | Ar | ihang                                                                 |
|     | 1. | Fragment alter bairifder Annalen 513-518.                             |
|     |    | Fragment einer alten Dentidrift auf Bifchof Otto von Bamberg 519-521. |

Regifter.

#### Berichtigungen und Nachträge.

- S. 29. 3. 1 ift zu lesen: mit ben Erzbischöfen von Mainz, Salzburg und Magbeburg und in 3.7 ff zu verbessern: Auch ber Erzbischof von Trier ftimmte alsbald bem Anathem zu und verbreitete basselbe u. s. w. Konrad von Salzburg war nach ben Paderborner Annalen, worauf mich herr Obersehrer Dr. W. Bernhardi ausmerksam gemacht hat, in Salzburg zugegen.
- 6. 35. 3. 4 lies 14. April ftatt 12. April.
- 6. 36. 3. 17 lies nach einer vierjährigen Berbannung ftatt nach einer einfährigen Berbannung.
- S. 84. 3. 2 lies Dbbo ftatt Otto.
- S. 99. 3. 4 von unten lies Olbenburg flatt Albenburg.
- S. 131. 3. 9 von unten lies im fatt in.
- S. 146. 3. 1 lies Richer ftatt Richter.
- 6. 219. 3. 13 von unten lies 1145 ftatt 1147.
- S. 220. 3. 15 und 16 ift zu verbessern: (Friedrich fiel) in ben Breisgau ein und brang bis Bahringen vor; eine fehr feste Burg Konrabs, bie für uneinnehmbar galt, brachte er in seine Gewalt. Denn unter ber von Otto von Freising Gost. Frid. I. c. 26 erwähnten Burg Konrabs tann Zähringen selbst nicht wohl verstanden werden.
- S. 275. 3. 3 von unten lies vor ftatt auf.
- S. 408. 3. 9 ift hinguguffigen: Rach L. Streit in ben Forschungen zur b. Geschichte XVII. S. 618 ff. find die Gesta Ludovici VII. nur eine wortgetrene Uebersetzung ber Grandes ohroniques de France, beren Bersfasser eine gegen Ende bes zwölften Jahrhunderts entstandene französische Uebersetzung bes Bilhelm von Thrus ausschrieb.
- S. 418. 3. 4 ift hinguzusetzen: D. Witte, Forschungen zur Geschichte bes Wormser Concordats (Göttingen 1877) Th. I. S. 92 ff. modificirt Bernheims Anflicht bahin, daß es sich bei der Wahl Lothars nicht um förmliche Zugeständniffe an die kirchliche Partei gehandelt habe, sondern nur um Bersprechungen ohne bindende Kraft.
- S. 428. 3. 17 ift zu lefen: nach bem Lanbe Zwentibolbe flatt gegen Zwentibolb.
- S. 428. 3. 20. Ronft. Soblbaum befpricht in feinem Auffat über Bicelin und feine Biographen (Forfchungen gur b. Gefchichte XVII. S. 212 ff.) aufs Reue

bie Frage, wann ber Benbentonig heinrich ftarb. Er stimmt mit mir barin überein, daß Bicelin im Sommer 1125 nach Falbera gekommen sei und heinrichs Tod beshalb früher angesetzt werben müsse. Wenn ich ihn um 1120 annahm — irrig ist höhlbaums Angabe, daß ich ben 22 März 1120 als Todestag bezeichnet hätte, — so hält er das Jahr 1124 oder 1125 sür wahrscheinlich. Er stütt sich babei hauptsächlich barauf, daß Bicelin nach helmold die Legation für Slawien vom Erzbischof Abalbero empfing, was bann erst 1123 geschehen konnte. Daß aber auf solche Angaben bei helmold wenig Gewicht zu legen ift, wird selbst der zugeben milsen, der sich sonst gegen Schirrens Anssührungen zweiselnd verhält. Uebrigens läst helmold I. c. 38 heinrich balb nach Ereignissen stent. Uebrigens läst helmold I. c. 38 heinrich balb nach Ereignissen stent, und dem sächsischen Annalisten nur in das Jahr 1114 setzen können, und die bereits angesührte Stelle des Annalisten z. 3. 1121 wird man immer am einsachsten so benten, daß Zwentibold damals bereits die herrschaft seines Baters überkommen hatte.

- S. 442. 3. 3 von unten ift hinzuzusetzen: Die unglücklichen Restaurationsbestrebungen Erzbischof Abalberos von Bremen hat G. Dehio, Geschichte bes Erzbischums Hamburg-Bremen (Berlin 1877) Bb. II. S. 28 ff. eingehend entwicklt. S. 23 erläutert er die bezeichnete Notiz der Annalos Rodenses, von welcher er bemerkt, daß sie schon vor mir in einer dänischen Schrift benutzt sei. Die Entdedung derselben habe ich nicht beausprucht, sondern nur darauf hingebeutet, daß sie in neueren deutschen Monographien, wo man ihre Berwendung erwarten durfte, übersehen sei.
- 6. 470. ift nach 3. 26 als Anmerkung ju 6. 321 hinzuzufügen: Wie wenig man unter Konrads III. Regierung bie Bestimmungen bes Wormser Concordats besolgte, sucht h. Witte, Forschungen zur Geschichte bes Wormser Concordats Th. I. nachzuweisen.
- 6. 478. 3. 13 ift hingugufeten: In ber Differtation von U. Cosad, Die Eroberung von Liffabon i. 3. 1147 (Salle 1875) find bie vorhandenen Quellen tritisch verwerthet; leiber bricht die Arbeit schon beim Beginn ber eigentlichen Belagerung ab.

## Neuntes Buch.

Die Regierungen Lothars und Konrads III. Staufer und Welfen. 1125—1152.

#### Lothars Babl.

Als die Leiche des Lesten vom salischen Kaiserstamme im Dom zu Speier beigesetzt wurde\*), erfüllte die Zukunft des Reichs die bei der Leichenseier anwesenden Kürsten mit schwerer Sorge. Sie sürchteten innere Kämpse im Reiche um das Reich und hätten gern sogleich weitgehende Beschlüsse zur Sicherung des Friedens ergriffen: nur aus Rücksicht auf die abwesenden Mitsürsten standen sie von solchen ab und begnügten sich unter der Voraussehung allgemeiner Zustimmung mit der Anordnung, daß sich am nächsten Bartholomäustag (24. August) alle deutschen Großen dei Mainz zur Wahl des neuen Königs einsinden sollten. Sie beschlossen überdies die Fürsten des Reichs auszusordern, in den einzelnen Gedieten einen Landsrieden die vier Wochen nach jenem Tage auszurichten, damit ein jeder sicher nach Mainz ziehen und von dort zurücksehen könne.

Es waren besonders die Erzbischöfe von Mainz und Köln, die Bischöfe von Konstanz, Worms und Speier, der Abt von Fulda, die Herzoge von Baiern und Schwaben, der rheinische Pfalzgraf Gottsried und Graf Berengar von Sulzbach, welche diese Anordnungen trasen und dann gemeinsam in einem Anschreiben den anderen Fürsten mitzteilten. Sie versicherten in demselben, daß sie kein Sonderinteresse bei ihren Beranstaltungen geleitet habe, sondern allein der Wunsch, dem Reiche ein Oberhaupt zu geben, unter dessen Regiment der auf Kirche und Staat lastenden Knechtschaft ein Ziel gesetzt und die Macht

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Der Tag ift nicht befannt; mahrscheinlich im Ansange bes Inni 1125 erfolgte bie Befattung heinrichs V.

bes Gefetes hergestellt werbe, fo baß fortan fie alle und bas ihnen untergebene Bolf im Frieben zu leben vermöchten.

Das Interregnum war so auf brei Monate ausgebehnt. Wiber bie Erwartung verlief es unsres Biffens ohne alle Störung ber öffentlichen Ruhe; vielleicht beshalb, weil es kaum fraglich schien, wer ben erledigten Thron einnehmen werbe. Fast allgemein sah man in Herzog Friedrich von Schwaben ben Nachfolger bes letten Heinrichs, und auch er selbst betrachtete sich ohne Zweifel als solchen. Denn als ber nächste Berwandte bes verstorbenen Raisers hatte er nicht allein auf die große Hinterlassenheit desselben die ersten Ansprüche, sondern auch auf die erledigte Herrschaft eine wohlbegründete Anwartschaft. Ueberdies hatte Heinrich V. selbst noch sterbend auf seinen ältesten Ressen als den Erben des Reichs unzweideutig verwiesen. Auch schien dieser in jedem Betracht der rechte Mann, um auf den ersten Thron bes Abendlandes erhoben zu werden.

Friedrich ftand in ber Bluthe bes Mannesalters - er mar bamale 35FJahre alt - und hatte feine Tuchtigfeit bereits vielfach bemahrt; mit Rath und That hatte er Beinrich V. unterftust und mahrend bes zweiten Aufenthalts beffelben in Italien bie Statthalterschaft in ben beutschen ganbern geführt. Durch Tapferfeit, Umficht, Freigebigfeit und leutfeliges Befen hatte er nicht nur in feinem Berzogthum, fonbern auch außer ben ichwäbischen Gauen fich Freunde und einen gablreichen Unbang gewonnen. Reinem anberen Fürften ftanben überbies einflufreichere Kamilienverbindungen ju Gebote als ihm. Seine Mutter Ugnes, bie Raifertochter, war in zweiter Che bem reichen und machtigen Markgrafen Liutpold von Defterreich vermählt; biefer theilte ben Bunfc feiner Gemahlin, ihren alteften Sohn auf ben Thron ihrer Bater gu Friedrich felbst war feit einigen Jahren mit Judith, einer Tochter Bergog Beinriche von Baiern, verheirathet. Die alten Streitigkeiten zwischen ben Staufern und Belfen ichienen burch biefe Ehe völlig beseitigt und bie beiben machtigften Beschlechter bes oberen Deutschlands jur Zeit nur ein Intereffe ju haben. Auch die in Schwaben und Franken angesehenen Saufer ber Bahringer und Bobburger ftanden in verwandtichaftlichen Beziehungen zu bem Staufer.

Der Einfluß bes Schwabenherzogs umspannte augenscheinlich bas ganze obere Deutschland; nicht so fest war sein Ansehen in ben nordelichen Theilen bes Reichs begrunbet; hier konnte ihm Herzog Lothar,

bem er so oft in ben Waffen gegenüber gestanden hatte, von Reuem ein gefährlicher Widersacher, ja selbst Rebenbuhler werden. Aber es war kaum zu erwarten, daß der alternde Sachsenherzog — Lothar zählte etwa 60 Jahre; sein Geburtsjahr ist nicht bekannt —, so wenig er sich sonst zu bescheiden psiegte, noch selbst nach der Krone trachten und ihm im Wahlstreit entgegentreten wurde. Mehr glaubte wohl Friedrich die Erinnerungen jener geistlichen Fürsten fürchten zu müssen, die er im Investiturstreite bekämpft und die seine Rache, als sie ihn mit dem Banne verfolgten, bitter gefühlt hatten. Da brannten noch manche offenen Wunden, obwohl Friedrich und sein jüngerer Bruder Konradsich in den letzen Jahren der sirchlichen Partei genähert hatten und sogar im Interesse derselben mehrsach dem Kaiser, namentlich in der Würzburger Sache, entgegengetreten waren. Bald genug zeigte sich auch, daß die Bischöse die alte Feinbschaft nicht vergessen hatten; am wenigsten der Mainzer, der am meisten von den Stausern gelitten.

Bie forgfältig auch Abalbert von Rainz, ein Reister in ber Staatskunst jener Zeit, seine Absichten in ben Tagen bes Interregnums verbergen mochte, scheint Friedrich boch ihm mißtraut zu haben. Daß aber ber Erzbischof von Anfang an die Wahl des Stausers zu vereiteln bemüht war, ist im höchsten Grade wahrscheinlich. Richts spricht mehr dafür, als daß er bald nach dem Tode Heinrichs die Auslieserung der Reichsinsignien von der Wittwe besselben zu erlangen suchte. Dies gelang ihm, indem er dabei sogar trügerische Bersprechungen nicht gespart haben soll. Bei der den Reichsinsignien damals beigezlegten Bedeutung und bei dem ihm überdies nach seiner Stellung gezbührenden Einsluß auf das Wahlgeschäft war die Entscheidung über den Thron nun hauptsächlich in Abalberts Hand gelegt, und er gedachte seine Wacht nicht für den Stauser zu brauchen.

Man hat gemeint, daß lediglich perfonliche Abneigung gegen Friedrich und das kirchenfeindliche Geschlecht der Salier Abalberts Berschren bestimmt habe. Aber so bestimmt diese mitwirkte, wird er sich boch zugleich durch einen politischen Gedanken haben leiten lassen, der unter den deutschen Fürsten und besonders unter denen, welche das Kaiserthum durch die Kirche beschränken wollten, längst aufgetaucht war. Es ist bekannt, daß bereits bei der Wahl Rudolfs von Schwaben die Fürsten erklärt hatten, daß sie eine Vererbung des Reichs nicht ferner anerkennen wurden; wenn nun jeht Friedrichs Wahl vereitelt wurde,

trat minbestens das flar zu Tage, daß Erbansprüche, wie sie nach dem Tobe Ottos III. und Heinrichs II. erhoben waren, fernerhin keine Bebeutung besäßen. Man konnte dann in Zukunft den Ideen der Erbmonarchie, wie sie die Ottonen und Heinriche festgehalten hatten, mit einer augenfälligen Thatsache entgegentreten; ber erste Schritt zur Herstellung der reinen Wahlmonarchie war geschehen.

[1125]

Abalbert scheint in seine Absichten zuerst ben Erzbischof Friedrich von Koln, seinen alten Bundesgenoffen, eingeweiht zu haben. Denn wir wissen, daß dieser alsbald mit dem Markgrasen Karl von Flandern über die deutsche Krone zu verhandeln ansing. Karl, ein Dane von Geburt und ein Basall der französischen Krone, war gewiß am wesnigken für den deutschen Thron geeignet, aber er war ein Fürst von entschieden kirchlicher Gesinnung, ein Mann ganz nach dem Herzen bes hohen Klerus, und, was vielleicht auch in Betracht kam, noch zur Zeit ohne Rachsommenschaft; jedenfalls hätte er, da ihm jedes natürzliche Anrecht an die deutsche Krone sehlte, seine Erhebung einzig und allein der freien Wahl der deutschen Fürsten zu danken gehabt. Die Berhandlungen mit Karl hatten zwar keinen Erfolg, aber doch stand, als der Wahltag heranruckte, Friedrichs Sache schon bedenklicher, als er selbst und die Meisten, die nach Mainz zogen, glauben mochten.

Am Bartholomäustage, wie es bestimmt war, kamen die Fürsten bei Mainz zusammen; zahlreiche Vasallen folgten ihnen, so daß sich die Menge der Ritter, die um die Stadt lagerten, auf 60,000 schähen ließ. Zahlloses Bolf war überdies von nahe und fern zusammengeströmt; benn Alles stand in Erwartung, wie sich die Wahl entscheiben würde. Sie war die große Tagesfrage für das ganze Abendland; beshalb war auch aus Frankreich und Italien die Bersammlung beschält worden. Der Abt Suger von St. Denys, der allgewaltige Rath am Hofe des Capetingers, war selbst zur Stelle, und der Papst hatte, wohl nicht ohne Aussordenung des Mainzer Erzbischofs, die Cardinale Gerhard und Romanus von Rom entsendet.

Es war die glanzenbste Bersammlung, die man seit langer Zeit in Deutschland gesehen hatte. Die meisten Fürsten lagerten mit ihrem Gefolge auf der linken Seite des Rheins unmittelbar bei Mainz, zunächst am Flusse Herzog Lothar mit den Sachsen, etwas oberhalb Herzog Heinrich von Baiern, der Markgraf Liutpold von Desterreich



und bie anderen bairischen Großen. Herzog Friedrich hatte bagegen fein Lager auf bem rechten Ufer bes Rheins Mainz gegenüber aufgeschlagen; mit ihm ber Bischof von Basel, die schwädischen Grasen und Herren und einige franklische Großen. Der Schwabenherzog, der mehrmals früher als Feind vor Mainz gelegen hatte, fürchtete zu nahe Berührungen mit der Bürgerschaft und hegte wohl auch Mißtrauen gegen den Erzbischof.

Als die Fürsten zusammentraten — es geschah wahrscheinlich in ber Mainzer Pfalz — nahmen sie zuerst die Rechte des Reichs an Stelle des sehlenden Königs wahr, indem sie die fürzlich erfolgte Bahl des Bischofs Reimbert von Briren bestätigten. Es war dies ein wesentlicher Dienst, welchen sie dem glaubenseifrigen Erzbischof Konrad von Salzdurg leisteten; denn die Brirener Kirche hatte diesem gestrengen Herrn die in die letzte Zeit den Gehorsam verweigert, und nur mit großer Rühe hatte er die Absehung des rebellischen Bischofs Hugo und die Bahl dieses Reimbert erwirkt. Sofort, noch an demselben Tage, wurde nun der Letztere von Konrad consecrirt. Richt unbezeichnend für die Stimmung, welche die Versammlung beherrschte, war es, daß ihre erste Handlung der Unterstützung des Kirchenfürsten galt, welcher sich die Gregorianischen Resormen in Deutschland am entschies bensten durchzusühren bemühte.

Erft am folgenden Tage wurden, wie es scheint, die Wahlverhandlungen selbst eröffnet. Friedrich war nicht unter den versammelten Fürsten erschienen, obwohl er sich mit nicht Benigen derselben bereits im Besonderen verständigt hatte. Er blieb in seinem Lager unter dem Borgeben zuruck, daß er sich die Stadt trot des ihm zugesicherten sicheren Geleits zu betreten scheue; in Wahrheit sürchtete er wohl mehr durch ein vorschnelles Auftreten seiner Sache zu schaden. Aber auch die Juruckhaltung wurde ihm übel gedeutet. Die Berathungen wurden, nachdem die Antiphonie: "Romm' heiliger Geist" abgesungen war, mit dem Borschlag des Erzbischoss von Mainz begonnen: man solle aus den vier deutschen Hauptstämmen der Baiern, Schwaden, Franken und Sachsen je zehn Fürsten ernennen und diesen vierzig die Borwahl überlassen, der dann ohne Widerspruch von der Gesammtheit zuzustimmen sei. Es war das erste Mal, daß solche Vorwähler bestellt wurden, und vielleicht ist nicht ohne Einstuß auf die Raßregel gewesen, daß bereits bei ber Papftwahl bie beschränfte Bahl ber Carbinale ein ahn= liches Borrecht vor bem zahlreichen römischen Klerus übte.

Die vierzig Fürften wurden gemablt und traten ju geheimer Berathung ab. Da fie fich aber auf einen Candibaten nicht einigen fonnten, fehrten fie mit ber Erflarung jurud: am geeignetften fur ben Thron ericbienen ihnen Bergog Friedrich, Markgraf Liutpold und Bergog Lothar, und aus biefen breien mochten bie Fürften felbft ben mablen, Auch ber Markgraf von Flanbern foll ber Allen am genehmften fei. noch einmal genannt sein, boch konnte er ernftlich nicht mehr in Frage fommen; er felbft bachte fo wenig an bie Krone, bag er nicht einmal in Mainz erschienen mar. Aber auch Liutpold und Lothar lehnten, als ihre Ramen genannt wurben, fofort mit Entschiedenheit bie Bahl ab; unter Thranen warfen sie sich auf bie Knice und beschworen bie Fürften, nicht ihnen die schwere Laft bes Regiments aufzuburben. gingen bie Berhandlungen bes erften Tage ju Enbe, ohne bag ein Refultat gewonnen war und ohne baß fich Friedrich felbft hatte erklaren fonnen.

Inbeffen hielt ber Schmabenherzog nach ber Ablehnung Lothars und Liutpolde feine Babl für gesichert. Buversichtlich, ohne von Neuem Geleit ju verlangen, tam er am folgenben Tage in bie Stabt und trat in bie Berfammlung. Sier legte nun Erzbischof Abalbert ben brei zur Bahl empfohlenen Fürften in aller Form bie Frage vor, ob fie neiblos und unweigerlich bem von ihnen, welcher zum Throne berufen werben follte, Behorfam leiften murben. Lothar wieberholte bie Bitte, ihn nicht zu mablen, und versprach willig jedem zu folgen, ben bie Kurften furten. Daffelbe erflarte Markgraf Liutvold und erbot fic fogar zu einem Gibe, bag er weber felbft nach ber Berrichaft trachte, noch Jemandem bie Krone neibe. Dagegen blieb Bergog Friedrich bie Antwort foulbig, und ale ber Mainger ihn nochmale mit Rachbruck befragte, ob auch er zu einer gleichen Erflarung "zur Ehre ber ge= fammten Rirche und bee Reichs und gur Anerkennung ber Bablfreiheit für emige Zeiten" bereit fei, erwieberte er: ohne ben Rath feiner Freunde, welche im Lager jurudgeblieben, wolle und fonne er Beinrich feine Antwort geben. Die Absichten bee Erzbischofe murben ibm jest völlig flar; er begriff, wie feine Sache gefahrbet fei, und verließ fofort bie Berfammlung, um nicht wieber gurudzukehren. Auf bie Kurften batten bie Worte bes Staufers ben übelften Einbrud gemacht.



fie von einem Manne zu erwarten, ber sich schon vor ber Wahl so unfügsam bewies und die Krone nicht als ihr freies Geschenk, sondern lediglich als ein Recht in Anspruch zu nehmen schien? Sie erklarten sich sofort einmuthig gegen Friedrichs Wahl.

Als am anderen Tage bie gurften abermals jusammenkamen, fehlte unter ihnen nicht nur Bergog Friedrich, fonbern auch fein Schwiegervater, ber Baiernherzog. Gine Spaltung ichien unter ben Bablern unvermeiblich, wenn man bie eingeschlagene Richtung weiter verfolgte. Aber Ergbischof Abalbert ließ fich nicht beirren und brangte gur Babl. Er befragte Lothar und Liutpold, ob fie, nachbem fie felbft bie Rrone abgelehnt, einträchtig jur Bahl mitwirken wollten, auf wen nun auch immer bie gurften ihre Stimmen vereinigen murben. Beibe bejahten bies. Damit maren jene Borfchlage ber Biergig befeitigt, und Abalbert forberte bie Furften auf, jest frei ohne Rudfict auf biefelben bie Bahl vorzunehmen. Man feste fich, um Rath zu pflegen. Liutpolb und Lothar nahmen in beftem Einverftanbnif an ber Berathung Antheil; fie fagen auf einer Bant beieinander. Da murbe ploglich von einigen Laienfürsten ber Ruf erhoben: "Lothar foll Ronig fein!" Sie ergriffen gewaltsam ben Sachsenherzog, erhoben ihn auf ihre Schultern und begrußten ihn trop feiner Beigerung und bes heftigften Biberftrebens mit foniglichen Ehren; Gefdrei und wilbes Getummel erfullte ben Saal.

Aber sosort erhob sich unter ben Fürsten selbst ein Wiberstand gegen diese tumultuarische Wahl. Ramentlich beklagten sich die bairischen Bischose heftig über solche Borgange, durch welche ihre Berathung gestiort, sie selbst von ihren Sigen verscheucht waren. Sie drohten die Bersammlung zu verlassen und in ihre Helmath zurückzukehren. Aber ber Erzbischof, der ohne Zweisel die gewaltsame Erhebung Lothars selbst veranlaßt hatte, ließ die Pforte bewachen, so daß Riemand einsoder ausgehen konnte. Das Getümmel wurde immer größer; ein sinnenverwirrendes Lärmen erhob sich von allen Seiten. Außen begrüßte die versammelte Menge schon mit lautem Rus den neuen König, dessen Ramen sie noch nicht einmal kannte; innen schleppte man frohlockend den alten Sachsenherzog umher, der zornentbrannt wider die ihm anzgethane Gewalt tobte und Rache verlangte; die bairischen Bischose erzeiserten sich über ihre gekränkten Rechte und suchten zu entkommen.

Enblich gelang es ben eifrigen Bemuhungen bes Carbinale Gerharb

und einiger Fürsten, die Ruhe herzustellen. Man gab Lothar frei, und Alle kehrten zu ihren Sigen zuruck, um die Berathung wieder aufzusnehmen. Der Cardinal ermahnte bringend zur Eintracht und machte namentlich die Bischöfe für alle Folgen verantwortlich, wenn sie selbst einer Verständigung widerstrebten und nicht auch die minder Einsichtigen zur Nachgiebigkeit zu bewegen suchen. In ähnlichem Sinne sprachen dann auch Erzbischof Konrad von Salzburg und der Bischof Hartwich von Regensburg, obschon sie erklärten, daß sie in Abwesenheit des Baiernherzogs sich in der Wahl nicht binden könnten; überdies sei sowohl dem Herzog Lothar als ihnen von den Laienfürsten, welche durch ihr gewaltsames Versahren die Verathung gestört, gedührende Genugsthung zu leisten. Die Schuldigen leisteten dieselbe, und die Eintracht wurde so hergestellt. Aber die Wahl selbst konnte, obschon das Refultat kaum noch zweiselhaft war, nicht vorgenommen werden, weil Herzog Heinrich sehlte.

Es galt nun vor Allem, ben Baiernherzog für Lothar zu gewinnen. Done Zweifel find hierbei befonbers bie Erzbischofe von Maing und Salzburg thatig gewefen. Es wird feine geringe Muhe gefostet haben, Bergog Beinrich von feinem Schwiegersohn zu trennen, und es ift in hohem Grabe mahricheinlich, bag es nur gelang, inbem man Beinrich bie Aussicht auf eine Berbinbung feines Sohns und Rachfolgers mit Lothars einziger Tochter, ber reichften Erbin Sachsens, schon bamals eröffnete. Der Baiernbergog entschloß fich endlich wieber in bie Berfammlung ber Fürsten zu treten, und bamit mar bie Entscheibung ge-Bon allen Fürften, bie fich an ber Wahlhandlung betheiligten, wurde am 30. August allein Lothars Rame als ber bes fünftigen Ronige genannt. Lothar mar nicht nach Mainz gefommen, um fich um bie Rrone ju bewerben, aber ohne Baubern ergriff er, ale fie ibm bargeboten murbe, auch biefe neue und glanzenbfte Gabe feines vielgepriefenen Blude und feste alle feine Rraft baran, fich ihrer murbig zu zeigen.

An diese Bahl knupften sich große Hoffnungen nicht allein für eine selbstständigere Stellung des deutschen Fürstenthums, sondern nicht minder für die Erweiterung der kirchlichen Freiheit. So oft hatte Lothar gegen die Kaiser für Fürstenmacht und Freiheit der Kirche sein Schwert gezogen, daß er unmöglich in die Bahnen der letten Kaiser einlenken konnte. Sine neue Zeit kundigte sich an, und unmittelbar

nach ber Babl fam icon bie Stellung ber Rirche jum Reiche unter ben neuen Berhaltniffen jur Sprache. Man foll ba, wie von einem ju jener Zeit in Maing anwesenden Berichterftatter ausbrudlich behauptet wird, übereingefommen fein, bag bie Rirche fortan bie volle Bahlfreiheit genießen, die Bahlen ber Bifcofe alfo nicht ferner burch bie Begenwart ober Empfehlung bes Raifers befdrantt werben follten; bem Raifer folle zwar auch ferner bie Inveftitur mit bem Scepter verbleiben, aber biefe erft nach ber Beibe erfolgen; bie Rirchenfürsten follten enblich bem Raifer wie bisher eibliche Gelobniffe leiften, boch mit ausbrudlichem Borbehalt aller Bflichten ihres geiftlichen Stanbes. Ueber bies Alles, wodurch mefentliche Bestimmungen bes Wormfer Bertrags jum Rachtheil ber Krone geanbert maren, mag bamals in ber That ein Einverftandniß amifchen ben papftlichen Legaten, ben Ergbifchofen von Maing, Roln und ihren Gefinnungsgenoffen erzielt fein, wie benn in ber Folge wirflich abnliche Unspruche erhoben find, wie fie jener angeblichen Uebereinfunft ju Grunde lagen. Ginen Anhalt fur folche Unfpruche bot, bag nach ber vom Bapfte bem Raifer Beinrich V. ausgestellten Urfunde alle Bugeftanbniffe Rome junachft nur ber Berfon bee Raifere gemacht waren, ohne bie Rechte feiner Rachfolger und bee Reichs ausbrudlich ju fichern\*): bie Romer haben barauf noch fpater Gewicht Mochte man aber in Mains auch in 3weifel gieben, ob auf gelegt. Lothar ohne Beiteres Die firchlichen Rechte feines Borgangers übergegangen feien, unmöglich fonnte man fich bort bie Befugniß beilegen, einen zwischen Raifer und Bapft geschloffenen und von einem allgemeinen Concil bestätigten Bertrag, von bem bie berührte Urfunde nur einen Theil bilbete, nach Gutbunfen ju anbern. Gine folche Berechtigung hat menigstens Lothar nicht anerfannt, sonbern nachweislich von Anfang feiner Regierung an alle Rechte geubt, welche von Rom feinem Borganger eingeraumt maren, und fich in benfelben trop vieler Unfech. tungen zu behaupten gewußt.

Im Uebrigen erwies sich Lothar, als er am Tage nach ber Bahl bie Hulbigung ber Fürsten empfing, gegen ben hohen Klerus sehr zus vorkommenb. 24 Bischöfe und eine große Jahl von Aebten erschienen vor ihm; er verlangte von ihnen nicht ben bisher gebräuchlichen Lehnseid, sondern begnügte sich mit dem einfachen Schwur der Treue, und dem

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. III. S. 941.

Erzbischof von Salzburg, der an jedem eidlichen Gelöbniß Anstoß nahm, soll er auch diesen erlassen haben. Die Laienfürsten schwuren nach alter Sitte Mannschaft und Treue, und alle ihre Reichslehen wurden ihnen bestätigt.

Man war nicht ohne Besorgniß, daß ber Schwabenherzog sich ber Bahl, von ber er sich fern gehalten, mit Gewalt widerseten könnte. Aber ber Bischof von Regensburg und einige andre Fürsten wußten bald auch ihn zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Um 2. September trat Friedrich wieder in den Kreis seiner Mitfürsten und vor den neuen König. Das Anerbieten desselben, ihn mit neuen Reichslehen, welche einen Ertrag von 200 Mark boten, auszustatten und damit gleichsam zu entsschädigen, hatte er zurückgewiesen; seine Unterwerfung sollte nicht erstaust sein. Mit Friedrichs Anerkennung der Wahl schwand die Furcht vor neuen inneren Wirren, und den schönsten Abschluß fand die Mainzer Bersammlung durch die Verfündigung eines allgemeinen Reichsfriedens bis auf Weihnachten nächsten Jahres; wer diesen Frieden verletzte, sollte den Frevel, so beschloß man, nach den besonderen Gesesen düßen, die in seinem Lande in Wirksamseit ständen.

Bon Mainz begab fich ber neue Konig, von vielen geiftlichen und weltlichen gurften geleitet, ju feiner feierlichen Salbung und Rronung nach Machen. Sie erfolgte bort am 13. September, einem Sonntage, in ber herfommlichen Beife; Confecrator mar ber Erzbifchof von Roln, ber balb barauf auch in feiner eigenen Stabt bie Ronigin Richinga fronte. Der Carbinal Gerhard fehrte barauf nach Rom gurud; ibn begleiteten bie Bifcofe von Cambray und Berbun, um bie Beftatigung bes apostolischen Stuhls fur bie Konigemahl einzuholen. Denn nach ben üblen Borgangen bei ber Bahl ber Gegentonige mabrent bes Inveftiturftreits ichien bie Confirmation Roms bereits ein wefentliches Erforderniß, um bie volle Gemahr bem neuen Regimente ju geben. Dem Bapfte konnten bie Borgange in Maing nur bochft willtommen fein. "Mit ber gefammten beiligen fatholischen romifchen Rirche" beftatigte er bie Erhebung Lothars; benn er hoffte, wie man gu Rom fich ausbrudte, "bag burch ben neuen Ronig bie Rirche ben größten Bewinn erlangen werbe."

Die Bahl bes Sachsenherzogs fonnte in ber That als ein entsichiebenerer Sieg ber Kirche gelten, als er in bem Wormser Bertrage gewonnen war. Abalbert, einst burch jenes Absommen so wenig be-

friedigt, fühlte sich jest ob bes großen, offenkundigen Erfolgs übers glücklich; mit dem König, den er Deutschland gegeben, schien er selbst das Reich zu beherrschen. Rächst persönlicher Geltung verlangte er, wie wir wissen, im Leben und Tode nichts Anderes, als Freiheit der Kirche unter papstlicher Autorität\*), und auch diese Freiheit schien ihm durch die Wahl des gehorsamsten Sohns der Kirche nun gesichert. Aber darin irrte er sich doch, wenn er Lothar für einen Mann hielt, der sich lediglich als Werkzeug klerikaler Absichten werde gebrauchen lassen.

Ein langes, thatenreiches Leben lag hinter Lothar, als er zum Throne aufstieg. Er gehörte zu jenen feltenen Menschen, welche bas Glud von Stufe zu Stufe bis zum höchsten Gipfel emporführt. Aber wie sehr es ihn begunstigt, er war boch auch selbst ber Meister seines Schickfals gewesen. Man muß sich biesen außerorbentlichen Lebensgang vergegenwärtigen, um ihn und sein Regiment gerecht zu wurdigen.

Roch im Rinbebalter hatte Lothar geftanben, ale fein Bater in ber Schlacht bei homburg fur die Freiheit Sachfens fiel. Raum vermochte er bann felbst bie Baffen zu fuhren, fo ergriff auch er fie gegen Seinrich IV. Als Jungling hatte er bas tollfuhne Wagnif bes Markgrafen Efbert unterftutt, überall bann fur bas alte Sachsenrecht und bie Ehre bes heiligen Betrus gegen ben Raifer mitgeftritten. Go mar fein Rame befannt geworben, aber bie Guter bes Supplinburgers waren nicht fo bebeutenb, bag er unter ben Furften Sachfens eine ber vorberen Stellen hatte einnehmen fonnen. Erft als er gur Mannesreife gebieh und fich mit Richinga, ber Enkelin Ottos von Rorbheim und Richte Efberte, einer ber reichften Erbinnen im Sachfenlanbe, vermablte \*\*), richteten fich Aller Blide auf ibn; fortan galt er in mehr als einer Beziehung als bes Norbheimers Erbe. Ale bann bie Sachfen noch einmal gegen ben alten gebannten Raifer aufftanben und fich beffen beuchlerischem Sohne anschloffen, ba ftanb Lothar Allen voran, und Beinrich V. belohnte bie erwiesenen Dienfte, indem er ihn nach bem Aussterben ber Billinger (1106) mit bem Bergogthum Sachsen belehnte.

Aber ber Sohn fant so wenig, wie ber Bater, in Lothar einen botmäßigen Basallen. Sobalb es in Sachsen wieber unruhig murbe,

<sup>\*) 3</sup>b. III. S. 943.

<sup>\*\*)</sup> Die Bermählung fand im Jahre 1100 ftatt. Lothar war bamals etwa 35 Jahre alt, Richinga gegen 20 Jahre junger.

nahm auch Lothar von Neuem die Waffen gegen ben Salier; diesmal mit minderem Glud, und bald unterwarf er sich wieder seinem Lehns-herrn, um sich sein Herzogthum zu erhalten. Als darauf seine Schwiegermutter, die gefürchtete Markgräfin Gertrub, mit den angesehensten Mannern des Landes sich abermals gegen Heinrich V. erhob, hielt er sich in vorsichtiger Entsernung vom Rampse, doch ohne deshald dem Mißtrauen des Raisers zu entgehen. Der Tag, an welchem er die Fahne Sachsens sich einen Fußsall vor dem Tyrannen kosten ließ, ist wohl der trübste seines Lebens gewesen\*).

Es tamen Zeiten, wo ihm weitere Demuthigungen erspart blieben. Der Inveftiturftreit entzundete fich von Reuem; wiederum ftritten bie Sachsen fur ben beiligen Betrus und gegen ben Raifer; ihnen voran jest ihr Bergog. Um Belfesholze brachten fie Beinrich eine Rieberlage bei, welche bie Dacht ber Salier in ihrem Lande fur immer brach. Seit jenem Tage (11. Februar 1115) war Lothar Berr im Sachsenlande; eine Gewalt lag bier in feiner Sand, wie fie niemals bie fruberen Bergoge, faum je bie letten Raifer befeffen hatten. Und eine ftaunenswerthe Thatigfeit entfaltete er, um biefe Macht ju behaupten und zu befestigen. Bebn Jahre hat er fein Schwert nicht ruben laffen: balb brauchte er es zur Unterwerfung ber Wenben, balb gegen bie unfügsamen Berren im eigenen Lanbe, vor Allem aber wieber und immer wieber gegen ben Raifer. Rie ichentte er ben Friebensworten beffelben Bebor, überall mar er miber ihn auf bem Blate, allen Wiberfachern beffelben bot er bie Sand. Go mar er zuerft Erzbifchof Abalbert nabe getreten, aber fie haben fich nachher auch in ben Waffen gegenüber gestanden. Selbst bamale, ale bie Rirche ihren Frieden mit bem Raifer fcolog, hat fich Lothar ihm nicht wieder unterwerfen wollen, und Beinrich V. mußte es aufgeben, ben tropigen Sachsenherzog ju beugen.

Gerabe zu jener Zeit, als Lothar so in offener Auflehnung gegen ben Kaiser mit freier Gewalt in Sachsen schaltete, sielen ihm neue reiche Spenden des Glücks zu. Nach fünfzehnjähriger kinderloser Ehe schenkte ihm Richinza im Jahre 1115 eine Tochter, welche den Namen Gertrud erhielt. Zwei Jahre später kam durch den Tod seiner Schwiegermutter das große Brunonische Erbe um Braunschweig in seine Hande, und nicht lange danach, als auch Richinzas Halbbruber

<sup>\*) %</sup>b. III. S. 848.

Markgraf Heinrich kinderlos starb, eröffnete sich ihm nicht allein abermals eine bedeutende Erbschaft, sondern er glaubte auch über die ersledigten Marken von Meißen und der Lausis nun nach seinem Willen verfügen zu können. Dem Kaiser zum Trop, der diese Marken an den alten Wiprecht von Groitsch und den jungen Hermann von Winzendurg vergeben hatte, setzte Lothar Albrecht von Ballenstedt und Konrad von Bettin in diese Marken ein und wußte seine Schützlinge nicht nur gegen den Kaiser, sondern auch gegen den Böhmenherzog, den Schwager Wiprechts, zu sichern\*).

Die fachsischen Stammeeintereffen und bie Ibeen ber firchlichen Reform beherrschten offenbar von Jugend an bas Denten und Sanbeln Lothars. Aber fein Leben zeigt zugleich einen Dann, beffen Sinn auf Erwerb von Befit und Macht gerichtet ift, ber feine Baffen gebraucht, um immer mehr zu gewinnen und immer hoher zu fteigen, ber jebe Autoritat, die fich ihm barbietet, im weiteften Sinne faßt. Der Klerus hat viele und große Tugenben an ihm mit Recht gerühmt: Tapferfeit, Umficht, Gerechtigfeit, Religiofitat. Aber Selbftbefchrantung in ber Dacht und Fügfamfeit in ben Willen Andrer fonnte man bisher nur in ben feltenften Fallen ihm nachsagen. Wohl hatte er bem 3mange ber Berhaltniffe bisweilen für ben Augenblid nachgegeben, aber nur, um ben gunftigeren Zeitpunkt abzumarten. Go viel wir wiffen, befaß allein feine Bemahlin einen bestimmenben Ginfluß auf ibn; ihre Furfprache haben bie erften Manner in Rirche und Staat, felbft bie Bapfte in Anspruch genommen, und man fann behaupten, bag in Bahrheit an ber Seite ihres alternben Bemahls bie noch in frifchen Jahren ftebenbe Ronigin mitgeberricht hat.

In kurzer Zeit sah Jeber, daß Lothar ein König nicht nur scheinen, sondern es in vollem Sinne sein wollte. Bon der Macht, die ihm noch an seinem Lebensabende zugefallen war, hegte er keine geringeren Borstellungen, als einst die Ottonen, so sehr sich auch die Stellung des Reichs durch den Kampf mit der Kirche geändert hatte. Im Frieden mit der Kirche hoffte er Alles wiederzugewinnen, was das Reich im Haber mit ihr verloren hatte. Er hoffte; denn so alt er war — bei seiner Bahl zählte er mehr Jahre, als Heinrich IV. nach fünfzigs jähriger Regierung — führte er doch noch ein schneidiges Schwert und

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. III. S. 969-972.

fühlte Kraft in Mark und Gliebern. Es mochte ihn ben Bahlern empfohlen haben, baß er die Krone nicht auf einen Sohn vererben konnte, aber früh genug hat er daran gedacht, wem nicht nur der große Besth, ben er angehäuft, sondern auch das Reich als Erbe zusfallen sollte. Der Gemahl seiner Tochter sollte der Glückliche sein, und zum Gemahl ersah er ihr einen Welsen, der durch seine Mutter ein Enkel des letzten Sachsenherzogs aus dem Geschlecht der Billinger war. Keinen Gedanken hat Lothar als König und Kaiser beharrlicher verssolgt, als das welssische Geschlecht durch diese Ehe zum ersten in Sachsen, in Deutschland und im ganzen Abenblande zu machen.

#### 2.

### Die Staufer gegen Lothar und bie Belfen.

# Die Anfänge des Kampfs.

Es war die nächste Sorge Lothars, die Welfen, ohne die seine Macht im oberen Deutschland einer sicheren Grundlage entbehrte, sich auf das Festeste zu verbinden. Er begab sich deshalb um die Witte des Rovember selbst nach Regensburg und wurde in der Hauptstadt Baierns mit den höchsten Ehren empfangen. Eine große Zahl der ersten Fürsten des Reichs stellten sich hier am Hose ein. Reben den Erzbischösen von Wainz und Salzburg sah man die meisten Bischöse Frankens und Baierns; in dem Kranze der Laienfürsten glänzten die Herzoge Heinrich von Baiern und Engelbert von Kärnthen, die Pfalzegrafen Otto von Wittelsbach und Gottsried von Calw, die Warfgrafen Liutpold von Desterreich und Dietbold von Bohburg.

Sanz Baiern hulbigte bem neuen Könige, ber zu Herzog Heinrich sofort in das vertrauteste Berhältniß trat und wahrscheinlich schon das mals seine zehnjährige Tochter dem Sohn des Baiernherzogs, der den Namen seines Baters trug und zu dessen Nachfolger bestimmt war, in aller Form verlobte. Aber je enger sich Lothar den Welsen anschloß, desto bestimmter trat zugleich an den Tag, daß er auf die Ergebenheit der Staufer nicht dauernd zu zählen hatte.

Bergog Friedrich hatte fich von Lothar nicht burch neue Reiches leben erfaufen laffen wollen, aber eben fo wenig mar er gewillt, von ber großen falifchen Erbichaft, bie ibm und feinem Bruber Ronrad jugefallen mar, fich und feinem Saufe auch nur bas Geringfte entgeben ju laffen. In biefer Erbichaft befanden fich jedoch Besithungen, bie theils an die Salier burch Confiscationen gefommen, theils gegen Reichsgut ertaufcht maren\*), und fo zweifelhaft bie Unspruche ber Staufer auf folde Besitungen waren, verweigerte Friedrich bennoch bestimmt beren Auslieferung. Es war nun am wenigsten Lothars Art, begrunbete Anfpruche ruben ju laffen; überbies mar bas Reichsgut in ben Beiten Beinriche IV. rudfichtelos verschleubert worben und hatte erft burch Die gahlreichen Confiscationen bes letten Beinrichs wieder Beftand gewonnen, fo bag ber neue Ronig allen Grund hatte, auf eine genaue Ausscheibung bes Reichsguts aus ber falifden Sinterlaffenichaft ju bringen. Er legte beshalb ben ju Regensburg versammelten Fürften Die Frage vor, ob jene Bestpungen bem Reiche gehorten ober Eigenthum ber Salier feien, und bie Fürften entschieben fich fur bas Erftere. Friedrich war jedoch nicht geneigt, fich biefem Spruche, in bem er nur Beraubung fah, gutwillig ju unterwerfen, vielmehr behielt er, mas ihm abgesprochen mar, und schickte fich an, es mit bem Schwert ju ichugen.

Der König glaubte Ernst gegen ben Staufer zeigen zu muffen. Gegen Weihnachten begab er sich nach Strasburg, wo sich viele Fürsten Schwabens, Frankens und Lothringens um seinen Thron versammelten. Unter ihnen war Erzbischof Abalbert, ber bamals selten von ber Seite bes Königs wich, wie auch bes Königs Halbbruber\*\*) Herzog Simon von Oberlothringen, bem er später noch manchen wichtigen Dienst in ben überrheinischen Gegenden zu banken hatte. Aber Herzog Friedrich, obwohl unzweiselhaft geladen, sehlte am Hofe, und mit ungewöhnlicher Haft wurde nun gegen den Mann eingeschritten, ber noch vor Kurzem bem Throne so nahe gestanden. Die versammelten Fürsten erkannten ihn des Hochverraths für schuldig, gaben ihm aber noch eine furze Frist zur Unterwerfung; wenn er sich bis zu einem demnächt nach

Diefebrecht, Raiferzeit. 1V. 4. Muft.

<sup>\*)</sup> Unter Anberm icheint auch Rurnberg zu biesen Besthungen gehört zu haben.

\*\*) Lothars Mutter Hebwig, aus bem Hause ber bairischen Grafen von Form-bach, hatte sich nach bem Tobe Gebharbs von Supplindurg in zweiter Che mit bem Herzog Theoderich von Oberlothringen vermählt; ihr Sohn aus dieser zweiter Che war Simon, ber i. J. 1115 bem Bater im herzogthum gefolgt war.

Goslar zu berufenden Reichstage nicht stelle, solle ohne Weiteres die Reichsacht über ihn verhängt und er als Reichsseind behandelt werden. Jugleich ergriffen der König und die Fürsten auch gegen den Bischof Berthold von Basel, den ergebensten Anhänger Friedrichs, seindliche Maßregeln. Dieser Bischof lebte seit längerer Zeit mit den Mönchen von St. Blasien in Streitigkelten; Lothar entschled diese nicht nur zu Gunsten des Klosters, sondern verwandte sich auch mit Erzbischof Abalbert, Herzog Heinrich und Bischof Arnold von Speier angelegentlich beim Papste, daß dem Bischose mit aller Strenge entgegengetreten werde.

Im Anfange bes Jahrs 1126 bei sehr ftrenger Kälte kehrte ber König nach Sachsen zurud. Hier trat alsbald ber Reichstag zu Goslar zusammen, und ba sich Friedrich inzwischen nicht unterworsen hatte und abermals ausblieb, erfolgte sofort die Achtserklärung; zugleich wurde beschlossen, gleich nach Pfingsten den Reichskrieg gegen ihn zu beginnen. Borber beabsichtigte der König mit den sächsischen Großen noch ein andres Unternehmen gleichsam im Borbeigehen auszuführen; die böhsmischen Angelegenheiten, welche ihn schon als Herzog lebhaft beschäftigt, hatten wiederum seine Ausmerksamkeit in Anspruch genommen.

Der Tob Bergog Blabiflame (12. April 1125) hatte in Bohmen neue Wirren hervorgerufen. Auf bem Sterbebette hatte fich Blabiflam mit feinem Bruber Sobeflaw verfohnt, und biefem Furften, ber fo lange in bitterem Elend gelebt, erwies bas Gefchid nun enblich einmal unverhoffte Gunft. Benige Tage nach Blabiflams Abscheiben erhoben bie bohmifden Großen ibn, ben letten Sohn Konig Bratiflams, auf ihren Berzogestuhl; fie vereitelten bamit bie hoffnungen Ottos von Dimut, ber von bem jungft verftorbenen Bergog nicht allein bie Bewalt in Mahren, fonbern auch Bufagen wegen ber Rachfolge in Bohmen erhalten hatte. Schon einmal hatte Otto vor Jahren freiwillig bas bohmische Berzogthum aufgegeben; nicht jum zweiten Dale wollte er fich von einem feiner Bettern wiberftanbolos gurudbrangen laffen \*). Er warf sich beshalb gegen Sobeslaw sofort in ben Kampf, aber mit bem übelften Erfolge. Richt allein in Bohmen erflarte fich Alles gegen ihn, fonbern er mußte felbft Mahren, ale ihn bier Sobeflam angriff, flüchtig verlaffen. Schupflehend wandte er fich barauf an König Lothar und fand um fo eber Gebor, ale biefer eine Beeintrachtigung bes



<sup>\*)</sup> Bergl. 8b. III. S. 792-794.

Reichs barin sah, baß die Böhmen selbstständig über das Herzogthum verfügt hatten. Ein freies Böhmen war nicht nur eine stete Gefahr für das bairische Herzogthum, sondern stellte auch alle jene Einrichtungen, welche Lothar noch als Herzog in den Markgrafschaften Meißen und Lausit getroffen, wieder in Frage. Albrecht von Ballenstedt und Konrad von Wettin waren ihrer Marken keinen Augenblick sicher, wenn Heinrich von Groitsch, der Erbe seines Baters Wiprecht, ein Nesse Sobeslaws, und der ihm eng verbundene Hermann von Winzendurg in der böhmischen Macht einen Rüchalt gewannen.

Schon zu Regensburg hatte Otto von Olmut vor Lothar und ben beutschen Fürsten seine Klagen gegen Sobeslaw erhoben. Die Fürsten hatten bem Letteren eine Frist zu seiner Rechtsertigung gewährt, aber die Erklärungen, welche er darauf durch Gesandte abgeben ließ, erschienen ungenügend, während Otto goldene Berge versprach, wenn man ihn auf den böhmischen Herzogsstuhl erhöbe. So wurde — unzweiselhaft in Goslar — der Krieg gegen Sobeslaw beschlossen, und unverzüglich rückte Lothar mit einem sächsisch-thüringischen Heer von etwa 3000 Rittern in das Feld. Mitten im Winter eröffnete man den Krieg, wie man es gegen die Wenden, weil die zugefrorenen Sümpse dann in dem offenen Flachlande das Bordringen erleichterten, ost früher gethan hatte. Hier stieß man indessen zu dieser Jahreszeit auf unerwartete Schwierigkeiten. Als man an das Erzgebirge kam, waren die Wege so ties eingeschneit, daß man mit Schaufeln dem Heere erst mühsam Bahn machen mußte.

Sobald Sobessaw das Anruden des Heeres ersuhr, rief er die Böhmen zu den Wassen. Er rief nicht vergebens, da es den Kampf für die Freiheit des Landes galt. Bald hatte er ein Heer von 20,000 Mann gesammelt und zog damit den Deutschen entgegen. Noch einmal schickte er eine Botschaft an Lothar und erbot sich ihn als Lehnsherrn anzuerkennen, wenn er die Wahl der Böhmen bestehen ließe. Aber Lothar, dessen Wort bereits Otto verpfändet war, wies dies Anerbieten zuruck und brang auf seinen unwegsamen Pfaden mühselig und langssam weiter vor.

Am 18. Februar stiegen bie Sachsen von dem Kamm bes Gesbirges endlich in das Kulmer Thal hinab. Raum war jedoch bies geschehen, so wurden ste bei der Kulmer Burg, jest Geiersburg genannt, von dem bohmischen Heer überfallen. An einen erfolgreichen

Biberftand mar ber gewaltigen Uebermacht gegenüber, jumal unter fo ungunftigen Berhaltniffen, nicht von fern ju benfen: bennoch festen fie fich tapfer jur Wehr und warfen fich muthig bem Tobe entgegen. Da fanten Graf Dilo von Ammensleben, Gebhard von Querfurt, Berengar von Quenftebt, Bertholb von Achem, Balter von Arnftebt, hartung von Schauenburg, ber altere Sohn bes Grafen Abolf von Solftein; ber Bifchof von Silbesheim foll alle feine Bafallen verloren haben. Unter ben Leichen fant man auch Otto von Olmus, ben Urheber bes traurigen Rrieges. Man berechnete bie Bahl ber beutschen Manner, welche bem Schwerte erlagen, auf mehr als funfhundert, und bie größere Balfte gehörte bem fachfifchen Abel an. Rabe berfelben Stelle, wo jest ftolze Dentmale einen großen Sieg beutscher Beere über Frangofen verfunden, erlitten bie Deutschen bamals Berlufte, beren lange unter Thranen gebacht ift. Ueber ein Menschenalter haben bie Sachfen bas ungerächte Blut ber Ihrigen nicht vergeffen\*), und ein bitterer Saß gegen bie Bohmen faßte, wie berichtet wirb, feitbem bei ihnen tiefe Burgeln. Richt weniger Deutsche, als tobt auf bem Plate geblieben, waren lebend in die Sande ber Bohmen gefallen. Unter ihnen mar ber thuringifche Graf Ludwig von Lohra. Unter ihnen auch Markgraf Albrecht, ungeachtet feiner Jugend icon bamals ein gefeierter Rriegshelb; erft als alle feine Ritter gefallen, hatte er fich bem Feinbe ergeben.

Man erzählte, Lothar habe ben Kampf erneuern und ben Krieg fortsehen wollen; benn wie bei Cafar, mit bem seine Freunde ihn gern verglichen, habe sich auch bei ihm Muth und Kraft im Miggeschied nur gesteigert. Aber kaum ware die Fortsührung des Kamps ihm noch möglich gewesen, und zum nicht geringen Glud der Deutschen trat nicht nur gleich nach ihrer Niederlage Heinrich von Groitsch, der Reffe des Böhmenherzogs, als Friedensvermittler ein, sondern auch der Sieger selbst zeigte sich mitten in seinem glanzenden Erfolge überaus maßvoll. Sobeslaw erschien im deutschen Lager, erbot sich abermals Lothar als seinen Lehnsherrn anzuerkennen, jede disher übliche Pflicht dem deutschen Reiche zu leisten und die Gefangenen auszuliefern; er verlangte nichts Andres dagegen, als daß man die Wahl der Böhmen rückhaltslos an-

<sup>\*)</sup> Die Annalen von Begau bemerten noch jum Jahre 1181: 55 Jahre gable man feit ber Ricberlage in Bohmen.



erkenne. Da Otto todt war, konnte Lothar jest ohne Bebenken in die Forderung Sobeslaws willigen. Roch an der Unglücksstätte selbst ersfolgte die Belehnung. Der Sieger beugte vor dem Bestegten das Knie, empfing von ihm Böhmens Herzogsfahne und leistete den Lehnseid. Lothar erhielt die Gefangenen zurück und kehrte nach Sachsen heim; mit sich führte er die Leichen der vornehmsten Gefallenen.

Es war eine traurige Heinkehr, und ber König selbst empfand bie ganze Schwere seines Mißgeschicks. Richt allein ber Berlust vieler tapfrer Männer schwerzte ihn tief; nicht minder bekümmerte ihn, daß ihm das Glück gerade da den Rücken gewendet, wo er seiner am meisten bedurfte. Eine der empsindlichsten Riederlagen, welche die Deutschen seit langer Zeit erlitten, hatte sein Regiment eröffnet; sie erhob die Hossnungen des Mannes, der noch vor Kurzem allgemein als Erbe des Reichs gegolten und mit dem er jest um die Herrschaft in Deutschsland zu streiten hatte. Unter trüben Borzeichen mußte er den Kampf beginnen, den er selbst dem Staufer angekündigt hatte.

Balb nach dem Ofterfeste (11. April), welches er in Magdeburg verlebte, rüstete Lothar gegen Friedrich. Aber der Eindruck ber in Böhmen erlittenen Riederlage machte sich ihm dabei nur allzu fühlbar. Sachsen lag in Trauer darnieder, und auch in den anderen Theilen bes Reichs zeigte sich geringe Billigkeit, ihm gegen den Staufer die Hand zu bieten. Richt einmal bei den Welfen konnte er auf Unterstüßung rechnen. Denn eben damals begab sich Herzog Heinrich, des weltlichen Treibens mude, in das fürzlich von ihm neu aufgebaute Rloster Weingarten, um die Monchskutte zu nehmen; gerade das unsnatürliche Berhältniß, in welches er zu seinem staufenschen Schwiegerssohn gerathen war, scheint diesen Entschluß gezeitigt zu haben.

Mit einem ganz unzureichenben Heere ging beshalb Lothar nach Pfingsten an ben Rhein. Er wagte Friedrich, ber sich in die inneren Theile Schwabens zurüf gezogen hatte, nicht einmal bort aufzusuchen. Es war ihm genug, Rheinfranken, Elsaß und Oberlothringen möglichst in seiner Gewalt zu erhalten. Das Jahr verging, ohne daß ber Kampf nur eröffnet war, und mit jedem Tage wuchs Friedrichs Ansehen. Schon begannen selbst Manner, die für Lothars Erhebung besonders thätig gewesen waren, sich von ihm zu entfernen. Als er das Weihnachtssest zu Köln feierte, verließ Erzbischof Friedrich unter dem Vorwande einer Krankheit die Stadt und suchte die Einsamkeit des Klosters Siegberg.

Roch schlimmere Ersahrungen machte ber König, als er sich im Januar 1127 zu Nachen aushielt. Unter ben Bürgern ber Stadt erhob sich ein Tumult gegen ihn, ben er nur durch Nachgiebigseit zu beschwichtigen wußte. Gestissentlich hielten sich auch die meisten Herren Riederlothringens von seinem Hose fern, an dem es öde genug aussah. Schon hörte man überall aus den niederländischen Gegenden mit vollem Munde die Tugenden und Thaten des Stausers preisen. Unter solchen Umständen konnte es als ein Glück gelten, daß jener Karl von Klandern, welchen die Lothringer vor Kurzem auf den Thron erheben wollten, damals Gesandte an Lothar schicke, um ihm für Reichsstandern zu huldigen. Dennoch konnte der König, als er das überrheinische Land verließ, sich nicht verhehlen, wie schwanker Art seine Macht in demselben war.

Lothar kehrte nach Sachsen zuruck, wo er das Ofterfest (13. April) zu Goslar, Pfingsten (22. Mai) zu Merseburg feierte. Eine größere Zahl-sachsischer Fürsten waren zu Merseburg vor ihm erschienen, und zu ihnen gesellte sich auch der Böhmenherzog Sobestaw mit einem sehr stattlichen Gefolge von Rittern. Er, der vor Kurzem noch den Sachsen so übel begegnet war, kam jest mit den friedlichsten Absichten. Er suchte die Berwandten und Freunde der im Kulmer Thale Erschlagenen durch reiche Geschenke zu versöhnen und schloß einen engen Freundschaftsbund mit dem Könige. Bereitwillig verhieß er ihm seine Unterstügung gegen den Stauser. Zugleich eröffnete sich Lothar damals auch nach einer anderen Seite die Aussicht auf thatkräftige Hüsse.

Heingarten benachbarten Ravensburg, bem alten Stammschloß der Welfen im Norden des Bodensees, den letten Athem ausgehaucht; wenige Tage nach ihm (29. December) war auch seine Gemahlin Bulfhild, die Billingerin, aus der Zeitlichkeit geschieden. Sie hinter-ließen eine zahlreiche Nachkommenschaft und dieser ein reiches Erbe. Ihren ältesten Sohn Konrad, der zu Clairvaux Mönch geworden war, hatte schon einige Monate zuvor auf der Rücksehr von einer Kreuzsahrt zu Bari der Tod ereilt. Der zweite Sohn Heinrich erbte die herzogeliche Gewalt in Baiern, die meisten Hausgüter in diesem Herzogthum und die ausgedehnten Bestzungen in Sachsen, welche aus der Erbschaft seiner Mutter stammten, darunter namentlich Lünedurg. Dem dritten Sohne Welf sielen die alten Hausgüter des Geschlechts im Schwaben-

lande und einige Bestsungen in Baiern zu. Bon ben vier Schwestern war Judith an Friedrich von Staufen vermählt, Sophie bamals bereits in zweiter Ehe bem tapferen Markgrafen Liutpold von Steiersmark\*). Es gab kein begüterteres Geschlecht im oberen Deutschland, und schon war der junge Herzog, der jest an der Spise des Hausestand, auch in der Königstochter die reichste Erdin Sachsens verlobt und ihm überdies die Nachfolge im sächsischen Herzogthum, welches der König noch in Händen hielt, in Aussicht gestellt. Der absterdende Stamm der Supplindurger sollte durch die Berbindung mit dem blühenden Geschlecht der Welsen verzüngt werden, und wenn die Interessen bei der Häuser sich so untrenndar vereinigten, gab es keine Macht in Deutschland, welche sich mit jener der Welsen messen konnte; die Hossnungen der Stauser, in die Gewalt zu treten, schienen dann für immer vereitelt.

Herzog Heinrich war trot seiner Jugend — er zählte etwa zwanzig Jahre — ganz ber Mann, bie ihm vom Glud zugewiesene Stellung voll zu ermessen. Ein gewaltiger Ehrgeiz schwellte seine Bruft; ein so states Selbstbewußtsein zeigte er Jedermann, daß man ihn alsbald ben Stolzen nannte. Sobald sein Bater gestorben war, berief er einen großen Landtag nach Regensburg; mit allem Glanz und aller Energie eines Herrschers trat er hier auf, gebot ben bairischen Großen von ihren Fehben abzustehen und nöthigte sie einen Landsrieden zu beschwören; von den Bürgern der Stadt erzwang er eine große Tributzahlung. Wie sein erstes Auftreten in der Hauptstadt Furcht und Schrecken versbreitete, so nachher im ganzen Lande, als er darin umherzog, um die Raubburgen des Abels zu brechen. Man murrte gegen den jungen Fürsten, aber man wagte nicht ihm entgegenzutreten.

Kaum hatte Heinrich von seinem Herzogthum Besitz ergriffen, so sanbte er Boten nach Sachsen, um ihm die Braut nach Baiern zu führen. Es war Pfingsten 1127, als die Boten zu Merseburg vor dem König erschienen. Feierlich verkündigte er hier die Bermählung seiner Tochter mit dem Baiernherzoge und übergab die erst zwölfjährige Gertrud deffen Abgesandten. Mit verschwenderischer Pracht feierte dann Heinrich am 29. Mai 1127 an der Grenzscheibe Schwabens und

<sup>\*)</sup> Die beiben anberen Schwestern hießen Mathilbe und Bulfhilb. Die Erstere wurde in erster Ehe mit Dietbold, bem Sohne bes Markgrafen Dietbold von Bohburg, bann in zweiter Ehe bem Grasen Gebhard von Sulzbach, die andere bem Grafen Rubolf von Bregenz vermählt.

Baierns auf bem Gunzenlee\*) seine Hochzeit; alle Herren Baierns und Schwabens hatte er zu bem großen Feste gelaben. Es war ein Ereigniß, bessen weitreichenbe, die beutsche Geschichte auf lange Zeit hin beherrschenbe Folgen sich bereits ahnen ließen. Mit ähnlicher Pracht wurde auf berselben Stelle gerade siebenzig Jahre später die Bermählung Philipps von Stausen mit der griechischen Kaisertochter Irene geseiert; auch von biesem Feste wurde weithin gesprochen, doch reichte es nicht von weitem an die Bedeutung des früheren, durch welches das welssische Haus erst eine seste Stellung in Sachsen gewann.

Balb nach ber Hochzeit ruckte Herzog Heinrich in bas Felb. Dringend bedurfte sein königlicher Schwiegervater seines Beiftandes, und er zögerte nicht mit bemselben, obwohl er gegen seinen eigenen Schwager, Friedrich von Staufen, das Schwert ziehen sollte. Wieder lagen, wie in der Zeit des Investiturstreits, die Interessen des welfischen und staufenschen Hauses weit auseinander. Aufs Reue entbrannte zwischen ihnen der blutige Hader, und dieser Hader war zugleich der innere Krieg für Schwaben, ja für das ganze obere Deutschland.

Herzog Friedrich hatte sich zu bem bevorstehenden Kampfe sorglich gerüstet. Er stand jest in demselben nicht mehr allein, da sein Brusder Konrad, wohl erst vor Kurzem von einer Kreuzsahrt heimgekehrt, ein hochgemuther und tapferer junger Mann, ihn kräftigst unterstütete. Die stausenschen Brüder hatten nicht allein Schwaben in Vertheibigungszustand gesetzt, sondern auch in Franken sesten Fuß gesaßt, namentlich Rürnberg, welches sie als ihr Eigenthum ansahen und wo die Bürgerssichaft ihnen gewogen war, besetzt und eine starke Besatzung in die Burg gelegt. Konrad, dem die franklichen Besitzungen des Hauses zugefallen waren, besehligte in Rürnberg und allen den Plätzen, welche die Staufen in Franken besetzt hielten.

Der König hielt es für nöthig, zunächft Nürnberg ben Staufern zu entreißen. Im Juni rudte er beshalb vor die Stadt, vor beren Mauern sich alsbalb auch der Böhmen- und der Baiernherzog mit ihm verbanden. Bon allen Seiten wurde die Stadt eng eingeschlossen. Aber sie leistete tapferen Widerstand, obwohl Konrad den Platz verlassen hatte, um Ersatz herbeizuführen. Zehn Wochen umlagerte das

<sup>\*)</sup> Der Gungenlee bieß ein Sügel auf bem rechten Lechufer bei Riffing, ber im Befit ber Welfen mar.



heer Lothars, Heinrichs und Sobestams die Stadt an der Pegnis, und die Bohmen verheerten die umliegenden Gegenden bis an die Donau hin so fürchterlich, daß sie Freund und Feind zur Berzweislung brachten und Lothar endlich selbst die Entlassung der räuberischen Horeden für gerathen hielt. Raum war sie erfolgt, so rückte Konrad mit frischen Schaaren zum Entsaß heran, und Lothar mußte sich, ohne nur einen Kampf zu wagen, zum Abzug von Rürnberg entschließen. Das gescheiterte Unternehmen erschütterte das schon wankende Ansehen Lothars noch mehr; zumal es nicht daran fehlte, daß man auch die Berwüstungen der Böhmen ihm zur Last legte. Keinen geringen Glanz gab es dagegen Konrads Ramen, daß der König gleich wie ein Flüchtling vor ihm zurückwich.

Trot bes ungludlichen Ausgangs ber Rurnberger Belagerung tehrte ber junge Baiernherzog nicht ohne Lohn in sein Land zurud. Der König bestätigte ihm nicht allein bie Lehen, welche schon bessen Bater in Sachsen besessen hatte, sondern ließ auch die Kirchengüter, welche er selbst bis dahin von den sächstschen Bischöfen und Aebten zu Lehen getragen, ihm übergeben Ueberdies belehnte er ihn in Franken mit Greding, einst einem Besithum Markgraf Etberts\*), und mit dem umstrittenen Kurnberg, welches so recht eigentlich zum Zankapsel zwischen den Stausern und Welsen wurde. Heinrich verpstichtete sich, den Kampf gegen die Stauser in den oftfrankischen Gegenden und in Schwaben mit aller Kraft fortzusehen.

Der König selbst war von Rurnberg nach Bamberg abgezogen, wo er am 18. August Hof hielt. Dann eilte er schleunigst nach Burgs burg; benn es war für ihn von ber größten Wichtigkeit, sich biefer Stadt zu versichern, auf welche bie nächsten Absichten ber Staufer gerichtet waren.

Roch immer hatten die traurigen Wirren, welche hier mit ber Bahl Gebhards von Henneberg begonnen hatten, nicht ihr Ende ersteicht\*\*). Bergebens hatte im Jahre 1124 ber Legat Bapft Calixts II. ben Erzbischof Abalbert zur Weihe Gebhards zu vermögen gesucht; ber Erzbischof ließ sich nicht erweichen. Erft als im folgenden Jahre der Gegenbischof Rudger unerwartet starb, schien Abalbert nachgiebiger

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. III. S. 657.

<sup>\*\*)</sup> Bergi. Bb. III. S. 984, 938, 950.

ju werben und berief eine Brovincialsynobe nach Maing, um ben verberblichen Streit über bas Bisthum beizulegen. Er foll bamale Bebbard bie Beihe jugefagt haben; aber er ichob fie hinaus, und binnen Rurgem erhob fich unter bem Burgburger Rlerus felbft ein neuer Biberftand gegen ben henneberger. Dan wies ihn und feine Unbanger aus ber Stadt; biefe festen Bewalt ber Bewalt entgegen, afderten bie Unterftabt ein, gerftorten ben Marienberg und vermufteten bie Stifteguter. Naturlich verschlimmerte fich Gebharbe Sache baburch im hohem Grabe, und alsbald erhielt Erzbischof Abalbert von Bapft Sonorius II. Die Beifung, Gebhard jest unbedingt bas Bisthum gu Mit berfelben Beifung tam auch Carbinal Gerhard, als er im Sommer 1126 abermale ale papftlicher Legat in Deutschland erschien. Inzwischen hatte fich aber ber henneberger mit feinen Befdwerben an ben foniglichen Sof gewandt und wußte auf einem Tage ju Strafburg vor bem Konige, bem Legaten, Erzbifchof Abalbert unb vielen Bifcofen seine Sache im gunftigften Lichte barguftellen. Er erreichte bamit wenigstens fo viel, bag man ihm Zeit ließ, fich nach Rom ju begeben, um auch bort eine Wendung ju feinen Gunften herbeigus führen. Aber taum hatte er Strafburg verlaffen, fo lief bort bie Rachricht ein, daß feine Anhanger Burgburg abermals überfallen und die Einwohner jur Erflarung genothigt hatten, fich nach vierzehntägiger Baffenruhe, wenn nicht inzwischen ein anderes Abkommen getroffen, Gebhard zu unterwerfen. Die Nachricht erregte einen folden Unwillen in ber Berfammlung, baß ber Legat gegen Gebharb, obwohl biefer entschieden seine Unschuld an diesen Borgangen betheuern ließ, fofort bas Anathem ichleuberte, und als Erzbifchof Abalbert balb barauf mit bem Konig felbft nach Burgburg fam, verfundete er in ber Stabt öffentlich bas Strafurtheil bes Legaten. Seitbem mar nahezu ein Jahr vergangen. Gebhard hatte bie Reife nach Rom aufgegeben und fich auf feine Guter jurudgezogen. Nachbem fich Erzbifchof Abalbert vergeblich eine neue Bischofemahl burchzusegen bemuht hatte, foll er fich fogar Berhard erboten haben, ihm gegen eine Gelbfumme wieber jum Bisthum zu verhelfen, aber ber henneberger behauptete, auf biefes ichmahliche Unerbieten nicht eingegangen ju fein. Wie bem auch fei, Burgburg war noch gleichsam eine herrenlose Stadt und Alles bort in größter Berwirrung, ale im August bee Jahres 1127 Lothar mit feinem Beer einrudte.

Der König war rechtzeitig gekommen; benn wenig später zogen auch die Staufer mit ihrem Heere heran. Sie rudten bis vor die Mauern, ließen sich aber auf eine Belagerung des vom Könige bereits besetzten Plates nicht ein. Nachdem sie gleichsam zum Hohne besselben ein glanzendes Turnier vor den Thoren abgehalten, zogen sie ab, wie sie gekommen. Friedrich scheint nach Schwaben zurückgekehrt zu sein; Konrad ging nach Nürnberg, von wo aus er bald darauf einen vergeblichen Bersuch machte, sich auch Bambergs zu bemächtigen. Das ganze Ostsranken war voll Unruhe und Parteiung, und Jahre vergingen, ehe es wieder zur Ruhe gelangte.

Auf die Mitte des September hatte Lothar einen Reichstag nach Speier berufen, um mit den Fürsten über die Mittel zur Herstellung bes inneren Friedens zu berathen. Biele Fürsten stellten sich dort beim Könige ein, namentlich aus dem oberen Lothringen und Burgund. Für den nächsten Zweck wurde freilich durch die Berathungen wenig oder nichts erreicht, doch war es nicht ohne Bedeutung, daß sich der König damals die Jähringer durch große Ausstichten, die er ihnen in den burgundischen Ländern eröffnete, zu verpflichten wußte.

21m 1. Marg 1127 war ber junge Graf Bilhelm von Sochburgund, ein Reffe Bapft Calirte II., von feinen eigenen Leuten erichlagen worben; außer Sochburgund hatte er auch bie Grafichaft Sitten amifchen bem Jura und bem großen Bernhard von ber Rrone ju Leben getragen. Der nachfte Erbe nach bem in Burgund gultigen Lehnerecht war ein Better Bilbelme, Rainalb mit Ramen, ber fich auch fogleich in ben Befit ber gangen Erbichaft feste, ohne jeboch rechtzeitig bie Belehnung beim Ronige nachzusuchen. Lothar glaubte ben Saumigen ftrafen ju muffen und ergriff überbies begierig bie Belegenbeit, um Bergog Ronrad von Bahringen, ber in Burgund begutert mar und als Schwestersohn Wilhelms eine gewiffe Anwartschaft auf bie erlebigten Leben befag, fur fich ju gewinnen und von ben Staufern ju trennen. Deshalb belehnte er bamale in Gegenwart vieler burgunbifcher Großen Ronrad mit ben freigeworbenen Graffchaften; überbies murbe ihm eine ber herzoglichen Bewalt ahnliche Stellung für Burgund übertragen. Seithem nannten fich Konrab und feine Rachfommen regelmaßig Bergoge ober Rectoren von Burgund, obwohl fie eine burchgreifenbe Macht bort felten ausüben fonnten. Ronrab gelangte nicht einmal jum Befit von hochburgund, vielmehr entspann fich ein langer, niemals gang ausgetragener Streit um biefe Graffchaft zwischen ihm und Graf Rainald, ber fich schließlich zu behaupten wußte.

Rur Lothar war bie Berbindung mit ben Babringern um fo wichtiger, ale Bergog Beinrich ben Rampf gegen bie Staufer im oberen Deutschland mit nichts weniger als gunftigem Erfolg fortfette. Ein Ginfall in Schwaben, welchen er um biefe Beit unternahm, hatte fogar ben übelften Ausgang. Als fein Beer über bie Bernit gegangen war und bas Unruden bes Feinbes vernahm, lofte fich vor feinen Augen jebe Ordnung in bemfelben auf, und in haftiger Flucht fturmten Alle nach Saufe. Es war bies wohl eine Folge ber Dißftimmung, welche Beinrichs burchgreifenbes Regiment im eigenen Berpogthume erregt hatte. In ber Folge brach auch ein Aufftand in Baiern felbst aus, beffen Bewältigung ben Bergog langere Beit befcaftigte. Dbicon Sympathien fur bie Staufer in Baiern ichwerlich weit verbreitet waren, bemmte biefer Aufftand boch Beinrich ben Rrieg in Schwaben und Oftfranken fortzuführen, und offenkundig mar es, baß minbestens Liutpold von Defterreich und Dietbold von Bobburg, bie machtigften Berren in ben bairifden Marten, es mit ben ftaufenfchen Brübern hielten.

# Konrad von Stanfen als Gegenkönig.

Tas Glück, welches Lothar früher so sehr verwöhnt, zeigte sich ihm im Alter jest sprobe genug; aber seine Herrschaft war doch in Wahrheit noch nicht in ihren Fundamenten erschüttert, und am wenigsten hielt er selbst seine Lage für verzweiselt. Die Stauser sahen das gegen die Bortheile, welche sie unleugbar gewonnen, im hellsten Lichte; mit großer Ueberschähung berselben glaubten sie schon Lothar auch die Krone bestreiten und selbst nach derselben greisen zu können. Sie und ihre Anhänger beschlossen einen Gegenkönig einzusesen. Friedrich selbst lenkte die Wahl auf seinen jüngeren Bruder, wohl um die Erinnerung an jene widerwärtigen Borgänge, welche seine Erhebung in Mainz gehindert, nicht zu wecken. Konrads Wahl erfolgte am 18. December 1127 zu Rürnberg, die Wähler scheinen meist frankliche und schwäbische Große gewesen zu sein, doch sind wir über die bei der Wahl thätigen Fürsten nicht unterrichtet.

Lothar war von Speier nach Burgburg gurudgefehrt, um bort



mit ben Erzbischöfen von Mainz und Magbeburg und einigen anbren geistlichen Fürsten bas Weihnachtssest zu feiern. Hier erhielt er die erste Kunde von Konrads Wahl. Die versammelten Bischöfe sahen in dem Untersangen der Stauser einen Frevel nicht allein gegen König und Reich, sondern noch viel mehr gegen die heilige Kirche und sprachen sogleich seierlich das Anathem gegen den Usurpator und seine Anhänger aus. Auch die Erzbischöfe von Trier und von Salzburg und andere Kirchenfürsten stimmten alsbald dem Anathem zu und verbreiteten dasselbe weiter und weiter. Der gesammte deutsche Klerus ergriff mit Feuereiser die Sache Lothars und warf sich in den Kampf gegen den Stauser. Einst hatte die deutsche Kirche die Gegenkönige ausgeworfen und vertheidigt; jest stand sie mit aller ihrer Autorität für den legitimen Herrscher ein.

Aber die entschlossene That der Staufer hatte ihnen boch auch neue Freunde gewonnen. Namentlich erklärte sich die Bürgerschaft von Speier, wo die Erinnerungen an die salischen Kaiser am lebendigsten sortlebten, jest ohne Zaubern offen für König Konrad; sie vertrieb ihren Bischof und öffnete die Thore den Staufern, welche eine starke Besatung in die Stadt legten. Wie durch Nürnberg in Ostfranken, gewannen sie durch Speier in Rheinfranken einen festen Halt und Ausgangspunkt für weitere Unternehmungen.

Unter solchen Umständen erhielt der gesicherte Besit Burzburgs für Lothar underechendare Bedeutung, und er verließ die Stadt nicht eher, als die er ihr einen Bischof gegeben hatte, auf bessen Anhangelichkeit er undedingt zählen konnte. Unter dem Einstuß des Königs und Erzbischof Abalberts wurde die Bahl Embrisos von Leiningen, des Propstes zu Ersurt, durchgesetzt, und der Gewählte erhielt dann sofort die Regalien und die Beihe. Der neue Bischof, der bisher in der königlichen Kanzlei unter Adalbert gedient hatte, war eine Persönslichkeit, welche das vollste Bertrauen Lothars besaß; auch die Gunft der Bürgerschaft scheint er sich bald gewonnen zu haben. Der Henneberger setzte auch gegen ihn den Widerstand noch einige Jahre fort, gab sich aber endlich zur Ruse.

Der König, der im Unfange bes Jahrs 1128 nach Sachsen zuruckgefehrt war, feierte bas Ofterfest (22. April) zu Merseburg, und hier stellte sich abermals auch der bienstbestiffene Böhmenherzog am Hofe ein. Immer enger schloß sich der Bund zwischen ihm und dem Könige, ber bamals selbst einen Sohn Sobeslams aus ber Taufe hob. Der britte in biesem Bunde war Heinrich von Groitsch, ber in Gegenwart ber sächsischen Fürsten bamals bem Täusling, seinem Better, alle seine Allobien bereinst zu vererben versprach. Der Böhmenherzog erbot sich bem König, seinem Gevatter, abermals gegen die Staufer mit Heeres= macht zu unterstützen.

Der Aufbruch gegen bie Staufer mar erft auf ben Johannistag (24. Juni) angefündigt; ber Konig entschloß fich baber, zuvor bie nieberlothringischen Begenben ju besuchen, ba fich bie aufftanbige Befinnung bier weiter verbreitet und felbft Bergog Gottfried fich offen von ihm losgefagt hatte. Das Bfingftfeft (10. Juni) feierte ber Konig in Machen, wo fich viele fachfische und lothringische Bischofe um ihn versammelten. Unter ihnen befand fich auch bes Ronigs Stiefbruber Bergog Simon, nicht unbetheiligt bei ben flanbrifden Wirren, welche bamals ganz Lothringen in Spannung erhielten. Am 2. Marg 1127 war namlich Markgraf Rarl in ber Rirche ju Brugge von feinen eigenen Leuten, welchen bie ftrenge und fromme Beife ihres banischen Berrn nicht behagte, beim Gebete ruchlos erschlagen worben. Alles, was mit bem alten Grafenhause irgendwie in Bermanbtichaft ftanb, ftredte nun nach ber reichen Erbicaft gierig bie Banbe aus, boch gelangte burch Bermittelung Konig Lubwigs von Frankreich junachst Bilhelm Clito, ber Neffe Beinrichs von England, in ben Besig. Richt lange hatte er fich feines Blude ju erfreuen. Das herrische und gemaltthatige Befen bee Normannen reigte aufe Neue ben Widerstand ber Flamlander, und eine Bartei unter ihnen rief Theoberich von Elfaß, burch feine Mutter ben flanbrifchen Grafen verwandt, in bas Land. Theoberich, ein halbbruber bes herzogs Simon und ber Brafin Gertrub von Solland\*), erschien im Marg 1128 in Flanbern; Gent und Brugge nahmen ihn freudig auf, mahrend Bilhelm Clito fich ihm gegenüber noch zu halten wußte und bei Gottfried von lowen, bem Bergog von Rieberlothringen, Unterftutung fanb.

Mit bemerkenswerther Entschiebenheit trat ber Ronig jest Gott-

<sup>\*)</sup> Theoberich von Essaß war ein Sohn bes herzogs Theoberich von Oberlothringen aus ber zweiten Ehe besselsten mit ber stanbrischen Gertrub; herzog Simon und Gräfin Gertrub von Holland stammten aus ber ersten Ehe bes herzogs Theoberich mit hebwig, ber Wittwe bes Supplinburgers Gebhard, ber Mutter . Lothars. Bergleiche oben bie Anmerkung zu Seite 17.



fried entgegen; das Herzogthum Niederlothringen wurde ihm genommen und Walram, dem Sohne Heinrichs von Limburg, übertragen. Schon längst hatte sich Walram einen hervorragenden Namen gemacht und galt bei seinen Freunden für eine Zierde unter der Nitterschaft bes Landes: Biele waren beshalb hocherfreut, daß er die herzogliche Fahne Lothringens erhielt, welche einst schon sein Bater getragen.

Freilich war Gottfried von Lowen, ein machtiger herr, beffen Tochter bem Konig von England vermählt mar, bamit nicht vernichtet. Bielmehr gewann er gerabe in biefen Tagen als Bunbesgenoffen Bilhelm Clitos bei Arpoele über Theoberich von Elfaß einen unzweifelhaften Sieg (21. Juni 1128), beffen Fruchte nur baburch verloren gingen, baß Wilhelm furge Zeit barauf bei ber Belagerung von Aalft (27. Juli) eine tobtliche Bunde erhielt. Theoderich murbe nun von Konig Ludwig mit Flandern belehnt, aber er hielt es nichtsbestoweniger für gerathen, fich mit Gottfrieb, feinem furchtbarften Begner, ju verftanbigen. Balb unterftutte er ihn fogar gegen Balram im Kampfe um bas lothringifche Bergogthum. Gin Sieg, ben Balram im Bunbe mit Bifchof Alexanber von Luttich am 7. August 1129 bei Duras über Gottfrieb gewann, ficherte ihm zwar bie herzogliche Gewalt in bem Lanbe vom Rheine bis jur Geete, aber Bottfrieb behauptete fich jenseits ber Geete in ber Dacht und führte fogar ben berzoglichen Ramen fort. Das Bergogthum Rieberlothringen ging feiner Auflosung entgegen, und man begann von Bergogen von Limburg und Lowen zu reben.

Der König hat selbst nicht unmittelbar in biese Angelegenheiten eingegriffen; ihn beschäftigte vollauf ber neue Feldzug gegen die Staufer, ber um Johannis, wie es bestimmt war, eröffnet wurbe. Nach seinem Bersprechen war ihm ber Böhmenherzog abermals mit einem Heere zur Hulfe gekommen, aber wohl im Andenken an ben traurigen Einsbruck, welchen im Jahre zuvor die böhmische Hulfe gemacht hatte, entsließ er schon am folgenden Tage mit Dank diesen bedenklichen Bundesgenoffen.

Den Gegenfönig selbst konnte Lothar für ben Augenblid nicht mehr erreichen; benn Konrad war schon im Frühjahr 1128 am Septimer über die Alpen gegangen. Nicht die Noth, wie man beshauptet hat, trieb ihn einen andren Schauplat seiner Thaten aufzusuchen; vielmehr locke ihn die Aussicht, in Italien, wo sich Lothars Macht noch nicht hatte entfalten können, muhelos Anerkennung zu

gewinnen und sich in ben Besit bes reichen Mathilbischen Hausguts zu setzen, auf welches er als Erbe Heinrichs V. Ansprücke erhob. Als er in die Lombardei hinabstieg, empfing ihn dort der Bann, welchen der Papst, dem Beispiel der deutschen Erzbischöfe folgend, am Oftersest zu Rom gegen ihn und seinen Bruder geschleubert hatte. Dennoch nahmen die Mailander, damals in offener Feindseligseit gegen Rom, mit Enthusiasmus den Gebannten auf und zwangen ihren Erzbischof Anselm, ihn am Peter: und Paulstag (29. Juni) zu Monza seierlichst zu salben und zu krönen; in Mailand selbst. zu S. Ambrogio wurde Konrad dann noch einmal gekrönt. Anselm zog sich durch die Salbung des Gebannten den Unwillen Roms zu, fand aber in der Anhänglichsteit der Mailander und in der Macht des Stausers gegen die Strasen des Papstes Schus. Konrad, von Mailand unterstützt, begegnete im ersten Augenblick kaum einen ernsten Widerstand unter den Lombarden; das Königreich Italien schien ihm gewonnen.

So groß bie erften Erfolge bes Begenfonige in Italien maren, bie hauptentscheibung bes Kronftreits, in welchen er fich gegen Lothar geworfen, lag boch in Deutschland, wo Friedrich jurudgeblieben mar, um ben Rampf fortzuführen. Lothar ichien es jest bie erfte und wichtigfte Aufgabe, fich ber Stadt Speier wieber zu bemachtigen : er rudte mit heeresmacht vor biefelbe und begann um die Mitte bes August fie ju umichließen. Gleich ben Rurnbergern leifteten bie Speirer ben hartnadigften Biberftanb; über zwei Monate lag bas fonigliche Beer vor ber Stadt, ohne ben Muth ber Burger ju brechen. Sie erwarteten Entfat von Bergog Friedrich, aber immer vergeblich. Es war ein harter Schlag fur biefen, baß fich bamale unter Bermittelung bes Baiernbergogs Markgraf Dietbold von Bobburg mit Lothar verftanbigte; mahricinlich murbe ber Bobburger baburch gewonnen, baß fich feinem alteften Sohne Mathilbe, Die Schwester ber Belfen, ver= Wenn Friedrich die Speirer in ihrer Bedrangniß fich felbft lobte. überließ, fo wird es nur gefchehen fein, weil er, von Baiern und vom Rorbgau aus jugleich bebroht, in bie bittere Roth ber Gelbftvertheibi= gung verfest war. Die Speirer faben fich endlich genothigt mit Lothar ju verhanbeln; fie verfprachen, wenn ber Ronig von ihrer Stabt abzoge, fich von ben Staufern loszusagen und Beifeln fur ihre Er= gebenheit zu ftellen. Um ben 11. November bob lothar bie Belagerung auf und entließ fein Beer. Er hatte bie Stabt nicht betreten



und ungeachtet ber Geifeln vergaß man bort balb genug bie gegebenen Bersprechungen.

Das Beihnachtsfest feierte Lothar zu Worms in Gemeinschaft mit ben Erzbischöfen von Mainz und Trier, wie mit vielen andren geistlichen und weltlichen Fürsten aus ben überrheinischen Gegenben. Er besuchte barauf Straßburg und erweiterte durch eine wichtige Urstunde vom 20. Januar 1129, worin er die Treue der Rathmannen und Bürger ausdrücklich belobte, die Freiheiten der Stadt\*). Die Autorität Lothars schien in Rheinfranken und im Elsaß so gut wie hergestellt; um so bedenklicher stand es um sie in den niederrheinischen Gegenden. Grund genug für ihn, um dieselben aufs Neue aufzusuchen. Das Fest der Reinigung Maria (2. Februar) beging er im Kloster Elten bei Rymwegen. Sein Aufenthalt hier diente nicht bloß zur Berherrlichung einer kirchlichen Feier, sondern auch zur Vollstreckung eines Blutgerichts; Gistlbert, der Bedränger der Utrechter Kirche, wurde nach dem Urtheil der Fürsten enthauptet.

Bon Elten begab fich Lothar nach Koln; er traf bort ben Erzbischof nicht, ber fich abfichtlich, wie im Jahre zuvor, ber Gegenwart bes hofes entzogen hatte. Auch anbre herren hielten fich vom Ronige fern. Aber bies hinderte ihn nicht gegen bie Aufftandigen und Rubeftorer Strenge ju gebrauchen. Graf Berhard von Gelbern, ju Borms abmefent ale Reichsfeint angeflagt, murbe jest vor bas Gericht ber Fürften befchieben; er erschien, gab aber jeben Berfuch ber Rechtfertis gung auf und überließ fich ber Onabe bes Ronigs, ber ihm eine Buße von 1000 Mart auferlegte. Lothars Energie machte Ginbrud. Als er am 8. Marg ju Duisburg Sof hielt, erschienen icon Biele ber angesehenften Berren aus ben nieberrheinischen Begenden und Friesland vor feinem Throne, und endlich hielt auch Erzbischof Friedrich fur gerathen, bem Ronige wieber naber ju treten; es gefchah auf einem großen Fürstentage am 16. Mai zu Rorvei. Fur Lothar, beffen Berrichaft fich noch besonders auf ben Rlerus ftutte und ber fein Konigthum von Gottes Gnaben ftart ju betonen pflegte, mar bie Rudfehr bes Kolners an ben Sof von unschätbarer Bebeutung. Es war wenig fpater, bag Bergog Walram und ber Bifchof Alexander von Luttich, wie bereits ermahnt, Gottfried von lowen im offenen Rampfe

<sup>\*)</sup> Es ift bie altefte noch im Stabtarchiv vorhandene Raiserurfunde. Giefebrecht, Raiserzeit IV. 4. Auft. 3

befiegten\*), und biefer Sieg befestigte zugleich Lothars Macht mindeftens bis zur Geete.

Der junge Baiernherzog Seinrich hatte inbeffen einen Berfuch gemacht, fich felbft und feinen Schwiegervater von ihrem gefährlichften Wiberfacher burch eine Gewaltthat zu befreien. Als er in ber Fasten= geit bes Sahres 1129 fich auf feinen ichmabifchen Butern befant und erfuhr, bag Bergog Friedrich im naben Rlofter 3wifalten mit geringer Begleitung übernachte, eilte er im Dunkel mit einer bewaffneten Schaar berbei und warf, obwohl er felbft ber Bogt bes Rlofters war, in bie Bohngebaube ber Monche Feuer. Seine Abficht mar, feinen feindlichen Schwager in ben Klammen ju erftiden. Dit Gulfe ber Monche entfam jeboch ber Schwabenherzog und flüchtete fich in ben Dunfter bes Rlofters. Mit gezudten Schwertern untersuchten bie Leute Bein= riche alle Binkel ber Abtei, erbrachen die Pforte bes Munftere, brangen auch in eine benachbarte Rapelle, wo bie Monche eben bie horen fangen, und fturgten fich auf bie betenben Bruber. Aber fie fonnten Friedrich, nach beffen Blut fie burfteten, nicht erreichen: er hatte ben feuerfeften Thurm bes Dunfters erftiegen und war bort gegen Schwerter und Klammen gefichert. Buthichnaubend verließ heinrich endlich bas Rlofter, ben Monchen, bie fein Borhaben vereitelt, Tob und Berberben brobend. Diefe Drohungen bat er nicht ausgeführt, aber auch bie Subne nicht geleiftet, welche ihm ber Bapft auferlegte \*\*). Mit gutem Recht wurde ibm in ber Folge bie Bogtei über bas Rlofter entzogen und feinem Bruber Welf übertragen. Uebrigens haben bie Monche von Zwifalten von Bergog Friedrich nicht ben Dant geernbtet, ben fie erwarten burften; er verwüftete einige Jahre fpater rudfichtelos ben ihnen gehörigen Ort Ennabeuren.

Schwerlich hatte Lothar bas frevelhafte Unterfangen seines Eibams gebilligt. Er selbst war seit seiner Rücksehr nach Sachsen besonders mit den dortigen Angelegenheiten beschäftigt. Heinrich von Stade, welcher die sächsische Nordmark inne gehabt hatte, war bald nach der Rücksehr von der Speirer Belagerung am 4. December 1128 in jungen Jahren ohne Leibeserben gestorben; die Nordmark übertrug Lothar jest dem Grafen Ildo von Freckleben, dem nächsten Bluts-

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 31.

<sup>\*\*)</sup> Einen golbenen Relch von fünf Bfund Gewicht follte Beinrich ben Monchen geben.

verwandten des verstorbenen Markgrafen, dem Sohn jenes Rubolf, der schon einst diese Mark verwaltet hatte.

Der König hielt sich damals gewöhnlich in Goslar auf. Hier hatte er das Oftersest (12. April) geseiert; hierhin kehrte er auch zu-rück, nachdem er Pfingsten (2. Juni) der Einweihung der Servatiusstirche in Quedlindung beigewohnt hatte. In der Mitte des Juni waren um ihn zu Goslar die Erzbischöse von Mainz, Magdeburg, Bremen und Salzdurg nebst einer großen Jahl der geistlichen und weltlichen Fürsten Sachsens versammelt. Dhne Zweisel wurden damals die Borbereitungen zu einem neuen Heereszug nach dem Rhein und einer neuen Belagerung Speiers getroffen; denn offenkundig war bereits, daß die Bürger der Stadt die gegebenen Bersprechungen gestrochen hatten. Herzog Friedrich war wieder in der Stadt gewesen und hatte zur Ermuthigung der Bürger seine Gemahlin mit einer starten Besatung zurückgelassen, während er selbst nach Schwaben zus rückgekehrt war, um sein Land zu schützen.

Roch am 17. Juni war Lothar ju Goslar. Wenig fpater jog er mit einem fachfifden Beer an ben Rhein und eröffnete um bie Mitte bes Juli bie zweite Belagerung Speiers. Richt eber mar er biesmal ju weichen entschloffen, ale bie er bie Stadt bezwungen und betreten Dit bewunderungewürdiger Tapferfeit vertheibigten fich bie babe. Burger; bie Bergogin befeuerte ihren Biberftanb. Monat über Monat verging, ohne bag lothar ihren Muth brechen fonnte. Schon verzweifelte er ohne ben Beiftanb bes Baiernherzogs an bem Erfolge unb berief biefen mit einem Beere ju fich. Seinrich lag bamale vor ber feften Burg Falfenftein, um ben Regensburger Bogt Friebrich von Bogen zu ftrafen, ber burch bie Tobtung eines ihm ergebenen Minifterialen ber Regensburger Rirche ihn auf bas Bochfte gereigt hatte. Er überließ bie weitere Belagerung Falfenfteins feiner Schwefter Sophie, bie vor Rurgem ihren zweiten Bemahl, Markgraf Luitpold von Steiermark, verloren hatte und mit einem Geleit von 800 Rittern in bie Beimath gurudgefehrt mar; er felbft eilte mit etwa 600 Rittern nach Speier. Rur unter großen Schwierigfeiten gelangte er an ben Rhein und folug mit ben Seinen Speier gegenüber am rechten Ufer bes Fluffes fein Lager auf, um Friedrich, wenn er jum Entfat ber Stadt vorruden follte, bier ju begegnen. In ber That erschien Friedrich alsbald und griff bei Rachtzeit bas bairifche Lager an; aber Beinrich, nicht unvorbereitet, trieb ihn zurud und verfolgte ihn eine weite Strede.

Roch bas Beihnachtsfest feierte Lothar im Lager vor Speier. Enblid, ba alle Soffnung auf Entfas ichwand, fant ber Duth ber Burger, und fie erboten fich unter Bermittelung bes Erzbifchofe von Maing gur Unterwerfung. Der Konig ficherte ihnen Straffosigfeit gu und erreichte bamit, daß fie um Reujahr 1130 ihm bie Thore öffneten. Die helbenmuthige Gemahlin Bergog Friedriche, Die Entbehrungen aller Art mit ben Burgern erbulbet hatte, murbe hochgeehrt und reichbeschenft mit ihrem Befolge entlaffen. Als Sieger jog ber Konig bann in Speier ein und zeigte fich am Epiphaniasfest ben Burgern in ber Krone. Balb barauf ging er ben Rhein hinauf bis Bafel, wo jest auch Bischof Berthold, bisher ein entschiedener Unhanger ber Staufer, Diefen abfagen mußte. 216 Lothar in ben Tagen vom 6. bis 8. Februar in Bafel refibirte, maren unter anbren Furften ber Ergbifchof von Befangon und Die Bahringer an feinem Sofe; auch ber Bifchof Bruno von Strafburg mar jugegen, ber nach einjähriger Berbannung aus feinem Bifchofosit erft vor Rurgem auf Berwendung ber Ronigin und feiner Umtebrüber bie Gnabe Lothars wiebergewonnen und bie Erlaubniß jur Rudfehr in feine Stadt erlangt hatte.

Es war enblich ein entschiedener Erfolg, ben Lothar den Staufern abgerungen. Wenn sich auch Rurnberg noch hielt, welches vom Könige und Herzog Heinrich in dieser Zeit aufs Reue, wie es scheint, umsschlossen wurde, so war doch Friedrichs Wacht im rheinischen Franken und am ganzen oberen Rhein gebrochen. Das Osterfest (30. März) seierte der König in Bamberg und kehrte bald nach demselben nach Sachsen zurud. Während seiner längeren Abwesenheit waren hier Wirren ausgebrochen, welche namentlich in dem östlichen Theile des Landes und in den Marken den Landfrieden störten und das Einsschreiten des Königs erheischten.

# Lothars Mebergewicht.

Es ift bereits barauf hingewiesen, wie Lothars Kriegszug gegen Böhmen im Jahre 1125 zum Theil burch ben Schut bedingt war, ben er Albrecht von Ballenstebt und Konrab von Wettin in ben Marken gegen heinrich von Groitsch und ben jungen hermann von Winzenburg

schulbete. Der ungludliche Ausgang bes böhmischen Ariegs und bas vertraute Berhältniß, welches sich barauf zwischen bem König und Herzog Sobeslaw entwickelte und in welches auch Heinrich von Groitsch, ber Reffe Sobeslaws, gezogen wurde, mußte bann mit Nothwendigkeit auch auf die Stellung der Markgrafen Albrecht und Konrad zum Könige zurückwirken. In der That konnte Lothar jest die Ansprücke des Groitschers und Winzendurgers auf die Marken nicht mehr rücksichtslos bei Seite setzen, sondern mußte sie durch eine Ausgleichung zu befriesdigen suchen.

Bir find über ben Ausgleich felbft ohne bestimmte Rachrichten, aber fo viel ift flar, bag fich Albrecht in ber Oftmart und Laufit ju behaupten mußte, mahrent in Deißen eine Theilung ber marfgraflichen Sewalt eintrat. Fonrab von Wettin und hermann von Wingenburg erscheinen bier neben einander ale Markgrafen, und es mochte als eine Enticabigung hermanns fur erlittene Berlufte gelten, bag er jugleich eine fürftliche Gewalt über gang Thuringen unter bem Ramen eines Landgrafen erhielt\*). Bir wiffen nicht, welche Bortheile ber Groitscher, ber fich um ben Konig fo große Berbienfte erworben hatte, gewann, aber auch ihm fonnte es an Beweisen foniglicher Gunft nicht fehlen, und jeber Bewinn fur ihn mußte ale eine Beeintrachtigung ber Ballenftebter gelten. Man barf es bann vielleicht als eine Art von Bergutigung fur biefes Saus ansehen, wenn ber Ronig bamale Bilbelm von Ballenftebt, ben Better Albrechts, wieber als Pfalggrafen am Rhein in die einft von beffen Bater Siegfried befleibete Burbe einsette, obwohl ber Pfalzgraf Gottfried von Calm noch lebte \*\*). So maren wie zwei Markgrafen von Reißen, bamals auch zwei Bfalggrafen am Rheine anerkannt: eine bochft auffallenbe Erscheinung, welche allein burch bie zwingende Rothwendigfeit widerftrebende Intereffen auszugleichen erflarlich icheint.

<sup>\*)</sup> In einer tailerlichen Urkunde vom 13. Juni 1129 erscheint unter ben Zeugen Hermann als Landgraf und wird als solcher vor den Markgrafen genannt. Uebrigens scheinen auch früher bereits die Markgrafen von Meißen mit einer besonderen Amtsgewalt über Thuringen bekleidet gewesen zu sein, und neu war vornehmlich wohl nur der Rame für dieselbe.

<sup>\*\*)</sup> Bilhelm erscheint als Pfalzgraf neben Gottfried in taiserlichen Urtunden vom Jahre 1126 an. Er war der Sohn der Gertrud, der einzigen Schwester der Königin Richinza, und auch diese Verwandtschaft mag zu seiner ungewöhnlichen Erbedung beigetragen haben.

Bie aber felten ein folder Ausgleich auf Die Dauer allfeitig befriedigt, fo mar es auch bier, und vor Allem fuhlten fich bie Ballenftebter burch bie naben Beziehungen Seinrichs von Groiffd\*) jum Ronige beengt und bebrudt. Der junge Markgraf Albrecht, empor= ftrebend und thatendurftig, erneuerte nicht allein feine alten Streitig. feiten mit bem Groitscher, sonbern trat in feinem Bereiche Allen ents gegen, bie fich größerer Bunft am Sofe ju erfreuen ichienen, ale er felbft bort jest zu erfahren meinte. Raum batte Ubo von Fredleben bie Bermaltung ber Rordmark vom Ronige erhalten, fo überfiel Albrecht bie bei Bolmirftebt an ber Ohre belegene Silbagesburg, eine Fefte Ubos, bei Racht und gerftorte fie burch Feuer. Gin anderer Angriff, ben er gegen bie Burg Gunbereleben bei Begeleben im Salberftabtifden richtete, mar nur baran gescheitert, bag bie Getreuen bes Ronige noch rechtzeitig bem Markgrafen entgegentraten. Enblich fließ Ubo mit bemaffnetem Geleit am 15. Darg 1130 bei Afchereleben auf Die Leute Albrechts; ein harter Rampf entspann fich, in welchem Ubo felbit ben Tob fand, mehrere feines Gefolges vermundet murben ober in Befangenschaft geriethen.

Bielleicht war es nicht ohne Zusammenhang mit Albrechts gewaltthätigem Auftreten, daß im Sommer 1129 in Magdeburg, wo der Groitscher die Burggrafschaft bekleibete, ein Ausstand unter den Bürgern ausgebrochen war, der nur mit Mühe unterdrückt werden konnte. Albrecht selbst mochte es dagegen seinem Bidersacher beimessen, wenn die Bürger von Halle, die unter dem Einsluß des Groitschers standen, im Jahre 1130 seine Mutter Eilsta mit dem Tode bedrohten und einen seiner Berwandten Konrad von Eichstedt mit mehreren Genossen erschlugen. In welche Berwilderung durch ein aufgeregtes Parteistreiben die Berhältnisse in Thüringen und den sächsseltig Heinrich Raspe, der Sohn und Haupterbe des Grafen Ludwig\*\*), des Königs Kahnenträger, durch Meuchelmord sein Ende sand und der Thäter unentdeckt blieb. Das Erbgut Heinrich Raspes ging auf seinen Bruder

\*\*) Bergl. Bb. III. S. 967.



<sup>\*)</sup> Mit Markgraf Konrab orbneten fich bie Berhaltniffe wohl icon beshalb leichter, weil Konrab bem Groiticher verwandt war. Konrabs Bruber Debi war mit Bertha, ber Schwester heinrichs von Groitich, vermählt gewesen. Kourab blieb immer in großer Gunft bei Lothar, zerfiel aber balb mit Albrecht von Ballenftebt.

Ludwig über; bie Bogtei über bas Klofter Gosed, welche ihm zugestanden hatte, riß jedoch Albrechts Mutter Eilika an sich, welche bamals in der Rabe an der Saale die Burg Werben erbaute und sich mit mannlichem Geiste gegen Ludwig zu behaupten wußte.

Das Enbe Beinrich Rasves verlette unmittelbar ben Ronia, aber noch mehr emporte ihn, bag um biefelbe Zeit einer feiner vertrauteften Rathe, Burchard von Loccum, burch Morb befeitigt wurde und ber Urheber bes Morbes fein geringerer Mann mar, als ber Landgraf Bermann von Wingenburg. Burcharb, ein Bafall hermanns, war burch faiferliche Gunft boch emporgeftiegen und ju einer Graffchaft in Fries, land gelangt. Wegen eines Burgbaus mar er barauf mit bem Wingenburger in erbitterte Streitigkeiten gerathen, und biefer ließ endlich feinen wiberspanftigen Bafallen auf einem Rirchhofe überfallen und Ein Frevel, welchen ber Ronig nicht ungeracht laffen erschlagen. fonnte und ber ihn in bie bebentlichen Buftanbe Cachfens einzugreifen auf bas Dringenbfte mahnte. Dem Wingenburger murbe ber Proces gemacht; bes hochverrathes murbe er von ben ju Queblinburg verfammelten Furften für foulbig befunden, bie Reichsacht über ihn verbangt, alle feine Burben und Guter ihm abgefprochen. Die ganbgraffchaft Thuringen tam an ben Grafen Lubwig, ber baburch eine bervorragende Stellung unter ben Fürften bes Reichs gewann. Markgraffchaft Meißen erhielt nun in ihrem ganzen Umfange Konrad von Bettin. Die Bingenburg felbft und die ju ihr gehörigen Guter fielen an bas Bisthum Silbesheim jurud, beffen Leben fie maren. Bartnadigen Biberftanb feste ber geachtete hermann noch bem Ronige und ben Furften entgegen. Er vertheibigte fich in ber Bingenburg langere Beit gegen ein wiber ihn ausgesandtes Beer; erft am letten Tage bee Jahres 1130 ergab er fich bem Ronige, ber ihn bann nach Blankenburg am Barge in Baft bringen lieg\*).

Einem ahnlichen Schicffal entging bamals gludlich Markgraf Albrecht. Wegen feiner Fehbe gegen Ubo von Freckleben scheint er gar nicht zur Berantwortung gezogen zu sein; die erledigte sachsische Rordsmark verlieh ber König bem Grafen Konrad von Plotte, einem in jedem Betracht ausgezeichneten Ritter, einem Berwandten Heinrichs von Stade und Sohne jenes Helperich, bem schon heinrich V. einft bie

<sup>\*)</sup> Bermann tam fpater frei und ericheint bann wieber in geachteter Stellung.

Bermaltung ber Marf übertragen hatte\*). Marfgraf Albrecht und feine Mutter verlangten und erhielten bagegen fur bie in Salle erlittene Schmach volle Genugthuung. Die Reichsacht murbe über bie meuterischen Burger ausgesprochen, gegen welche ber Ronig ein Beer fanbte. Der Ort, ber noch nicht befestigt mar, fonnte feinen Biberftand leiften, und über bie Burger erging ein furchtbares Strafgericht. Biele erlitten ben Tob, Unbre wurden geblenbet und verftummelt, Manche fuchten bem Berberben durch bie Flucht zu entgehen; ber Reft ber Einwohnerschaft mußte fich mit großen Gelbsummen bie Onabe bes Ronigs wiebergewinnen. Albrecht mochte über bie Schonung. welche er erfuhr, triumphiren, boch follte auch ihn balb bie ftrafenbe Sand treffen. - Roch ehe ein Jahr verging, wurde ihm burch ein Fürstengericht feine Mart abgesprochen, und Beinrich von Groitich murbe mit berfelben, wie fie einft icon fein Bater befeffen, vom Ronige belehnt \*\*). Db Albrecht neue Schuld gur fruberen gehauft ober alte Bergeben erft jest aufgebedt murben, miffen mir nicht: genug, bag er enblich boch bem Groitscher welchen mußte. Er fügte fich ruhig in bas Urtheil ber Fürsten und bes Konige und hat biefe Fügsamkeit nicht zu bereuen gehabt.

Auf einem Fürstentage zu Queblinburg, um die Zeit des Pfingstefestes (18. Mai) hatte der König das Strafgericht über hermann von Binzendurg und die Hallenfer gehalten, und die heilsamen Folgen seiner Strenge gaben sich schnell in den sächsisch-thüringischen Gegenden zu erkennen. Er selbst verließ bald nach jenem Fürstentage Sachsen und wandte sich nach dem oberen Deutschland; er wollte Baiern besuchen, wo sein Schwiegersohn noch immer mit aufständigen Basallen und Burgern im Streit lag.

Auf diesem Juge nach Baiern scheint Lothar in Franken keinem Wiberstand begegnet zu sein. Rurnberg gelobte auf Bedingungen, die wir nicht kennen, ihm Unterwerfung, ohne jedoch ihm die Thore zu öffnen. Bereits im Juni war Lothar in Regensburg, wo er nicht nur mit seinem Schwiegersohne, sondern auch mit dem Bohmenherzog wieder zusammentraf. Herzog Heinrich hatte bereits bald nach seiner Rudkehr von Sprier den Falkenstein, die Burg Friedrichs von Bogen,

<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. III. S. 886.

<sup>\*\*)</sup> Es gefcah auf bem Reichstag ju Lüttich in ben letten Tagen bes Marg 1131.

genommen und mit seinen Leuten besetz, aber ber Biberftand ber Resgensburger Einwohnerschaft muß fortgebauert haben; benn es wird ausbrücklich berichtet, baß ber Bohmenherzog mahrend seines wöchentslichen Aufenthalts in ber Stadt zwanzig Thurme gebrochen habe. Sobestaw kehrte balb nach diesem Zerstörungswerke in die Heimath zurud; ber König scheint bagegen einen langeren Aufenthalt in Balern genommen zu haben, bis die Ruhe völlig hergestellt wurde.

Rurnberg hatte sich noch immer nicht völlig unterworfen, und als ber König im Oktober wieder in Franken erschien, besorgte man sogar einen neuen Kampf um diesen Blat. Aber die Sorgen waren versgebens. Wahrscheinlich schon im Laufe des Oktober, jedenfalls noch vor Weihnachten 1130 ergab sich die Stadt dem Könige. Die Sache der Staufer war damit auch in Oststranken und zugleich im Wesentlichen für das ganze Reich entschieden. War auch Friedrich in seinem Herzogthum noch unbestegt, ja bisher nicht einmal ernstlich dort angegriffen, so hatte er doch keine Aussicht mehr, mit Erfolg Lothar die Herrschaft streitig machen zu können. Die Krone seines Bruders, die in Deutschland nie schwer gewogen, hatte hier alles Gewicht verloren.

Und ingwischen hatte Konrad auch in ber Lombarbei bereits feine Rolle ausgespielt. Dem erften Staufer ift bas Glud in Italien fo treulos gemesen, wie ben Meiften bes haufes in ber Folge. Auf bie Racht ber Mailander geftust, hatte Ronrad querft weithin in ben Gegenben am Bo und in Toscana feine Macht geltenb gemacht. Die meiften Statte nahmen ibn bereitwillig auf und unterftutten ibn; auch viele Markgrafen und Grafen boten ihm willig bie Sand. Biberftrebenbe wurden mit Strenge niebergehalten; nur bie gurfprache ber Railander rettete ben Markgrafen Unfelm von Busco von ber Tobesftrafe. Auf einem Tage im Roncalischen Felbe erließ Ronrad eine michtige Lehnsconftitution, in welcher unter Unbrem bestimmt murbe, baß Jeber feine Leben verlieren folle, ber nicht binnen Jahr und Tag ben Lehnseid geleiftet, und alle Lehnsveraußerungen ohne Einwilligung bee herrn ungeachtet ber Berjahrung ungultig feien. Damale fonnte ber Staufer felbft an einen Angriff auf Rom und ben ihm fo feindlichen Bapft benten, aber nur ju balb follte feine Lage fich vollig ånbern.

Es war fein erftes Miggeschick, bag er fich nicht in ben Beftg bes Mathilbischen Hausguts zu segen vermochte. Die Basallen unb

Befehlshaber in ben Burgen und Stabten, welche baffelbe bilbeten, batten fic, ohne bas Erbrecht ber Staufer anzuerkennen, in bem Grafen Albert von Berona einen eigenen Berrn gewählt, ber auch vom Papfte als folder anerkannt ju fein fcheint. Ale Albert jeboch von ben Dailanbern burch eine große Gelbfumme gewonnen murbe, um Ronrab bie Burgen Mathilbens auszuliefern, fagten bie Bafallen fich von ihm los und vereitelten im Einverftandniß mit Alberte Bemablin bie Unfclage Mailands und Konrads; ber Beronefer verließ bie Mathilbifden Lanber und tehrte in feine Baterftabt jurud. Der Staufer, von ber gehofften Erbidaft ausgeschloffen, entbehrte alsbalb ber Gulfsmittel, bie ibn in Italien allein hatten fichern fonnen. Und allmablich begann nun auch ber Bann, welchen ber Bapft gegen ihn ausgesprochen und welchen ber Legat Johann von Crema in ber Combarbei verbreitete, feine Birfung Auf einer von bem Legaten berufenen Synobe ju Pavia erflarte fich die Dehrgahl ber lombarbifden Bifchofe gegen ben Staufer und fprach über ben Dailander Erzbischof, ber ihn gefront, ben Bann aus. Dit ben Bifcofen traten mehrere ber bebeufenberen Stabte, Bavia, Biacenza, Cremona, Breecia, Lobi, offen auf bie Seite Lothars und nahmen gegen Mailand eine brobenbe Stellung. Seitbem bewiefen fich bie Mailander lauer und lauer im Dienfte bes "Ibols", welches fie aufgerichtet und verehrt hatten, und Konrad jog fich nach Barma jurud, mohl ber einzigen Stadt, welche ihm noch Sicherheit bot. fonigliche Blanz, welcher ibn zuerft umftrahlt hatte, war ichnell verblichen.

Mit Rothwendigkeit wirkte bann ber Erfolg Lothars vor Speier, ben man in Italien schnell genug erfuhr, auch auf Konrads Lage ein. Die Schaar ber Getreuen, welche ben Staufer über die Alpen begleitet, war bereits zusammengeschmolzen, und ber in Italien gewonnene Anshang hatte ihn nur zu schnell wieder verlassen. Auf neue Freunde war nicht zu rechnen, zumal seine Schäpe sich längst erschöpft hatten. Er lebte fast in Dürftigkeit, und selbst die Mittel zur Rücksehr muffen ihm bereits gesehlt haben. Er gewann sie, wie es scheint, erst durch Berwerthung eines glücklichen Fangs, den er gegen Ende des Jahres 1129 machte. Der Erzbischof Meginher von Trier, der mit den andern beutschen Bischöfen den Bann über die Stauser ausgesprochen hatte, wurde auf dem Wege nach Kom von Konrads Leuten ergriffen und nach Parma in Haft gebracht. Ihn überließ als Unterpfand der



Segenfönig ben Parmensern für ein Darlehen von 600 Pfund, und ehe noch die Auslösung bewirft werden konnte, starb der Erzbischof am 1. Oktober 1130. Etwa um dieselbe Zeit wird Konrad nach Deutschland zurückgekehrt sein. Es geschah, wie wir hören, unter großen Bedrängnissen, und er fand die Verhältnisse hier nicht günstiger, als er sie jenseits der Alpen verlassen. Er brachte einzig und allein von dort eine Krone zurück, die noch werthloser war, als die ihm in Deutschland verliehene. Hülfsträfte konnte er dem Bruder, der sich kaum noch aufrecht hielt, nicht bieten, Unterstügung von ihm nicht erwarten. Die Herrschaft, um welche die Brüder gestritten, war verloren; genug, wenn sie nur sich selbst aus dem Schissbruche retteten.

Kurmahr fdmere Zeiten maren es gewesen, die bisher Lothar in ber Rrone burchlebt, bie mubevollften feines langen Lebens. Ueber vier Sabre ftanb er im Rampfe mit ben Staufern, und immer von Reuem erhoben fich, burch ben Thronftreit genahrt, gefährliche Bewegungen in allen Theilen bes Reichs; felbft in Sachfen, feinem eigenen Bergogthum, mar bes Ronige Autorität eben fo in Frage gestellt worben, wie bie feines Schwiegersohnes in Baiern. Das Blud, ibm fonft fo treu, fcbien ihm grollend ben Ruden gefehrt zu haben, und nur in vielen fauren Duben hatte er fich bie Gunft beffelben wieber errungen. Best enblich fonnte er fich ficherer Erfolge freuen, und biefe Erfolge waren in hohem Dage verdient. Richt allein burch feine raftlofe Thatigfeit und die Festigfeit feines Billens maren fie gewonnen, fonbern nicht minder burch Befonnenheit und Umficht. Er hatte es verftanben, unnubem Blutvergießen vorzubeugen. Richt eine offene Schlacht hat er, ber alte Belb, gegen bie Staufer geschlagen, und lieber batte er bie bohmischen Schaaren gurudgefandt, ale er ihnen beutiche ganber ju neuer Bermuftung preisgab. Um bie Belagerung ameier Statte, Rurnberge und Speiere, hatte fich im Wefentlichen bie Enticheibung bes langen Streits gebreht.

Schwerlich wird fich behaupten laffen, baß es ber junge Welfenfürst gewesen sei, ber die Autorität seines königlichen Schwiegervaters gerettet habe, eher möchte Heinrichs Macht selbst erst durch Lothar in Baiern befestigt sein. Aber eine sehr mächtige Bundesgenossin hatte unfehlbar Lothar in ber Kirche jur Seite gestanden. Diesseits und jenseits ber

Alpen war fle für ihn thatig gewesen, und die Staufer hatten noch einmal empfunden, wie der Bann eine unwiderstehliche Waffe. Aber die Kirche pflegte für Dienste Gegendienste zu heischen, und bald genug hat sie auch an Lothar ihre Forderungen gestellt.

3.

# Lothar und die Rirche.

# Die deutsche Rirche gur Beit Honorius II.

"Wir hoffen," schrieb im Jahre 1130 ein italienischer Bischof an Lothar, "baß mit Euch zugleich bas Banner ber gesammten Kirche triumphirt hat." Und in ber That stand bamals Lothars Sache mit allen Interessen nicht nur ber beutschen, sondern ber gesammten abendsländischen Kirche im engsten Zusammenhang; sein Sieg schien auch ihr Triumph.

Rachft ben friegerischen Tugenben wird von ben Zeitgenoffen an Lothar Richts mehr gerühmt, ale fein Gifer fur bie Rirche, ber fich befonbere in bem wirffamen Schute ihrer Rechte und ihres Befitftanbes fundgab. Bedurfte Diefer fromme Gifer je eines Sporns, fo gab ibn bie fluge Richinga, die Mutter ber Armen Chrifti, wie fie bie Bifcofe Die beutsche Kirche fühlte sich gludlich, von ber Tyrannei befreit zu fein, welche Beinrich V. gegen fle geubt hatte. Dit vollem Munde murbe bie neue Freiheit gepriefen, in welcher fie wieber auflebe und gebeihe. Nach welcher Seite bie Bifcofe auch ihre Thatigfeit richten mochten, fie fuhlten fich vom Ronige nicht nur in feiner Beife gehemmt, fonbern vielfach geforbert. Ronrad von Salzburg fuhr fort, fein Erabisthum mit Chorherrnftiften ju erfullen, bie Beltgeiftlichfeit unter bie Orbeneregel ju bringen, feinem Rlerus bie Gregorianifden Ibeen so tief einzupflangen, Daß Rom hier in ber Folge seine entschiebenften Anhanger fant. Dito von Bamberg unternahm alebalb feine zweite Diffionereife nach Pommern und erhöhte burch neue Rlofterftiftungen ber verschiebenften Observang immer mehr ben Glang feines Bisthums. Anbre Bifcofe mußten fich bes Jochs zu entledigen, welches ihre eigenen Bafallen und Ministerialen ihnen in ben mirren Zeiten bes Investiturstreits auferlegt hatten, und brachten bie heruntergesommenen Einkunfte ihrer Kirchen wieder empor. Der Abel und der Klerus wetteiserten in der Begründung neuer Klöster, und der Konig selbst begünstigte sichtlich diesen Eifer. Bor Allem fand die Hirschauer Congregation breiten Raum für ihre Thatigseit; ihre Stiftungen mehrten sich und wurden täglich reicher. Doch im Bohleben begann die geistige Kraft der Hirschauer zu sinken, und schon breiteten von Frankreich her die Congregationen der Cistercienser und Prämonstratenser auch auf Deutschland ihren Einstuß aus, wo sie sehr glückliche Rebenbuhler der Hirschauer wurden.

Bie firdenfreundlich aber Lothar auch mar, ben Rechten, welche ber Wormser Bertrag bem Reiche belaffen, hat er niemals etwas vergeben. Die Bifchofemahlen fint in feiner Gegenwart gehalten worben, bei zwiefpaltigen Bablen hat er felbft bie Enticheibung getroffen und ftreng barauf gehalten, bag ber Ermablte bie Beihe nicht vor ber Investitur empfing. Ernftlich hat er fich fogar mit bem Gebanten befcaftigt, bas alte Inveftiturrecht, wie es bie Ottonen und Beinriche geubt, ber Krone wieberzugewinnen; nicht nur fur bie Dacht bes Reichs, sonbern auch fur bas Wohl ber Kirche mag er gemeint haben im Befit biefes Rechts beffer forgen ju fonnen. Denn bie Rirche machte, um bie Bahrheit ju fagen, ben fcblechteften Gebrauch von ihrem Die Rlagen über Simonie verftummten nicht, fonbern murben nur lauter; bie Babler richteten meift ihre Blide auf vornehme Rleriter, bei beren Erhebung fie fich weltliche Bortheile ficherten; Die Bisthumer murben einträgliche Pfrunben fur hochgeborene Berren, Die entweber begierig bei ber erften gebotenen Gelegenheit nach benfelben griffen ober, wenn fie bie Sand jurudhielten, es nur in ber Ausficht auf eine noch einträglichere Stellung thaten; zwiefpaltige Bablen murben faft jur Regel und gaben bie Beranlaffung, bag bie Rirchen oft langere Beit ohne eine regelmäßige Bermaltung blieben.

Aus ber Festigkeit, mit welcher Lothar an seinen Rechten festhielt, erklärt sich, baß ungeachtet ber Bahlfreiheit meist boch nur ihm genehme Persönlichkeiten in die deutschen Bisthumer kamen. Jener Siegfried von Leiningen, der im Jahre 1126 Bischof von Speier wurde, war ein entschiedener Anhänger des Königs; die Staufer haben ihn schon im folgenden Jahre vertrieben. Um dieselbe Zeit gewannen Etbert und Embriko die Bisthumer Munster und Burgburg, Beide recht eigentlich

Bertrauensmänner bes Königs. Als am 1. Januar 1128 ber Bischof Albero von Lüttich, ber Bruber Gottfriebs von Löwen, bas Zeitliche segnete, sam bas reiche Bisthum nach ben Absichten bes Königs an jenen Alexander, ber früher schon zweimal hatte zurücktreten müssen\*). Alsbald ergriff Alexander die Waffen gegen Gottsried und wußte sich gegen ihn im Kampse zu behaupten; als er bann aus Neue in Rom wegen Simonie verklagt wurde, schützte ihn Lothar so lange als irgend thunlich. Das Wichtigste aber war, daß Lothar gleich im Anfange seiner Regierung das Erzbisthum Magdeburg an einen Mann brachte, der nicht nur als eine der seitesten Säulen der Kirche galt, sondern auch das unbedingte Zutrauen des Königs besaß. Es war fein Geeringerer, als Norbert, der vielgeseierte Stifter von Premontre\*\*).

Norbert war im Anfange bes Jahrs 1126 nach Rom gegangen, um vom Bapfte bie Regel feines Rloftere und bie Befigungen beffelben bestätigen ju laffen. Schon bort mar bie Rebe von feiner Erhebung auf ben erzbischöflichen Stuhl von Magbeburg, welcher burch ben am 20. December 1125 erfolgten Tob bes Erzbischofs Ruger erlebigt mar. Aber bie Domherren maren, ale ber Konig felbst fich Oftern 1126 wegen ber Bahl zu Magbeburg befand, unter fich uneinig; Norbert fam, wie es icheint, bamale nicht ernftlich in Frage, wohl aber Conrad von Querfurt, ein Better bee Ronige, ohne bag man jeboch eine Ginis gung erreichte. Die Babler murben beshalb vom Ronige ju einer neuen Bahl nach Speier im Anfange bes Juli beschieben, und bier stellte fich auch Rorbert ein; schwerlich aus Bufall, wie man wohl geglaubt hat. In Speier mar es nun, mo ber papftliche Legat Gerharb bie Aufmerksamkeit nicht ber Magbeburger allein, fondern befonbers auch bes Konige auf Norbert lenkte; und einen fo tiefen Ginbrud machte ber beilige Mann auf Lothar, bag er ihm fogleich bie Regalien Um 18. Juli fam Rorbert nach Magbeburg und fceint bort erft formlich gewählt ju fein; am 25. Juli murbe er geweißt. Barfuß mar er in bie Stabt gezogen und hatte inmitten bes glanzenben Gefolges im armlichften Aufzuge bie erzbischöfliche Pfalz betreten. 216 ihn ber Thurfteber nicht einlaffen wollte, batte er ju ihm gefagt: "Du tennft mich beffer, als biejenigen, bie mich in biefen ftolgen Balaft treiben, in ben ich niemals einziehen follte."

<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. III. S. 920. 927. 938. 950.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bb. III. G. 1010.

Danche glaubten, bag Rorbert nur ein beschauliches Moncholeben in Magbeburg fuhren werbe, aber fie faben fich vollig enttaufct. Denn fofort entfaltete er eine ftaunenswerthe Thatigfeit; eine vollftanbige Reform bee Ergftifte in weltlicher und geiftlicher Begiebung griff er mit jenem glubenben Gifer an, ben er bisher nur feinem Orben gewibmet hatte. Die entfrembeten Rirchenguter brachte er wieber bei und sammelte bie gerftreuten Ginfunfte bes Bisthums; in ben Stiften und Rloftern fuchte er bie alte ftrenge Bucht berzuftellen und bebiente fich babei ber Bruber von Premontre, welche er mit nach Magbeburg gebracht hatte und benen er im Jahre 1129 bas bortige Marienflofter übergab. Auch bie Miffion unter ben Wenben, welche feine Borganger lange vernachläffigt, nahm er fogleich mit Uebereifer auf. Er fab es nicht ohne Reib, bag Bifchof Otto von Bamberg eine zweite Reife zu ben Beiben antrat (1127) und mitten burch bie Dagbeburger Rirchenproving feinen Beg nahm. Benig fpater gab Rorbert bem langere Beit verwaiften Bisthum Savelberg, wo das Chriftenthum nur noch wenige Befenner hatte, in feinem gelehrten und überaus weltgewandten Schuler Anfelm, einem Lothringer, einen neuen Borfteber; balb trat er fogar mit bem Unfpruch hervor, bag Dagbeburg nicht allein feine alten Suffragane im Wenbenlanbe, fonbern auch alle neugestifteten Bisthumer in Bolen und Pommern unterworfen werben mußten.

Rorberts Thatigfeit stand mit ber Art seiner Borganger in so schroffem Widerspruch und verlette so viele Interessen, daß der Widerskand nicht ausbleiben konnte. Die schneidige Weise, in welcher er den Wenden das Christenthum auszwingen wollte, erfüllte sie mit dem bittersten Haß gegen ihn, und nicht minder groß war in Magdeburg selbst der Ingrimm gegen den neuerungssüchtigen Fremdling. Klagen über Klagen ergingen nach Rom, und es sehlte auch nicht an Berssuchen, sich mit Gewalt des unbequemen Mannes zu entledigen. Wiesderholt wurden Mordanschläge auf ihn gemacht und vereitelt; selbst Geistliche waren bei benselben betheiligt. Als er den durch einen Frevel besteckten Dom wider den Willen des Domkapitels aufs Reue weihte, brach endlich am Abend des 29. Juli 1129 ein offener Ausstand in der Stadt aus. Man zwang Norbert sich in einen besestigten Thurm zu stückten, wo er alsbann sörmlich belagert wurde. Rur durch die Dazwischenkunft Heinrichs von Groitsch, des Burggrafen der

Stadt, wurde er endlich befreit; ber Burggraf bestimmte jedoch ben Magbeburgern einen Tag, mo fie ihre Befchwerben gegen ben Ergbifchof vor ihm anbringen follten. Als ber Tag fam, mar bie Stadt von Reuem in Aufftant, fo daß Rorberts Freunde ihm riethen biefelbe ju verlaffen; er wich, aber er ließ ben Bann gegen bie Abtrunnigen jurud. Buerft begab er fich nach Rlofter Berge, bann nach Gibichenftein bei Salle; boch auch biefe Burg, bamale bereite bem Erzbiethum Magbeburg gehörig, ichloß ibm bie Thore; in einem benachbarten Chorherrnstift\*) fand er endlich Buflucht. Dennoch unterwarfen fich ihm die Magdeburger ichon nach turger Zeit wieder; mehr die begutigenben Bufagen angesehener Manner, ale ber Bann, icheinen seine Begner gur Rachgiebigfeit bewogen gu haben. Erft öffnete fich Gibiden= ftein, bann Magbeburg felbft bem Erzbischof, beffen Regiment man fich fortan williger fügte. Richt lange nachher jog er fogar mit ben Dag= beburgern aus, um einige Beiniger bes Rlofters Rienburg an ber Saale mit ben Baffen ju guchtigen.

Ein fo glaubenseifriger, thatluftiger und unerschrodener Rirchenfurft, wie heftigen Biberfpruch er fonft erregen mochte, mar gang nach bem Sinne bes Ronigs. Er jog ihn balb tief in bie Beschäfte bes Reichs, ju benen Rorbert burch feine vornehme Beburt \*\*), ausgezeich : nete Bilbung, ungewöhnliche Rebegabe und weitverzweigten Berbinbungen in hohem Grabe geeignet mar; nicht allein in Rom, fonbern auch bei ben einflugreichsten Berfonen in Franfreich und England ftant er in hohem Unsehen. Norbert war bem Konige, nicht biefer ibm gu Dank verpflichtet: um fo eber mochte Lothar auf bie unbedingte Ergebenheit bes Erzbischofe gablen. Beiber Abfichten und Blane ftanben überdies vielfach in Berührung. Die Unterwerfung ber Benben, bie Ausbreitung ber beutschen Berrichaft im Often hatten fie, obgleich von verschiebenen Standpunften aus, gleichmäßig im Auge. Wie man von Lothar fagte, bag er Otto bem Großen in feinem Regiment nachstrebe, fo fnupfte auch Rorbert in Allem, mas er fur Magbeburg that, wieder an bie Beiten jenes ruhmreichen Raifers an; felbft bie Bauten, welche Otto unvollendet hinterlaffen, nahm er wieber in Ungriff.

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel ift bas von ben Groitschern gestiftete Augustinerftift Reu-Bert ju halle gemeint.

<sup>\*\*)</sup> Rorbert fammt aus bem Saufe ber Grafen von Gennep im Limburgifchen.

Es steht in innerer Berbindung mit diesen Bestrebungen Norberts und des Königs, wenn sich nun auch Erzbischof Abalbero von Bremen mit verdoppeltem Eiser bemühte die eingebüßte Legation des Nordens herzustellen. Die Begünstigungen, welche er früher von Calixt II. erhalten\*), waren in den scandinavischen Ländern misachtet worden, seine Rlagen darüber in Nom fruchteten wenig und hatten nur endlose Streitigkeiten mit dem Erzbisthum Lund zur Folge. Honorius II. schickte zwar einen Legaten nach Bremen, um diese Streitigkeiten zu schlichten, aber auch damit scheint in der Hauptsache Nichts erreicht zu sein. Im Ansange des Jahrs 1130 begab sich endlich abermals Abalbero selbst nach Rom, um sich die Kirchen des Nordens wieder zu unterwerfen.

Und inzwischen war auch ber Versuch gemacht worben, bie Mission Bremens unter ben benachbarten Benben ju erneuern; er ging junachft von Bicelin aus. Diefer eifrige Mann, aus Sameln an ber Befer geburtig, jum Rlerifer auf ber bamale berühmten Schule ju Baberborn erzogen, mar bann langere Beit Borfteber ber Bremer Domfdule gewesen. Aber in bem Lehrer erwachte bie Luft, noch einmal felbft Schuler ju werben; er ging nach Franfreich und fehrte von bort nicht allein mit erweiterten Renntniffen, sonbern auch mit abnlichen Unichauungen gurud, wie fie unter Rorberte Jungern berrichten. Wie Bicelin es munichte, überließ ibm, ber erft jest bie Briefterweihe erhielt, und amei anbren Brieftern, bie fich ihm angeschloffen, ber Bremer Erge bifchof bie Miffion unter ben benachbarten Bagriern und Abobriten. Der Abobritenfonig Beinrich forberte bie Beftrebungen ber eifrigen Diffionare und übergab ihnen bie Rirche ju Lubed, bie einzige ju jener Beit in biefen Gegenben. Aber balb ftarb Beinrich (um 1120), und feine Sohne geriethen um bie Rachfolge in Streit; bas Abobritenreich fam in Berfall. So mußten bie Missionare bas faum begonnene Berf wieber aufgeben: boch fant fich nach furger Beit Belegenheit, baffelbe von Reuem aufzunehmen. Bicelin wurde vom Erzbischof zum Bfarrer in bem holfteinischen Falbera bestellt (1125) und war hier bem Benben-Mehrere Rlerifer und gaien sammelten fich um ihn und lande nabe. bilbeten eine flofterliche Gemeinschaft, beren ausgesprochener 3med bie Miffion im Wenbenlande war. Dan hatte im Anfange nur geringe

<sup>\*)</sup> Bb. III. S. 949. Giefebrecht, Raifergeit. IV. 4. Muft.

Erfolge, aber die Bestrebungen ber Manner von Falbera ober Reumunster, wie man alebalb ihr Kloster nannte, waren boch nicht ohne Bebeutung; auch auf die Gunft bes Bremer Erzbischofs und bes Königs konnten sie rechnen.

Das Streben ber beiben fachfifden Erzbifcofe, ihre alten Diffions. fprengel wieberzugewinnen, ftanb mit bem Stammesintereffe, welches in Lothar fehr machtig mar, in vollem Ginflange, und er fuhlte fich ihnen icon beshalb enge verbunden. Anders mar fein Berhaltnis ju jenen Ergbischöfen, bie besonbere feine Bahl betrieben hatten. Die hoffnungen, welche fie an biefelbe gefnupft, faben fie boch nur in geringem Dage erfullt. Gine Bablfreiheit ber Rirche, wie fie in ihren Buniden lag, mar nicht gewonnen worben; auch fehlte viel baran, bag fich ber Ronig lebiglich jum Bertzeug eines Erzbifchofe von Roln ober Mainz hergegeben batte. Bir wiffen, wie balb es zwifchen bem Ronig und Friedrich von Roln jum offenen Bruch fam, und wie fich ber Rolner endlich boch jur Rachgiebigfeit verfteben mußte. Abalbert von Mains hat feine Autoritat zwar beffer zu mahren gewußt, und auch ber Ronig mochte Brund haben, bie Empfindlichfeit biefes gefährlicen Mannes nicht auf eine allzu harte Brobe zu ftellen; aber es ift barum nicht minder gewiß, daß auch Abalberts vertrautes Berhaltniß jum Ronige nicht von Bestand mar.

Es ist nicht ohne Interesse, Abalberts Stellung jum Hofe bestimmter in bas Auge zu fassen. Junachst mussen ba auffällige Bersänderungen berührt werben, welche seit bem Antritt der neuen Resgierung in der königlichen Kanzlei eingetreten waren. Der Kanzler hatte bisher eine der einflußreichsten Stellen am Hose bekleidet; Abalbert selbst war in derselben emporgesommen. Wenn man nun die Kanzler ganz beseitigte und statt ihrer die Urfunden von Klerisern\*) ohne einen klar bezeichneten amtlichen Charaster, unter häusigem, sast willfürlichem Wechsel ausstellen ließ, so bezeichnete dies unfraglich einen völlig veränderten Geschäftsgang am Hose und im Reiche. Das Wichtigste, was bisher durch die Kanzler erledigt war, mußte nun unmittels bar an die Erzkanzler gelangen und sich ihr Einstuß dadurch verstärken.

<sup>\*)</sup> Diese Rleriker werben gewöhnlich als tonigliche Rotare ober Scriptoren bezeichnet. Die meisten find von Edehard, nachher Propft von Eimbed, ausgesertigt, ber sich zuweilen als Unterlangler unterzeichnet. Die wenigen Urfunden, in benen er als Rangler genannt wird, find in hohem Grade verbächtig.



Die Stelle bes beutschen Ergfanglers hat aber Abalbert mahrenb ber gangen Regierung Lothars zu behaupten gewußt und fo alle bebeutenden Beschäfte in Sanden behalten. Die große Autorität, Die ihm hieraus erwuchs, wurde aber baburch noch gesteigert, bag er in ben erften Jahren nur selten von ber Seite bes Ronigs wich und bie Berdienfte, die er fich um ihn erworben, nicht in Bergeffenheit tommen In ber That macht fich bis jur Unterwerfung Speiers um Reujahr 1130 überall Abalberts Eingreifen in die Angelegenheiten bes Reiches bemerkbar. I Bon jener Beit an finben wir ihn bagegen weit feltener in ber Begleitung bes Ronigs, und nicht fo lange nachher erhebt er fogar in einem Schreiben an Otto von Bamberg laute Rlagen, baß er Richts mehr über ben Ronig vermöge, ber burch feinen Sochmuth bas Reich in bas Berberben ju fturgen brobe. Auch bas bezeichnet Abalberts Gefinnungswechsel, baß fich feine Richte Agnes\*) mit Friedrich von Staufen vermählte, ehe biefer fich noch vor bem Ronig gebemuthigt hatte; wenn ber Erzbischof auch nicht ber Stifter biefer Che gemefen fein follte, wird fie boch taum ohne fein Biffen gefchloffen fein.

Dan wird fich nicht verhehlen, daß, wenn Lothar bei ber Stellung, bie er einmal jur Rirche hatte, boch ein nicht geringes Dag von Gelbftfanbigfeit ben beutschen Bifcofen gegenüber zu behaupten mußte, er bies nur baburch ermöglichte, baß er fich mit Rom unausgeset im beften Bernehmen erhielt. Immer von Reuem erschienen bamals papftliche Legaten im Reiche und mischten fich in bie Angelegenheiten ber beutschen Rirche. Lothar behinderte fie wenig, felbft wenn er mit ihrem Berfahren wenig einverstanden war. Go ließ er es gefchehen, baß Bifchof Otto von Salberftabt, wegen Simonie in Rom verflagt, auf Befehl bes Bapftes entfest murbe, obwohl er ben geftraften Bifchof in feiner Rabe behielt und fich eifrig fur feine herftellung beim Papfte verwandte. Als im Jahre 1127 ber Ergbischof Gottfried von Trier von einem papftlichen Legaten abgefest murbe, erhob ber Ronig feine Einwendung und wehrte auch nicht, bag ihm in Deginher ein Rach= folger bestellt murbe, ber burch übermäßige Strenge alebalb nicht nur mit feinem Alerus, fonbern auch mit bem Sofe in Bermurfniffe gerieth.

<sup>\*)</sup> Agnes war bie Tochter bes Grafen Friedrich von Saarbriiden, eines Brubers Abalberts. Bann bie welfische Jubith, Friedrichs von Staufen erfte Gemahlin, geftorben ift, wiffen wir nicht.

Dagegen zeigten sich auch bie Legaten oft in hohem Grabe bem Konige willfährig. Richt allein unterstützten sie ihn gegen bie Staufer; auch gegen Friedrich von Koln liehen sie ihm ihren Beistand. Die Amtssuspension, die von Rom aus gegen Friedrich verhängt wurde, kann
nur durch seine Austehnung gegen die Krone veranlaßt sein, und für
die Aushebung der Strafe legte dann auch Lothar selbst, als der Kolner
zum Gehorsam zurucksehrte, zuerst beim Papste Fürsprache ein.

Ueberall machte fich in ben Angelegenheiten bes Reichs fuhlbar, baß nicht allein ber Friede mit Rom hergestellt mar, fonbern baß bie Rrone fogar jest im Bapft einen bulfreichen Bunbesgenoffen befite. Aber es war boch feine gang uneigennutige Bulfe, welche Bapft Sonorius II. bem Ronige lieb; feine eigene Dacht war nicht fo gefestigt, baß er nicht auf ben Ronig als Schutvogt bes romifchen Bisthums batte unausgesett feine Blide richten muffen. Rach bem großen Siege ber Rirche und ber gebietenben Stellung, welche Caliris II. eingenommen, mochte man feinem Rachfolger wohl ein glanzendes Pontificat verheißen, jumal ber Rangler Aimerich, ber julest unter Calirt Die Befcafte geleitet, bie Geele ber neuen Regierung blieb. Auch lagen bie allgemeinen Berhaltniffe ber abenblanbifden Chriftenheit bem Stuble Betri fo gunftig, wie faum je juvor; bie Bahl Lothare mar ein Ereigniß, von bem man fich nicht mit Unrecht bie größten Bortheile versprach. Aber in ber unmittelbaren Rabe bes Bapftes fab man es nur ju beutlich, bag honorius bie fonigliche Autorität feines Borgangere fehlte. Rur mit Mube wurden bie Bierleoni in ber Stabt im Baume gehalten, und um ihnen ju begegnen, fonnte fich ber Papft nie gang bem Ginfluß ber Frangipani entwinden, bie feine Bahl bewirft hatten. Die Abelefactionen waren machtiger in ber Stabt, als er felbft. In ber Campagna griffen jugleich bie Grafen von Segni und Ceccano ju ben Baffen, und mochte fich ber Statthalter Betri auch ftart genug fühlen, um biefe fleinen Bafallen nieberguhalten, fo fehlte es ihm boch an allen Sulfsmitteln, um einem machtigeren Biberfacher mit Glud entgegenzutreten, beffen gewaltigen Chrgeis auch ein Calixt nur mit Dube hatte jugeln fonnen \*).

Um 26. Juli 1127 ftarb zu Salerno finderlos Herzog Wilhelm von Apulien, ber schwächliche Enkel Robert Guiscarbs, und sofort trat

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. III. S. 951.

Graf Roger von Sicilien mit seinen Ansprüchen auf die erledigte Erbichaft hervor; er eilte nach Salerno, um fich bort bulbigen ju laffen. Richts hatte feit geraumer Zeit bie papftliche Bolitif mehr beschäftigt, als bie Bereinigung Siciliens mit Apulien ju binbern: ber Bapft mar beshalb entichloffen, Bilbelms ganber als erlebigte Leben bes apostolischen Stuhls jest einzuziehen und trat Rogers Anmagungen ohne Baubern mit bem Bann entgegen. Aber als er mit ben Waffen in ber Sand bem Banne Rachbruck geben wollte, ale er mit ben normannischen Rittern Apuliens und mit Robert II. von Capua, ber bamale eben feinem Bater Jorban im Fürftenthume gefolgt mar, gegen Roger in bas Felb rudte, wurde fogleich offenbar, wie wenig er fich auf bie Rormannen gegen ben Grafen von Sicilien verlaffen fonne. Er mußte Roger Alles gemabren, mas er verlangte: am 22. Auguft 1128 belehnte er ihn bei Benevent mit bem Bergogthume Apullen; ausbedungen war nur, bag bas Fürftenthum Capua in feiner Selbftftanbigfeit erhalten murbe und bie Stadt Benevent Gigenthum bes beiligen Betrus verbliebe. Aber icon bie nachfte Beit lehrte, wie gefährbet bennoch ber Befit Benevents mar und wie in bem großen Rormannenreiche bes jungen Roger fich eine ftete brobenbe Gefahr fur ben Bapft erhoben; um fo mehr ju furchten, ale auch Mailand feine vorbem fo engen Beziehungen zur papftlichen Curie geloft hatte. Das Bapftthum ftanb in Italien unter bem 3mange fehr wibermartiger Berhaltniffe, und es begreift fich barque leicht, bag man ju Rom nichts bringenber verlangte, als bag Lothars Dacht in Deutschland erftarte, bamit er möglichft balb über bie Alpen fommen fonne. Immer neue Aufforberungen ergingen an ibn, in Rom zu erscheinen, um bort, wie man fich ausbrudte, "bie Bollgewalt und bie faiferliche Burbe" ju empfangen.

Bereits im Winter 1128 erwartete ber Papfi mit Sicherheit die Ankunft Lothars. Als er sich in dieser Hoffnung täuschte, nahmen nicht allein die Angelegenheiten Italiens für ihn eine immer bedenklichere Wendung, auch in Nom selbst bildete sich gegen ihn und die Frangipani, auf welche sich noch immer wesentlich seine Autorität stütte, eine mächtige Faction, welche nur auf seinen Tod wartete, um alle Wacht an sich zu reißen; an der Spize dieser Faction standen die Pierleoni. Im Lateran selbst fühlte sich der Papst zuletzt nicht mehr sicher; er slüchtete sich in das Kloster S. Gregorio, hinter die Thürme der Frangipani. Hier hauchte er den letzten Athem aus, und sein Tod

war bas Signal zu einem neuen kirchlichen Schisma, welches bei ber weltbeherrschenden Stellung, welche Rom im Investiturstreite gewonnen, eine viel weiter greifende Bebeutung hatte, als alle früheren. Diese Kirchenspaltung bebrohte ben ganzen Zusammenhang ber abenbländischen Welt mit Auslösung.

## Das Schisma Anaklets II.

Bahrend ber Bapst im Sterben lag, hatte ber Streit um die Tiara bereits begonnen. Die machtigen Sohne bes Bierleone\*) hatten für ben apostolischen Stuhl ihren Bruber Betrus, ben Carbinalpriefter von S. Maria in Trastevere, bestimmt und waren entschloffen beffen Babl unter allen Umftanben burchzusegen. Bieles fonnte auch ben Carbinal Betrus felbft ben Mannern ber ftrengften Rirchlichfeit empfehlen : er hatte feine Studien in Frankreich gemacht und fich bort ben Cluniacenfern angeschloffen, hatte spater, von Baschalis II. unter bie Carbinale aufgenommen, Belaftus in bas Eril begleitet und mar mit bem flegreichen Calirt nach Rom gurudgefehrt, bann war er öftere mit wichtigen Legationen, namentlich in Frankreich und England, betraut gewefen. Seine Rechtglaubigkeit, feine hingabe an bie Intereffen bes apoftolifden Stuhle ichienen über allen 3meifel erhaben; jugleich befaß er eine felbft unter ben Carbinalen feltene Beltfenntnig, fein Reichthum und bie angesehene Stellung feines Saufes empfahlen ihn bem Aber bie Bahl hatte boch auch fehr entschiebene romifchen Bolfe. Gegner; einmal saben bie Frangipani in ihr ben Ruin ber Macht, welche fie unter bem letten Bapfte befeffen hatten, und bann begriffen jene Manner, welche in ber letten Beit hauptfachlich bie Angelegenheiten ber Curie geleitet hatten, ber Rangler Aimerich, ber Carbinal Johann von Crema und der in den beutschen Berhaltniffen vielbeschäftigte Carbinal Gerhard von Bologna, baß man in ber Gefahr ftand, ein romifches Abelspapfithum herzustellen, wie bas ber Crescentier und Tusculaner gewesen war, und bamit alle Fruchte ber unter so vielen Rampfen burchgefesten Reform ju verlieren.

<sup>\*)</sup> Der alte Bierleone, ber im Inveftiturftreite eine fo wichtige Rolle gespielt hatte, war am 2. Juni 1128 gestorben.



Um ärgerlichen Auftritten vorzubeugen, mar noch in ben letten Lebenstagen bes Bapftes von ben Barteien, welche fich im Carbinalcollegium gegenüberftanben, ein Compromiß getroffen worden, wonach acht Carbinalen bie Bormahl überlaffen werben follte; unter biefen acht mar auch Betrus felbft. Da aber unter ben Bablern fein gegenfeitiges Bertrauen herrichte, ließ fich auf biefem Wege nichts erreichen; noch ebe ber Papft ftarb, hatte ber Compromis bereits feine Bebeutung Sobald in ber Fruhe bes 14. Februar ber Bapft in S. Gregorio verschieben mar, eilten beshalb ber Rangler Aimerich und bie ihn gerade umgebenben Carbinale - unter ihnen waren funf jener Babler - bie Leiche vorläufig im Rlofter beigufegen und mablten barauf mit ungebuhrlicher Saft gleich jur Stelle einen aus ihrer Mitte; es war ber Carbinalbiaton Gregor von S. Angelo, bem fie ben Ramen Innocens II. beilegten. Unverzüglich fturmten fie bann nach bem Lateran, um bort jugleich bie Leiche ju beerbigen und ihren Ermählten in feine Burbe einzufegen. Es mar nur die Minberheit ber Carbinale, welche bei biefer haftigen Bahl und Introduction bes neuen Bapftes mitwirften, boch legte man Gewicht barauf, bag unter ihnen bie Debrgabl ber Carbinalbifcofe mar; noch einmal brachte man bas Brivilegium in Erinnerung, welches biefen Bifchofen bas Bablbecret Ricolaus II. eingeräumt batte.

Wie aber hatten die Pierleoni eine so breiste Ueberraschung ruhig hinnehmen sollen? Schon in der Mittagsstunde besselben Tags verssammelten sich die Cardinale, welche an der Bahl in S. Gregorio nicht Antheil genommen hatten, in S. Marco und erhoben den Cardinal Petrus, den Sohn des Pierleone, unter dem Namen Anaklet II. auf den apostolischen Stuhl. Waren seine Wahl und Erhebung auch später, so waren sie doch durch die Mehrheit der berechtigten Wähler erfolgt und unter dem Vortritt des Decans der Cardinale, des Bisschofs von Porto. Wie Innocenz und Anaklet an einem Tage geswählt waren, erhielten sie auch an demselben Tage die Weihe (23. Februar): Innocenz in S. Maria nuova, Anaklet in der Kirche des h. Petrus. Beide Päpste bekämpsten sich dann sosort mit dem Banne.

Inzwischen war auch ber innere Krieg in Rom entbrannt. Der größere Theil bes Abels hatte für Anaklet bie Waffen ergriffen; nur bie Frangipani und Corfi ftanben für Innocenz ein, und balb zeigte

sich, wie wenig sie ihren Gegnern gewachsen waren. Innocenz, ber sich zuerst im Palladium, einem Aloster zwischen ben Burgen der Franspipani am Palatin, zu bergen suchte, mußte sich alsbalb nach Trastevere zurückziehen; auch hier nicht sicher, schiffte er sich um die Mitte des Mai heimlich auf dem Tiber ein und begab sich nach Pisa; die ihm ergebenen Cardinale begleiteten seine Flucht. Er räumte vorläusig Rom, wo Anaklet, dem Flüchtlinge Bannssüche nachsendend, die seindlichen Cardinale absetze und durch andere ergänzte. Die Frangipani sahen sich sich sich surzer Zeit mit den Pierleoni ein Abkommen zu tressen genöthigt. Anaklet herrschte in Rom; aber Innocenz und sein Anhang waren deshalb nicht vernichtet.

So, war ein bebenkliches Schisma in ber Rirche ausgebrochen; um so bebenklicher, weil nicht eine heretische Partei sich von ber Einheit geloft, sondern die reformirte Kirche selbst sich gespalten hatte. Der Streit schien sich zwar zunächft nur um personliche Interessen zu drehen, aber er konnte doch das Abendland politisch und kirchlich völlig zerreißen, wenn einige Rationen den einen, andre den andren Papst anerkennen sollten. Auf die Dauer hing, wie jedem klar sein mußte, mehr von dieser Anerkennung der Bolker ab, als von dem Kampf der römischen Factionen: deshalb hatten sich auch wetteisernd beide Päpste sofort nach ihrer Erhebung die staatlichen und kirchlichen Gewalten des Abendslandes für sich zu gewinnen bemüht.

Bor Allem war von Bebeutung, auf welche Seite König Lothar sich stellen wurbe. Gerabe in ben letten Lebenstagen Honorius II. hatte er noch mit ber papstlichen Curie lebhafte Berhandlungen gespstogen. Er hatte sich für die Aushebung der Amtosuspenstion des Kölners und die Wiedereinsetung Ottos von Halberstadt verwendet; Erzbischof Abalbero von Bremen befand sich überdies selbst in Rom, um sich die nordische Legation zu sichern. Der alte Papst hatte bereits angeordnet, daß Cardinal Gerhard in diesen Angelegenheiten wieder nach Deutschland gehen solle, als ihn der Tod ereilte, und es war eine ber ersten Sorgen Innocenz II. gewesen, diese Anordnung seines Borgängers auszusühren und zugleich Lothars Beistand zu beanspruchen. Schon am 18. Februar verließ Gerhard Rom und nahm Schreiben an den König und die deutschen Bischse mit sich, in welchen sie bringend zur Romfahrt für den nächsten Winter ausgefordert wurden: mit solcher



Heeresmacht solle ber König kommen, daß er den Frieden Italiens herstellen und alle Feinde der Kirche und des Reichs unterwersen könne. Innocenz erklärte zugleich, daß er in Bezug auf die deutschen Berhältnisse ganz in die Fußstapsen seines Borgängers treten werde, und dies mußte um so mehr Glauben erweden, als er selbst einst, wie der verstordene Bapst, an dem Wormser Bertrage mitgearbeitet hatte\*), und als er denselben Legaten jest nach Deutschland schiefte, welcher bei Lothars Wahl thätig gewesen war. Die Suspension des Erzbischoss von Köln erklärte Innocenz, wie es Lothar wünschte, für ausgehoben; die Entscheidung der Sache Ottos von Halberstadt überließ er dem Ermessen des Legaten.

Ingwischen hatte Anaklet jeboch ben Ergbischof von Bremen, indem er ihm fofort alle feine alten Brivilegien ju beftatigen versprach, fur fich ju gewinnen gewußt; burch ihn hoffte er ben beutschen Sof ju beeinfluffen. Am Tage nach seiner Beihe (24. Februar) gab er bem beimtehrenden Erzbischof ein Schreiben an bie beutschen Bischöfe und ein andres an ben Ronig und feine Gemahlin mit; in biefen Schreiben zeigte er feine Bahl an, ber er mit Unrecht bie größte Ginhelligkeit nachruhmte. Auch er erflarte bie Sufpenfion bes Rolner Erzbifchofs für aufgehoben und versprach bemnachft einen Legaten nach Deutsch= land zu ichiden, um bie Salberftabter Sache, wie alle anbren fur bie beutsche Rrone wichtigen Angelegenheiten im Ginverftanbniß mit bem Rönige und bem Erzbischof von Mainz zu ordnen. Auch er bat um bie Unterftugung Lothars, ohne jeboch bie Romfahrt zu berühren, und verhieß nach bem Beispiele seines Borgangers alle Freunde und Feinbe bes Ronigs als seine eigenen anzusehen. In ber That sprach er am 27. Mary feierlich nach bem Borgange bes Honorius bas Anathem über ben Begentonig Ronrab aus und verrichtete am folgenben Tage öffentlich Gebete fur bas Bohl Ronig Lothars und feiner Getreuen.

Bald aber gelangten sehr ungunstige Nachrichten über Anaklet nach Deutschland. Mehrere Bischöfe bes 'nördlichen Italiens hatten sogleich Partei gegen ihn ergriffen, vor Allen ber Erzbischof Walter von Ravenna, ein Mann von hervorragender Bedeutung. Dieser war es, der dann zuerst an Erzbischof Konrad von Salzburg über das in Rom ausgesprochene Schisma nähere Mittheilungen machte, die Wahl

<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. III. S. 986.

Anaklets als eine durch tyrannische und simonistische Mittel erschlichene barstellte und ihm besonders zum Borwurf machte, daß er den angemaßten Pontisicat mit Kirchenplunderung begonnen habe. Sobald Erzbischof Rorbert hiervon Kunde erhielt, nahm er sich mit gewohntem Eifer der Sache an und verlangte Berichte von dem ihm personlich undekannten Walter von Ravenna und dem Bischof Hubert von Lucca, mit dem er aus früherer Zeit freundschaftliche Beziehungen hatte. Die Berichte warsen übereinstimmend Anaklet vor, daß er mit verwerslichen Mitteln seine Wahl betrieben und sein Regiment mit Gewaltthaten eröffnet habe; auch die jüdische Abkunft seines Geschlechts wurde als ein unserträgliches Aergerniß bezeichnet. Auf das Dringendste forderte man von Norbert, dahin zu wirken, daß der König in kürzester Frist mit Heeresmacht über die Alpen komme, damit die Heresie jüdischer Bossheit, wie Walter sich ausbrückte, möglichst bald von Grund aus verstilgt werde.

Rirchenfürften, wie Ronrad und Rorbert, waren nicht mehr zweisfelhaft, welche Bartei fie zu mablen hatten; zuwartenter verhielt fich ber König felbft. Auf bas vom Bremer Erzbifchof überbrachte Schreiben gab er feine Antwort; eben so wenig konnte ber Carbinal Gerharb bestimmte Erklärungen gewinnen. Aber nur um so ungestümer wurden die Forberungen ber beiben Bapfte.

Obwohl Anaflet weber auf fein burch ben Ergbifchof von Bremen überfandtes Schreiben noch auf ein fpateres, welches er einem Straßburger Rlerifer übergeben hatte, von lothar einer Antwort gewürdigt war, erließ er boch am 15. Dai ein brittes, bringenbes Schreiben, in welchem er ben Rohn fur bie über ben Gegentonig verhangte Ercommunication beanspruchte, indem er jest zugleich Lothar bestimmt bie Raiferfrone in Ausficht ftellte; in einem besonberen Schreiben nahm er auch die Kursprache ber Konigin in Unspruch. Um 18. Dai erließ bann ber romifche Abel an Lothar wegen feiner Burudhaltung einen fehr empfindlichen und hochfahrenben Brief, in bem er fogar, wenn ber Ronig noch langer bie Anerfennung verzögere, mit Abfall brobte. "Bisher," fdrieben bie romifden herren, "batten wir Dich nicht fo berglich geliebt und fo wenig von ben Boblthaten Deines Regiments empfunden, bag mir Deine Raiferfronung hatten munichen tonnen; erft feit wir die innige Liebe bes herrn Bapftes ju Dir fennen, hangen wir Dir von Bergen an und fehnen uns alsbald Deinen Burpur mit



würdigen Ehren zu schmuden." In gleicher Weise schrieb ber römische Klerus an Lothar. Aussührlich suchte er die Rechtmäßigkeit ber Wahl Anaklets zu begründen und fuhr dann fort: "Erkenne also ihn, den wir einstimmig gewählt, als den katholischen Papft an und erweise ihm nach der Weise Deiner Borfahren alle schuldige Liebe. Solltest Du diese unfre Bitte nicht erhören wollen, so sei Gott uns gnädig; denn Du wirft uns ohne unfre Schuld von Deiner Seite entsernen." Diese letzten Schreiben überbrachte der Magdeburger Eticho, der mit Klagen gegen Rorbert in Rom erschienen war; er führte zugleich ein besonderes Schreiben Anaklets an Rorbert mit sich, welches zwar die unzufriedenen Magdeburger Kleriker in Schutz nahm, doch auch zugleich dem Erzbischose alles Gute verhieß, wenn er nicht selbst seinem Glücke im Wege stehen würde. Die Folge zeigte, wie geringen Eindruck die Erlasse Anaklets auf den König und Rorbert machten; der Letztere, nach Rom beschieden, dachte nicht daran, sich dort zu stellen.

Innoceng, ber Bulfe weit bedurftiger ale Anatlet, mar noch inftanbiger in feinen Gefuchen. Bon Trastevere aus, mohl ehe ber Carbinal Gerhard noch jurudgefehrt war, hatte er bereits am 11. Dai ein neues Schreiben an Lothar mit ber Bitte erlaffen, bag er feinem Biberfacher entgegentreten und im nachften Binter mit einem Beere nach Italien fommen möchte; bie Innocenz anhangenben Carbinale hatten biefe Bitte noch befonders unterftugt. Der Erzbifchof von Ras venna follte biefe Schreiben überbringen, aber icheint feinen Auftrag nicht fogleich haben ausführen zu tonnen. Balb barauf mußte fich Innocenz, wie icon ermahnt, nach Bifa gurudziehen, und von bort richtete er icon unter bem 20. Juni abermale ein Sulfegesuch an bie beutschen Fürsten, mit beffen Uebermittelung berfelbe Erzbischof und ber inzwischen beimgefehrte Carbinal Gerhard beauftragt murben. Der Carbinal und ber Erzbifchof famen nach Deutschland und wurden von Lothar freundlich empfangen, bie Entscheibung über bas Schisma aber ben Furften anheimgestellt. Wir fennen bie weiteren Berhanblungen nicht, muffen aber annehmen, bag eine nabe Bulfe Innocens auch jest noch nicht in Aussicht gestellt worben ift; benn im Anfange bes September entschloß er fich auch Bifa zu verlaffen, um in Frankreich felbft Unterftugung ju fuchen; es wird nicht ohne Ginfluß auf biefen Entfoluß gemefen fein, bag fich ingwischen Mailand offen fur Unaflet erflart hatte, welcher bann auch ben ju Sonorius II. Beit gebannten Erzbischof absolvirte und ihm bas Pallium sanbte. Man erkannte also in Malland so wenig Innocenz, wie Lothars Autorität an; die Intereffen Beider begannen sich so enger zu verbinden.

Diefelbe Strafe, wie unter fehr ahnlichen Berhaltniffen einft ber fluchtige Gelafius, jog jest Innocenz, und auch er fant in ben gallischen Begenben unerwartet bie gunftigfte Aufnahme. Dbwohl Anaklet feine alten Berbinbungen am frangofischen Bof erneuert, obwohl er befonbere ben Beiftand feiner Orbensbruber in Cluny in Anspruch genommen hatte, fiel boch ber größte Theil Galliens alsbalb feinem Biberfacher Besonbers wichtig mar, baß fich ber beilige Bernharb, bereits bie größte Autorität Franfreichs in allen geiftlichen Dingen, fofort mit voller Entichiebenheit fur Innoceng erflart hatte; nicht nur alle geiftlichen Brüberschaften jog er nach fich, sonbern gewann auch bie Debrjahl ber Bifcofe und felbft Konig Lubwig. Auf einer Berfammlung ju Ctampes brachte es ber Abt von Clairvaux babin, baß faft ber gange norbfrangofische Klerus Innocenz anerfannte, obgleich fich im Suben besonbere burch ben flugen und angesehenen Legaten Gerarb von Angoulome\*) eine ftarte Partei fur Anaflet gebilbet hatte, bie fich auf bie Dacht bes Bergogs Bilbelm von Aguitanien ftuste. Es machte einen außerorbentlichen Einbruck, als man bann Innocenz in Cluny mit allen Ehren eines Papftes empfing, als ihm ber hochverehrte Abt Betrus bort bie größten Gulbigungen barbrachte und ber Bapft am 25. October bie neue Beterefirche im Rlofter feierlich weihte. Ber follte fich noch mit Bertrauen Anaflet zuwenden, wenn fich Cluny felbft von feinem eigenen Junger losfagte?

In denfelben Tagen wurde eine für Innocenz gunftige Entscheisbung auch in Deutschland getroffen. Es war im October hier abermals Walter von Ravenna als papftlicher Legat in Begleitung des Bischofs Jacob von Faenza erschienen, und alsbald trat eine Synode in Burzsburg zusammen, um über das Schisma zu berathen. Sechszehn Bischofe und mit ihnen viele weltliche Fürsten waren zugegen. In Gegenwart des Königs und des papftlichen Legaten verhandelten sie über die brennendste Frage der Zeit, und sie wurde dahin entschieden, daß man Innocenz für den wahren Rachfolger Petri erklärte. Den größten



<sup>\*)</sup> Bergl. Bb, III. S. 829.

Einfluß auf ben Beschluß hatten außer bem papstlichen Legaten unfraglich die Erzbischöfe Norbert und Konrad geübt; der Lettere, begleitet vom Bischos Esbert von Münster und dem Abt von Gorze, überbrachte bann sogleich die frohe Botschaft dem Papste. Er fand Innocenz zu Clermont, wo er gerade damals (18. November) sein erstes feierliches Concil hielt.

Die Beschlüffe bieses Concils ließen barüber feinen Zweisel, baß Innocenz ganz in die Fußstapsen Gregors VII. und Urbans II. treten würde. In den damals promulgirten Kanones die uns erhalten sind, werden der Edlibat der Priester und die Unantastbarkeit alles Kirchensguts starf betont; es wurde dann im Besonderen die hinterlassenschaft der Bischöfe anzugreisen verboten, welche unverfürzt den Kirchen ershalten bleiben sollte. Bemerkenswerth ist auch die Erneuerung des Gottesfriedens, das Berbot des Studiums des weltlichen Rechts und der Medicin für die Mönche und regulirten Chorherren, die Berurstheilung der gefährlichen Ritterturniere.

Der Bapft beeilte fich, bie Gefanbtichaft Ronig Lothars burch eine neue Befandtichaft ju ermibern; es maren bie Carbinale Berhard und Anselm, bie er an ben beutschen Sof entsenbete. Die Legaten trafen jur Beit bes Beihnachtsfestes, welches ber Ronig ju Ganbersheim beging, am hofe ein; fte gaben vor Allem bem lebhaften Bunfc bes Bapftes Ausbrud, bemnachft perfonlich mit bem Ronig aufammen-Rach langeren Berhandlungen murbe bestimmt, bag bie Bufammentunft im Darz zu Luttich ftattfinden folle. Inzwischen nahm Innocenz bie Sulbigungen ber Konige von Franfreich und England entgegen. Konig Ludwig empfing ihn ju Rlofter Fleury an ber Loire, füßte bie Rufe bes heiligen Baters und geleitete ihn nach Orleans; wenig fpater ericbien auch Konig Beinrich von England, ebenfalls burch Bernhard von Clairvaur gewonnen, mit vielen Bifcofen und Großen feines Reichs vor bem Bapfte ju Chartres und brachte ibm reiche Gefdente bar. Glangenbe Erfolge, welche ben Muth bee Bapftes gewaltig hoben, und noch ein größerer ftand ihm bevor. "Wir eilen," fo fcrieb er einem seiner Anhanger, "nach Luttich; benn bort will unfer glorreicher Sohn Konig Lothar, vereint mit ben Ergbischöfen, Bifcofen und Furften feines Landes, über ben Frieden ber Rirche und bie Boblfahrt bes Reichs mit uns verhanbeln."

Anaflet fab, wie fich Frankreich, England, Deutschlant feinem Bibersacher anschloß; um so mehr mußte er ba in Italien um fich zu sammeln suchen, mas fich irgend gewinnen ließ. Nichts mar ihm aber wichtiger, ale Roger von Sicilien auf bas Engste an sich zu feffeln. Deshalb mar er icon im Sommer 1130 nach Unteritalien gezogen und hatte eine perfonliche Busammentunft mit bem Bergog in Avellino gehabt. Durch eine am 27. September ju Benevent ausgestellte Urfunde hatte er Roger und feinen Erben nicht nur alle foniglichen Rechte gemahrt und Sicilien jum Sit bee neuen Ronigreiche bestimmt, fonbern auch zugeftanden, baß fich ber Rormanne von Erzbischöfen feines Reichs nach feiner eigenen Bahl fronen laffen fonne; er hatte überbies Capua und Reapel in Rogers Sand gegeben und ihm felbft bie Streitfrafte Benevents gegen alle feine Feinde ju Gebot gestellt; feine andere Bebingung mar gemacht, als bag Roger und feine Rachfolger fich als Bafallen bes Bapftes befennen und ihm einen jahrlichen Bine von 600 Golbgulben gablen mußten. Es war bie gefährlichfte, allen bisberigen Ueberlieferungen ber Curie miberftrebenbe Bolitif, welche Anaflet einschlug, und nur bie außerfte Roth fonnte ibn ju berfelben treiben \*). Er felbst wollte fich bann gegen Enbe bes Jahrs nach Mailand be= geben; offenbar um auch bier und in ber Lombarbei Rrafte ju geminnen, mit benen fich Lothar begegnen ließe. Denn icon bamale icheint er ein beutsches Beer erwartet ju haben, und mohl nur beshalb, weil er erfuhr, bag feine Beforgniß vorzeitig mar, murbe biefe Mailander Reife aufgegeben.

Anaklet wußte, daß er von Lothar fortan nur Feinbseligkeiten zu erwarten hatte; auch war ihm nicht unbekannt, daß vornehmlich Erzbischof Norbert das Feuer gegen ihn in Deutschland schriete. In einem Schreiben vom 29. Januar 1131 an Norbert selbst bezeichnet er ihn als einen Sohn des Belial, der ihn mit seinen giftigen Reden überall verleumdet habe; er macht ihm besonders zum Vorwurf, daß er mit den Lügen des Kanzlers Aimerich den König, bessen Vertrauen er über die Maßen mißbrauche, bekannt gemacht, ihn dadurch getäuscht habe und nun im Vertrauen auf bessen Beistand triumphire. "Wir staunen

<sup>\*)</sup> Der heilige Bernbard fagte: "Um ben laderlichen Preis einer unrechtmäßigen Rrone hat fich Roger gewinnen laffen." Roger kannte feinen Bortheil beffer; freilich hat man es balb vergeffen machen wollen, bag er bie Krone Siciliens junachft einem Gegenpapfte zu banten hatte.



fürwahr," sagt er, "baß ein ausgezeichneter Fürst solche Lügen unter seinen Schutz nimmt, aber noch mehr barüber, baß ein so frommer Rönig Dir gestattet, gleich bem unverschämtesten Hunde die Höhe unser apostolischen Stellung anzubellen." Anaklet sah in Rorberts Berfahren zugleich persönliche Undankbarkeit, da er sich ihm früher als Freund gezeigt und namentlich als Legat in Frankreich die Anfänge des Prämonstratenserordens begünstigt haben wollte. Rorbert und alle seine Anhänger entsetze er aller ihrer geistlichen und weltlichen Burden und schloß sie auf ewig von der Kirchengemeinschaft aus.

Ram es für das Schisma vor Allem darauf an, welche Entschließung König Lothar faßte, so ist es richtig, wenn Anaklet in Rorbert feinen gefährlichsten Wibersacher sah. Aber Norbert hatte seinen Erfolg doch nur im Zusammenwirken mit Walter von Ravenna und dem heiligen Bernhard gewonnen: dieser Triumvirat brachte es dahin, daß die geistige Riederlage Anaklets noch vor Jahresfrist entschieden war, welche äußeren Mittel ihm auch noch der Reichthum seines Hauses, der neue König von Sicilien, der sich Weihnachten 1130 zu Palermo krönen ließ, und eine ergebene Partei in Wailand zu Gebot stellen mochten. Innocenz galt bereits im Beginn des Jahrs 1131 fast im ganzen Abendlande als der wahre Papst, Anaklet hatte fortan nur die traurige Rolle eines Gegenpapstes zu spielen.

## Lothar und Innocens II.

Nachbem Lothar die ersten Monate des Jahrs 1131 in Sachsen, meist in Goslar, verlebt hatte, begab er sich im Marz nach Lüttich, um nach der Berabredung hier mit Papst Innocenz zusammenzutreffen. Eine ungemein zahlreiche und glänzende Versammlung umgab Lothars Thron: fast alle beutschen Erzbischöse und Bischöse, wie viele weltliche Fürsten Sachsens, Lothringens und Baierns. Am 22. März, einem Sonntage, traf auch Innocenz ein, in seiner Begleitung drei Cardinalbischöse, zwölf Cardinale, der Erzbischof von Reims und eine endlose Schaar niederer Klerifer; auch der hochgeseierte Abt von Clairvaur war in dem Gesolge des Papstes.

Auf bas Feierlichste empfing ber König ben Papft; er führte ben Belter, auf bem biefer einritt, am Zaume und hielt beim Absteigen am Dome ihm ben Bügel; bemuthig, wie einst ber junge Konrab bem

stegreichen Urban II. zu Cremona, leistete jest ber alte Kriegshelb bem flüchtigen Bontifer bie Dienste bes Marschalks. Ueberaus glanzende Geschenke wurden Innocenz zu Küßen gelegt, zu bessen Ehren sich dann Fest an Fest in Lüttich reihte. Am Sonntag Lätare (25. März) zog ber Papst in feierlicher Procession, wie sie in Rom Sitte war, von der Kirche des h. Martin zu der des h. Lambert, las dort die Messe und seste selbst dem König und der Königin die Kronen auf, in denen ste an den festlichen Tagen zu erscheinen pflegten.

Reben biesen Festlichseiten gingen sehr ernste Berhandlungen her. Der Papst verlangte vom König die Zurucksuhrung nach Rom und versprach ihm dagegen auss Reue die Kaiserfrönung und die Bollsgewalt des Kaiserthums. Lothar sagte eiblich ihm die Hulfe zu, und schon für den nächstsolgenden Winter wurde eine Heersahrt nach Italien in Aussicht genommen. Eine völlig bindende Zusage in Betress der Zeit hat der König schwerlich ertheilt, da die Lage des Reichs eine solche kaum möglich machte; denn noch hatten sich die Staufer nicht unterworfen, noch war Sachsen nicht völlig beruhigt, wie sich in der Enthebung Albrechts von seiner Markgrafschaft zeigte, welche gerade damals zu Lüttlich erfolgte; überdies war Lothars Sinn zunächst auf einen Dänenkrieg gerichtet. Man beschloß aber den Bischof Esbert von Münster nach Italien zu senden, um die bevorstehende Ankunft eines deutschen Heeres anzukundigen und die gebeugten Anhänger des Papstes auszurichten.\*)

Es lag in der Natur der Dinge, wenn der Papft unter solchen Umständen in alle billigen Bunsche des Königs einging. Otto von Halberstadt, von Rom\_abgesetzt und ercommunicirt, wurde nicht nur vom Bann gelöst, sondern auch in seinem Bisthum wieder hergestellt. Liutard, ein Kapellan des Königs und fürzlich auf deffen Betried zum Bischof von Cambray erwählt, erhielt die Anersennung des Papstestrop der entschiedenen Abneigung, welche dieser gegen ihn hegte. Der

<sup>\*)</sup> Ob Etbert nach Italien gelangte, ift zweiselhaft. Da er Nachstellungen bes Gegenkönigs fürchtete, verließ er, wahrscheinlich in Oftfranken, die nächste Straße und ging nach Böhmen. Am 3. Mai 1131 sinden wir ihn in Prag, am 17. Juli dann aber zu Salzdurg und bald darauf in Steiermart, endlich gegen Ende bes Jahrs in Röln, wo er am 9. Januar 1132 starb. Bergl. d. Meillers Regesten zur Geschichte der Salzdurger Erzbischsse S. 23 und 431.

Erzbischof Abalbero von Bremen, ber gegenwärtig mar und fich bemnach von Anaflet bereits losgefagt haben mußte, wird ohne 3meifel ju Luttich nicht minder gunftige Aussichten fur feine norbische Legation erhalten haben, wie fie ihm in Rom eröffnet waren. Der Ronig hielt fogar ben Moment fur gunftig, um bas Inveftiturrecht wieber in Anfpruch zu nehmen, wie es feine Borganger geubt. Inbem er bervorhob, welche Einbufe bie fonigliche Gewalt burch ben Wormfer Vertrag erlitten, bat er ben Bapft, ibm ben fruberen Ginfluß ber Rrone auf bie Befetung ber Bisthumer von Reuem juzugesteben. und bie Carbinale erschrafen auf bas Seftigfte. Denn fie maren in ber Gewalt bes Ronigs, welcher mit ber ihm eigenen Entschiebenheit feine Forderung ftellte, und Erinnerungen an Beinrich V. und Papft Baschalis mochten erwachen. Aber ber Konig ließ sich bewegen bie Sache nicht weiter zu verfolgen. Man hat bem heiligen Bernhard es als befonderes Berbienft beigemeffen, baß er bie Rirche in biefem gefahrlichen Augenblid gefcutt habe; Bernhard felbft ruhmt bagegen bie Festigfeit bes Papftes. Das Berlangen bes Konigs ift aber ficher auch bei ben beutschen Rirchenfürften auf Wiberftanb geftogen. wiffen, bag Manner, wie Abalbert von Mainz, Friedrich von Koln und Ronrad von Salzburg, felbft in Bestimmungen bes Wormfer Bertrage eine hemmenbe Feffel ber Rirche faben: wie hatten fie in Luttich zu ber viel weiter gehenben Forberung bes Ronigs ichweigen follen? Selbst Rorbert; fo nabe er fonft Lothar ftant, wird bamals eben fo gut Borte gefunden haben, wie fpater, ale ber Ronig mit seinem Anspruche aufe Reue hervortrat. Richt einmal eine bestimmte Bestätigung ber ihm nach bem Wormfer Bertrage guftebenben Rechte hat Lothar bamale ju Luttich erreicht; er hat fie erft fpater in Rom gewonnen.

Die Eintracht zwischen bem König und bem Papst störte seboch bieser Zwischenfall mit Richten. Die Synodalverhandlungen, welche sich an die Reichsgeschäfte anschloffen, zeigten vielmehr, wie innig sich Reich und Kirche gerabe jest verbunden fühlten. Die Kanones gegen die verehelichten Priester wurden erneuert, ihre Messen dem Bolke verboten und gegen sie selbst mit dem Anathem eingeschritten; der Bann wurde dann zugleich wider Anasset und seine Anhänger, wie wider den Gegenfönig Konrad und Alle, die es mit den Stausern hielten, feierlich Gieserecht, Raiserzeit. 1V. 4. Aus.

verfündigt. Lothar und Innocenz schienen fortan bieselben Freunde und Feinde zu haben.

Im Anfange bes April verließ ber Papft Luttich und fehrte nach Frankreich jurud. Aber am Hofe bes Königs blieb ber Cardinalbischof Matthaus von Albano; bieser begleitete auch ben König, als er sich über Stablo und Echternach nach Trier begab, wo er bas Ofterfest (19. April) feierte.

Das Trierer Erzbisthum mar zu jener Zeit erledigt. Als Erzbifchof Meginber am 1. Oftober 1130 im Rerfer ju Barma geftorben mar, mar bie Bahl junachft auf ben Bropft Bruno von Coblenz aus bem Befdlecht ber Grafen von Berg gefallen; biefer hatte fich jeboch vom Bapfte bie Erlaubniß ermirft, bie Bahl ablehnen ju burfen; ohne 3meifel nur, weil er bamals bereits bas reichere Erzbisthum Roln im Auge hatte. Gine neue Wahl war in Trier nothig und follte nun in Gegenwart bes Ronigs ftattfinden. Aber unter ben Bablern berrichte, wie gewöhnlich, 3wietracht. Der Abel und bie Burgericaft maren fur jenen Gebhard von henneberg, bem man bas Burgburger Bisthum entzogen; ber Rlerus mar Gebharb bagegen abgeneigt und hatte brei andere Canbibaten aufgestellt, mit benen er jeboch auch nicht burchbringen fonnte. Die Beiftlichkeit manbte fic barauf an ben Carbinalbifchof von Albano und ben Bifchof Stephan von Det mit ber Bitte, ihnen einen Mann zu bezeichnen, welcher bem Bapfte genehm fei und bem auch ber Ronig bie Inveftitur nicht versagen werbe. Beibe bezeichneten als bie geeignetste Berfonlichfeit ben Brimicerius ber Deper Rirche Albero von Montreuil, einen Mann von festem Charafter und gang befähigt, um bas unter ben letten Erzbischöfen jammerlich herabgefommene und unter ber Tyrannei feiner eigenen Bafallen fcmachtenbe Ergftift zu reftauriren.

Albero, ber in ber Geschichte bes beutschen Reichs noch eine sehr bemerkenswerthe Rolle spielen sollte, war aus einem vornehmen, aber verarmten Geschlecht in ber Diöcese Toul geboren; er verlebte seine Jugend in Gegenden, wo sich die beutsche und französische Mundart damals begegneten, und war, französisch nach seiner ganzen Bildung, nicht einmal der beutschen Sprache völlig mächtig. Früh hatte er mehrere bedeutende Pfründen in den Bisthümern von Toul, Verdun und Metz gewonnen und sich unter der firchlichen Partei dort durch bie kampflustige Energie, mit welcher er den kaiserlich gestinnten Bischof



von Det verfolgte\*), icon jur Zeit Beinrichs V. einen Ramen ge= macht. Unter vielen Gefahren hatte er bamals ben Weg nach Rom gefunden, bort Strafurtheile gegen ben Bifchof und bie Stabt Det erwirft, bann auf eigene Sand einen fleinen Rrieg gegen bie Deter geführt und endlich wefentlich baju beigetragen, bag Des in Stephan, einem Bruber bes Grafen Reginalb von Bar und Mouffon und Reffen Bapft Calirte II., wieber einen Bifchof erhielt, welcher ben romifch Befinnten genehm mar. Albero galt feitbem ale eine Saule ber Reform; er ftand in hohem Ansehen in Rom, und man hatte vollen Grund ihn bort boch zu halten, ba er jeben Unspruch bes Papftthums mit allen Mitteln, bie ihm fein erfinderifcher Beift barbot, bereitwillig unterftutte. Der herrschenden Richtung auf flofterliche Stiftungen hulbigte auch er und errichtete für regulare Chorherren bas Rlofter Belchamp auf feinem eigenen Grund und Boben. Dit allen burch firchlichen Gifer und Belehrfamteit in Deutschland und Frankreich ausgezeichneten Mannern trat er in Berbindung und suchte fie an fich zu gieben. Begen fie mar er bie Freigebigfeit felbft, und mit gleich offenen Sanben fpenbete er auch ben Urmen.

Im Uebrigen mar Albero fur feine Berfon feineswegs ein Spiegel jenes enthaltsamen Lebens, welches bie beiligen Manner ber Beit forberten. Er hielt ein glanzenbes Saus und liebte bie Freuben ber Tafel, die er bis in die Racht ausbehnte; burch feine heitere und witige Unterhaltung mußte er feine gahlreichen Gaftfreunde über bie Stunden ju taufchen. Da erzählte er mohl jene munberbaren Befcichten, wie er fich ale Bilgerin verfleibet burch bie Feinbe gefchlichen und ben Degern bas papftliche Interbict in bie Stadt getragen und auf bem Altar bes Doms niebergelegt, ober wie er, von Seinrich V. verfolgt, unter ben mannigfachften Berfleibungen boch ben Weg nach Rom gefunden, ja fogar ale ein lahmer Bettler eine Beit lang ben Sof bes Raifers begleitet und unter bem Tifch gefeffen habe, als fich ber Raifer mit feiner Gemablin gerabe über bie gegen ihn zu treffenben Magregeln berieth. Unglaubliche Dinge, aber bie Luft an Gefahren und Abenteuern, bie aus allen biefen Geschichten hervorleuchtet, faß ihm tief im Bergen, und er wußte fie ju befriedigen. Er liebte offenen Streit, aber noch lieber verlegte er fich auf liftige Anschläge; feine

<sup>\*) 28</sup>b. III. &. 891.

Wibersacher wußten bavon zu sagen, wie bose Streiche er ihnen gesspielt. Er bedachte lange, was er unternahm, aber sobalb er bie Sache angriff, war er bes Erfolgs sicher; wenn sich ber Gegner geborgen glaubte, gerabe bann war er ihm in bas Garn gegangen und verloren. Albero munschte, baß alle Welt von ihm sprach, und tausend Sondersbarkeiten des klugen Wannes sollten vielleicht nur dazu dienen, seinen Ramen in dem Munde der Leute herumzutragen.

Ein wundersamer Beiliger, balb an einen Silbebrand, balb an einen Robert Guiscard erinnernb, aber man fah junachst nur auf bie Eigenschaften in ihm, welche auf Silbebrand hinwiesen, seinen Gifer fur bie Freiheit ber Rirche und bie Berrichaft Rome. Schon mehrmale hatte man baran gedacht, ihm ein Biethum zu übertragen. mar auch Magbeburg, ebe es Rorbert erhielt, ihm jugebacht gemefen. Die fachfifden Berhaltniffe icheinen aber bem Lothringer wenig angejogen ju haben; bagegen mar er bas Erzbisthum Trier ju übernehmen nicht abgeneigt. Fraglich mar allerbings, ob ber Konig in ble Babl willigen werbe. Als ber Legat und Bifchof Stephan ihn beshalb befragten, außerte er zwar, bag er bie Bahl, wenn einhellig, anerkennen wolle, aber offenbar munichte er fie wenig, fei es, bag er in Albero einen zweiten Abalbert von Main, fah, ober bag ibn bie Feinbseligfeiten bebenflich machten, in benen fein Stiefbruber Bergog Simon fcon feit langerer Zeit mit bem Deper Primicerius ftanb. Dennoch betrieben bie Freunde Alberos bie Bahl. Aber nur ein Theil bes Trierer Rlerus mar fur biefelbe ju gewinnen, und ber Abel und bie Burger waren gegen biefen Canbibaten noch entschiebener, als gegen bie früheren. Bis gegen Enbe April verweilte Lothar in Trier, ohne baß bie Bahl ju Stande fam, und ber Konig beschieb endlich bie Trierer ju fich auf einen bestimmten Termin nach Dainz, um bort bie Sache jum Abichluß ju bringen.

Am 2. Mai war ber König zu Reuß und begab sich balb nachher nach bem Elfaß. Herzog Friedrich hatte hier wieder Fortschritte gemacht und mit seinen Anhängern viele Kirchengüter verwüstet. Der König zog ihm mit einem Deere entgegen, brachte es aber nicht bahin, baß sich Friedrich ihm im offenen Kampse stellte; Lothar begnügte sich beshalb einige Burgen bes Staufers belagern und brechen zu lassen. Das Pfingstfest (7. Juni) feierte er zu Straßburg und war dann nach furzer Abwesenheit am 24. Juni abermals in der Stadt. Die Treue



berfelben war für ihn von ber größten Bebeutung, aber burch bie Rudführung bes Bifchofe Bruno, ber mit ber Burgerichaft und ber Beiftlichfeit in ftetem Unfrieden lebte, war fie auf eine harte Brobe gestellt. Der Konig felbft mußte munichen, bag ber Bifchof wieber entfernt murbe, und auf einer Provincialfynobe, bie ju Maing balb nachher in Gegenwart bes Ronigs und bes Carbinals von Albano gehalten wurde, entfagte enblich auch Bruno felbft ber bifchoflichen Burbe; ju feinem Rachfolger murbe Gebhard aus bem Gefchlecht ber Grafen von Urach bestellt, ber fich beffer zu behaupten mußte. Bu Maing fanben fich bamals auch Gefanbte von Erier ein, um bie inamifchen wirklich burchgefette Bahl Alberos bem Ronige anzuzeigen und bie Inveftitur fur ben Gemahlten ju erbitten. Aber bie Bahl war nur von einem Theil bes Rlerus erfolgt: bie beanspruchte Ginbelligfeit fehlte, und Lothar fühlte fich beshalb nicht bewogen bie Bitte ber Erierer zu erfullen. Unverrichteter Sache fehrten bie Befanbten beim; um biefelbe Beit wirb fich auch ber Carbinal von Albano jum Papfte nach Frantreich jurudbegeben haben.

Schon hatte ber Ronig bie Romfahrt im Auge, junachft aber war er eine blutige That ju rachen gewillt, burch welche ein banischer Ronigesohn, ber ihm eng verbunben, bas Leben eingebüßt hatte. Es war Rnub, ein Sohn jenes Ronig Erich, ber im Jahre 1103 auf ber Rreugfahrt gestorben mar. Beim Tobe feines Baters mar Rnub noch unmunbig gemefen, und bie Krone Danemarts hatte fein Dheim Riels an fich geriffen; ale er bann zu mannlichen Jahren tam, mar er vor ben Racftellungen, die ihm fein Dheim und beffen Sohn Magnus bereiteten, ju Lothar gefluchtet und erft nach langerer Beit gurudgefehrt, als ibm bas Bergogthum Schleswig als ein banisches Leben jugesagt wurde. Die Bermittelung Lothars mag hierbei wirffam gemefen fein; unzweifelhaft aber verbanfte er es biefem allein, wenn ihm fpater auch bas Reich bes Abobritenkönigs Beinrich zufiel, nachbem beffen unmittelbare Rachkommenschaft in ben Wirren Slawiens untergegangen mar. Rnub galt feitbem ale Ronig in Slawien, wie Beinrich juvor; er hatte feine Konigefrone von Lothar erhalten, von bem er auch feine menbifden gander ju Leben trug. Wenn Lothar, wie außer Zweifel ftebt, an eine Berftellung ber alten fachfischen Dacht im gangen Rorben bacte, fo wird er babei große Soffnungen auf biefen jungen, ibm

ganz ergebenen Danenfürsten gesetht haben. Bei Niels und Magnus erregten bagegen die vermehrte Macht Knubs und sein Königsname immer wachsende Besorgnisse, und als Knub auf einem Reichstage zu Schleswig in der Krone vor seinem Oheim erschien und ihm die geswohnten Ehren verweigerte, sannen dieser und sein Sohn auf den Untergang des lästigen Nebenbuhlers. Dem Gedanken folgte rasch die That. Am 7. Januar 1131 wurde Knud bei Harrestedt, nördlich von Ringstedt auf Seeland, aus einem Hinterhalte überfallen und erschlagen; Magnus, der Königssohn, war selbst unter den Mördern.

Anube Tob brachte ben gangen Rorben in gewaltige Bewegung. In ben flamifchen ganbern, welche er beberricht, erhoben fich zwei einbeimifche herren, Bribiflam und Riflot, ber Erftere ein Better bes Wenbenkonigs Beinrich, und riefen bas Bolf auf, um bie beutiche Berricaft abzuschütteln; fie theilten bie ganber Beinrichs unter fic, indem Riflot die Berrichaft über die Abobriten, Pribiflam über bie Wagrier und Polaber ergriff. Gegen Lothar mochten fie auf bie Unterftupung bes Danentonige rechnen; aber ichon mar biefer feiner eigenen Rrone nicht mehr ficher. Gine Emporung brach gegen ibn und feinen Sohn auf Seeland und in Schonen aus, und man bot Erich Emund, einem Salbbruber Rnubs, bie banifche Rrone an. Erich nahm fie an; aber nur mit ben Waffen ließ fie fich behaupten, ba Riels und Magnus fich im Befit von Jutland und Schleswig befanden und willig zu weichen nicht gefonnen waren. Erich rief beshalb fofort Ronig Lothar ju Gulfe, und es bedurfte faum biefes Rufs; benn Lothar, burch ben Mord feines Bafallen und Gunftlings perfonlich verlett, bachte an Rache, und noch mehr lag ihm bie Sicherung ber fachfischen Macht im Norben am Bergen.

Mit 6000 Rittern brang im Spatsommer 1131 Lothar über bie banische Grenze vor. Bei ber Stadt Schleswig, wo das deutsche Heer am Danewirf ein Lager bezog, stieß auch Erich Emund mit einer Flotte zu ihm. Die Thore des Danewirf hatte inzwischen Magnus besetz, und bald führte König Riels selbst ein starkes Heer aus Jütland dem Sohne zu. Dennoch kam es nicht zum offenen Kampse, sondern man knüpfte alsbald Unterhandlungen an. Das Ergebniß war, daß Magnus demüthig in Lothars Lager erschien, ihm eine Summe von 4000 Markzahlte und sich als seinen Basallen bekannte. Die Danen sollen sogar verlangt haben, daß auch König Riels persönlich Lothar huldige und



fein Reich von ihm zu Lehen nehme, Lothar selbst aber bies zurucksewiesen haben, um seinen Bundesgenossen Erich nicht zu sehr zu verleben. Ohnehin war das Abkommen, welches er mit den Danen getroffen, ihm eben so günstig, als Erich nachtheilig. Denn Lothar hatte seinen Einfluß im Rorden gefestigt, Erich blieb seinem Schicksalberlassen und seines Bruders Mord ungerächt. Rachdem der Friede mit den Danen geschlossen, wandte sich Lothar gegen die slawischen Häuptlinge Riklot und Pribislaw; ohne große Mühe wurden sie bewältigt und mußten sich als Basallen des deutschen Konigs bekennen.

Bapft in Frankreich neue Triumphe. Am 18. Oktober 1131 eröffnete er ein großes Concil zu Reims, auf bem etwa breihundert Bischöfe und Aebte anwesend waren. Auch König Ludwig, der wenige Tage zuvor durch einen unglücklichen Zufall seinen ältesten Sohn Philipp verloren hatte, kam nach Reims und fand einen Trost darin, daß der Bapst selbst seinen zweiten Sohn Ludwig, einen zehnjährigen Knaben, hier krönte. In den Beschlüssen des Concils wurden zum großen Theil nur die Sahungen von Clermont wiederholt und eingeschärft. Am Schlusse der Sihungen wurden, wie in Lüttich, abermals feierlich bei brennenden Kerzen die Anatheme gegen Anaklet und Konrad von Stausen nebst allen ihren Anhängern verkündet und dann die Kerzen gelöscht.

Auf bem Concil hatte sich auch Erzbischof Norbert eingefunden; er überbrachte bem Papste ein Schreiben König Lothars, worin bieser bie Absicht kundgab, sehn Bersprechen getreulich zu erfüllen, und ihm ankundigte, daß er bereits die Rüftungen zur Romfahrt begonnen habe. Norbert benutte zugleich die Gelegenheit, um sich die alten Privilegien seiner Kirche vom Papst bestätigen zu lassen; er soll sogar im Geheimen damals die Erlaubniß nachgesucht und erhalten haben, auch das Domstift in Magdeburg nach den Satzungen der Prämonstratenser umzugestalten.

Die angefündigten Ruftungen Lothars waren feineswegs so weit vorgeschritten, daß er schon in diesem Jahre hatte über die Alpen gehen können. Er begab sich vielmehr gegen Ende besselben in die rheinischen Gegenden und seierte das Beihnachtssest zu Koln. hier war am

25. Oftober Erzbischof Friedrich gestorben, und bie Bahl seines Radfolgere follte in Gegenwart bee Ronige ftattfinben. Auch papftliche Legaten ericbienen in Roln; es waren ber Bifchof Wilhelm von Baleftring, bie Carbinale Johann von Crema und Buibo. 3hr Saupt= geschäft wird gemesen fein, die Ruftungen bes Konige zu beschleunigen, boch nahmen fie auch an ben Wahlverhandlungen Antheil. Abermals maren bie Babler uneinig, boch hatte fich bie Dehrzahl fur ben Bropft Gottfried von Kanten entschieben. Der Ronig erflarte inbeffen, angeblich burch Gelb gewonnen, die Bahl Gottfriebs fur ungultig und begunftigte bann in Gemeinschaft mit ben Legaten und ben Furften bie Buniche jenes Bruno von Berg, welcher vor Rurgem bas Ergbisthum Trier jurudgewiesen hatte und als Propft von S. Gereon auch ber Rolner Rirche angehörte. Den Ginfluß, welchen Lothar auf Brunos Erhebung geubt, hatte er balb zu bereuen; benn biefer zeigte fich taum bienstwilliger, als fein Borganger. Rein geringer Berluft für ben Ronig mar es, bag bamale Bifchof Efbert von Munfter, ber in bobem Dage fein Bertrauen befaß, aus ber Beitlichkeit abschieb.

Rach einem nur kurzen Aufenthalt in Oftfranken, bei bem er im Februar 1132 mit bem Bohmenherzog zu Bamberg zusammentraf, und in Sachsen, wo er mehrere Hostage mit ben Fürsten hielt, kehrte ber König in ber Fastenzeit nach Köln zurud und seierte bann bas Ostersest in Aachen (10. April). An seinem Hose waren nicht nur bie bereits erwähnten papstlichen Legaten, sonbern auch ber Bischof Matthäus von Albano. Letterer hatte zu melben, baß ber Papst bereits Frankreich verlassen und bie Alpen überschritten habe; bas Ostersest seierte er zu Asti. Um so mehr werben bie Legaten auf die Beschleunigung ber beutschen Rüstungen gebrungen haben.

Biele lothringische Fürsten umgaben ben Thron bes Königs in Nachen, und es mußte ihm von Wichtigkeit sein, ihre Steitigkeiten auszutragen, um bas Land bauernd zu beruhigen. Der Kampf um bas Herzogthum Niederlothringen war schon vorher zu einem vorläufigen Abschluß gekommen. Im Jahre 1131 hatten sich die Herren, welche sich bei Duraz geschlagen, in Lüttich zu Friedensverhandlungen zussammengefunden und wirklich ihre Händel ausgetragen. Indem Walram von Limburg die herzogliche Burde und den herzoglichen Namen beshauptete, scheint Beibes zugleich doch auch Gottfried von Löwen stills

schweigend zugestanden zu sein; so gab er sich zur Ruhe und ift nachster selbst mit dem Könige wieder in freundschaftliche Beziehungen getreten. Aber ob dieser traurige Streit endlich beseitigt war, sehlte es doch unter den unruhigen Großen des Landes kaum je an Anlaß zu neuen Händeln, und leider ist es Lothar nie geglückt, diese ganz zu beseitigen und hier einen gesicherten Rechtszustand herzustellen. Nirgends hat er seine Autorität weniger befestigen können, als in den niedersrheinischen Gegenden.

In Machen wurde endlich minbestens bie Trierer Bahlangelegenbeit, welche ben Ronig fo lange beschäftigt, burch feine Rachgiebigkeit jum Abichluß gebracht. Die Trierer Beiftlichfeit hatte fich nach ber von Lothar verweigerten Anerfennung ihrer Wahl an ben Papft mit ber Bitte gewandt, fich bes icon fo lange vermaiften Bisthums angunehmen, und ber Bapft, bem Albero bie ermunichtefte Berfonlichfeit war, hatte bie Bahl nicht nur genehmigt, sonbern auch ben Deter Brimicerius jur Annahme berfelben bewogen und ihn im Marg 1132 au Bienne trop bes Mangels ber foniglichen Inveftitur felbft geweiht. Gleich nach feiner Rudfehr von Bienne hatte bann Albero, ber fich ben Genuß feiner vielen bisherigen Bfrunben in Lothringen noch auf brei Jahre vom Bapfte hatte bestätigen laffen, feine Autoritat in Trier mit aller Entschiedenheit geltent gemacht. Mit einer ftarten bewaffneten Schaar jog er gegen bie Stabt, um von ihr Befit ju ergreifen; ber Rlerus fam ihm in Procession entgegen, und felbft ber Burggraf Lubwig, bieber ber argfte Bebranger bes Ergftifte, hielt fur gerathen fich bem neuen herrn ju fugen, obgleich er ihm noch vor Rurgem ben Tob gebroht, wenn er in Trier einziehen follte. Dies war furz vorher gefcheben, ebe fich Albero jum Ronig nach Nachen begab, um bie Inveftitur zu erlangen. Der Ronig verweigerte fie zuerft fehr bestimmt, ba er bie Bahl nicht anerkannt und fich Albero überbies gegen bie Bestimmungen bes Wormfer Bertrags vor ber Investitur bie Beibe hatte ertheilen laffen; bann begnugte er fich aber boch mit ber Entfoulbigung bes Erzbifchofe, bag er nur gezwungen bie Beihe angenommen und bie Rechte bes Reichs baburch nicht habe beeintrachtigen wollen. "Der Konig murte fich gewiß," fagt Alberos Biograph, "bem Erzbifchof hartnadiger wiberfest haben, wenn er nicht gewußt hatte, baß biefer fähig mare bas gange Reich gegen ihn in Aufftand gu bringen." So erhielt Albero bie Investitur. Aber kaum war bies

Als Lothar bas Pfingstfest (29. Mai) ju Fulba feierte, mar es ohne Zweifel schon beschloffene Sache, daß er bemnachst nach Italien aufbrechen werbe. Der alte Ronig war in raftlofer Thatigfeit, um bie Ruftungen ju befchleunigen, aber in Bahrheit fand er Benige, bie feinen Gifer theilten, und auch bie Berhaltniffe maren einem großen friegerischen Unternehmen in ber Ferne wenig gunftig. Die Staufer waren noch nicht unterworfen, und ihre Angriffe richteten fich jest vorjugeweife gegen bie welfischen Besitzungen in Schwaben. Friedrich hatte im Jahre 1131 Altborf und Ravensburg mit bewaffneten Schaaren überfallen, bie Ortschaften umber und auch Memmingen eingeafdert. Um Rache ju üben fiel Bergog Beinrich im folgenben Jahre in Schwaben ein und vermuftete von Daugenborf an ber Donau bis über Burg Staufen bin Alles mit Feuer und Schwert. Ulm mieb er nur beshalb, weil er furz zuvor ichon bie ganze Umgegend verheert hatte. Und zugleich erhoben fich auch in Baiern von Reuem innere Streitigkeiten. Um 19. Mai 1132 ftarb noch furzer Amtoführung Bischof Kuno von Regensburg, und Friedrich von Bogen, ber Bogt ber Rirche, ber alte Wibersacher bes jungen Bergogs, bewirfte, baß ein Regensburger Rlerifer aus bem machtigen Befchlechte ber Grafen von Dieffen und Wolfrathehausen, Beinrich mit Ramen, ju Runos Rachfolger gewählt murbe. Der Bergog, wohl wiffenb, baß biefe Babl einer neuen Rebellion ber Regensburger fast gleichbebeutenb mar, that Alles, um fie rudgangig ju machen; bennoch gelang es bem neuen

<sup>\*)</sup> Simon war sonft teineswegs ein Feind ber Kirche; er ftanb in naben Be- ziehungen zum beiligen Bernharb.



Bifchof, ohne vorgangige Inveftitur bes Königs bie Weihe von bem Salzburger Erzbischof zu erlangen.

Unter folchen Umftanden konnten der Baiernherzog und seine Bafallen freilich ben König nicht über die Alpen begleiten. Aber auch
in den rheinischen Gegenden hielt man sich vom Zuge fern; sogar die Bischöse, welche an der Zurücksührung des von ihnen anerkannten Papstes doch das nächste Interesse hatten. Albero von Trier mochten die eigenthümlichen Berhältnisse seines Bisthums entschuldigen; doch auch Adalbert von Mainz blied zurück, und selbst Bruno von Köln, der in seinem Amte als Erzkanzler Italiens einen besonderen Sporn hätte sinden sollen und dem beshalb der König auch die Säumnis besonders verargt zu haben scheint. Der hohe deutsche Klerus zeigte damals nur geringe Opferfreudigkeit für den apostolischen Stuhl\*), noch geringere die weltlichen Kürsten.

Außer einer böhmischen Schaar — 300 Ritter unter Jaromir, einem Ressen Herzog Sobeslaws, — stellten sich unsres Wissens nur die Sachsen zur Romfahrt; von den geistlichen Fürsten des Landes die Erzbischöfe von Magdeburg und Bremen, die Bischöfe von Osnabrück, Paderborn, Halberstadt und Havelberg, die Aebte von Nienburg und Lüneburg, von den weltlichen Fürsten der Markgraf Konrad von Plötze und Graf Albrecht von Ballenstedt, der sich die Gunst des Königs durch diesen Dienst wieder gewinnen wollte. Bon Fürsten außerhald Sachsens wird allein der Abt von Fulda als Theilnehmer des Zugs erwähnt. Das ganze Heer des Königs bestand nur aus 1500 Rittern. Es mußte fast als ein tollsühnes Abenteuer gelten, daß sich der alte König mit so geringer Streitmacht\*\*) Mailand, den Pierleoni und König Roger entgegenwarf; einen leuchtenderen Beweis seiner Hingabe an die Kirche hätte er fürwahr kaum zu geben vermocht.

Das Fest ber himmelfahrt Maria (15. August) feierte Lothar in

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend ift es, bag man im Rlofter Grafenrath bei Nachen es fehr fibel empfaub, bag ber Propft Friedrich bem Ronige nach Rom folgte, und bies bie hauptveranlaffung war, weshalb ber Propft fpater zurudtreten mußte.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich I. unternahm 22 Jahre später seine Romfahrt mit 1800 Rittern und that fich nicht wenig barauf zu gut, fie mit so schwacher Macht glitcklich burchgeführt zu haben. Wenn er meinte: nie sei Achnliches gehört worden, so irrte er, wie ber Borgang Lothars zeigt.

Burzburg; wenige Tage fpater brach er in Begleitung feiner Gemahlin jur Romfahrt auf. Wie er, inbem er in Italien neuen Gefahren ents gegenging, jugleich babeim bebenfliche Buftanbe jurudließ, zeigte fich bereits, als er am 28. August nach Augsburg fam. Er hegte Berbacht gegen ben alten Bifchof Bermann und bie Ginwohnerschaft, jumal einige Augsburger nicht lange zuvor ben Bifchof Azzo von Acqui, ber vom Bapft an ben faiferlichen Sof geschickt war, in ber Rabe ber Stabt überfallen und ausgeplundert hatten. Indeffen fand er in Augsburg bie befte Aufnahme. Der Rlerus und die Burgericaft empfingen ihn mit allen Ehrenbezeugungen; Bifchof Bermann brachte felbft fofort jenen üblen Sanbel vor bem Konig und ben Furften gur Sprache und brang auf bie Bestrafung ber Uebelthater. Bahrend man aber noch hierüber verhanbelte, entspann fich auf bem Markt in ber Borftabt bei einem Raufgeschäft ein Streit, bei welchem Rriegefnechte bes Ronigs betheiligt maren, und aus einer geringfügigen Urfache erwuchs furchtbares Unbeil.

Tumult erfüllte nicht nur bie Borftabt, fonbern balb alle Stragen Augeburge: bie Gloden murben angeschlagen, bie Burger und bie Rrieger bes Konigs liefen in Baffen jufammen, und boch mußte Riemand ben Grund ber allgemeinen Befturjung. Much ber Konia erichien mit großem friegerischen Befolge; er argwöhnte Berrath und bestärfte fich in biefem Argwohn, ale er bie Bafallen und Ministerialen bes Bisthums fich vor bem Dome wie in Schlachtreihe orbnen fab. Diefe, ebenfalls Berrath befürchtenb, waren herbeigeeilt, um ben Dom und ben Rlerus zu ichuten. Bergebens fuchte ber Bifchof, ber fich mit bem Rreuze in ber Sand zwischen bie Rriegsschaaren marf, bas Blutvergießen zu hindern: ber Konig rudte wuthentbrannt mit feinen Rittern auf ben Dom los. Un ben Pforten beffelben richteten fie unter ben Bafallen bes Stifts und ben Rlerifern ein furchtbares Bemegel an; vom Mittag bis jum Abend wurde gefampft. Rur unter ben größten Gefahren entfam ber Bifchof felbft; an Sanben und Fußen wurde er von ben Seinen in die Safriftei gezogen. Inzwifchen war auch in ber Vorftabt amifchen ben Koniglichen und bem Bolfe mit Erbitterung gefampft und auch hier viel Blut vergoffen worben. Feuer und Schwert mutheten innerhalb und außerhalb ber Stabtmauern; bie Rirchen und Rlofter wurben erbrochen, geplundert, in Schutthaufen verwandelt, die Monche und Ronnen mighandelt, Manner



und Beiber bis auf die Haut ausgezogen, die Kinder getöbtet ober fortgeschleppt. Die größten Gräuel sollen die Böhmen verübt haben, welche der König am Kampf theilnehmen ließ, und die Polowzer, die damals zuerst als böhmische Söldner in Deutschland gesehen wurden und welche die Deutschen zu jener Zeit Balwen nannten\*).

Die Racht hatte bem Rampf ein Enbe gemacht, aber auch mabrent berfelben blieb ber Dom vom Beere bes Ronige umftellt, fo bag ber Bifchof nicht von bort in feine Bohnung gelangen fonnte. Er lag verlaffen und weinend auf ber Strafe, bis fich enblich Ergbifchof Rorbert feiner annahm und ihn in feine Berberge brachte. anbren Morgen fiel auch ber Dom in die Sand bes Konigs, und von ben Rlerifern und Dienftleuten bes Sochstifts ichleppte er barauf, fo viele er wollte, in Gefangenschaft fort. Er bezog an biefem Tage ein Lager auf bem Lechfelb, fehrte aber icon am folgenden Morgen gurud. um Augeburg auch fur bie Folge unschablich ju machen. Er begann bie Befestigungen ber Stadt abzutragen und feste biefes Berf ber Berftorung bis jum 2. September fort. Un biesem Tage verließ er, feines Erfolges froh, wie Bifchof Bermann an Otto von Bamberg fdrieb, endlich bie ungludliche Stabt. Bergebens hatten ihn bie Bifcofe an feiner Seite gur Dilbe gemahnt; bie Berfohnlichkeit, welche er gegen Speier und Rurnberg erwiesen hatte, verleugnete er bier völlig, und nicht eber legte fich fein Born, ale bie Augeburg fo gut wie vernichtet mar. Man muß glauben, er wollte ben Schreden als Bachter feines Throne in Deutschland gurudlaffen.

Eine alte, wohlhabenbe und burch viele heiligthumer berühmte Stadt war zu kläglicher Dürftigkeit herabgebracht, und biefer Berluft machte fich um so mehr fühlbar, als fast gleichzeitig mehrere andere Stadte burch ein eigenthumliches Verhängniß von surchtbaren Feuers-brunften heimgesucht waren. Am 11. April 1132 brach ein Brand in Regensburg aus, nach welchem von der ersten Stadt Baierns kaum mehr als vierzig Häuser stehen blieben. Auch Paffau, Eichstädt und Briren litten durch Feuersnoth schwer zu derselben Zeit, und im Jahre zuvor war Utrecht fast die auf den Grund eingeaschert worden.

<sup>\*)</sup> Die Bolowzer ober Kumanen, ein Bolt türfischer Abstammung, machten fich bamals burch Ranbzüge weithin furchtbar; ihre Wohnsitze waren an ber Wolza und ber Rorbfufte bes schwarzen Meeres.



Richts weniger als erfreuliche Buftanbe ließ Lothar in Deutschland jurud, als er über bie Alpen jog, um bas Bersprechen, welches er in Luttich bem Papfte gegeben, ju lofen. Bar er ber romischen Kirche verschultet, so zahlte er bie Schulb nun mit Zinsen zurud.

## 4.

## Lothars Romfahrt.

Die Rudfehr Innocenze II. nach Italien, nachbem er die Anserfennung Deutschlands, Frankreichs und Englands gewonnen, hatte bort günstig für ihn gewirkt. Walter von Ravenna hatte immer einige Bischöfe der Lombardei und der Romagna in der Treue zu erhalten gewußt, und zu diesen alten Anhängern des Papstes sanden sich nun neue. Nachdem Innocenz das Ofterfest in Asti geseiert, durchzog er die ihm geneigten lombardischen Städte im Norden des Po und nahm dann einen längeren Aufenthalt in Piacenza, wo er in der Mitte des Juni sein drittes großes Concil hielt. Die Berhandlungen sind nicht überliesert; wir hören nur, daß es von vielen Bischösen der Lombardei, der Romagna und der Mark Ancona besucht war. Iwar hielt Maisland noch sest und Angelet und mit Mailand einige andre Städte, aber im Ganzen war das nördliche Italien bereits für Innocenz gewonnen, der dann im Juli und August in Cremona und Brescia residirte.

Und inzwischen hatte sich auch in Rom selbst wieder eine Partei für ihn erhoben; an ihrer Spihe standen Leo Frangipane und Petrus Latro, Letterer aus dem Geschlecht der Corsen. In Rom oder doch mindestens im Römischen waren zugleich als Legaten des Papstes der Cardinalbischof Konrad von der Sabina und der Cardinal Gerhard wiederum thätig. Eine nicht geringe Ermuthigung für diese Partei war, daß König Roger, auf dem offenen Schlachtseld am wenigsten glücklich, im Sommer des Jahres 1132 eine große Riederlage erlitt. Als er seine königlichen Rechte in Apulien mit Nachdruck geltend machen wollte, erhob sich dort ein Ausstand unter den Baronen; darauf griffen auch der Kürst Robert von Capua und der Graf Rainulf von Alise, Rogers eigener Schwager, gegen ihn zu den Wassen und jagten

ihn und fein heer unweit Rocera am Sarno am 24. Juli in wilbe Flucht. Roger mußte nach Salerno, spater nach Sicilien zurudkehren, und Anaklet war seines Beistanbes, auf welchen er am meisten gesrechnet, vorläufig so gut wie beraubt.

Aber nicht Alle, die sich in Italien Innocenz zugewandt, sahen beshalb der Ankunft bes deutschen Königs mit Freude entgegen. Die Lombarden hatten sich gegen die Herschaft des Stausers gesträubt, und noch geringere Reigung hegten sie für Lothar. In Pavia, Piascenza und Cremona war Innocenz anerkannt, und doch tauchte gerade in diesen Städten der Gedanke auf, sich mit dem feindlichen Mailand zu vertragen, um gemeinsam der deutschen Herschaft zu begegnen. "Riemals vergesse man," schreibt ein Italiener jener Zeit, "die Fabel von den vier Stieren, vor denen der Löwe sloh, als sie zusammen standen, die aber zersleischt wurden, sobald sie sich trennten." Zum Glück Lothars ist ein solcher Bund nicht zu Stande gekommen, vielmehr schloß sich gerade Cremona bald auf das Engste dem König an.

Wenige Tage nach bem Zerstörungswerf in Augsburg überschritt Lothar die Alpen und stieg in das Etschthal hinab. In den letten Tagen des September und im Anfange des Oktober lagerte er bei Garbesana an der Oftseite des Gardasees. Der Eindruck, den sein kleines Heer machte, war ihm nicht günstig; an vielen Orten spottete man seiner und misachtete seine Besehle. So schloß ihm Berona die Thore, und Lothar unterließ es, sie mit Gewalt wöffnen. Besonderen Diensteiser für ihn zeigte nur Eremona; mit den Eremonesen belagerte er im Oktober und Ansange des November das widerspänstige Erema, mußte aber nach vier Wochen abziehen, ohne die kleine, aber vortresslich besestigte Stadt genommen zu haben\*). Grund genug, nicht auch das große und mächtige Mailand, obschon es den König und den Papst bitter gereizt, mit unzureichenden Mitteln anzugreisen.

Der Papft war um dieselbe Zeit, als Lothar die Alpen überftleg, über ben Po gegangen, und hatte zu Nonantula einen längeren Aufsenthalt gemacht. Er war im Mittelpunkt der Mathilbischen Hausgüter und scheint von benselben förmlich Besit ergriffen zu haben; offen trat Rom mit seinen Ansprüchen an alle biese Länder und Städte

<sup>\*)</sup> Roch nach einem Menschenalter sangen bie Beiber von Crema Spottlieber auf Lothar.

jest hervor. 3m Anfange bes November begab fich Innocens nach Bigcenga gurud, um in ben Roncalischen Felbern, wohin ber Konig eine Reichsversammlung berufen batte, mit ihm jusammenzutreffen und vereint bie Ungelegenheiten ber Rirche und bes Reiche ju berathen. Ueber bie Befchluffe bes Roncalifden Tage ift Richts befannt. Rach bem Schluffe ber Berfammlung zogen Lothar und ber Bapft aufammen mit bem Beere nach ben ganbern, bie einft bie große Brafin beherricht hatte. Sier follte Lothars Beer überwintern. Aber es fand bort nicht bie beste Aufnahme; Reggio verschloß bem Ronige bie Thore, ebenfo Bologna, obwohl man hier boch ben Bapft mit feinen Carbinalen beherbergte. In fleinen Orten im Bolognefifchen mußte bas beutsche Beer mabrent bes Decembers und Januars lagern: in Medicina feierte ber Ronig bas Beihnachtefeft. Benige Tage nach bemfelben fand ber treffliche Konrad von Blotte ben Tob; auf einem im Auftrage bes Konigs unternommenen Ritt traf ibn ber Bfeil eines Meuchelmorbers. Die fachfifche Rorbmark murbe jest Albrecht von Ballenftebt jugefagt, ber fich burch treue Dienste auf biefem Buge bie fonigliche Bunft in vollem Mage wiebergewonnen hatte.

Es war Lothars Abficht, fobalb die beffere Sabreszeit eintrate, vom Bolognefifchen aus ben Apennin ju überschreiten und bas beer burch Tufcien gegen Rom ju fuhren. Der Bapft eilte bem Ronige voran, um ihm bie Bege ju bereiten. Ueber Bontremoli ging er nach Bifa, mo wir ihn bereits am 23. Januar finden. Er fam nach ber Stadt, die ihm in feinen Bebrangniffen am treuften beigeftanben hatte und auf beren Unterftugung er am ficherften rechnen fonnte. Schon fruber hatte er fich bie langanbauernben Streitigkeiten ber Stadt mit Genua ju fcblichten bemuht; er verboppelte jest feinen Eifer, und es gelang ibm nicht allein ben außeren Frieben berauftellen. fonbern auch bie firchlichen Birren zu befeitigen, welche fo oft ber Begenstand brangenber Sorgen fur bie Bapfte gemefen maren. Bifa behielt ben Brimat über Sarbinien, und es murben ihm überbies bas Bisthum Biombino und brei Bisthumer in Corfica jugetheilt. Genua, bisher unter Mailand ftebend, murbe zu einem eigenen Erzbisthum erhoben und ihm Bobbio und bas neueingerichtete Bisthum Brunato, wie ebenfalls brei Bisthumer in Corfica unterftellt. Bum Dant für biefe Enticheibungen versprachen bie Genuefen und Bifaner ben



Papft mit allen ihren Kraften zu unterftugen und ihre Flotten, wenn er gegen Rom zoge, an bie Kuften bes Kirchenstaats zu entsenben. Der heilige Bernharb, bamals wieber im Gefolge bes Papfts, war bes sonbers auch bei ben Verhanblungen mit Genua thatig gewesen\*).

Begen Enbe bes Rebruar überflieg Lothar mit seinem Beere ben In ben erften Tagen bes Mary batte er bann mit bem Bapfte ju Calcinaja, fuboftlich von Bifa, eine Zusammentunft. Sie beichloffen fofort gegen Rom vorzubringen; ber Bapft follte ben Weg an ber Meerestufte nehmen, mahrend ber Ronig bie große Beeresftrage im Inneren verfolgte; ju Biterbo wollten fie wieber gusammen-Rach biefer Berabrebung trennten fie fich noch einmal auf turge Beit. Der Bapft ging über Groffeto und Corneto nach Biterbo, wo er nach Oftern wieber zu bem Konige und bem Beere fließ. Lothar hatte bas Ofterfeft (26. Mary) in einem fleinen Orte, ber St. Rlavianus genannt wirb, gefeiert und in bem naben Balentano Raft gemacht; bem Beere hatten fich inzwischen bie Bifchofe von Barma, Cremona, Alba, Afti und Ivrea, wie einige italienische Bafallen angeschloffen, fo baß man es auf 2000 Ritter icate. Auf einem großen Umwege rudte lothar nach ber Bereinigung mit bem Bapfte bann gegen Rom Bei Orta ging man über ben Tiber, nahm ben Marich burch bie Cabina von Narni aus, jog Farfa vorüber und gelangte fo endlich, wohl ber alten Romentanischen Strafe folgenb, in die Rabe ber Stadt. Bei S. Agnese vor bem Romentanischen Thore schlug man bas erfte Lager auf. Es war gegen Enbe bes April, ale Lothar und ber Bapft Rom erreichten.

"Wir stehen am Eingange ber Stadt," schrieb bamals ber heilige Bernhard an König Heinrich von England, "das Heil steht vor der Thur, und die Gerechtigkeit ist auf unserer Seite; danach fragt aber ber römische Abel wenig. Und beshalb gewinnen wir uns Gott mit Gerechtigkeit, treten aber mit Kriegsmacht unsren Feinden entgegen; nur fehlt es uns an dem Röthigen für die, die wir nöthig haben." Bernhard verlangt, was er nicht ausspricht, vom englischen König Geldunterstützung für die Kriegsschaaren, welche Innocenz vertheidigten. Aber Innocenz hatte noch Anhänger in Rom, die sich auch ohne baren

<sup>\*)</sup> Bernhard war felbst in Genua und rühmt die Aufnahme, welche er bort fanb. Erft im März zu Corneto tam ber Friede zum förmlichen Abschliß. Giefebrecht, Raiserzeit. IV. 4. Aust.

Lohn für ihn erhoben. Der Prafect Thehalb, Betrus Latro und andre Herren aus ber alten Stadt und Trastevere erschienen im Lager und versprachen bem Bapfte und bem Könige die Thore zu öffnen.

Ohne Wiberstand zu begegnen, zogen Papst und König am Sonnstag Rogate (30. April) in die alte Stadt ein. Der Papst nahm wiesber Wohnung im Lateran, Lothar bezog ben Palast auf dem Aventin, wo einst Otto III. restdirt hatte. Der größere Theil des Heers blieb außerhalb der Stadt bei St. Paul; denn auch diese Hauptsirche war den Deutschen sogleich übergeben. Das Pfingstsest (14. Mai) seierte der König im Lateran und zog in seierlicher Procession, mit der Krone geschmudt, von dort nach S. Sabina auf dem Aventin.

Innocens hatte wieber Eingang in Rom gefunden, aber bamit war Anaflet feineswegs befiegt; noch behauptete er manche Burgen in ber alten Stadt, überbies bie Leoftabt mit ber Engelsburg und Aber ohne Aussicht auf normannische Unterftutung, bem Batican. rings von Gefahren umgeben, glaubte er einen offenen Rampf vermeiben zu muffen und fuchte vielmehr burch Unterhandlungen ben Feind aufzuhalten. Schon gleich nach Oftern, ale ber Ronig noch ju Balentano verweilte, hatte er Befandte an ihn geschickt und eine Unterfuchung ber Bahlvorgange verlangt, ju welcher er fich felbft ftellen wolle; ber Ronig hatte bie Cache bamale ben Carbinalen in feiner Begleitung zur Entscheibung vorgelegt, biefe fich aber babin erklart besonders auf Rorberts Antrieb foll es gefchehen fein - bag all= gemeine Synoben bereits Innoceng anerfannt und Anaflet verworfen batten und Einzelne nicht wieber untersuchen fonnten, worüber bie Befammtheit bereits entschieden. Dbwohl auf fpatere Botichaften Anaflet feinen anberen Befcheib erhalten hatte, fchidte er jest boch abermals einige feiner Anhanger an ben Ronig und verlangte aufs Reue eine Untersuchung ber Bahl; bie Unterhandler verpflichteten fich eiblich Burgen ju ftellen und ihre Thurme als Pfant bafur ju übergeben, baß Anaklet fich jebem richterlichen Spruche fugen murbe.

Um Blutvergießen zu vermeiben, entschloß sich ber König jest auf bas Berlangen ber Pierleoni einzugehen und vermochte auch bie Anhänger bes Innocenz zu Rom in eine neue Untersuchung zu willigen. Des gunftigen Ausgangs sicher, stellten sie bem Könige nicht allein Burgen, sonbern übergaben ihm auch die Thurme ber Frangipani und bes Petrus Latro. Dennoch erfüllten die Anakletianer jest die ge-



gebenen Bersprechungen nicht, zogen vielmehr absichtlich bie Untersuchung hin; es war klar, daß sie mit allen Unterhandlungen nur die Entsicheibung aufhalten wollten. Der König klagte beshalb jene Unterhandler vor einem Fürstengericht an; als Meineidige, als Feinde Gottes und der königlichen Majestat wurden sie mit Anaklet und allen seinen Mitschuldigen geächtet.

Inzwischen kam von mehreren Seiten Lothar und Innocenz Hulfe. Robert von Capua und Rainulf von Alife, die eine Anzahl normannischer Barone gegen Roger in die Waffen gebracht hatten, erschienen im Lateran und führten 300 Ritter mit sich. Gleichzeitig stellte sich Cardinal Gebhard, der in Benevent Eingang gefunden, mit angesehenen Beneventanern ein. An der Meerestüste zeigten sich die Schiffe der Bisaner und Genuesen\*) und besetzten Civita vecchia. Man drang in Lothar unverzüglich in Rogers Reich einzufallen. Aber er ließ sich um so weniger dazu bewegen, als er sich nicht einmal starf genug sühlte in Rom mit den Pierleoni einen entscheidenden Kampf aufzunehmen. Auch mochte er gerechte Bedenken tragen, das Schisma im Blute der Römer zu erstiden. So blieb der Gegenpapst unüberwunden, und da die Petersfriche in seinen Händen war, wurde auch die Kaiserströnung von Tag zu Tag verzögert.

Schon stand man im Anfange bes Juni; die in Rom so verderbliche heiße Jahreszeit brach an, und die Deutschen verlangten nach der Heimath. Der König wollte aber nicht ohne die Kaiserkrone zuruckkehren. Endlich entschloß er sich auf den Bunsch der Fürsten, den besonders Norbert befürwortete, an ungewohnter Stelle, im Lateran
sich fronen zu lassen. Um Sonntag den 4. Juni 1134 ertheilte hier Innocenz Lothar und seiner Gemahlin die kaiserlichen Weihen und setzte ihnen die Kronen auf. Nie hatte noch ein deutscher Fürst in so hohem Alter die kaiserlichen Ehren empfangen \*\*).

Benn auch an ungewöhnlicher Stelle, fand die Feierlichkeit boch sonft unfres Wiffens nach altem Brauche statt. An der Pforte der Kirche gelobte Lothar dem Papste und seinen Nachfolgern Sicherheit für Leib und Leben, Amt und Freiheit, ferner Erhaltung ober Wieder-

<sup>\*)</sup> Genua foidte acht Schiffe; bie Bahl ber pifanischen Schiffe ift unbefannt.

\*\*) Auch unter Lothars Rachfolgern hat nur ber neue beutiche Raifer in vorgerndterem Alter ben Raifertitel erlangt.

herstellung aller Regalien bes h. Petrus. Cencius Frangipane sprach bie Formel vor, sein Neffe Otto und andre vornehme Römer bienten als Zeugen der Handlung. Der Eid, der erhalten ist, unterscheibet sich in den wesentlichen Bestimmungen wenig von denen, die früher der junge Konrad in Cremona Urban II., dann Heinrich V. in Sutri Paschalis II. geleistet hatten\*); er enthielt weder ein bestimmtes Geslödnis der Mannschaft oder Treue, noch wurde er in die Hand des Papstes geschworen. In Allem sindet sich Richts, was zu jener anstößigen Darstellung Anlaß bot, welche man später im Aublenzsaal des Lateran andrachte und durch die Unterschrift erläuterte:

Erft vor ber Pforte beschwört Roms Rechte und Ehren ber Ronig, Birb bann bes Papftes Bafall und erhalt von biefem bie Krone.

Rach ber Kronung fehrten in feierlicher Procession, vom Bapfte besgleitet, Raifer und Raiferin vom Lateran nach bem Aventin zurud.

Aber nicht allein um bie Raiserfrone war es Lothar zu thun, fonbern er verlangte vom Papfte noch anderen Sohn für bie geleifteten Dienfte. Es ift überliefert, bag er bamals noch einmal, wie in Luttich, bie Burudgabe bes alten Inveftiturrechts beansprucht habe. Rach biefer Ueberlieferung foll ber Bapft Anfange jur Rachgiebigfeit geneigt ge= wefen fein und allein Norbert ben Grauel verhindert haben, indem er bas Andringen bes Raifers und bie Schmachherzigfeit bes Bapftes gu= gleich befampfte; es ift freilich fcwer ju glauben, bag Innocenz in Rom weichmuthiger als in Luttich gewesen sei, und mehr als Rorbert mußte bie Erinnerung an bas Diggefchid Bafchalis II. ihn antreiben bem Willen bes Raifers zu wiberfteben. Jebenfalls murbe bie von Lothar beanspruchte Menberung bes Wormser Bertrags vom Papfte zurudgewiesen. Inbem er aber bies that, bestätigte er jest ausbrudlich bie bisher geubten Rechte bem neuen Raifer und vereitelte bamit bie hoffnungen aller berer, bie auf volle Freiheit bei ben Rirchenmahlen feit Lothare Erhebung hingearbeitet hatten.

Die wichtige Urfunde, in welcher ber Papft am 8. Juni biefe Bergunstigung bem Raiser verbriefte, ift erst neuerdings bekannt gesworden, und in der einzigen bisher aufgefundenen Abschrift find leiber einige nicht lesbare Stellen. In der Einleitung betont der Papst die Berpflichtung des apostolischen Stuhls für die Erhaltung der kaisers

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. III. 6. 664, 809, 810, 819,

lichen Macht au forgen, und wie Lothar bies um fo mehr verbient habe, als er seit langen Jahren Berfen ber Frommigfeit obgelegen und gus lett bie barteften Beschwerben auf fich genommen habe, um bie Schismatifer ju vernichten: beshalb und weil er, ber Bapft, von lothars Erhebung großen Gewinn fur bie fatholifche Rirche und bie Chriftenheit erwarte, habe er auf ben Bunich und Rath ber Bifcofe. ber Carbinale und vornehmen Romer ben Ronig, ben driftlichften Fürften und ben vornehmlichften Bertheibiger ber Rirche unter ben bevorzugten Sohnen bes beiligen Betrus, auf ben Gipfel bes Raiferthums unter Anrufung bes beiligen Geiftes erhoben. Er verleihe bemnach, inbem er bie Dacht bes Reichs nicht minbern, fonbern vielmehr mehren wolle, ihm bie faiferliche Bollgewalt und bestätige ihm burch biefe Urfunde bie berfelben zuftebenben und fanonischen Rechte. "Wir verbieten aber," schließt bie Urfunde, "bag irgend Jemand, ber im beutschen Reiche gur bischöflichen Burbe ober gur Leitung einer Abtei gemählt wird, bie Regalien in Befit ju nehmen mage, ebe er fie nicht von Dir begehrt und Dir geleiftet hat, mas er nach bem Rechte fculbig ift \*)."

An bemselben Tage stellte ber Papst bem Kaiser noch eine anbre werthvolle Urfunde aus, durch welche er ihm das große Hausgut der Gräsin Mathilbe überließ. Auch hier rühmt er im Eingange, nachdem die heilsamen Folgen der Eintracht zwischen Kirche und Reich hervorgehoben, die Gesinnung des Kaisers, der sich schon von früher Jugend an als ein Freund der Religion und Jünger der Gerechtigkeit gezeigt und besonders in den letten Zeiten im Dienste des heiligen Petrus viele Anstrengungen und unermeßliche Gesahren, ohne seine Person und sein Bermögen zu schonen, bestanden habe. Deshald gedühre es sich, sagt der Papst, daß er nicht nur nach seinem kirchlichen Amte, sondern auch in weltlicher Beziehung die kaiserliche Gewalt mehre. In dieser Erwägung, heißt es dann weiter, "übertragen wir Dir das Allodium der seligen Gräsin, welches bekanntlich von ihr dem heiligen Petrus geschenkt ist, und ertheilen Dir in Gegenwart von Erzbischöfen, Bischöfen, Aebten, Baronen und Fürsten mit dem Ring

<sup>\*)</sup> Bie man bie wohl absichtlich untlar gesaßten Ansbrude auch beuten möge, so viel ift boch ficher, bag ber Papst bem Raiser jebes Recht einräumte, welches heinrich V. nach bem Bormser Bertrage ausgeübt hatte.

bie Inveftitur, jeboch nur unter ber Bebingung, baf Du alljährlich einen Bine von 100 Bfund Silber une und unferen Rachfolgern gableft und nach Deinem Tobe wieber bas Allobium in bas volle Gigenthumerecht ber romifden Rirche unverfürzt und unverweilt jurudfebre. Wenn wir ober unsere Nachfolger in bas Land tommen follten, fo muß bie Aufnahme, bie Berpflegung und bas Beleit mit folden Ehren geschehen, wie fie ber apostolische Stuhl bestimmen wird; auch muffen bie Burgvögte und ber Statthalter bes Landes uns und unfren Rachfolgern ben Gib ber Treue leiften." In einem Bufat, welchen bie Urfunde erft im Jahre 1137 erhalten haben wird, gesteht ber Bapft aus Liebe ju Lothar auch feinem Schwiegerfohn Bergog Beinrich von Baiern und beffen Gemablin bas land ber Mathilde unter ben gleichen Bedingungen ju; neu ift hier aber bie wichtige Bestimmung, baß ber Bergog Mannichaft und Treue bem Bapft und feinen Nachfolgern ju fcmoren habe. Ausbrudlich wird abermals hervorgehoben, baß auch nach Beinrichs und feiner Gemahlin Tobe bas Land wieber in bas volle Eigenthum ber romifden Rirche unverfürzt, wie vorher ausbedungen, jurudfehren muffe, wie benn am Schluß noch einmal mit ganger Schwere betont wirb, bag bei allen biefen Bestimmungen bas volle Eigenthumsrecht ber romifden Rirche gewahrt bleibe.

Unverkennbar boten biefe Urfunden bem Raifer außerorbentliche Bortheile. Die eine beftatigte ihm allerbings nur Rechte, bie er langft übte, aber fie waren ihm mehrfach bestritten und vom Bapfte felbst bei ber letten Befetung bes Trierer Erzbisthums nicht geachtet worben; bie anbre gab eines ber reichften Fürftenthumer Staliens in feine Band, ohne beffen Befit eine fefte Stellung fur bie Rrone jenfeits ber Alpen faum noch zu behaupten war. Aber biefe Bugeftanbniffe empfing Lothar boch in einer Form, welche feinen Borgangern fcmere und gerechte Bebenten erregt haben murbe. Leiftete er auch fur bas Land ber Mathilbe feinen Lehnseib, fo mar es boch gang unerhort, baß er fich baffelbe burch Inveftitur vom Bapfte übertragen ließ; überbies erfannte er erft burch biefen Aft bie Schenfung ber Mathilbe ale rechtegultig an und fanctionirte bamit Unspruche bee Papftthume, welche ihm eine politische Stellung im nörblichen Italien von unberechenbarer Bebeutung in Aussicht ftellten. Allerdings gab es faum ein anbres Mittel fur Lothar, fich und bie Seinen in ben Befit bes Mathilbifden Mobiums zu bringen; benn ließ er bie Schenfung nicht



als zu Recht bestehend gelten, fo gehörte jenes Allobium, wie man allgemein annahm, ju ber großen falifden Erbichaft, auf welche Agnes undlihre Rachtommenschaft allein Anspruche hatten. Jebenfalls gemann ber Bapft, indem er lothar jenes Bugeftanbnig machte, fich ein Anrecht auf bas Sausgut ber großen Grafin, welches taum noch anzufechten war, und Lothar hat burch bie Unnahme ber Berleihung ju enblosen Wirren ben Anlag gegeben. Und noch gefährlicher war, bag er fich Rechte, bie nach seiner eigenen bisherigen Auffaffung vertragsmäßig bem Reiche juftanben, jest perfonlich vom Papfte beftatigen ließ, baß er ferner auf bie Borftellung einging, ale ob es von ber Bunft bes Bapftes abhinge, bie faiferliche Bewalt bem beutschen Ronige ju verleihen ober vorzuenthalten. So hatten bie Ottonen und Seinriche bas Imperium nicht verftanden, und die mubevolle Arbeit bes erften Friebriche war es in ber Folge, die alte Ibee bes Raiferthums wieber in Erinnerung ju bringen. Lothars ganges Regiment mar aber nun einmal von bem Gebanten getragen, bag bas Raiferthum, inbem es, um feine Aufgabe ju lofen, factifch alle Dacht an fich ju gieben babe, boch jugleich ftete feine ibeale Abhangigfeit von bem apostolischen Stuhl und ber Rirche anerfennen muffe.

Der Bapft lohnte nicht allein bem Raifer, fonbern auch ben fachfifchen Bischöfen ihre aufopfernben Dienfte. Reinem war er mehr verpflichtet, ale Erzbischof Norbert, ber in ber That die eigentliche Seele bes gangen Unternehmens gewesen mar. Er am meiften hatte Lothar gur Romfahrt angefeuert, trop feiner forperlichen Schwache hatte er bann alle Anstrengungen bes Bugs auf fich genommen und eine außerorbentliche Thatigkeit entfaltet, vornehmlich als Mittelsperfon gwifchen Lothar und bem Papfte. Gine glangenbe Anerkennung hatte er bafur fcon vor ber Raiferfronung gewonnen; benn Lothar, voll Unmuth über bie Caumigfeit bes neuen Erzbifchofe von Roln, hatte biefem bas Erzfanzleramt für Italien entzogen und bem fo bienftbefliffenen Magbeburger Erzbischof übertragen. Um Tage ber Raiserfronung felbft erhielt Rorbert bann eine noch wichtigere Bergunftigung, indem ihm ber Bapft bie Metropolitanrechte über alle Bifcofe Bolens und Bommerne verlieh und bamit ber Magbeburger Rirchenproving wieber bie Ausbehnung gab, welche fie einft in ben Beiten Ottos bes Großen gehabt hatte. Behn neue Suffragane follten nach ber hieruber fur Rorbert ausgestellten Bulle Magbeburg untergeben werben und bas Erzbisthum

Gnesen seine ganze Bebeutung als Metropole Polens verlieren. In bem Eingange ber Bulle rühmt ber Papst mit Recht, daß sich Norbert durch keine Drangsale, keine Berlodungen und Drohungen habe abhalten lassen, seine Person als eine feste Mauer der Thrannei des Gegenpapstes entgegenzustellen und unablässig dahin zu arbeiten, daß die Herzen des Königs und der Fürsten für den Gehorsam gegen den heiligen Petrus gewonnen würden.

Schon einige Tage zuvor (27. Mai) hatte ber Papft auch bem Erzbischof von Bremen eine Urfunde ausgestellt, in welcher er ibm alle Metropolitanrechte, welche Bremen einft im Rorben geubt, wieber auerkannte und bamit bie Gelbfiftanbigfeit bes Lunder Erabisthums vernichtete; es geschah bas, wie ausbrudlich ausgesprochen wirb, auf Berlangen Lothars, und zugleich erließ ber Bapft Schreiben an bie Ronige von Danemark und Schweben, wie an ben Bifchof von gund und bie ichwebischen Bifchofe mit ber bestimmten Mahnung, fich ber Bremer Kirche wieber ju unterwerfen. Die vom Bapfte ben fachfichen Erzbifcofen ausgestellten Bullen fcbloffen eine vollige Revolution ber firchlichen Berhaltniffe in ben norbischen ganbern in fich. Es war barauf abgesehen, noch einmal nicht allein bie Wenbenlander, fonbern auch Polen und gang Scanbinavien von ber fachfifden Rirche abhangig Freilich zeigte fich bald, bag bazu mehr gehörte, ale ein Baar Bergamentblatter und ein Baar Siegel. Die anderen geiftlichen Berren, welche ben Papft nach Rom geleitet hatten, wurden auf anbre Beise belohnt. Der Bischof von Baberborn erhielt g. B. einen befonberen Ehrenschmud, ber Abt von Fulba bie Erneuerung ber alten Brivilegien feines Rlofters.

Um bie Mitte bes Juni verließ Lothar mit seinem Heere Rom. Der Papst blieb unter bem Schuße ber Frangipani zurud, in beren Gewalt ber größte Theil ber alten Stabt war, während bie Pierleoni auch ferner die Leostadt und St. Peter behaupteten. Der Kaiser scheint seinen Ruczug auf bemselben Wege genommen zu haben, auf bem er gekommen. Um 15. Juli war er am Flusse Taro bei Parma und bestätigte durch eine Urkunde die Schenkungen der großen Gräsin und des Grasen Albert dem Kloster Polirone; am 30. Juli erneuerte er zu S. Leonardo im Gebiet von Mantua den Bürgern dieser Stadt unter Belodung ihrer Treue die Privilegien Heinrichs V. Beide Urs



kunden zeigen, wie er sofort von dem Lande der Mathilbe Besitz ergriff.

Im Anfange bes August stand Lothar mit seinem Heere am Fuße ber Alpen. Er umging auch diesmal Berona und verfolgte jene Straße, die an dem rings von Bergen umschlossenen Idro-See vorsüber durch die Judicarien von Brescia in das Etschthal führt. Ueber dem engen Thal des Caffaro sieht man hier jett die Ruinen der alten Burg Lodrone; damals war sie eine stattliche Feste, welche den Engyaß am Caffaro beherrschte. Als Lothar heranzog, war sie in der Hand eines Albert, vielleicht desselben, der sonst als Graf von Berona genannt wird und aus dem Lande der Mathilde verdrängt war. Mit seinen Mannen verlegte Albert dem Kasser den Paß; aber das deutsche Heer brach sich Bahn und stürmte dann Lodrone, wohin sich Albert zurückgezogen hatte. Albert selbst siel in die Hand seiner Feinde und wurde als Gesangener fortgeführt.

Ohne weitere Hemmnisse erreichte ber Kaiser ben beutschen Boben. Am 23. August war er bereits in Freising, wo er durch eine Urfunde bem Kloster Benedictbeuern seine alten Freiheiten zurückgab; es war dies gleichsam eine Strase für das Bisthum Augsburg, dem in letzter Zeit das Kloster unterworfen gewesen war, und erneuerte noch einmal das Andenken an jenes traurige Zerstörungswerk, mit welchem Lothar seine Romfahrt begonnen hatte. Bischof Hermann war inzwischen am 19. März nach einem langen unheilvollen Pontificat gestorben; zu seinem Rachfolger war, wie es scheint, einhellig ein Augsburger Domberr, mit Namen Walter, gewählt worden.

Das Fest ber Geburt Maria (8. September) seierte Lothar zu Würzburg und eine große Jahl geistlicher und weltlicher Fürsten eilten herbei, um ben neuen Kaiser zu begrüßen. Besonders waren es sircheliche Angelegenheiten, welche Lothar hier beschäftigten. Er ertheilte die Investitur nicht nur Walter von Augsburg, sondern auch Heinrich von Regensburg, indem er die Unregelmäßigseit der Weihe des Letteren um des Friedens in Baiern willen übersah. Wichtiger war, wie das Bisthum Basel damals von Neuem beseht wurde. Nach dem Tode Bischos Bertholds war hier ein gewisser Heinrich gewählt worden, der aber früher sirchliche Strasen auf sich gezogen und manchen Anstoß gesoten hatte; diesem verweigerte Lothar die Investitur, und unter seinem Einstuß wurde dann der Abt Abalbert von Niendurg, welcher die Rom-

fahrt mitgemacht hatte, zum Bischof von Basel gewählt und erhielt sofort die Regalien. Bon den ihm vom Papste bestätigten sirchlichen Rechten machte Lothar hierbei den ausgiedigsten Gebrauch, zum nicht geringen Berdruß des Erzbischofs Abalbert von Mainz und seiner Gesinnungsgenossen.

Am 23. Oftober befand sich ber Kaiser mit vielen Fürsten in Mainz. Hier stellte sich auch Cardinal Gerhard, ber alte Unterhändler bes Papstes, unerwartet wieder am Hose ein; er brachte üble Rach=richten mit. Die Parteikämpfe in Rom waren gleich nach bem Abzuge bes beutschen Heers auße Reue ausgebrochen und hatten bald eine solche Wendung genommen, daß sich Innocenz nicht mehr in der Stadt für sicher hielt. Bon den getreuen Cardinalen und Robert von Capua begleitet, hatte er sich in der Mitte des September zu Schiff nach Pisa begeben. Wäre Lothars Zug nur in der Absicht unternommen worden, Anaklets Macht in Rom zu vernichten, so wären alle Mühen desselben vergeblich gewesen. Auch hat es nicht an Zeitgenossen gefehlt, welche das Unternehmen schlechtweg als ein versehltes bezeichneten, während Andere dagegen die Wassenersolge des Kaisers jenseits der Alpen in hohem Mase übertrieben.

In Wahrheit waren es feine Triumphe, welche Lothar in Italien bavongetragen, mit wie großem Rechte man auch ben Duth, bie Stanb. haftigfeit und Umficht bes alten Ronigs inmitten endlofer Gefahren feiern mochte. Dit gang unzureichenben Streitfraften mar er ausgezogen und hatte auch in ber Combarbei nur geringe Unterftugung Dubfam und langfam wand er fich gleichsam verftoblen aefunben. mit feinem fleinen Beere burch die Lanber auf beiben Seiten bes Apennin, bis er endlich vor Rom gelangte. Reine einzige größere Stadt hat er auf biefem Wege unfres Wiffens betreten; er vermieb es wohl aus Beforgniß vor Streitigkeiten mit ben Burgerschaften, bie ihm verberblicher geworben maren, als ihnen. Rur felten hat er fich in einen Rampf eingelaffen gegen bie fleinen Stabte, bie ibm bie Thore sperrten. Die einzige Waffenthat, bie und befannt ift, mar bie Belagerung Cremas, und auch von bem winzigen Crema zog er ab. ohne es zu bezwingen. Auch in Rom felbft gelang es ihm nicht, ben Begenpapft und bie Pierlconi ju vernichten; nur ein Theil ber Stadt fiel in feine Sand, und lieber ließ er fich im Lateran fronen, als bag er fich mit Blut ben Weg nach St. Beter babnte. Done Dailand entgegengetreten zu fein, wo man noch immer ben Gegenkönig anerkannte, ohne nur die Grehzen Rogers berührt zu haben, ber fich ihm zum Hohne König von Sicilien nannte, hatte er ben Rudweg angetreten.

Wahrlich nicht gerabe eine ruhmvolle Romfahrt, aber man barf ben Gewinn berfelben boch nicht unterschähen. Nichts Geringes war es, baß Lothar burch bas Mathilbische Land sesten Fuß in Italien geswonnen hatte, baß ihm seine kirchlichen Rechte im beutschen Reiche, bisher nicht ohne Erfolg angetastet, jeht gesichert waren. Aber noch mehr hatte er vielleicht in ben Augen ber Zeitgenossen, die überwiegend von kirchlichen Interessen bewegt wurden, baburch gewonnen, baß er sich wegen bes apostolischen Stuhls so vieler Mühen unterzogen; so erst erschien er jener Zeit als ber christlichste Kaiser, als ber wahre Schuhvogt ber römischen Kirche. Bon ber Romfahrt an wuchsen Lothars Macht und Ruhm von Tage zu Tage und erfüllten weithin bas Abenbland. Und auch in ben inneren Angelegenheiten Deutschlands zeigte es sich von Reuem, daß die Kaiserkrone noch immer mehr war, als ein golbener Reis.

5.

### Lothars Glücksjahre.

#### Wachsende Macht des Raifers.

Bahrend ber Abwesenheit Lothars von ben beutschen Landern hatten die Staufer zwar kaum an Boden gewonnen, sich aber doch zu behaupten gewußt. Es war ihnen gunstig, daß die Welfen, denen hauptsächlich ihre Bekampfung oblag, in andre Berwickelungen gerathen waren und beshalb gegen sie nicht frei die Hande gebrauchen konnten.

Wie es ber Baiernherzog erwartet hatte, war die Erhebung Heinrichs von Dieffen auf den bischöflichen Stuhl von Regensburg bas Signal zu neuen inneren Kämpfen in Baiern gewesen. Der Bischof, der wider den Willen des Königs und des Herzogs gewählt und geweiht war, dachte sich im Vertrauen auf seine mächtige Berwandtschaft und auf den Bogt Friedrich, den alten Widersacher

bes Bergogs, mit Gewalt im Amte zu behaupten und ruftete fich in Regensburg jum Biberftanb gegen jeben Angriff. ericbien auch ber Bergog in ber Stadt mit bewaffneten Schaaren, vermuftete bie Umgegent, nahm bie nabe bifcofliche Fefte Donauftauf\*) und legte feine Leute als Befatung binein. Die Stadt felbft blieb aber unbezwungen, und ber Bergog mußte fich alss balb gegen Otto von Bolfrathehaufen, einen Reffen bee Bifchofe, wenben, ber ingwischen bie Baffen fur feinen Dheim erhoben und bei einem Ueberfall bem Bergog felbft nach bem Leben geftellt hatte. 3m Anfange bee Rebrugr 1133 fiel Seinrich in bas Bebiet bes Grafen ein, welches fich weithin burch bas bairifche Gebirge vom Burmfee und ber oberen Ifar bis jum Innthal ausbehnte; mit Feuer und Schwert murbe baffelbe verheert und bie Burg Ambras \*\*) niedergebrannt, Ginen Angriff auf Bolfrathehausen felbft gab ber Bergog wegen ber eintretenben Saftenzeit auf, jog aber wenig fpater mit feinem Bruber Belf, ber ihm eine Bafallenichaar von ber ichmabifden Alp juführte, aufe Reue gegen Regensburg, entfeste feine Leute in Donauftauf, welcher feither von ben Regensburgern unablaffig bebrangt maren, führte fie fort und ftedte bie Fefte in Brand. Gleich nach Oftern jog er bann mit einem ftarfen Seere wieber auf Wolfrathshaufen gu. Der Bifdof hatte inbeffen bie Kaftenzeit benutt, um alle feine Bermanbten und Freunde ju feinem Beiftanbe aufzurufen. Sie leifteten bereitwillig feinem Rufe Folge, und ju ihnen gablten bie erften und tapferften Manner bes Baiernlanbes; nur Bfalggraf Otto von Bittels= bach weigerte fich bem inneren Rriege feinen Urm ju leihen, obwohl er ber Schwiegervater Ditos von Bolfrathshaufen und ein naber Berwandter bes Bogte Friedrich mar. Dit einem großen Becre, bem fich auch Martgraf Quitpolb von Deftreich, ber Stiefvater ber Staufer, angefchloffen hatte, jog ber Bifchof jum Entfat von Bolfrathehaufen heran und folug an bem naben Isarufer fein Lager auf. Bergog Beinrich ruftete fich nun jur Schlacht, und fie mare unvermeiblich gewefen, wenn fich nicht Bfalggraf Dito als Friebensvermittler gwifchen bie fampfbereiten Beere geworfen hatte. Er vermochte zuerft ben Bogt

<sup>\*)</sup> Reben ben Ruinen von Donauftauf erhebt fich jett bie von Ronig Lubwig I. von Baiern errichtete Balballa.

<sup>\*\*)</sup> Die befannte Burg bei Innebrud.

Friedrich sich bem Herzog zu unterwerfen; Friedrich siel bem jungen Heinrich zu Küßen und erhielt Berzeihung. Darauf sah sich auch Graf Otto genöthigt die Gnade bes Welfen anzusiehen. Ihn traf ein strengerer Spruch: er wurde vom bairischen Boden verbannt und nach Ravensburg in das Elend gefandt; seine Gemahlin kehrte unter die Obhut ihres Baters zurück; Wolfrathshausen wurde, nachdem es auszgeplündert, den Flammen übergeben. So wurde der Friede in Baiern hergestellt, und man hat es dem Wittelsbacher nicht vergessen, daß er seine eigenen Verwandten nicht schonte, um die unselige Zwietracht zu ersticken. Auch der Bischof von Regensburg verglich sich bald darauf mit dem Herzog und erkaufte sich Verzeihung für das Geschehene, insem er ihm eine um den Inn gelegene, der Regensburger Kirche geshörende Grafschaft\*) zu Lehen gab.

Inzwischen war auch Beinrichs jungerer Bruber Belf in bebentliche Streitigkeiten gerathen. Der Pfalzgraf Gottfrieb von Calm, einer ber reichften herren Frankens und Schwabens, mar gestorben \*\*), ohne mannliche Erben ju hinterlaffen. Die Pfalggraffchaft am Rheine, fo weit er fie nach ber Theilung in ben letten Jahren neben bem Ballenftebter Wilhelm innegehabt hatte, fiel Otto von Rined zu, einem Sohne jenes Bermann von Luremburg, ber einft Beinrich IV. als Begenfonig zur Seite gestellt mar, einem Schwager ber Raiferin Richinga \*\*\*). Die großen Allobien und Leben Gottfriebe erhielt ber junge Belf, ber erft vor Rurgem Uta, Die einzige Tochter Gottfrieds, geheirathet batte. Aber fie murben ihm balb genug bestritten. Graf Albert von Löwenstein, ein Reffe Gottfriebs, ber fich fo von ber großen langft erhofften Erbichaft ausgeschloffen fab, warf fich gegen Welf in ben Rampf, bemachtigte fich mit Lift ber Burg Calm und ließ bort eine Befatung jurud; bann überfiel er Sinbolfingen, legte es in Afche und brachte reiche Beute von bort nach feiner Burg Wartenberg +). fammelte nun auch Welf feine Schaaren, jog gegen Bartenberg und be-

<sup>\*)</sup> Diese Grafichaft umfaßte bie Gegenben um Rattenberg, Dopfgarten und Rufftein, besonbers am rechten Innufer.

<sup>\*\*)</sup> Gottfried farb am 6. Februar 1131 ober 1132.

<sup>\*\*\*)</sup> Otto von Rined war mit Gertrub, Richingas Schwester, vermählt, ber Bittwe bes Ballenstebter Siegfried und Mutter jenes Wilhelm, ber neben ihm ben pfalggräflichen Ramen führte.

<sup>†)</sup> Bei Cannftatt.

lagerte bie Burg. Wie zu erwarten stand, schloß sich Albert jest eng an die Staufer an; er trat ihnen sogar eins seiner Hausguter ab, um sie zu schleuniger Husselseistung zu bewegen. Aber ehe sie noch erschienen, nahm Welf Wartenberg und übergab es der Plünderung und dem Feuer. Indessen war ihm jedoch noch ein anderer mächtiger Gegner entstanden in dem Herzog Konrad von Zähringen, einem Schwager bes verstorbenen Pfalzgrafen\*). Konrad zog gegen die Schauenburg bei Oberkirch im Badenschen an und schloß sie von allen Seiten ein; denn auch diese Burg, welche wohl aus der Mitgist der zähringischen Mutter Utas stammte, hatte Welf in Besit genommen und wußte sie schließlich auch durch die Unterstützung Kaiser Lothars zu behaupten.

Ronrad von Babringen mar beim Raifer, ale berfelbe im Oftober 1133 in Mainz refibirte; er begleitete ibn bann im Rovember nach Bafel, wo fich auch mehrere herren aus ben burgunbischen und oberlothringischen Begenben am Sofe einstellten. In biefer Beit wird ber Raifer ben Frieden zwischen Bergog Ronrad und ben jungen Belf hergestellt und fich felbft zugleich bie Bahringer wieder enger verbunden Die Staufer hielten fich in Schwaben gwar noch immer aufrecht, aber nicht nur die Welfen und Bahringer, fonbern auch alle Bischöfe bes Landes maren ihnen entgegen und ber Elfag ihnen icon völlig verloren. Der Rampf zwifden ben Grafen Albert und Belf bauerte in Schwaben noch einige Zeit fort, gewann jeboch balb eine für ben Letteren gunftige Benbung. Belf nahm lowenstein ein und rudte barauf gegen Calm, um es Albert wieber zu entreißen. fügte fich endlich Albert und gewann baburch mehr, ale er mit ben Baffen hatte erreichen konnen. Belf gab ihm Calm und einige andre Ortschaften zu Leben und sette baburch ber langen Fehbe ein Biel.

Der Raifer ging gegen Ende bes Jahres in die Gegenden am Unterrhein und feierte bas Weihnachtsfest in Köln. Ihn beschäftigten besonders Handel in den friesischen Gegenden, die seine eigene Familie nahe berührten. Gertrub, die Stiefschwester des Raisers, welche für ihre unmündigen Sohne Theoderich und Florentius längere Zeit die Grafschaft Holland verwaltete, hatte die einst dem Markgrafen Etbert

<sup>\*)</sup> Pfalzgraf Gottfried war mit Bergog Konrabs Schwefter Lintgarb vermablt gewesen.



angehörigen, bann bem Bisthume Utrecht übergebenen friefischen Baue von Oftrachien nach Weftrachien von ihrem Bruber jugewiefen erhalten. Aber die Friesen zeigten fich tropig ber Frau gegenüber und noch wiberspanftiger gegen ben jungen Grafen Theoberich, ber fie mit launischer Barte behandelte. Deshalb boten fie bem Florentius, als er mit Mutter und Bruber gerfiel, eine Buflucht in ihren Marfchen und unterftutten ibn, als er mit gewaffneter Sand in Solland einfiel. Der Raifer gebot ben habernben Brubern bie Baffen nieberzulegen. Florentius fügte fic, aber nach furzester Frift marf er fich in andere ibm verberbliche Banbel. Er hatte um bie Band einer reichen Erbin aus einem machtigen Grafengeschlecht am Rieberrhein, Seilviva mit Ramen, einer Richte Gottfriebe und hermanns von Ruif, geworben; bie Dheime maren jeboch feiner Berbung entgegengetreten; baraus erwuchsen gehälfige Bermurfniffe und enblich eine gehbe, in welche auch ber Bifchof Andreas von Utrecht, ein Bermanbter ber Ruifer Berren, hineingezogen murbe. Diefer Bifchof ftanb mit ben Burgern feiner Stadt in üblem Bernehmen, und fie öffneten beshalb Florentius gern ihre Thore, so oft er Einlaß begehrte. Ale er einstmals wieber in bie Stadt eingefehrt mar und fie forglos nur mit geringer Begleitung verließ, fließ er unfern berfelben ju feinem Entfeten auf bie Berren von Ruif mit großem bewaffnetem Befolge. Wiber ritterliche Sitte wurde er von ihnen überfallen und fand ein flagliches Enbe (26. Oftober 1133).

Im höchsten Zorn über biesen Borgang war ber Kaiser nach Köln gekommen. Er zurnte bem Bischofe, obwohl bieser unbetheiligt am Morbe selbst war, und lieh ben Klagen, welche einige bem Anathem verfallene Ministerialen ber Utrechter Kirche gegen ihn vorbrachten, willig sein Ohr, ruhte auch nicht eher, als bis sie ber Bischof ohne alle Genugthuung lossprach; erst bann hörte er bie Rechtsertigung bes Bischofs an. Die Brüber, welchen ber Mord besonders zur Last siel, wurden vor ein Fürstengericht beschieden und mußten zwölf Burgen stellen, daß sie sich ber Strafe nicht entziehen wurden.

Während bes Aufenthalts bes Kaisers in Köln war ein Tumult in ber Stadt ausgebrochen, und er verließ dieselbe, ehe die Ruhe noch hergestellt war. Wir wiffen nicht, weshalb die Kölner mit dem Raiser unzufrieden waren. Zurnten sie ihm noch wegen der Einsehung des Erzbischoss Bruno? Ober ergriffen sie gerade Partei für Bruno, bem ber Raifer bas Erzfanzleramt Italiens entzogen hatte und auf beffen Betrieb ihm bas Ballium vorenthalten murbe? Gewiß ift, baß auch Bruno felbft ju ben Difvergnugten gehörte, und noch erbitterter, als er und bie Kölner, war Erzbischof Abalbert von Mainz. Entschiebenheit, mit welcher ber Raifer in bie firchlichen Angelegenheiten eingriff, ichien bem Mainzer gang unerträglich; in ben ichwerften Rlagen ergoß er fich gegen Otto von Bamberg und anbre Bifcofe über bie Unterbrudung ber firchlichen Freiheit und forberte fie ju gemeinsamem Sandeln auf. "Beffer," fchrieb er, "bag Meußerfte bulben, als eine fo fcmachvolle Erniedrigung und Beschimpfung ber Kirche ruhig ansehen." Aber es waren nicht mehr bie Tage, wo bas Bapftthum mit bem Reiche in unverfohnlichem Saber lag, und Abalberts Bornausbruche maren jest minber gefahrvoll; auch ber Groll eines Rolner Erzbischofs und ein Tumult ber Rolner Burger hatten geringere Bebeutung, ale in ben Tagen Beinriche V. Das Epiphaniasfest feierte ber Raifer gleich barauf mit bem größten Glanze in Nachen; eine große Bahl ber beutichen Fürsten verherrlichten feinen Sof, fast alle Bifchofe waren anwesend und faben ben Legaten bes Bapftes, Carbinal Berharb, jur Seite bes neuen Raifere thronen.

Mitten im Winter fehrte Lothar barauf in feine fachfifche Beimath jurud. Am 25. Januar (1134) war er in Godlar und hatte wenig fpater mit bem getreuen Bohmenherzog Sobeflaw zu Altenburg eine Busammentunft. Den Bergog begleitete ein ungarifder Bischof, Beter mit Ramen, ber Gefdente fur ben Raifer brachte und feine Bulfe gegen ben Bolenherzog beanspruchte. In Ungarn war im Jahre 1131 Konig Stephan II., Rolomans Sohn, ohne Leibeserben gestorben. Seine Absicht war früher gewesen, bie Nachfolge im Reiche feinem Salbbruber Boris, bem Sohne einer ruffifchen Fürftin, jugumenben, und er hatte beshalb benfelben mit Jubith, einer Tochter bes Bolenherzogs Boleflam, vermahlt. Aber wenige Jahre vor feinem Tobe hatte er feinen Willen geandert, ben geblenbeten Bela, bes Almus Cohn\*), aus ber Berborgenheit an bas Licht gezogen und fur ben Thron bestimmt. Bela II. fam fo an bas Regiment; bie Sauptstupe feiner Macht mar ber Bohmenherzog, ber Gemahl feiner Schwester Abelheit. Aber Boris, ber fich nach Rußland jurudgezogen, warf fich alebalb in ben Kampf um bie ihm fruher ver-

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. III. S. 795.

beißene Rrone. Dit ruffifden Schaaren, unterftust auch von bem alternben, aber noch immer rubrigen und fampfluftigen Bolenbergog, fiel er in Ungarn ein, und Ronig Belas Lage wurde in hohem Grabe aefabrbet. Einfalle bes Bohmenberzogs in Schleften genügten nicht, um ben Bolen bauernb von bem Kriege in Ungarn abzuziehen. Bela hatte fich beehalb auch um beutsche Unterftugung bemubt, gunachft um bie bes Markgrafen Liutpolb von Defterreich, mit bem bie Ungarn erft wenige Jahre juvor\*) unter Bermittelung bes Erzbischofs Konrad von Salzburg einen Frieben abgeschloffen hatten. Dit beutschen Rittern jog Liutpolbe Sohn Abalbert, mit Belas Schwefter Bebwig vermählt, feinem Schwager zur Bulfe, und bie Defterreicher trugen bas Deifte bazu bei, daß am 22. Juli 1133 ber Bole in Ungarn eine schwere Rieberlage erlitt und bes blinden Ronigs Dacht fich ju befestigen anfing. Aber ftete befurchtete Bela neue Ginfalle Boleflame und munichte beshalb auch bie Meinung bes Raifers fur fich ju gewinnen. Der ungarifche Bifchof erhob vor Lothar und ben Fürften bie fcmerften Unschulbigungen gegen ben Bolen, und bie machtige Fursprache bes Böhmenherzogs ftand ihm jur Seite; ber Raifer verfprach bie Angelegenheiten Ungarns nach ben Bunfchen Sobestams und Belas ju ordnen und entließ ben ungarifden Befanbten mit reichen Befdenfen.

Wie sehr biese ungarisch-polnischen Hanbel ben ganzen Often Europas bewegten, unmittelbarer berührten boch ben Raiser selbst bie noch immer höchst verworrenen Verhältnisse bes danischen Reichs. Erich, Knuds Bruber, hatte trot bes zwischen Magnus und Lothar geschlossenen Friedens ben Kampf um die Krone fortgesett, aber mit sehr ungunstigem Erfolge. Er sah sich zulett fast allein auf Schleswig beschränkt; die Stadt, in der sein Bruder viele Freunde gehabt, bot ihm noch im Unglud eine Zustuchtsstätte. Aber auch hier wurde er alsbald von Magnus angegriffen, welcher die Stadt von allen Seiten umschloß. Die Hülfe des Grasen Abolf von Holstein, welche sich Erich mit Geld erfaust, blied erfolglos, da die Rordelbinger, ehe sie noch den Entsatz leisten konnten, von Magnus vollständig geschlagen wurden. Erich mußte endlich auch Schleswig räumen und irrte nun unstät umher; schon verließ ihn auch sein eigener Bruder Haralb und ergriff

<sup>\*) 3</sup>mifchen 1125 unb 1127.

Giofebrecht, Raifergeit. IV. 4. Auft.

offen für König Riels und Magnus Partei. Um ben Berrath zu züchtigen, schloß Erich barauf seinen Bruber in eine Burg ein, die berselbe nahe bei Roeskilde auf Seeland besaß. Die Kolonie deutscher Kausseute und Handwerker in Roeskilde unterstützte Erich bei diesem Unternehmen, und Harald sah sich badurch genothigt die Burg zu räumen. Er eilte nach Jütland, gewann sich die Hüsse königs Riels und kehrte dann unverzüglich nach Seeland zurück. Erich wurde aus der Insel versagt und in Roeskilde dann an den Deutschen, die ihn begünstigt hatten, die grausamste Rache genommen. Manche wurden ermordet, Andere gräßlich verstümmelt, die Uebrigen aus dem Lande getrieben. Als der Kaiser von diesen Borgängen hörte, erfaßte ihn gewaltiger Jorn, und er beschloß sofort auss Reue gegen die Dänen zu rüsten, um das Blut der Deutschen zu rächen. Aber König Riels wollte das deutsche Heer nicht wieder an seinen Grenzen sehen und sandte Magnus nach Sachsen, um den Kaiser zu begütigen.

Als Lothar bas Ofterfest (15. April) in Halberstabt, von zahls reichen Fürsten umgeben, seierlich beging, stellte sich Magnus vor ihm ein, um jede verlangte Genugthuung zu leisten. Er brachte große Summen Gelbes mit sich, bekannte sich abermals als Basall bes Kaisers und gelobte eiblich, daß weber er noch seine Nachsolger ohne Zustimsmung besselben jemals die Regierung Dänemarks antreten würden; als Bürgschaft für diese Bersprechungen erbot er sich Geiseln zu stellen. Der Kaiser legte zulest boch mehr Werth auf die Unterwerfung Dänesmarks, als auf die Ansprüche Erichs und eine Bergeltung für das in Roestilde vergossene Blut; er nahm nicht nur die Worte des Wagnus gnäbig auf, sondern gab ihm auch sogleich das Königreich Dänemark seierlich zu Lehen, indem er ihm eine Krone aufs Haupt setze.

Im königlichen Schmude trug Magnus bem gekrönten Kaiser bas Schwert in ber Ofterprocession vor. Es war ein imponirender Anblick für die Festgäste; benn man meinte, daß sich Danemark noch nie so ties vor einem Kaiser gebeugt habe. Auch der Bremer Erzbischof war gegenwärtig, und wenn jemals, konnte er damals hoffen sich bald wieder alle jene Suffragane, von welchen das papstliche Privilegium sprach, unterworfen zu sehen. Und wie viele andere Hoffnungen ließen sich noch an eine Herstellung der deutschen Herschaft im scandinavischen Rorden knüpsen! Wir wissen, daß Kaiser Lothar den Kausseuten der Insel Gottland, welche nach Sachsen handelten, Frieden und Rechte

verbriefte\*). Magnus nannte sich König Gothiens, welches ihm gleichs fam als Erbtheil seiner schwebischen Mutter zugefallen war; vielleicht hat er bamals vom Kaiser jene Urkunde erwirkt.

In Sachsen herrschte seit mehr als Jahresfrift ein ungewohnter Buftand ber Rube. hermann von Wingenburg hatte fich in sein Ge foid ergeben und erwartete ruhig beffere Tage. Albrecht von Ballen" ftebt hatte bereits ben Lohn fur feine treuen Dienfte in Italien er, halten; im Anfange bes Jahrs, mahricheinlich in Nachen, murbe er mit ber Rorbmart belehnt. Seine Blide manbten fich jest auf bie wendischen Gegenden; aber faum minder wichtig fur bie Berftellung ber beutschen Serricaft im Wenbenlande, ale Albrechte Erhebung, war bie Berbinbung, in welche ber Raifer um biefe Zeit mit bem glaubenseifrigen Briefter ju Falbera trat. Als er im Dai unter Begleitung feiner Tochter und bes Baiernherzoge guneburg, bas alte Befitthum ber Billinger, und bas nabe Barbewif besuchte, erschien vor ihm Bicelin und legte ihm bie Miffion unter ben Benben bringenb an bas Berg; jugleich rieth er ibm, um bas Chriftenthum und bie beutiche herrschaft im Bagrierlanbe fur alle Folge gu fichern, ben hart an ber Trave fich erhebenben Melberg zu befestigen und eine Befatung auf benfelben ju legen, wie Achnliches bereits fruber Anub versucht hatte.

Die Erfundigungen, welche ber Kaiser einzog, erwiesen, daß dieser Rath nicht zu verachten sei. Deshalb ging er alsbald selbst über die Elbe und entbot die Nordelbinger zum Bau der Burg auf jener Anshöhe. Auch die Wendenfürsten Pribislaw und Rislot mußten dabei hülfreiche Hand leisten. Sie thaten es widerstrebend; denn sie fühlten, daß sie an ihrem eigenen Verberben mitarbeiteten. Der eine soll zu dem andren gesagt haben: "Dieser Bau, prophezeihe ich dir, wird für das ganze Land eine Zwingburg werden. Bon hier wird man zuerst Plon, Albenburg und Lübed unterwersen, dann über die Trave gehen und auch Razeburg mit dem ganzen Polaberland erobern; schließlich wird dann das gesammte Land der Abodriten in die Hande der Deutschen fallen. Jener kleine Mann mit dem kahlen Scheitel, der bort beim Kaiser steht, hat uns alles dieses Unglück bereitet." Der

<sup>\*)</sup> Die von Lothar ben Gottlandern ertheilten Rechte wurden ihnen burch eine Urfunde heinrichs bes lowe vom 18. Oftober 1168 erneuert.

Bau ber Burg wurde schnell vollendet und eine starke Besathung unter Hermann, einem Getreuen des Kaisers, hineingelegt. Man nannte die Burg Siegeberg (jest Segeberg); bei derselben ließ Lothar ein Kloster anlegen, 'zu dessen Unterhalt er mehrere Ortschaften anwies. Dieses Kloster und die Lübecker Kirche wurden Bicelin übergeben, und der Kaiser befahl Pribissaw bei dem Berlust seiner Gnade alle Bemühungen des Priesters für die Ausbreitung des Christenthums fraftig zu unterstüßen. Es war seine Absicht, wie er selbst äußerte, das ganze Bolk der Wenden wieder dem christlichen Glauben zu unterwerfen und dann aus Bicelin einen mächtigen Bischof zu machen.

Nach furzem Aufenthalt kehrte Lothar über die Elbe zurud: am 26. Mai war er in Braunschweig, wenige Tage barauf in Merseburg, wo er das Pfingstfest (3. Juni) seierte. Außer den Kursten Sachsens und Thüringens waren auch der Cardinal Gerhard, Erzbischof Abalbert von Mainz, Herzog Heinrich von Baiern und Markgraf Dietbold von Bohburg am Hose. Den Umständen nach mußte die Frage, wie die Stauser endlich völlig zu unterwerfen seien, im Fürstenrath in den Bordergrund treten.

Der Cardinallegat und Erzbischof Abalbert werben, wenn auch aus sehr verschiedenen Gründen, für einen gütlichen Austrag des langen Habers gewesen sein. Wahrscheinlich fällt in diese Zeit ein merk-würdiges Schreiben Abalberts an Otto von Bamberg, dessen wir schon früher gedachten\*): "Wir erinnern Dich daran," schreibt hier der Erzbischof, "wie wir mit der größten Anstrengung und allem Fleiße in Deiner und anderer Fürsten Gegenwart uns bemüht haben dieses allgemeine Leiden durch einen ehrenvollen Austrag zu beseitigen\*\*). Aber es gestel dem Kaiser nicht irgendwie unsen Rath zu hören oder ihn zu besolgen. Was Gott nun hierin beabsichtigt hat, kann der menschliche Berstand nicht ergründen. Jedoch fürchten wir mit Dir, daß nach dieser wiederholten unbesonnenen Ueberhebung nur ein um so härterer und schmählicher Fall eintreten wird. Wenn es dem Kaiser noch belieben sollte einen verständigen Rath anzunehmen, so werden wir gern mit Dir nach unseren Kräften bahin arbeiten, Alles zum Wohl

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 51.

<sup>\*\*)</sup> Abalbert umgab mit Otto und vielen andren Fürften im Ottober 1138 gut Maing ben Raifer und icheint icon bamals Ausgleichungsversuche gemacht ju haben.

bes Baterlandes und zur Ehre bes Reichs beizulegen; anbrenfalls werden wir thun, was uns allein möglich ift\*). Indeffen werden wir nach Kräften Deine Kirche, unfre andren Mitbrüder und unfre Freunde zu schüßen bemüht sein."

Wie aber Abalbert und Andre auch gesonnen sein mochten, der Raiser entschied sich dafür, aufs Neue die Waffen gegen die Stauser zu gebrauchen. In Schwaben, wo sich diese allein noch behaupteten, wollte er sie selbst jest von Franken her angreisen, während gleichzeitig Herzog Heinrich von der Donau her vordringen sollte.

# Unterwerfung der Staufer und Reichsfriede.

Am 15. August stand Lothar mit einem Heere bei Burzburg, bereit auf bie schwäbischen Grenzen loszugehen. Borher schon hatte sich Herzog Heinrich gegen Ulm gewandt, wohin sich die staufenschen Brüder selbst geworsen und die Bürger in die Bassen gerusen hatten. Allein die Brüder hielten es bald für gerathen den Platz zu verlassen; beim Abrüden sührten sie zwölf der angesehensten Bürger mit sich, die ihnen als Geiseln für die Treue der Stadt dienen sollten. Dennoch ergab sich Ulm schon nach kurzer Frist, als Heinrich die Belagerung begann, entging aber dadurch nicht dem traurigen Schickal. Es wurde dem Heere des Baiernherzogs zur Plünderung preisgegeben und mit Ausnahme der Kirchen sast Alles mit Feuer zerstört. Ulm bot jest dasselbe Bild der Berwüstung, wie zwei Jahre früher das unglückliche Augsburg.

Inzwischen durchzog ber Kaiser, ohne einem Wiberftande zu besgegnen, verheerend bas Schwabenland; eine Burg ber Stauser nach ber andren wurde genommen und gebrochen und eine solche Berheerung über das Land gebracht, daß man dort meinte, nie Aehnliches von einem früheren König erlitten zu haben. In dieser Bedrängnis versließ die Mehrzahl ihrer alten Anhänger die Stauser und suchte beim Kaiser Berzeihung zu gewinnen, die ihnen auch bereitwillig gewährt wurde. Nachdem Lothar den größten Theil Schwabens durchzogen, räumte er das verwüstete Land und kehrte noch im Herbst nach Franken zurück.

<sup>\*)</sup> Abalbert meint: er werbe Alles Gott anheimftellen und fich juruchieben.

Herzog Friedrich sah jest, daß weiterer Widerstand unmöglich sei; seine Kräfte waren erschöpft und die wenigen ihm noch treuen Freunde in verzweiselter Lage. Er beschloß sich also zu unterwersen und begab sich selbst nach Fulda, wo in den lesten Tagen des Oktober der Raiser mit seiner Gemahlin verweilte. Barfuß warf er sich der Kaiserin, die seine Berwandte war\*), zu Füßen und dat sie um Berzeihung, indem er durch sie auch die Gnade des Raisers wieder zu erlangen hosste. Richinza hörte auf seine Bitten und erwirkte, daß ihn der anwesende Legat vorläusig vom Bann löste und daß der Raiser ihm in Aussicht stellte nach Anhörung der Fürsten auf dem nächsten Reichstag wieder zu Gnaden angenommen zu werden; mit den seierlichsten Eiden gelobte Friedrich dem Raiser ewige Treue und versprach sich auf dem Reichstag zu stellen.

Der Erfolg bes Raisers in Schwaben wirkte auch auf ben Rieberrhein zurud. Als Lothar bas Weihnachtssest zu Nachen inmitten eines
reichen Kranzes geistlicher und weltlicher Fürsten und zur Seite bes
päpstlichen Legaten Dietwin, bes Carbinalbischofs von St. Rusina, mit
großem Glanze seierte, erschienen auch Kölner Bürger vor ihm, erbaten
und erhielten Berzeihung für ihre Stadt. Dagegen kam es hier, wir
wiffen nicht, aus welchem Grunde, zwischen dem Kaiser und Erzbischof
Bruno von Köln zum offenen Bruch; freilich mußte sich der Erzbischof
bald genug zur Nachgiebigkeit entschließen und an sich erfahren, wie
schwer es sei, einem Kaiser, dem stets der Legat zur Hand war, Widerstand zu bereiten.

Rach einem kurzen Besuch Sachsens in ben ersten Monaten bes Jahrs 1135 begab sich ber Kaiser nach Bamberg, wohin er auf Mittsfasten (17. März) jenen großen Reichstag berusen hatte, auf bem sich Friedrich stellen und unterwerfen sollte. Die zahlreichste und glänzenbste Bersammlung fand er hier, die noch jemals seinen Thron umgeben; sast sämmtliche Fürsten des Reichs hatten sich eingestellt. Der Cardinals bischof von St. Rusina und alle deutschen Erzbischöfe mit ihren meisten Suffraganen sah damals Bamberg in seinen Mauern; aus dem ganzen Gebiete des deutschen Reichs trasen die Herzoge, Grasen und herren

<sup>\*)</sup> Richinga und Friedrich ftammten beibe von ber Raiferin Gifela, heinrichs III. Mutter: Richinga gehörte gu Gifelas Nachkommenschaft aus ber erften Ebe, Friedrich ju ber aus britter Che.

jufammen; ber Raifer felbft ericbien mit feinen ftattlichften Bafallen, mit einem großen ritterlichen, in Waffen ftrahlenben Gefolge. gange Autorität, welche Lothar gewonnen, fprach aus biefer überaus imponirenden Berfammlung. Erzbischof Bruno gab inmitten berfelben ben letten Gebanten an Biberfeglichkeit auf und naberte fich wieber feinem machtigen Gebieter. Auch Bergog Friedrich erschien, obwohl er noch eine Beit lang von Reuem geschwankt hatte, mit ben Seinigen, warf fich öffentlich bem Raifer ju Sugen und bat bemuthig um beffen Gnabe. Lothar gemahrte nach bem Rath ber Furften bem Staufer unter ber Bebingung volle Bergeihung, bag er vom Bapfte felbft bie vollftanbige Lofung vom Banne gewinne und jur Befreiung ber Rirche bas faiferliche Beer im nachften Jahre nach Italien zu begleiten gelobe. Es blieben ihm fein Bergogthum, feine Guter und Leben; auch fogar bie salische Erbschaft, so weit fie nicht ftreitig gewesen ober bereits über biefelbe anberweitig verfügt mar. Lothar zeigte fich als ein großmuthiger Sieger.

Die Bebingung, welche Friedrich auferlegt wurde, zeigt beutlich, baß ber Raifer icon bamale mit einem neuen Rriegezug nach Italien umging. Bieberholentlich hatte ber Bapft wieber Lothars Sulfe in Anspruch genommen, und biefer hatte fie ibm fur bie Beit jugefagt, wo ber innere Friede in Deutschland völlig hergestellt mare. Deshalb lag auch bem Bapft jest Richts mehr als bie Ausfohnung bes Raifers mit ben Staufern am Bergen, und es geschah unzweifelhaft auf feinen Betrieb, wenn fich ber heilige Bernhard felbft nach Deutschland begeben und fich auf bem Bamberger Tage fur bie Staufer thatig erwiesen hatte. Bie fehr aber auch ber Abt von Clairvaux in Lothar bringen mochte fofort perfonlich bem Bapfte ju Sulfe ju fommen, ber Raifer begnugte fich fur ben Augenblid bamit, ben in Bamberg anwesenben Markgrafen Engelbert von Iftrien, ben Sohn bes gleichnamigen Bergogs von Rarnthen, einen jungen und muthigen Ritter, jur Unterftugung bee Bapftes nach Bifa ju ichiden; Engelbert murbe jugleich bie erlebigte Martgraffchaft Tufcien übertragen.

Lothar hegte zunächst keinen anberen Gebanken, als bie völlige Herstellung bes inneren Friedens in Deutschland. Roch auf bem Reichstage zu Bamberg legte er ben Grund zu einem Friedenswerke von ben heilfamsten Folgen. Nach bem Willen bes Kaisers und unter allgemeiner Zustimmung der Fürsten wurde wirklich ein allgemeiner Friede

auf zehn Jahre verfündigt und beschworen. Da bieser allmählich in allen Theilen des Reichs zur Geltung kam und in Folge desselben, wenn auch nur auf einige Jahre, die Fehden aufhörten\*), erreichte ber alte Raiser mehr, als seit ben Zeiten Helnrichs III. irgend einem seiner Borganger geglückt war. Noch nach einem Menschenalter hat man bieser glücklichen Friedenszeit gedacht. "Zur Zeit Lothars," schrieb da ein sächsischer Priester, "begann ein neues Licht zu scheinen; nicht in Sachsen allein, sondern im ganzen Deutschland herrschte Ruhe, Uebersstuß und Friede zwischen Reich und Kirche."

Alles brängte sich jest zum Hofe bes stegreichen, friebsertigen Raisers. Eine glänzende Bersammlung umgab ihn Oftern (7. April) zu Duedlindurg, eine noch glänzendere Pfingsten (26. Mai) zu Ragdesdurg, wo der Landsriede vom Kaiser personlich in Sachsen eingeführt wurde. Die Fürsten beeidigten ihn zuerst, dann das Bolf. Gleichzeitig wurde der Friede auch in den anderen Theilen des Reichs verfündigt und beschworen; in Schwaden geschah es durch Herzog Friedrich. Für die Sicherung der inneren Ruhe war es nicht ohne Bedeutung, daß selbst Gottfried von Löwen damals Boten an den Kaiser nach Ragdeburg sandte. Auch von den umwohnenden Bölsern hatten sich zahlreiche Gesandte eingestellt, um ihre Angelegenheiten der Entscheidung des Kaisers anheimzugeben.

Roch immer verwirrten die Thronstreitigkeiten in Ungarn die Länder des Oftens. Der alte Polenherzog Boleslaw war abermals in Ungarn eingefallen, hatte aber eine neue Riederlage erlitten; um so fühlbarer wurde ihm ein neuer Beutezug gegen sein Land, welchen der Böhmenherzog ausgeführt hatte. Boleslaw entschloß sich deshalb schweren Herzens Gesandte an den Kaiser zu schicken und die Bermittelung desselben in Anspruch zu nehmen. Die Gesandten, welche auch den Böhmenherzog am Hose des Kaisers trasen, werden kröstliche Antwort erhalten haben; aber der Bescheid erreichte, daß sich der Polenfürst alsbald in Person, was er noch nie gethan hatte, vor dem deutschen Herrscher auf bessen Borladung stellte und damit auch die Thronwirren in Ungarn ihrem Ende entgegengingen. Auch von den Dänen waren Gesandte in Magbeburg erschienen; ste meldeten von dem Ausgange des langen inneren Kriegs. Wagnus hatte ein

<sup>\*)</sup> Rur im unteren Lothringen fceint bie Rube nie gang bergeftellt gu fein.



ungludliches jabes Enbe gefunden. Rachdem er fich bie Gunft bes Raifers erworben, hatte er Erich Emund aufs Reue in Schonen angegriffen, aber Pfingften 1134 bei Lund eine vollftanbige Rieberlage erlitten, in beren Folge er felbft mit ber gabireichen Beiftlichkeit, bie ibn umgab, bas Leben einbufte. Erich verbanfte feinen Gieg vornehmlich breihundert Deutschen, die an Magnus die Roesfilder Grauelthaten rachen wollten und rachten. Benig fpater nahm auch Dagnus Bater Ronig Riels ein trauriges Enbe. Er fuchte eine Buffucht in Schleswig und fand bort bei ben Burgern eine icheinbar freundliche Aufnahme; aber faum hatte er bie Stadt betreten, fo murbe er überfallen unb mit feinen Begleitern erfcblagen. Erich Emund, ber fich balb auch feines treulosen Brubers Saralb ju entlebigen wußte, trug nun unbestritten bie mit so vielem Blut gewonnene Krone. Es ift im hohen Grabe mahricheinlich, bag bie banifchen Gefanbten in Dagbeburg bem Raifer, Eriche fruberem Bunbesgenoffen, nur bie Unterwürfigfeit ihres Ronigs verfichern follten. Bu feinem anbren 3mede werben auch bie wenbifden Gefanbten gefommen fein, bie gleichzeitig in Magbeburg vor bem Raifer erschienen.

Bon größter Bebeutung fur bie Berhaltniffe bes Oftens mar es, daß fich ber Polenherzog felbft auf bem nachften Reichstage einfand, welchen ber Raifer zu Maria himmelfahrt (15. August) in Merfeburg hielt. Auch ber Bohmenbergog hatte fich, ber Labung bes Raifers folgent, wieberum eingestellt und ber Ungarnfonig Befanbte gefchicht, burch welche er Lothar feine Bereitwilligkeit melben ließ, fich mit feinem gangen Reiche ber faiferlichen Entscheibung zu unterwerfen. Boleflaw mar vom Raifer, welchen ber Bohmenbergog aufgeregt hatte, übel empfangen worben, bennoch wollte er jest ben Frieben um jeben Breis. Er erbot fich beshalb nicht nur ben rudftanbigen Tribut fur amolf Jahre - er betrug jahrlich 500 Bfund - ju gahlen, sonbern auch unverbrüchliche Treue bem Raifer eiblich ju geloben und Bommern nebft Rugen von ihm ju Leben ju nehmen. Auf biefe Erbietungen wurde er ju Gnaben angenommen, leiftete bann ben Bafalleneib unb trug in ber feierlichen Procession bem Raifer bas Schwert vor, wie einft Boleslam Chabry an berfelben Stelle Raifer Beinrich II.\*) Reine leichte Arbeit mar es, fo erbitterte Biberfacher, wie ber Polen- und

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 117.

Böhmenherzog waren, zu versöhnen; aber wenigstens ein Baffenstillstand wurde zwischen ihnen zu Stande gebracht, dem dann zwei Jahre später ein sester Friede folgte. Erst indem sich Boleslaw jest von Boris zurückzog, wurde Belas Herrschaft in Ungarn völlig gestichert; der blinde König verdankte es dem Einschreiten des Kaisers und war sich bessen bewußt. Seit mehr als einem Jahrhundert hatte die kaiserliche Autorität im Often nicht eine gleiche Geltung gehabt, wie in diesen Tagen. Durch umsichtige Benutzung der Berhältnisse hatte Lothar ohne Wassengewalt erreicht, was Heinrich V., sich von Kampf in Kampf fürzend, niemals gewinnen konnte.

Befondere Aufmerkfamkeit erregten in Merfeburg ein hoher Sofbeamter und ein Bifchof, welche Raifer Johannes von Conftantinopel geschickt hatte und mit benen auch Gefanbte bes Dogen von Benebig ericienen waren. Sie erhoben bie fcmerften Rlagen gegen Roger von Sicilien, ber nicht nur gang Apulien und Calabrien an fich geriffen. fonbern fich auch ber Befitungen bes Raifers in Afrifa bemächtigt und burch Biraterie ber Stadt Benedig einen Schaben von 40,000 Bfunden augefügt hatte. Die faiferlichen Gefanbten forberten Lothar auf, bie Bermegenheit bes Rormannen, ber fich ben foniglichen Ramen beilege, ju juchtigen und versprachen ibm, wenn er benselben angreife, von Conftantinopel Unterftugung burch gablreiche Schiffe, große Beeredfcaaren und bebeutenbe Gelbsummen. Ihre Worte unterftuten fie burch bie foftbarften Gefchente: Golb, Ebelfteine, Burpurfleiber und bis babin in Deutschland unbefannte Specereien; Baben, welche bie werthvollen Spenden ber Bohmen, Bolen und Ungarn verbunfelten, felbft bas fonft von ben Deutschen fo boch geschätte Belgwerf. Lothar, beffen Gebanken ichon ohnehin mit einem neuen Bug über bie Alpen beschäftigt, mar über bie Befanbtichaft ber Griechen hocherfreut; er erwies ihr bie größten Ehren und fanbte mit ihr ben gelehrten Bifchof Unfelm von Savelberg, ben Junger Norberte, nach Conftantinopel.

In ber besten Stimmung gingen bie beutschen Fürsten von Merfeburg; es hatte sich ihnen die Macht bes Reichs wieder einmal recht beutlich vor Augen gestellt, und sie alle waren mit Geschenken sast überladen worden. Mit schwerem Herzen schied bagegen der alte Polenherzog; er nahm seinen Beg zunächst nach hildesheim zum Grabe Bischof Gobehards, welcher erst vor wenigen Jahren auf der Reimser Synode vom Papste heilig gesprochen war und bessen Berehrung schnell eine außerorbentliche Verbreitung fanb. Auf bem Rudwege bessuchte ber Herzog auch Magbeburg, wo ihm ber Kaiser eine ungewöhnlich seierliche Aufnahme bereiten ließ: es wurden beim Einzug bes Polen die Gloden geläutet. Bei einem ungekrönten Manne war das nicht seit jenem Tage geschehen, wo hermann Billing zum großen Berdruß Kaiser Ottos so empfangen wurde. "Raum hat sich barüber," sagt ein gleichzeitiger Annalist, "Kaiser Otto beruhigen können, und doch war der Sachsenherzog ein viel höher stehender Mann, als dieser Slawe."

In Lothars Seele mochte bamale ber Bebante noch fortleben, alle Bisthumer Polens bem Erzbisthum Magbeburg ju unterftellen, aber ber Mann, ber mit feiner raftlofen Thatigfeit allein biefem Bebanten Leben ju geben vermocht hatte, mar bereits aus ber Beitlichfeit geschieben. Am 6. Juni 1134 war Norbert in Magbeburg geftorben und nach bem Bunfc bes Raifers im Marienflofter beigefest worben. Ohne Frage hatte Norbert ju ben einflugreichften Berfonlich. feiten ber Zeit gehort, und fein Tob ließ mehr ale eine Lude: bie Bramonftratenfer verloren in ihm ihren Stifter und Bater, Bapft Innoceng II. ben tapferften Bortampfer, ber Raifer ben Mann feines vollsten Bertrauens, bie Magbeburger Rirche einen Bifchof, ber fein altes Privilegium ungenütt ichlummern ließ. Auf bie erhoffte Ausbehnung ber Magbeburger Proving bis in ben fernen Often war, wie fich balb zeigte, trop Boleflams Unterwerfung faum noch zu rechnen; fcon im Jahre 1136 beftatigte ber Bapft bie Brivilegien bes Erzbisthums Gnefen, und bamit war eine Abhangigfeit ber polnifchen Rirchen von Magbeburg nicht weiter vereinbar. Richt von feinem Erzftift hatte Rorbert bie öftlichen ganber wieber abhangig gemacht, aber burch feinen Orben hat er boch auf biefelben lange fortgewirkt; balb verbreiteten fich bie Bramonftratenfer weithin über bie flawischen Begenden jenfeits ber Elbe, und fie haben mit ben Ciftercienfern au beren völliger Christianistrung wohl am meiften beigetragen. Der Rachfolger Rorberts im Ergbisthum Magbeburg murbe Ronrab von Querfurt, jener Better bes Raifere, beffen Bahl er fruber gurudgewiesen hatte; von Ronrabs geiftlicher Birtfamfeit verlautet wenig, mehr wirb von feinen Rriegsthaten berichtet.

Die Soffnungen, welche fich an Lothars Regiment im Magbeburger Erzbisthum gefnupft, hatten fich nicht erfullt, und auch die bes Erzbis

schofs von Bremen in Bezug auf die Legation im Norden zerrannen schnell. Ein beutscher Klerifer aus der Aachener Gegend, Hermann mit Namen, der nach manchen Irrfahrten nach Danemark kam, war es, der dem Erzbischof von Lund die Hand bot, um die verlornen Rechte in Rom wieder zu gewinnen; zum Dank dafür erhielt Hermann das Bisthum Schleswig. Schon im Jahre 1139 konnte der Erzbischof von Lund eine Synode aller Bischofe der scandinavischen Länder nach seinem Size berufen und mit ihnen in Gegenwart eines papstlichen Legaten berathen. Noch durch Jahrzehnte haben die Hamburger Erzbischofe die eingebüßte Legation im Norden wieder zu gewinnen gesucht, aber immer vergeblich.

Bon bauernberem Erfolge maren bie Bemuhungen Lothare fur bie Bebung mehrerer fachfifder Rlofter. Go begunftigte er bas von feiner Schwiegermutter gegrunbete Aegibienflofter in Braunfcweig und bas Dichaelsflofter ju guneburg, bie Stiftung ber Billinger; er felbft weilte gern, wie in ben alten Raiferpfalgen gu Goslar, Queblinburg und Merfeburg, fo auch in ben heimathlichen Sigen ber Brunonen und Billinger ju Braunschweig, Luneburg und Barbewif, wo er ben Welfen bie Statte bereitete. Auch um bas von feiner Familie gestiftete Rlofter Homburg an ber Unstrut hat er fich verbient gemacht. Am meiften aber hat fich bas Anbenten bes Raifers an bas Rlofter Ronigelutter amifchen Braunschweig und Belmftebt gefettet. Bier auf feinem ererbten Grund und Boben beftand ein Nonnenflofter, von seinen Borfahren begrunbet, im Laufe ber Jahre aber febr in Berfall gefommen. Der Raifer befchloß es in ein Monchoflofter umjuwanbeln und bann fur baffelbe einen ftattlichen Dunfter ju errichten. Um 15. Juli 1135 legte er felbft ben Grundftein ju bem Bau; burch eine Urfunde vom 1. August beffelben Jahre gab er bem Rlofter große Freiheiten und bestimmte bie Rechte bes Abts und ber Monche. Der erfte Abt wurde aus bem Rlofter Bergen bei Magbeburg geholt, welches Rorbert besonders geliebt und gepflegt hatte.

Roch immer hatte sich ber Gegenkönig nicht unterworfen, aber er konnte boch an nichts Anderes mehr benken, als wie er sich am sichersten in Lothar einen gnädigen Herrn gewinne. Als der Raiser nach Michaelis nach Mühlhausen kam, um bort einen Hoftag zu halten, erschien endlich vor ihm auch Konrad. Nachdem ihn der Salzburger Erzbischof vorläufig vom Banne gelöft, nahte er sich unter Bermittelung der

Raiferin bem Raifer, fiel ihm zu Füßen und bat um Berzeihung; er erhielt fie unter ahnlichen Bebingungen, wie sein Bruber. Auch er sollte die volle Absolution beim Papste selbst nachsuchen, auch er bem Raiser nach Italien folgen, und gleich Friedrich erhielt auch er alle seine Güter und Lehen zurud. Der Raiser ehrte ihn sogar durch reiche Geschenke und gewann balb solches Vertrauen zu ihm, daß er ihn zu seinen Bannerträger wählte und ihm die erste Stelle unter den Fürsten anwies.

Um bieselbe Zeit vermählte sich Konrab, ber bereits bas 40. Lesbensjahr überschritten hatte, mit ber jungen Gertrub, einer Schwester bes in Baiern und Franken reichbegüterten Grasen Gebhard von Sulzbach. Durch ihre Mitgift vergrößerte sich ber bereits so ausgedehnte Bests Konrabs in Franken. Gertrub war eine fromme Frau und hegte eine besondere Berehrung gegen den Abt Adam von Ebrach, einen Schüler des heiligen Bernhard. Das Kloster Ebrach, unfern von Bamberg, war erst kürzlich nach der Ordnung der Cistercienser von den Brüdern Richwin und Berno, staufenschen Ministerialen, begründet worden; um die Ausstattung der armen Abtei erwarben sich Konrad und Gertrub so große Berdienste, daß sie Mitstister derselben angesehen wurden.

# Dorbereitungen jum Kriege gegen Roger.

Endlich war erreicht, was ber Papft, ber heilige Bernhard und alle ihre Gestinnungsgenoffen langst gewünscht hatten. Denn von Tag zu Tage steigerte sich ihr Berlangen, ein beutsches Heer wieder die Alpen übersteigen zu sehen, um bem noch immer andauernden Schisma ein Ende zu machen und die Racht Rogers, durch welche es hauptsächlich erhalten wurde, zu vernichten; sie wußten aber, daß Lothar Deutschland nicht eher wieder verlaffen wurde, als die sich die Stauser völlig unterworfen hätten. Da dies jest erreicht war, standen ihre Hoffnungen in voller Bluthe.

In der That fasste ber Kaiser jest ben neuen Heereszug über die Alpen fest in das Auge. Bald nach dem Mublhauser Tage melbete er dem Papste die Unterwerfung der Stauser und seine Absicht, mit den Fürsten Weihnachten zu Speier über den Kriegszug zu berathen; er verlangte, daß ber Papft Legaten borthin sende und ein Ausschreiben erlaffe, in welchem er unter ernsten Drohungen die Bischofe und Aebte zum Dienst ber Kirche und bes Reichs antreibe.

Bor Allem mar es eine Sache, welche Lothar noch vor feinem Auszuge erledigt miffen wollte. Aufs Reue maren bie alten Streitigfeiten amifchen Otto von Salberftabt und feinem Rlerus ausgebrochen; Otto war abermals beim Papfte verflagt worben, und biefer hatte ihn trop ber Berwendung bes Raifers im Mai 1132 fur immer bes Amts entfest. Der Papft hatte barauf eine Reuwahl angeordnet; biefe verzögerte fich aber ungebuhrlich lange, fiel bann zwiefpaltig aus und gab zu einer neuen Appellation ber Minberheit an ben Papft Anlag. Fur Lothar war es von ber größten Bichtigfeit, bag bas Bisthum an einen ihm ergebenen Mann fam; benn bas faiferliche Unsehen in Sachsen beruhte, wie er felbft in einem Schreiben an ben Bapft fagt, befonders auf ber Salberftabter Rirche, und bie Geschichte ber Bifcofe Burcarb und Rubolf zeigt hinreichenb, mas er bamit meinte. Er mar ber laftigen Berwicklungen mube und verlangte beshalb, bag ihm ber Bapft bie Befegung bes Bisthums unter Beirath bes Erzbischofs von Mainz und ber Mainzer Suffragane gestatte und einen Carbinal fenbe, beffen Rath er fich jur Beilegung biefer Birren bebienen fonne.

Der Reichstag ju Speier wurde ju Beihnachten gehalten und auf bemfelben bie Romfahrt berathen. Unter anderen Furften bes Reichs hatte fich auch Erzbischof Albero von Trier eingestellt, ber biesmal einen besonderen Gifer fur ben taiferlichen Dienft an ben Tag legte. Db ein papftlicher Legat in Speier jugegen mar, wiffen wir nicht, aber wenig fpater befant fich ber Carbinal Gerharb, ber alte Unterhandler bes Bapftes, wieber am faiferlichen Hofe, und mit ihm waren ber vertriebene Fürft Robert von Capua und Richard, ber Bruber bes Grafen Rainulf von Alife, nach Deutschland gefommen, um bie Sulfe bes Raifers zu erbitten. Der Raifer verfprach noch im Laufe bes Jahres mit Beeresmacht in Italien ju erscheinen. Unter Beihulfe bes Carbinals murbe nun auch bie Salberftabter Angelegenhoit erlebigt. Die beiben fruhern Bahlen wurden fur ungultig erflart und am 1. Marg 1136 gu Goslar in Gegenwart bes Raifers, bes Legaten, bes Erzbifchofe von Maing und bee Bifchofe von Silbesheim eine neue Bahl getroffen; fie fiel auf Rubolf, ben Bicebom ber Salberftabter



Rirche, ber am 12. April bann zu Erfurt vom Mainzer Erzbischof consecrirt wurde.

So waren Streitigkeiten, welche ben Raiser und bas Sachsenland lange beschäftigt hatten, endlich gludlich beseitigt, aber noch wichtiger für die Folge war, wie der Kaiser um dieselbe Zeit über die großen Reichslehen des Heinrich von Groitsch verfügte, der auf dem Bege nach Speier erfrankt und am 31. December zu Mainz gestorben war. Die Ostmark erhielt Konrad von Bettin, so daß sie mit der Rark Reißen nun dauernd vereinigt wurde; die Burggrafschaft Magdeburg kam an Burchard, einen Better des Kaisers, den Bruder des Erzbischofs Konrad. Die Eigengüter des Berstorbenen — es gehörte dazu namentlich Bauten — sielen nach seiner Bestimmung großentheils an den Böhmenherzog und bessen Sohn; der Herzog kaufte dazu im Jahre 1139 noch einige Burgen von Heinrichs Wittwe um 700 Mark Silber.

Das Ofterfest (22. Marg) feierte ber Raifer ju Nachen. feinem Sofe ericien ber furglich ermablte Bifchof Albero von Luttid, ber unverzüglich Inveftitur und Beihe empfing. Er war ber Radfolger jenes Alexander, ber bem Raifer gegen Gottfried von Lowen fo gute Dienfte geleiftet, ben er aber bann vergebens gegen erneute Anklagen feines Rlerus ju fcuten versucht hatte. Wie Otto von Salberftabt und ju berfelben Beit mar auch Alexander feines Bisthums abermals entfest worben; er ftarb nicht lange nach bem Berlufte beffelben. Die Berren von Ruif hatten fich bem Gericht ber Furften nicht, wie fie versprochen, geftellt, beshalb gaben fich jest bie zwölf Burgen berfelben in bie Sand bes Raifers, ber glimpflich mit ihnen verfuhr, aber frenges Recht an ben Morbern feines Reffen übte. Auf frankischem Boben sprach er über fie ale Franken bie Acht aus und übergab bann bie Bollftredung berfelben feinem Reffen Theoborich, bem Bruber bes Ermorbeten. Die Ruifer wurben von Saus, Sof und gand vertrieben, fehrten aber nach Jahr und Tag heim und ftellten mit Theoborich, indem fie fich ale feine Bafallen befannten, ben Frieben ber

Der Raifer ging nach Sachsen zurud und hielt zu Pfingften (10. Mai) zu Merseburg eine Fürstenversammlung, bei welcher auch ber Erzbischof von Salzburg und Pfalzgraf Otto von Wittelsbach zusgegen waren. Lothar war schon ganz mit ber Heerfahrt beschäftigt,

und die Berathungen ber um ihn vereinigten Fürften werben fich abermale befondere auf biefelbe bezogen haben. Er eröffnete bamale, wie es scheint, bem Bapfte bie Aussticht, schon am 25. Juli mit ihm que sammenzutreffen. Aber ber Auszug verzögerte fich langer, als er glaubte. Erft als ber Raifer Peter und Paul (29. Juni) zu Goslar feierte, fehrte Unfelm von Havelberg aus Conftantinopel gurud, und es mar um fo michtiger, feine Botichaft abzumarten, als ber Raifer es biesmal hauptfachlich auf einen Ungriff gegen Roger abgefeben hatte und bei bemfelben auf bie Mitwirfung ber Griechen rechnete; Unfelm icheint bie besten Beriprechungen von Constantinopel gebracht ju haben. Der Aufbruch bes Beers murbe nun auf Maria himmelfahrt (15. August) fest bestimmt, an biesem Tage hatten fich Alle, bie mit dem Raifer felbst ausziehen wollten, in Burgburg einzufinden. Bu Dichaelis (29. September) follte bie Beerschau auf ber roncalischen. Ebene gehalten werben; borthin mar ber Erzbifchof von Arles und wohl auch bie anderen burgundischen Großen beschieben.

Mit dem größten Kraftauswande hatte der Kaiser gerüstet und selbst das Kircheneigenthum für die Ausstattung seines Heers anzugreisen sich nicht gescheut; 600 Mark Silber, welche der kurzlich verstorbene Graf Friedrich von Stade dem Kloster Rosenseld geschenkt, nahm er, wie wir hören, für die Rüstungen dort vom Altare. Auch die andern Fürsten hatten große Anstrengungen gemacht; Herzog Heinsrich stellte allein 1500 Ritter, der Erzbischof von Trier der Angabe nach 100, aber in Wahrheit nur 67 Reistge. Biele Bischöse und Reichsäbte waren gewillt in Person dem kaiserlichen Heere zu folgen und hatten die Mittel ihrer Kirchen zu einer stattlichen Ausrüstung nicht gespart.

Bur bestimmten Zeit erschien ber Kaiser in Burzburg und versweilte hier mehrere Tage. Eine große Jahl geistlicher und weltlicher Kürsten stellten sich am Hose ein: die Erzbischöse von Mainz, Köln, Trier, Hamburg und Magbeburg, die Bischöse von Worms, Speier, Straßburg, Konstanz, Basel, Eichstädt, Regensburg, Bamberg, Würzsburg, Zeitz, Merseburg, Havelberg, Utrecht, der gelehrte Abt Wibald von Stablo, die Aebte von Fulba und Lüneburg, der Herzog Heinrich von Baiern, die Markgrafen Konrad von Meißen und Albrecht von ber Nordmark, Landgraf Ludwig von Thüringen, Pfalzgraf Otto pon Rines, die Grafen Siegfried von Bomeneburg, Widusind von



Schwalenberg, Ernst von Gleichen, Christian von Rotenburg u. f. w. Sie waren fast alle gerüstet sofort mit dem Heere auszuziehen. Auch Konrad von Staufen erschien, um sein Wort zu lösen. Sein Bruder, herzog Friedrich, wollte baheim bleiben, ohne Zweifel vom Kaiser selbst seines Versprechens entbunden.

Der Raifer ordnete in Burgburg bie Reichsgeschäfte fur bie Dauer feiner Abmefenheit in une nicht naber bekannter Beife. Roch einmal wandte er feinen Blid bier auch auf bie wenbischen Begenben gurud, wohin er ibn fo oft in feinem langen Leben gerichtet. Bor Rurgem hatten fich bie Wenben wieber geregt und bie Savelberger Rirche gerftort; an ihrer Spipe ftanden bie Sohne bes Birifind, eines wendischen Sauptlings, ber fich in Savelberg gegen Otto von Bamberg auf feiner zweiten Mifftonbreife fehr freundlich erwiesen hatte. Der verheerenbe Bug ber Wenben hatte fich bann über bie Elbe ergoffen; bie benachbarten Gegenben waren arg von ihnen heimgesucht worden, bis fie Markgraf Albrecht endlich zurudwies und felbft in ihrem Lande angriff. Bis an bie untere Beene ift Albrecht bamals und vielleicht icon fruher vorgebrungen. Auf Albrechts Berwendung verlieh ber Raifer nun in Burgburg an Otto von Bamberg ben Tribut von vier wendischen Gauen an ber Beene, die gur Rordmark gehörten, und fügte noch ben eines nörblich angrenzenben, ihm felbft unmittelbar untergebenen Gaues bingu. Es waren Gegenben, in benen Otto und feine Begleiter zuerft bas Chriftenthum angepflanzt, bie erften Rirchen gegrundet hatten: biefe Rirchen felbft murben ihm und Bamberg nun fur ewige Zeiten übergeben, und ber Tribut mar ohne 3weifel jum Unterhalte berfelben bestimmt. Gine wichtige Bergunftigung erwirfte Martgraf Albrecht gleichzeitig auch ben Magbeburger Raufleuten, bie nach ben wenbifden Gegenben hanbelten, inbem bie brudenben Elbzolle ju Elben, Mellingen und Tangermunbe für fie ermäßigt und nach ber Entscheibung ber Fürften fixirt wurden. Albrecht mar es auch gewesen, ber schon zwei Jahre zuvor ben Duedlinburger Raufleuten vom Raifer eine Beftätigung und Erweiterung ihrer Privilegien verschafft hatte.

Als die nothwendigsten Reichsgeschäfte erledigt waren, verabschies bete ber Raifer die zuruchleibenden Fürsten, wie Abalbert von Mainz, Abalbero von Bremen, Otto von Bamberg und Andere. Er selbst rückte mit dem Heere weiter vor, forgsam jeder Gewaltthätigkeit bessels Giefebrecht, Raiferzeit, IV. 4 Ausst.

ben wehrenb. Ein ärgerlicher Streit entftand jeboch balb awischen ben Rolner und Magbeburger Stifevasallen. Ihre Sahnentrager geriethen in Streit, wem ber Blat jur Rechten neben bem faiferlichen Bannerführer gebuhre, und an bem Saber ber Sahnentrager nahm fofort auch bie gange Bafallenfchaft Theil. Mit gezudten Schwertern gingen bie Rolner und Magbeburger auf einander los, und es mare ju einem Blutbab gekommen, wenn nicht ber Raifer in ben Baffen herbeigeeilt und mit rafcher That unter ftrengen Drohungen bie erhisten Ritter getrennt hatte. Bahricheinlich bing ber Streit mit bem Erzfanzleramt in Italien zusammen, welches Rorbert befleibet hatte unb jest an Bruno von Roln, ba er bem faiferlichen Beere folgte, gurud. gegeben wurde. Db ben Rolnern ober Magbeburgern ber beanfpruchte Ehrenplat bamale vom Raifer zugefprochen murbe, erhellt nicht aus ben Duellen. Done weitere Schwierigfeiten gelangte bas Beer etwa um ben 1. September bis an ben Brenner und flieg im Etichs thal nach ber lombarbischen Gbene binab.

Bier Jahre waren es, seit Lothar bieselbe Straße gezogen war, aber wie viel hatte sich in bieser kurzen Zeit verändert! Damals ließ Lothar hinter sich den innern Krieg, seine Romfahrt konnte als ein verwegenes Abenteuer gelten. Zeht verließ er Deutschland, wo man ihn als den großen Friedensbringer pries; er hatte seine Widersacher gedemuthigt und im Norden und Often dem Kaiserthume das langentbehrte Ansehen zurückgegeben. Damals führte er ein schwaches, fast nur aus Sachsen eilig zusammengerafftes Heer mit sich; jest folgten ihm zahlreiche und wohlgerüstete Schaaren aus allen Theilen des Reichs, und sein Bannerführer war jener Stauser, der damals ihm zum Hohn die Krone Deutschlands und Italiens trug.

Abermals kam Lothar von ber Kirche gerufen und um sein bem Bapfte gegebenes Wort zu lösen, aber jest so wenig wie früher lag ihm allein die Beendigung des Schisma am Herzen. Wenn ihm auf dem ersten Jug auch die Raiserfrone und die Erbschaft der großen Gräsin vor Augen schwebten, so galt der jesige zugleich der Herstellung des kaiserlichen Ansehens in Italien, vor Allem der Jerstörung jenes großen Rormannenreichs im Süden, wo sich der Nachkomme eines Tancred von Hauteville mit einer angemaßten Königekrone schmuckte und über Gegenden gebot, welche einst den beutschen Königen unterworsen waren. Rahezu hundert Jahre waren es, daß Kaiser Heins

rich III. zulest über Salerno, Capua und Apulien verfügt hatte, und bem Gedächtniß war noch nicht entschwunden, wie Otto ber Große und sein Sohn sächsische Heere bis in die süblichsten Gegenden Italiens geführt und sie unterworfen hatten. Auch hier war das Werf Ottos bes Großen aufzunehmen, der kaiserliche und sächsische Ramen wieder zu den alten Ehren zu bringen. Ein Preis, welcher dem greisen Helben kotten genug schien, um nach den Kämpfen eines halben Jahrhunderts noch einmal den Wassenruf zu erheben und mit Heeresmacht in weite Ferne zu ziehen. Der Greis verließ den Boden der Heimath, und erst sterbend hat er ihn wieder berührt.

6.

### Raifer Lothars lette Rampfe.

### König Roger und der heilige Bernhard.

Auch in Italien waren in dem kurzen Zeitraume, seit ber Raiser bas Land verlaffen, große Beränderungen eingetreten. Neue Mächte rangen hier nach freier Eriftenz, und bas Schisma, welches für die anderen Theile des Abendlandes nur noch von geringer Bedeutung war, übte gerade auf die Entwickelung biefer Mächte einen sehr erheblichen Einfluß.

Roger von Sicilien hatte burch ben Gegenpapst die Königsfrone gewonnen, aber mehr noch, als an ber eitlen Ehre, lag ihm an ber Gründung eines sestgeordneten Rormannenreiches auf beiben Seiten bes Pharus. Was Robert Guiscard begonnen, wollte er vollenden, und als Borbild mochte ihm vorschweben, was den normannischen Königen in England gelungen war. Mit jenem Heinrich von England, der eben damals mit starter Hand die Barone seines Reichs niedershielt und den man als den "Löwen der Gerechtigkeit" seierte, zeigt Roger unverkennbare Geistesverwandtschaft. Außerordentliche Herrschersgaben hat man nicht mit Unrecht dem Sicilier nachgerühmt. So groß sein Ehrgeiz, so lebhaft sein Geist war, handelte er doch nie planlos und unüberlegt; ein trefslicher Haushalter und kluger Rechner, sand er leicht auch die äußeren Mittel, um seine Absichten auszuspühren.

Sein Regiment war streng bis zur harte, aber nur um Ordnung und Recht in seinem Reiche herzustellen. Er vermied es gern, im Waffensspiel alles auf einen Wurf zu setzen, zumal ihm in diesem hohen Spiel das Gluck selten hold war, nie aber fehlte er auf dem Platz, wo rasches Einschreiten etwas entscheiden konnte. Rastlos thätig, bis zur Erschöpfung seiner Körperkräfte, wußte er jeden Verlust, den er erlitt, bald wieder auszugleichen und schließlich doch sich zu beshaupten.

Eine überaus ichwierige Aufgabe hatte fich Roger in ber Unterwerfung Subitaliens gefest. Robert von Capua, ein leicht erhister, boch etwas weichmuthiger Furft, mochte nicht fonberlich ju fürchten fein; um fo mehr war es ber tapfere Graf Rainulf von Alife, ber felbft nach bem Bergogthum Apulien trachtete. Er hatte fich mit einer Schwefter Rogers vermablt, aber biefe Che mar bie Beranlaffung ju ben bitterften Bermurfniffen geworben und Rainulfe Gemablin endlich ju ihrem Bruber nach Sicilien gurudgefehrt. In vielen Dingen ftanb Rainulf unzweifelhaft bem Ronige nach, aber gerabe bie Gigenschaften befag er, bie Roger fehlten: ritterlichen Sinn, Leutfeligfeit und vor Allem Rriegsglud. Rainulf mar es vornehmlich gewefen, ber Roger Die Nieberlage am Sarno beibrachte, bann bie Emporung ber Barone Apuliens erregte. Und es waren nicht allein bie Barone, die jubelnb bas Joch bes Siciliers abschüttelten; auch bie Stabte an ber apulifchen Rufte, burd Sandel bereichert und voll Freiheitstrog, - Bari vor allen - erhoben fich einmuthig gegen Roger, ber ihnen gur Seite fefte 3wingburgen errichtet und biefe mit faragenifchem Rriegevolf befett Roch einmal regte fich auch Reapel, um feine alte Freiheit wieberzugewinnen; ber Magifter militum Sergius, ber Lette bes alten Berricherhaufes, mar auf bas Engfte mit Rainulf verbunbet. Schon hatten fich auch Bifa und Genua entschieben fur Innoceng crklart, ihre Flotten gegen Anaflet gefendet und bamit auch gegen Roger offen Partei ergriffen. Go vielen Wibersachern gegenüber, ftanb ber Ronig von Sicilien in um fo bebenflicherer Lage, ale er ju einem Begenpapft hielt, in bem faft bas gange Abendland bereits ben Antichrift feben wollte, und er felbft feine Rriege jum größten Theile mit ben Saragenen Siciliens fuhren mußte: man fcmabte ihn nicht allein als einen blutburftigen Tyrannen, fonbern auch als einen Abtrunnigen und Unglaubigen.

Rein geringes Glud mar es fur Roger gemefen, bag Lothar im Jahre 1133 nicht bem Rathe Rainulfe folgte, fonbern einem Rriege in Subitalien bamale gefliffentlich auswich. Denn faum hatte ber Raifer Rom verlaffen, fo erlahmte ber Aufftant und binnen Rurgem war faft gang Apulien wieber in Rogers Banb; mit gewohnter Strenge ftrafte er bie Aufftanbigen und vermehrte bie 3wingburgen im ganbe. Alle Hoffnungen Rainulfs, Roberts und Sergius maren vernichtet, wenn fie nicht neue energische Unterftugung von Bifa gewannen. Robert ging felbft borthin, um bie Burger ber machtigen Seeftabt in bie Baffen ju bringen; seine Berbungen unterftutte Innocenz, ber gleichzeitig hier abermals ein gesichertes Afpl suchte und fant. Dit einem großen Unternehmen ging Bifa um: hundert Schiffe wollte es im Marg 1134 gegen Roger auslaufen laffen; auch Benua hatte Unterftugung jugefagt, und felbft auf ben Beiftand Benedige murbe gerechnet. Aber bie Schiffe Genuas und Venebige blieben aus, unb auch bie Ausruftung Bifas entsprach nicht ber ursprunglichen Absicht. So icheiterte Alles, und im Laufe bes Jahrs 1134 wurden Rainulf und Sergius fo geschwächt, baß fie fich Roger wieber unterwerfen mußten. Um einem gleichen Schidfal ju entgehen, verließ Robert Campanien und fucte bort eine Buflucht, wo fie ber Bapft gefunden hatte. Roger beherrichte Italien bis an die Grenzen bes Rirchenftaats, und in Rom faß ein Gegenpapft auf bem apostolischen Stuhle, ber fich nur burch bie Dacht bes Siciliers behaupten fonnte und gang in feine Sand gegeben mar.

Da burchzuckte wie ein Blit im Frühjahr 1135 Italien die Kunde, baß Roger zu Palermo von einer tödtlichen Krankheit ergriffen sei, und auf dem Fuße folgte die falsche Nachricht von seinem Tode. Sofort eilte Robert mit zwanzig Schiffen Pisas und 8000 Mann wieder an die Küste Campaniens; zugleich erhoben sich Rainulf und Sergius aufs Neue und boten Robert die Hand. Aber unerwartet erschien der Todtgeglaubte im Juni mit Heeresmacht in Salerno und wußte Campanien zu schüßen. Bald gehorchte ihm hier Alles wieder. Nur den Widerstand Neapels vermochte er nicht zu brechen; denn die Stadt wurde von Pisa unterstüßt, welches alsbald zwanzig neue Schiffe der bedrängten Bundesgenossen zur Huse sande.

Inzwischen war gegen Roger ein Mann in die Schranken getreten, beffen Feinbichaft er am wenigften fürchten mochte und ber boch einer



feiner gefährlichften Gegner wurde. Es war ber heilige Bernharb. Ein gewaltiger Born hatte ihn gegen ben Sicilier ergriffen, in bem er mit Recht die einzige Stute bes verhaften Gegenpapftes fab, und aller Orten trat er Roger mit ber gangen Energie feines raftlosen Geiftes entgegen. 3m Jahre 1133 hatte Bernhard ben Frieben gwifden Genua und Bifa vermittelt; ein Jahr fpater, ale er horte, bag Roger bie Benuefen an fich ziehen wolle, richtete er an biefe ein einbringliches Schreiben und mahnte fie von bem verberblichen Bunbe und von Feinbseligkeiten gegen Bifa ab. "Saet, pflanzet und handelt," rief er feinen alten Freunden in Genua au, "und wollt Ihr ja im Rriege Gure Tapferfeit zeigen, fo thut es nicht gegen Gure Rachbarn, fonbern gegen bie Feinde ber Rirche. Bertheibigt bie Rrone Eures Reichs gegen Sicilien; bort werbet 3hr gerechtere Eroberungen machen." Un Raifer Lothar fdrieb er um biefelbe Zeit: "Es ift freilich nicht meine Sache, Rampfruf zu erheben, aber es ift - beffen bin ich ficher - bie Sache bes Bogts ber Rirche, gegen bie Buth ber Schismatifer bie Rirche ju fduben, und es ift bie Sache bes Raifers, feine eigene Rrone gegen ben ficilischen Usurpator zu vertheibigen. Denn wie es flar ift, baß jur Schmach Chrifti ein Jubenfind jest ben Stuhl Betri eingenommen hat, fo verhöhnt ohne Zweifel ben Raifer ber Mann, ber fich jum Ronig von Sicilien ju machen erbreiftet bat." Richt viel fpater ging Bernhard, wie bereits ermahnt ift, selbst nach Deutschland, um ben inneren Rrieg beizulegen und ben Raifer zu vermogen, gum Sous ber Rirche über bie Alben ju gieben. Er erreichte jeboch, wie wir wiffen, bamale nicht mehr, ale bag ber junge Engelbert von Iftrien bem Papft und ben Bisanern jur Gulfe gesandt murbe; ber Raifer felbft fonnte nur Berficherungen wieberholen, wie er fie ichon fruber gegeben hatte.

Bernhard begab sich barauf selbst nach Pisa, wohin ber Papst eine große Synobe berufen hatte. In ben Tagen vom 30. Mai bis 6. Juni 1135 wurde sie abgehalten, und 56 Bischöfe aus fast allen Ländern bes Abendlandes hatten sich eingefunden; namentlich war der französische Klerus zahlreich vertreten, obwohl König Ludwig die Theilsnahme besselben wegen mancher Eingriffe des Papstes in die Angelegenbeiten seines Reichs ungern sah und sogar ganz verhindert hätte, wenn er nicht durch Bernhard begütigt ware. Mit großer Entschiedensheit trat der Papst troß seiner bedrängten Lage auf der Synobe auf,

welche weniger in neuen Kirchengesehen, als in einer Reihe von Straferkenntnissen ihre Thatigkeit erwies. Es war selbstverständlich, daß gegen Anaklet und seine Anhanger von Reuem Anatheme geschleubert wurden; aber auch solche, die nicht als Schismatiker galten, fühlten damals die ganze Strenge des Papstes. So wurden Otto von Halbersstadt und Alexander von Lüttich definitiv ihres Amtes entsetz und eine größere Jahl italienischer Bischöfe ihrer Bürden entkleidet. Bemerkensswerth ist ein Schreiben des Papstes von dem Concil an die deutschen Bischöfe, in welchem er mit Ernst darauf dringt, daß den Appellationen an ihn für die Folge keinerlei Hinderniß mehr in den Beg gelegt werde. Auch an die Bischöfe Frankreichs muß ein ähnliches Schreiben ergangen sein, da der heilige Bernhard alsbald bittere Klagen darüber verlauten ließ, daß durch die Erleichterung der Appellationen an den Bapst alles Ansehen des französsischen Episcopats untergraben werde.

Richt minber wichtig, ale biefe Dagregeln bes Concils, mar es, baß fich auf bemfelben mehrere angesehene Geiftliche Mailands Innoceng unterwarfen. Allmablich hatte fich gegen Ergbischof Unfelm, ber mit Bahigfeit noch immer an bem Gegenpapft und Gegenfonig fefthielt, boch eine ftarte Bartei in ber Stadt gebilbet und fich mit bem beiligen Bernhard in Berbindung gefest. Obwohl ber Erzbischof endlich fur gerathen hielt die Stadt ju verlaffen, war bie Burgerschaft noch gespalten, und es erschien beshalb auch jest noch fast als ein Bagnig. baß jene Beiftliche nach Bifa gingen, um fich offen vom Schisma losjufagen. Sie verlangten, bag ber Papft ju ihrem Schute und ju ihrer Rechtfertigung mit ihnen Gefanbte nach Dailand ichide, welche bie Abfebung Unfelme bort formlie verfundigten, die Rronung bes Staufere fur ungultig erklarten und bie Stabt wieber vollig in bie Gemeinschaft ber Rirche und bes Reichs aufnahmen. fcidte ben Carbinalbifchof Matthaus von Albano und ben Carbinalpriefter Guibo von Bifa nach Mailand; in ihrer Begleitung fam auch ber heilige Bernhard, ben bie Burger ichon fruher in ihre Stadt eingelaben hatten.

Der Abt von Clairvaux, so burftig seine außere Erscheinung war, stellte boch die Legaten ganz in den Schatten; die Mailander verehrten ihn wie einen Propheten, wie einen Engel Gottes. Was er that, ersichien dem aufgeregten Volke als Bunder; nichts galt in der Gegenswart eines solchen Gottesmannes für unmöglich. Wasser verwandelte

fich in Bein, die Gichtbrüchigen richteten sich auf, die Kranken fühlten sich plotlich gesund, die bosen Geister wurden vertrieben. Der Heilige hatte die Mailander ganz in seiner Gewalt; er machte, wie ein Zeitzgenosse sagt, aus der Stadt, was er wollte. Ganz Mailand hüllte sich nun in Sack und Asche, aller Schmuck aus den Kirchen verschwand, alle Lustbarkeiten verstummten. Als so der Buße genug gethan, reichte Bernhard dem Bolke das Abendmahl, und alle gelobten fortan treu zu Innocenz und dem Kaiser zu halten; der schismatische Erzbischof wurde entsetz und alle Spuren des Schisma in der Stadt verwischt.

Kein größeres Glud schien es für die Mailander zu geben, als wenn sie den Heiligen immer bei sich zu sesseln vermöchten. Sie stürmten nach der Kirche S. Lorenzo, wo er wohnte, und brangen in ihn das Erzbisthum in ihrer Stadt zu übernehmen. Aber sie erswirkten damit nur, daß er schon am anderen Tage die Stadt verließ. In Mailand wurde kurz darauf Robald, Bischof von Alba, auf den erzbischöstichen Stuhl erhoben; die Schwierigkeiten, welche der Berstauschung seines alten Bisthums mit dem neuen im Wege standen, gelang es unter Bernhards Vermittelung zu beseitigen. Der entsetzte Anselm suchte zu Anaklet zu entkommen, wurde aber bei Kerrara gessangen genommen und Innocenz ausgeliesert, der ihn, wahrscheinlich als ein deutliches Zeugniß seines Sieges, seinen Anhängern nach Rom sandte; dort ist jener Anselm, welcher den ersten Staufer in Italien gekrönt, in der Gewalt des Petrus Latro am 14. August 1136 gesstorben.

Bernhard hatte sich von Mailand nach Pavia, Piacenza und Cremona begeben, und überall wirkte seine Erscheinung auf die gleiche Beise; überall meinte man Zeichen und Bunder des Heiligen zu sehen. Unzweiselhaft war seine Absicht bei dieser Reise, die feindslichen Städte Lombardiens auszusöhnen und im Interesse der Kirche zu vereinigen. Die Mailander hatten auf seinen Betrieb die kranken lombardischen Gesangenen aus den Kerkern entlassen, und mindestens in Piacenza brachte es Bernhard dahin, daß man dagegen die gefangenen Mailander freigab. Aber die sich ewig besehdenden Städte Lombardiens zu verbinden war eine Ausgabe, die selbst die Krast dieses großen Bunderthäters überstieg. Die alten Kämpse dauerten, obwohl nicht mehr wie früher durch das Schisma genährt, bennoch ununters brochen sort und wurden von Mailand zunächst unglücklich geführt;

wiederholentlich erlitt die Stadt von Eremona, Biacenza und Pavia empfindliche Riederlagen. Besonders trugen die Eremonesen trop vielssacher Bedrängniß — benn auch mit Erema, Parma und Mantua lagen sie gleichzeitig in Fehde — damals den Kopf hoch; sie tropten auf ihr Gluck und die wachsende Macht des Kaisers, ihres alten Bundesgenossen.

Bei ber engen Berbindung bes Kaisers mit Eremona war selbst Bernhard nicht ohne Bedenken, ob die durch ihn herbeigeführte Unterwerfung Mailands am kaiserlichen Hofe so ausgenommen werden wurde, wie er es wünschen mußte. Er wandte sich beshalb brieflich an die Kaiserin und stellte ihr vor, wie er ganz nach ihren Anweisungen in der Sache gehandelt, wie die Mailander vollständig Konrad abgesagt und Lothar anerkannt, auch auf den Bunsch des Papstes sich zu jeder Genugthuung erboten hätten, welche der Kaiser beanspruchen könne; Bernhard bat die Kaiserin sich den Mailandern gnädig zu erweisen und nicht die Aussichten, die er ihnen deshalb eröffnet, zu vereiteln. Die Kaiserin scheint diesen Bitten ein geneigtes Ohr geliehen zu haben.

Wie sehr sich Bernhard auf gutlichem Wege einen geordneten Zustand im nördlichen Italien herzustellen bemühte, zeigt sich auch barin, daß er sich für Dalfinus, einen Sohn des Markgrasen Pallavicini, damals eifrig beim Papste verwandte; und doch war dieser bei einer Gräuelthat betheiligt gewesen, welche das größte Aufsehen erregt und den Papst selbst empfindlich verlett hatte. Unweit von Pontremoli waren nämlich viele von Pisa heimkehrende französische Bischöse und Aebte, unter ihnen auch der Abt von Cluny, von bewassneten Schaaren überfallen, ausgeplündert und nach Pontremoli in Past gebracht worden; erst das Einschreiten des Papstes hatte ihnen die Freiheit zurückgegeben. Ueber die Bestrasung der Schuldigen sind wir nicht unterrichtet.

Während Bernhard unermublich für Innocenz und Lothar, gegen Anaklet und Roger in ber Combarbei arbeitete, hatten auch die Pisaner ben Kampf in Unteritalien fortgesetzt und im Sommer 1135 ihre Flotte bort burch 20 Schiffe verstärkt. Die Stadt Amalfi, obwohl bereits seit längerer Zeit unter normannischer Herrschaft, war noch immer burch ihren ausgebreiteten Handel für Pisa eine gefährliche Nebensbuhlerin: beshalb benutzten jett die Pisaner ben Krieg, um einen töbtlichen Streich gegen bieselbe zu führen. Als sie wußten, daß die

Stadt unvertheibigt war, brachen sie mit Wassenmacht ein. Es war am 4. August 1135. An biesem und an den folgenden Tagen richteten sie in Amalsi und in den umliegenden Ortschaften ein entsehliches Werf der Zerstörung an. Die reiche Stadt wurde völlig ausgeplündert, ihre Schiffe zum Theil verbrannt, ihr Glanz für immer vernichtet. Es half Amalsi wenig, daß König Roger schleunigst herbeieilte und den Pisanern am 6. August dei Fratta eine empfindliche Riederlage beibrachte, so wichtig dieser Erfolg auch für Roger selbst wurde. Denn in hohem Waße geschwächt, kehrten Heer und Flotte Pisas bald darauf in die Heimath zurück. Auch Robert von Capua, mit bessen Fürstensthum König Roger jetzt seinen Sohn Alsons belehnte, suchte slüchtig wieder Pisa zu erreichen, während Rainulf und Sergius in Reapel zurückblieden, um dieses letzte Bollwerk im Süden gegen Rogers Wacht auch ferner zu vertheidigen.

Bu fehr ungelegener Beit geriethen bie Bifaner bamale in neue Streitigfeiten mit ihrer Rachbarftabt Lucca. Markgraf Engelbert, ber ju ber Beit ber großen Synobe in Bifa eingetroffen mar, icheint ben Rathichlagen bes beiligen Bernharb, fich auf bas Engfte an bie Bifaner anjuschließen, nur ju willig gefolgt ju fein: fo gefchah es, baß er mit Lucca, Bifas Erbfeinbin, Die Lothar auf feinem erften Buge burch bie Bestätigung ihrer Privilegien ausgezeichnet hatte, alsbalb in offenen Rampf gerieth und im Anfange bes Jahrs 1136 bei Fucecchio eine vollständige Rieberlage erlitt, wofür er fich auch in ber Folge burch ben Beiftand ber Bifaner faum einige Genugthuung verschaffen fonnte. Der Raifer mar über bie Feinbseligkeiten zwischen Bifa und Lucca höchlich erzurnt und scheint hauptsächlich ben Pifanern bie Schulb berfelben aufgeburbet zu haben : ber heilige Bernhard manbte fich beshalb brieflich an ihn und trat fur Pifa ein, welches vielmehr Gnabe als Ungnabe verbient habe. "Welche Stadt unter allen," ichreibt er, "ift gleich treu, wie Bifa, welches auszieht und heimzieht und wieber aufbricht, wie es ber Raifer befiehlt. Waren es nicht bie Bifaner, welche jungft ben einzigen machtigen Feind bes Reichs von Reapel verjagt haben, welche im erften Anfturme Amalfi, Ravello, Scala und Atrani, fo reiche, fefte und bisher unbezwingliche Stabte, eingenommen haben ?"

Als Bernhard bies schrieb, war et nicht mehr in Italien, sondern weilte wieder in Frankreich, aber auch hier unablässig thatig, um die



lesten Refte bes Schisma zu beseitigen\*). Er hinterließ in Italien ben Ruf eines großen Propheten, machtig in Worten und Werken, wenn es ihm auch noch nicht gelungen war, die heillose Kirchenspaltung ganz zu heben, die Gegner des Papstes und des Kaisers völlig zu überwältigen und den gehaßten Sicilier zu verderben. Schon aber rüftete sich ein Anderer für ihn einzutreten, dem gerade die Macht zur Seite stand, welche dem geistlichen Mann sehlte: die Macht bes Schwertes.

Es waren, wie wir wissen, nicht allein ber Papst und Bernhard, nicht allein Robert von Capua und ber Bruber Rainulss, die Lothar gegen Roger in die Wassen gerusen hatten; auch der Kaiser von Constantinopel und die Republik Benedig hatten den mächtigen Gebieter jenseits der Alpen zur hülfe aufgefordert gegen den Sicilier, dessen wachsende Macht eine Gefahr für Alle wurde. Diese Macht zu zerstören, diese allgemeine Gefahr zu beseitigen war vor Allem jest die Absicht des Kaisers, aber um dieselbe zu erreichen, mußte er zunächst seine Hellen. Riemand wußte besser, als er selbst, wie wenig dies auf seinem ersten Juge erreicht war.

## Unterwerfung Italiens durch Lothar und Bergog Beinrich.

Schon als ber Kaiser in das Etschthal hinabstieg, zeigte sich, daß er in Italien noch anderen Feinden, als dem Sicilier, zu begegnen hatte. Bereits bei Trient stieß er auf Widerstand; die Bruden über den Fluß waren abgetragen, und man suchte dem Hecre den Ueberzgang zu wehren. Aber es fand sich eine Furt, und nachdem der Uebergang bewirkt, wurden schnell die Feinde zersprengt. An der Beroncser Klause erfolgte ein neuer Versuch, dem deutschen Heere den Weg zu verlegen. Die umwohnende Bevölkerung sperrte die Klause, ergriff sedoch beim ersten Angriff die Flucht; darauf nahm man im Sturm die Burg über der Klause ein, deren Besatung in Gefangenschaft siel und zum Theil getödtet wurde. Verona selbst, welches auf dem ersten Juge dem Kaiser die Thore geschlossen, zeigte sich diesmal

<sup>\*)</sup> Ramentlich in Aquitanien.

weniger hartnadig: es empfing Lothar mit ben gebührenben Ehren.

Bon ber Etich manbte fich ber Raifer jum Mincio und folug am Subrande bes Garbafees ein Lager auf. Bier feierte er mit großem Glanze bas Fest bes heiligen Mauritius (22. September). lombarbifche Große stellten fich jur Sulbigung ein; auch ber Bifchof von Mantua, ber fruber fich nicht hatte beugen wollen, suchte jest bemuthig bie Gnabe bes Raifers. Die nahe Burg Garba unterwarf fich, und Lothar gab fie feinem Schwiegersohn Beinrich ju Leben. Um 25. September befand fich ber Raifer ju Boggolo am Mincio und jog bann mit bem Beere jum Bo, auf beffen linkem Ufer bei Correggio-Berbe, Guaftalla gegenüber, er ein Lager bezog. Sier empfing er Gefanbte bes Dogen von Benebig und erneuerte am 3. Oftober bie von feinen Borgangern mit ber Republif abgefchloffenen Bertrage. Es wird ihm bamale ohne 3weifel vom Dogen auch eine Unterftubung gegen Roger verfprochen fein, boch verlautet in ber Folge wenig von einer thatfraftigen Mitwirfung Benedigs. Die Lombarben, welche fich im Beere bes Raifers befanben, erhielten ben Befehl, bas ftorrige Buaftalla ju berennen. Die Stabt ergab fich fogleich, aber bie Burg über ber Stadt fiel erft Tage barauf, ale fie von 500 lombarbifchen Rittern angegriffen murbe. Auch Guaftalla murbe Bergog Beinrich zu Leben gegeben, beffen Dacht auf biefem Buge fich Schritt für Schritt erweitern follte.

Eine schwierige Aufgabe erwuchs bem Kaiser, als die feinblichen Bürgerschaften von Mailand und Cremona mit den schwersten gegensseitigen Beschuldigungen zu Correggio. Berde vor seinem Richterstuhl erschienen. Der Kaiser verlangte zunächst die Auslieferung der gefangenen Mailander von den Cremonesen und empfand es sehr übel, als sie diesselbe ihm tropig verweigerten. Ein Fürstengericht sprach darauf über sie, die alten Bundesgenoffen des Kaisers, als Feinde des Reichs die Acht aus, und der Erzbischof von Mailand mit mehreren seiner Suffragane, die sich im Lager befanden, verhängte in sehr formloser Weise mitten unter den Waffen über Cremona auch die Strafe des Interdicts.

Bon Correggio-Berbe fanbte ber Kaiser seine Gemahlin in Besgleitung bes Bischofs Anselm von Havelberg nach Reggio, und biese Stadt, welche früher ihm selbst bie Thore geschlossen, nahm jest bienste willig seine Gemahlin auf. An seiner Statt übte Richinza bann in

Reggio bie Rechte bes Reiches aus; an ihrer Seite erschienen bie Markgrafen Berner und Friedrich, benen bie Ruftenlanbichaften von Rimini bis an bie Grengen ber Normannen untergeben maren\*). Lothar feste inbeffen feinen Weg burch bas Gebiet von Cremona fort; bie Stadt felbst griff er nicht an, brach aber mehrere Festen in ber Umgebung und vermuftete weithin bie Befigungen ber Burger. Oftober war er bei Cafal Maggiore und nothigte biefe Burg fich ihm au unterwerfen. Er eilte bann nach ber roncalischen Ebene, wo ihm ein heer von 40,000 Mailandern erwartete, bereit ihm gegen Cremona ju bienen. Der Raifer führte es junachft gegen St. Baffano, eine fehr fefte Burg ber Cremonesen in unmittelbarer Rabe Roncalias; nach fehr tapferer Begenwehr ergab fich bie Burg und murbe gerftort. Daffelbe Schickfal hatten Soncino und einige andere feste Plate Cremonas auf ber Beftfeite feines Bebiets. Darauf fehrte ber größere Theil bes mailanbifden Beers beim; ber Ergbifchof aber und eine gablreiche Ritterschaft begleitete ben Raifer nach ber roncalischen Ebene jurud, wo er ein Lager aufschlug und bis in ben Rovember verweilte, theils um fein heer vollig zu fammeln, theils um als Richter und Befetgeber Italiens feine Raiferpflichten ju üben.

Wir fennen nicht die Höhe ber Streitfrafte, die sich um Lothar hier zusammensanden und die er zum Kriege gegen Roger verwendete. Wir wissen nur, daß ihm auf seinem weiteren Juge folgten der Patriarch von Aquileja, die Erzbischöfe von Köln, Trier und Magdeburg, die Bischöfe von Basel, Konstanz, Toul, Utrecht, Lüttich, Regensburg und Merseburg, die Aebte von Fulba, Lorsch, Reichenau, Murbach, Stablo und Lüneburg, die Herzoge Heinrich von Baiern, Konrad der Stauser und Ulrich von Kärnthen, der Markgraf Konrad von Meißen, die Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach und Otto bei Rhein, der Graf Poppo von Andechs und sein Bruder Berthold, der Graf Otto von Wolfrathsbausen, der Graf Gebhard von Burghausen in Baiern, ein Verwandter des Kaisers von Seiten seiner Mutter, die Grafen Werner und Udalzrich von Lenzburg, ihr Berwandter Graf Rudolf von Baben, der

<sup>\*)</sup> Die beiben Markgrafen waren Brüber, die Shue jenes Werner, der von Heinrich IV. eingesetht war und zulet im Jahre 1120 genannt wird. Bergl. Bb. III. S. 748. 925. Beibe nannten sich anch Herzoge von Spoleto; ob sie aber je eine sactische Gewalt im herzogthum ausgeübt haben, ift fraglich.

hessische Graf Giso, Graf Abolf von Holstein und ein Graf Siegfrieb. Bon italienischen Herren werden genannt der Markgraf Manfred von Saluzzo, der Graf Guido von Biandrate und der Graf Malaspina, wahrscheinlich ein Seitenverwandter der Estes; später schlossen sich auch die Markgrafen Friedrich und Werner dem Juge des Kaisers an. Bon Burgund scheint Lothar nur geringe Unterstützung erhalten zu haben. Jedenfalls war es das stattlichste Heer, welches seit langer Zeit einem Kaiser in Italien gesolgt war.

Die Quellen berichten von ber gesetzgebenden Thatigkeit Lothars auf diesem roncalischen Tage. Uns ist nur ein Gesetz Lothars ershalten, durch welches den Aftervasallen untersagt wurde Lehen ohne Erlaubniß ihrer Lehnsherren auf irgend eine Weise zu veräußern, wie dies auch nach Konrads Berbot noch geschehen war, und zwar zum nicht geringen Schaben für das Reich, da die großen Reichsvasallen so nicht mehr die erforderliche Mannschaft zum kaiserlichen Heere zu stellen vermochten. Dieses Gesetz wurde am 6. November erlassen; am Tage darauf ließ der Kaiser das Lager abbrechen.

Er wandte fich junachft gegen Pavia, wo man, feitbem er Dailand nabe getreten, eine feinbliche Saltung gegen ihn angenommen hatte. Schon am Abend bes 7. Rovember lag er bei garbilago an ber Olona in unmittelbarer Rabe Bavias. Um folgenden Tage es war ein Sonntag - famen bewaffnete Schaaren aus ben Thoren ber Stadt und forberten einen Angriff heraus. Bergog Ronrad ging fogleich gegen fie vor, warf fie jurud und machte gablreiche Gefangene : jugleich mutheten ringe um Bavia bie faiferlichen Schaaren mit Feuer und Schwert. Die Bavefen geriethen barüber in um fo größere Beforgniß, als fie ben alten Sag ber mailanbifchen Ritterfchaft gegen ihre Stadt fannten. Sie fchidten beshalb ihren Rlerus in bas Lager bes Raifers, um beffen Gnabe ju erflehen. Die Bitten bes Rlerus fanben Bebor, und ber Raifer bestand nur barauf, bag Bavia bie Mailanber, welche es noch in haft hielt, fofort frei gebe. Es geschah in ber Fruhe bes 9. November, und noch an bemfelben Tage gab auch ber Raifer ben Pavefen, welche Bergog Ronrad gu Gefangenen gemacht hatte, Die Freiheit wieber. Bum Unglud zeigte fich anberen Tags Graf Otto von Wolfrathshausen mit einigen Rittern vor ber Stadt, die Burger übermuthig jum Rampfe herausforbernb. folof jur Sicherung ber Stabt bas Thor, aber Otto und feine Ge noffen stürmten heran und suchten es mit Beilen zu erbrechen. Der Gewalt setzen die Bürger nun Gewalt entgegen, und im hitigen Kampf am Thore siel durch einen Pfeilschuß Graf Otto selbst und mit ihm Abalbert, ein vornehmer Sachse. Sobald der Kaiser ihren Fall vernahm, rückte er, Allen in der Stadt Tod und Berderben brohend, mit seinem ganzen Heere gegen die Mauern an. Die Bürger bemühten sich ihre Unschuld zu erhärten und brachten es mindestens dahin, daß gegen eine Zahlung von 20,000 Talenten ihre Stadt Schonung zugesagt wurde. Noch an demselben Tage zog Lothar von Pavia ab und nahm seinen Weg durch mailändisches Gebiet nach Abbiate graffo, von wo die mailändischen Ritter mit ihren gelösten Gefangenen nach Hause zurücksehrten.

In ben nachften Wochen burchzog ber Raifer bie Gegenben auf beiben Seiten bes oberen Bo bis ju ben Alpen bin. Bercelli, Turin, und Gamunbio \*) ergaben fich ihm nur wiberftrebenb; ber Graf Amabeus von Maurienne unterwarf fich erft, nachbem mehrere feiner Burgen zerftort maren. Es mochte im Anfange bes December fein, als ber Raifer bann in bie Gegenb von Biacenza gurudfehrte. Stadt, welche ihm bisher noch nicht ihre Thore geoffnet, gab ben Biberftand auf, fobalb er jum Angriff gegen fie vorschritt. Parma, eine alte Begnerin Cremonas, empfing fofort freudig ben Raifer; er überließ ben Burgern eine benachbarte Burg mit ihrer Befatung, bamit fie beffer fortan ben Cremonefen Stand ju halten vermöchten. Auch bie Mailander führten, obwohl ber Papft bas Interbict ihres Erzbifchofe aufgehoben hatte, ben Rampf gegen Cremona unverbroffen fort, nahmen Genivolta und andere Burgen und verwüfteten mehr als einmal bas Gebiet ber feinblichen Rachbarftabt. Es gelang ihnen fogar ben Bifchof berfelben in ihre Gewalt zu befommen, bem aber nach einigen Monaten aus ber Saft zu entfliehen gludte.

Der Kaiser nahm an den Kampsen gegen Eremona unmittelbar feinen weiteren Antheil. Am 17. December war er im bischöslichen Sprengel von Reggio und nahm bieses Bisthum in seinen besonderen Schut; es geschah auf Bitten seiner Gemahlin, mit welcher er hier wieder zusammentraf und in der Folge vereinigt blieb. Das Weihnachts.

<sup>\*)</sup> Gamunbio war ber bebeutenbfte ber Orte, aus benen fpater Aleffanbria am Tanaro erwuchs.

seft feierte er zu Bigheria, das Epiphaniassest zu Tradacianum, zwei tleinen Orten im Gebiete von Piacenza. Am 10. Januar 1137 lagerte er bei Fontana procca im Gebiete von Reggio, am 21. desselben Monats im Gebiete von Modena und zog darauf gegen Bologna, welches seinen Geboten auch jest noch Tros bot. Der Kaiser schlug ein Lager vor der Stadt auf und ließ eine nahe gelegene Burg, in welcher viele Bolognesen Justucht gesucht hatten, sofort angreisen. Der erste Sturm scheiterte, aber der zweite mit verstärster Mannschaft hatte besserne Erfolg; die Burg wurde genommen, nachdem 300 Bolognesen im Kampse das Leben eingebüßt hatten. Bald darauf ergab sich Bologna, die Bergeblichseit längeren Widerstandes erkennend. Der Kaiser zog mit dem Heere dann süblich weiter und feierte Maria Reinigung (2. Februar) zu St. Casciano am Montone, einem damals bedeutenden Orte, wo Gesandte von Ravenna zu ihm famen, um ihm die Ergebenheit auch ihrer Stadt zu bezeigen.

Obwohl ber Raifer nicht in Mailand die Krone empfangen, Bavia nicht betreten und in Biacenza ben Ginzug nur erzwungen hatte, obwohl Cremona noch immer im Biberftanbe beharrte, fonnte er fich boch bereits als herrn ber Lombarbei und ber Romagna anfeben. Er beschloß jest jur Fortfegung feines Unternehmens bas Beer Bergog Beinrich follte mit 3000 Rittern nach Tufcien au theilen. geben und bort junachft bas faiferliche Unfeben berftellen; benn bie Auflehnung gegen Engelbert war hier fo allgemein geworben, baß biefer bas Land hatte raumen muffen. Rach ber Abficht bes Raifers follte Bergog Beinrich bann mit bem Papfte burch ben Rirchenftaat und Campanien vorbringen und erft in Apulien wieder zu ibm ftogen. Mit bem Sauptheere wollte er felbft indeffen burch bie Marten vorgeben; bei ber Ergebenheit ber Markgrafen fchien ber Beg bis an bie Grengen ber Normannen hier faum große Gefahren mehr gu bieten. So trennten fich Lothar und Beinrich; ber Lettere überflieg vom Thale bes Montone aus auf einer ber hauptstraßen jener Beit ben Apennin und führte feine Schaaren in bas Mugello; ber Raifer. ging junachft nach Ravenna, wo er von ber Geiftlichkeit und bem Abel ehrenvoll eingeholt murbe. Rach einem etwas langeren Aufenthalt in biefer Stadt verfolgte er bann feinen Weg burch die Marken, auf welchem er in Wahrheit mehr hinderniffe ju überwinden fand, ale er ermartet hatte.

Buerft fließ bas Beer bei einer Felsburg, welche ichon fruberen Raifern tapfere Gegenwehr geleiftet haben foll, auf Wiberftanb. Sie wird Lutizan genannt; mahrscheinlich ift Lonzano, unweit von Rimini, bamit gemeint. Inbeffen wurde icon beim erften Sturm biefe Burg genommen. Auch Fano und Sinigaglia ergaben fich nach einigem Beiter rudte ber Raifer gegen Ancona, wurde aber balb inne, baß er bier eine hartnadigere Gegenwehr ju befteben haben wurde. Ale Erzbischof Konrad von Magbeburg und Markgraf Konrad von Reißen ben Bortrab bes faiferlichen Beeres heranführten, murben fie mit Site von ben wohlgerufteten Burgern angegriffen und nur baburd gerettet, bag ber Raifer ihnen noch rechtzeitig jur Bulfe fam; erft nach großen Berluften - 2000 ber Ihrigen follen auf bem Blate geblieben fein - jogen fich bie Anconitaner in ihre Stabt jurud. Lothar umichloß Ancona barauf von ber Land- und Seefeite\*), und nach furger Zeit unterwarf fich bie Stabt; bie Stellung von hunbert Laftichiffen mit Kriegsbebarf wurde als Strafe ihr auferlegt.

Im Anfange bes April war ber Kaiser in Fermo, wo er auch bas Ofterfest (11. April) feierte. Rach bem Feste rucke er gegen eine benachbarte Burg, welche Firint\*\*) genannt wird, beren Besatung sich seinblich erwies, aber alsbald zum Abzug genöthigt wurde. Ein Streit, ber bamals zwischen ben Sachsen und Baiern im kaiserlichen Heere ausbrach und bei bem ber Erzbischof Konrad von Magbeburg mit seinen Basallen von den Baiern überfallen und ausgeplündert wurde, gewann durch den herbeieilenden Markgraf Konrad von Meißen eine für die Baiern üble Wendung; sie wurden auseinandergetrieben und mußten ihre Beute zurückgeben; ein vornehmer Baier, Nithard mit Ramen, verlor bei diesem Handel sein Leben. Spoleto unterwarf sich dem Kaiser, ohne, wie es scheint, einen Widerstand nur versucht zu haben.

Indem der Kaiser barauf ben Tronto überschritt, betrat er bas von ben Rormannen besetzte Grenzgebiet, welches die Mark von Teate bilbete; es stand unter zwei Grafen Thomas und Matthaus, Basallen eines in diesen Gegenden sehr machtigen, dem Könige verwandten

<sup>\*)</sup> Die Benetianer ober Ravennaten icheinen ben Raifer mit Schiffen unterftut ju haben.

<sup>\*\*)</sup> Der Rame ift offenbar entftellt und ichmer zu beuten.

Giefebrecht, Raifergeit. IV. 4. Muft.

Herrn, bes Pfalggrafen Wilhelm. Als ber Kaiser am Tronto Hosphielt, erschien Wilhelm selbst mit seinen Basallen vor ihm, unterwarf sich und leistete ben Lehnseib. Auch die Monche des Casaurischen Klosters an der Pescara stellten sich ein und erhoben gegen einen gewissen Guido über schwere Bedrückungen Klage. Der Raiser nothigte Guido durch einen Eid von weiteren Belästigungen des Klosters abzusstehen. Er versprach damals selbst mit seiner Gemahlin das berühmte Kloster zu besuchen, vermied aber nachher den Umweg und ging auf gerader Straße nach Termoli, wo sich die Herren der Umgegend ihm zu huldigen beeilten.

Ungehindert überschritt Lothar die alten Grenzen Apuliens und rückte dis Castel Pagano vor, nordwestlich von Monte Gargano. Die Einnahme des auf steiler Höhe belegenen Ortes schien überaus schwierig, zumal Roger eine starfe Besatung in die gut besestigte Burg bei der Stadt gelegt hatte. Aber diese Besatung war bereits zu einer harten Plage der Einwohnerschaft geworden, die Lothar als ihren Bestreier begrüßte und ihm sofort die Thore der Stadt öffnete. Auch die Besatung der Burg mußte sich alsbald ergeben; der Besehlshaber derselben entstam zu Roger, aber nur um für seine Lässigkeit durch Blendung bestraft zu werden. Der von Lothar eingesetzte Beschlshaber, der Normanne Richard, wurde später von Roger burch Geld gewonnen ihm wieder die Burg zu überliefern, erfreute sich aber seines Lohnes nicht lange; denn Roger ließ ihn wegen seines früheren Absalls zum Kaiser in Bälbe aussnüfen.

Bon Castel Pagano aus schickte ber Kaiser Herzog Konrad gegen bie Burg Ragnano vor; sie unterwarf sich, sobald bie Deutschen mit Sturmruf anruckten. Unmittelbar barauf zog Konrad gegen ben Monte Gargano mit seinem bamals burch eine stattliche Burg geschützten Heiligthume. Drei Tage lang hielt Konrad bie Burg umlagert; erst am vierten Tage, als ber Kaiser nachrückte und sofort zum Angriff schritt, ergab sie sich, und noch an demselben Tage unterwarf sich auch das benachbarte Siponto (8. Mai). Der Kaiser zog ben Berg hinauf, um seine Andacht in dem Tempel des h. Michael, einem der geseiertesten Wahlsahrtsorte jener Zeit, zu verrichten; sein heer entdeckte indessen einen großen Schaß, welchen der Herzog Simon von Dalmatien im Heiligthum niedergelegt hatte und der in der Burg und in einer Capelle am Fuße des Bergs versteckt war, und schleppte als gute Beute ihn fort.



Bei Troja, Cannae und Barletta jog ber Raifer mit bem Beere vorbei, ohne die Stabte felbft ju betreten. Angriffe ber Ginmohner wurden abgefchlagen und gablreiche Gefangene gemacht, bie man theils töbtete, theils graufam verftummelte. Es verbreitete bies folden Schreden, bag ale ber Raifer fpater auf bem Buge nach Melfi noch einmal in biefe Begent fam, bie Burger ihre Stabte verließen und in die Berge flohen. Das beutsche heer ging eilend auf Trani los und murbe hier von ben Ginwohnern jubelnd empfangen. Stadt hatte lang und ichmer von ber Befatung Rogers in einer neben ben Mauern errichteten 3mingburg gelitten: gleich bei ber Anfunft bes beutschen Seeres erhoben fich beshalb bie Burger und gerftorten bie Burg. Bon ben 33 Schiffen, welche Roger jum Entfat gefanbt hatte, wurden acht in ben Grund gebohrt, worauf bie anderen bas Beite fuchten. In ben letten Tagen bes Mai jog ber Raifer von Trani nach Bari, bamals ber Hauptstadt Apuliens. Jubelnd murbe er auch hier empfangen; benn bie reiche und immer unruhige Burgerichaft wunfcte nichts fehnlicher, ale bas Joch bes Siciliere abzuschütteln. Bur Seite ihrer Stadt hatte Roger feine ftarffte Fefte gebaut und eine febr gablreiche, meift aus Saragenen bestehenbe Mannichaft bineingelegt; icon vor ber Anfunft bes Raifere hatten bie Burger bie Belagerung biefer Burg begonnen und begrüßten nun freudig bie Unterfühung bes beutschen Beeres bei bem schwierigen Unternehmen.

Man stand unmittelbar vor bem Pfingstfeste (30. Mai), als ber Kaiser in Bari einzog, und er hatte beschlossen die Festtage hier zu verweilen. Es waren zugleich Tage frohen Wiebersehens; benn zu gleicher Zeit mit ihm traf sein Tochtermann Herzog Heinrich ein, und auch ihm war inzwischen nicht Geringes gelungen.

Schon in Mugello hatte Herzog Heinrich bas Schwert gebrauchen muffen. Der hier mächtige Graf Guibo hatte sich gegen ben Markgrafen Engelbert, wie fast alle Herren Tusciens, aufgelehnt und erst, nachbem Heinrich mehrere seiner Burgen gebrochen, entschloß er sich zum Gehorsam zuruckzusehren und solgte bann bem beutschen Heere gegen Florenz. Auch in Florenz mußte Heinrich ben Gehorsam erst mit bewaffneter Hand erzwingen; nur so gelang es ihm ben vertriebenen Bischof in die Stadt zuruckzusühren. Die in ber Nähe auf beiben Seiten bes Arno belegenen Burgen S. Genesso und Fucecchio wurden barauf

überwältigt und ber Thurm von Cajano, ein Räuberversted bei Fucechio, von Grund aus zerstört. Auf einem mühevollen Wege unter vielen Verlusten zog Heinrich bann gegen das rebellische Lucca und begann gleich nach seiner Ankunft die Stadt zu belagern. Die Bürger schienen zu hartmädigem Wiberstand entschlossen. Aber einige Vischöse und mit ihnen ber heilige Bernhard, der wieder nach Italien geeilt war und das deutsche Heer begleitete, legten sich in das Wittel; die Lucchesen stredten die Wassen und gewannen gegen die Jahlung einer großen Geldbuße Verzeihung. Ihre Unterwerfung wurde durch die Beforgniß beschleunigt, daß die erbitterten Pisaner den Herzog vermögen könnten Lucca dem Erdboden gleich zu machen. Der Herzog wandte sich darauf südlich, brach auf seinem Wege noch mehrere Burgen und lagerte sich endlich am Ombrone vor Grosseto, welches sich nach kurzer Einschließung unterwarf. Die kaiserliche Autorität war damit in der Warkgrafschaft Tuscien hergestellt.

Bu Groffeto fließ Bapft Innocenz, ber im Anfange bes Darg Bifa verlaffen, ju Bergog Beinrich und folgte fortan, wie ber beilige Bernhard bem beutschen Beere. Man jog gegen Biterbo, wo bie Burgericaft in Barteien gespalten mar und gerade ber bisher einflußreichere Theil berfelben bem Gegenpapft anging; biefe berrichenbe Bartei hatte bereits bas faiferliche Balentano gerftort\*) und machte Diene fich jest auch ben Deutschen ju wibersegen. Aber bie Borftellungen bes Bapftes brachten bie Burger von Biterbo balb gur Rachgiebigfeit. Ueber bie Bufe von 3000 Pfund, welche fie gablen mußten, entspann fich jeboch ein heftiger Streit amifchen bem Bapft und bem Bergog; jener beanspruchte fie ale Lanbesberr, biefer ale Fuhrer bes Beers und mußte fie fich schließlich ju fichern. Der Bapft fab feitbem bie Deutschen, obwohl er felbft fie gerufen, mit nicht geringem Diftrauen an; es wurde ihm beutlich, bag fie nicht nur in feinem, fonbern auch im eigenen Intereffe bie Waffen ergriffen hatten und Bergog Beinrich noch gang anbre Absichten hegte, als bie Berftellung ber Rircheneinheit.

Um Oftern lag bas beutsche Heer noch bei Biterbo, von wo es bann feinen Marsch nach Sutri nahm. Der Bischof bieser Stabt, ein

<sup>\*)</sup> Bugleich einen anbren benachbarten Ort, ber Forum imperatoris genannt wirb.



Anhänger Anaklets, wurde vertrieben und an seine Statt ein gewisser Johannes, ein Kaplan bes Abts von Fulda, eingesetzt. Man kam beim weiteren Borruden in die Rähe Roms, aber umging die Stadt aus Besorgnis, bort durch Einmischung in die inneren Kampse der Factionen zu lange aufgehalten zu werden. Der Tiber wurde übersschitten; Albano ergab sich, nachdem die Borstadt zerstört war, und mit Albano fast die ganze Campagna. Am 6. Mai war man in Anagni und überschritt gleich darauf die Grenzen des Fürstenthums Capua; das vom Sicilier beanspruchte Gebiet war nun auch von Herzog Heinrich betreten. Ohne Widerstand rückte das deutsche Heer bis S. Germano vor, wo ein Lager bezogen wurde. Die Deutschen standen am Fuße des Berges von Monte Cassino.

Bibermartige Streitigfeiten im Rlofter hielten bier langere Beit ben Bergog auf. Bor einigen Monaten mar ber Abt Seniorectus geftorben und bei ber Bahl feines Rachfolgers eine Spaltung eingetreten. Ein Theil ber Monche hatte Rainalb aus Toscana gewählt, ber ju Roger und Anaflet hielt; bie Uebrigen einen anbren Rainalb, geburtig aus bem naben Collemezzo und ben Grafen bes Marferlandes ents ftammt, fur ben fie bie Anerfennung bes Raifers ju erwirfen fuchten. Indeffen behauptete fich fur ben Ansang ber Toscaner und meinte felbft bem anrudenben beutichen Beere mit Bulfe eines gewiffen Gregor, ben er mit seinen Leuten in Solb genommen, begegnen ju fonnen. Ale Innocens von S. Germano aus Befandte in Die Abtei fchidte, um bie Unterwerfung ber Monche gu forbern, murben jene bort von bewaffneten Schaaren in bie Flucht gejagt, und zugleich vermufteten bie Leute Gregore bie Fluren am Garigliano, um Beinrichs Beer ein langeres Berweilen unmöglich ju machen. Der Bergog ließ barauf alle Bugange ju ber Sobe von M. Caffino fperren, boch vergingen elf Tage, ohne baß fich biefe Magregel ale erfolgreich bemahrte. Um größeren Beitverluft zu vermeiben, fnupfte ber Bergog enblich mit bem Toscaner Unterhandlungen an und versprach ihm bie Abtei ju belaffen, wenn er fich bem Raifer unterwerfe; biefer ging barauf ein und gab überbies bem Bergog einen golbenen Relch ale Gefchenf, zugleich Geifeln für bie Bablung einer Summe von 400 Bfund. Go wurde jum nicht geringen Mergerniß bes Bapftes bie Sache geordnet, ohne baß feine Autorität gefichert mar, und balb mehte von DR. Caffino bas faiferliche Banner.

Der Papft und ber Baiernherzog brachen barauf gegen Capua auf. Der Herzog hatte biefer Stadt eine strenge Züchtigung zugedacht, aber Kürst Robert, welcher bem beutschen Heere folgte, war mehr auf die Erhaltung als das Berberben seiner Hauptstadt, so wenig sie ihm auch Treue bewiesen, bedacht; er zahlte selbst 4000 Pfund, um den Herzog zu befriedigen. Als er unter dem Schutz der beutschen Waffen in sein Land und seine Stadt zurückehrte, eilte Alles ihm zu; denn auch in Capua war Rogers Herrschaft wenig beliebt gewesen, und die normannischen und longobardischen Herren hatten sich längst gewöhnt die Partei mit dem Winde zu wechseln. Schnell war Robert wieder Herr in dem ganzen Fürstenthum, welches er aus der Hand bes Herzogs und des Papstes zurückempfing und ihnen dann nach Benevent folgte.

Um 21. Mai traf bas beutsche heer von Benevent ein. In ber Stadt herrichte ber Anhang Anaklets und bes Siciliers, geleitet vom Carbinal Crefcentius und bem Erzbifchof Roffemannus; bie enticiebenften Unhanger ber Gegenpartei hatte man vorlängst verjagt, und fie hatten in Reapel ein Afpl gefunden. Sobalb bie Deutschen ihr Lager hinter bem Berge S. Felice aufgeschlagen, ichidte ber Papft ben Carbinal Gerhard ab, um Unterhandlungen mit ben Burgern angutnupfen, und biefe Botichaft versprach ben beften Erfolg. Aber am folgenben Tage anberte ploglich ber Bergog bie Stellung feines lagers, welches er in die Ebene am Sabbato, ber fich bei Benevent in ben Calore ergießt, verlegte und faft bis an bie Mauern ber Stabt vorrudte. Bieruber erfdredt und Berrath furdtent, entichloffen fic bie Beneventaner zu einem Ausfall, an bem fie fich auch burch bie erneuten Bemühungen bes Carbinals Gerhard um einen gutlichen Ausgleich nicht hindern ließen. Der Bergog trieb aber bie Stabter ohne Dube jurud und nahm eine größere Ungahl berfelben gefangen. Diefer Digerfolg brach ben Muth ber Stabter. Econ am folgenben Tage es war ein Conntag - erfcbien ein Befanbtichaft ber Burger vor bem Bapft, gelobte ihm Unterwerfung und erwirkte bagegen bie Freis gebung ber Befangenen.

Inzwischen suchte ein racheburftenber Beneventaner, Jaquintus mit Ramen, ber bamals aus bem Eril heimfehrte, bie Deutschen zu überreben, daß bie Stadt erfturmt und geplundert werden mußte. Beuteluft, vielleicht auch Unzufriedenheit mit bem schonenben Berfahren

bes Bapftes machte bie Deutschen bem Jaquintus willfahrig; fie rudten unverweilt gegen bas nachftgelegene Thor an und rufteten fich, ba fie es verrammelt fanben, jum Sturme. In größter Befturgung unterließ ber Papft Richts, um ben Bergog ju vermogen bas Beer von ber Stabt jurudjurufen. Er erreichte feine Abficht, und Benevent entging baburch einem traurigen Schicffal. Jaquintus aber ließ bie Rachgier auch jest nicht ruben. Durch einen Abzugstanal gelang es ihm mit einigen verwegenen Genoffen noch an bemfelben Tage in bie Stadt ju bringen und im papftlichen Balaft fich bes Carbinals Crefcentius zu bemachtigen. Als fie ben Carbinal bann burch bie Strafen fcleppen, um ihn in bas Lager bes Papftes ju bringen\*), begegnet ihnen Bernarb, ein Sofbeamter Anatlets, boch ju Rog und mit gabireichem Gefolge. Dennoch magt Jaquintus Sant an Bernard zu legen. Es entspinnt fich ein hitiger Rampf, in bem Bernard entfommt, Jaquintus aber eine tobtliche Bunde erhalt. Seine Rachgier mar nicht befriedigt worben, boch mar bie Ctabt bem Gegenpapft und bem Sicilier entriffen. Schon in ber folgenden Racht verließ Erzbischof Roffemannus heimlich bie Mauern Benevents. Tage barauf fehrten bie Erilirten gurud, und alle Burger fdwuren in bie Sand bes Carbinale Gerhard Bapft Innoceng Behorfam und Treue. Er felbft betrat bie Stadt nicht, legte aber ben Burgern vor feiner Abreife noch ihre Pflichten an bas Berg und verhieß feine balbige Rudfehr.

Mit Herzog Heinrich und bem beutschen Heere zog Innocenz am 25. Mai weiter, um ben Kaiser noch vor Pfingsten zu erreichen. Rur bei Troja scheint man noch auf Wiberstand gestoßen zu sein; benn Herzog Heinrich ließ biese Stadt von seinem Heere plündern. Berswüstungen und Brandschatzungen hatten seinen Weg bezeichnet, aber sein Auftrag war glücklich erfüllt.

Mit außerorbentlichem Glanze felerte ber Kaifer bas Pfingstfest in Bari. In ber berühmten Rirche bes heiligen Ricolaus hielt ber Papst felbst vor bem Kaifer und seinen Fürsten bas Hochamt. Während bes Gottesbienstes glaubte man zu sehen, wie sich aus ber Luft eine goldene Krone senke, über ihr eine Taube schwebe, unter ihr ein Beihrauchfaß bampfe und brennende Kerzen strahlten: man beutete

<sup>\*)</sup> Innocenz schiedte ben Carbinal Crescentius später in ein Rlofter.

biese Erscheinung auf ben Bund ber Rirche und bes Reichs und ihren gemeinsamen Triumph. In die Festfreuben mischten sich aber auch Trauerklänge. Am Pfingstheiligenabend war Erzbischof Bruno von Köln nach furzer Krankheit gestorben; in der Kirche des heiligen Ricoslaus zu Bari fand er seine Ruhestätte. In seine Stelle wurde sogleich Hugo, der Dekan des Kölner Domstifts, eingesetzt, der aber schon nach Monatsfrist Bruno in das Grab solgte\*).

Nach bem Pfingstseste wurde vom Kaiser die Belagerung von Rogers Burg bei der Stadt mit dem größten Eiser angegriffen. Man schlug vor derselben ein Lager auf und berannte die Mauern mit geswaltigen Maschinen. Lange trotte jedoch die Burg den vereinten Angriffen der Deutschen und der Baresen. Die Besatung wehrte sich überaus tapfer, und mancher Deutsche fand vor der Burg den Tod; unter Andren siel hier der Graf Siegfried. Erst als die untergrabenen Mauern zusammenbrachen, gab die Besatung den Widerstand auf. Bis auf den Grund wurde dann die Burg zerstört, die Mannschaft, größeren Theils aus Sarazenen bestehend, theils niedergemetzelt, theils in das Meer gestürzt. Von den Gesangenen sollen sünshundert rings um einen ausgebrannten Thurm im Kranze aufgesnüpft sein, nur wenigen ließ man das Leben. Die unmenschliche Kriegssührung der Normannen war verrusen, aber die deutsche stand ihr hier an Graussamseit kaum nach.

Der Fall ber großen Feste bei Bari wirkte wie ein Donnerschlag auf die normannische Welt; Rogers Herrschaft schien im tiefsten Grunde erschüttert. "Ganz Italien," sagt ein Beneventaner jener Zeit, "Caslabrien und Sicilien hallten von Siegesfreube wieder und jubelten bem Rachen des grausamen Thrannen entrissen zu sein. Die ganze Meeresküste bis nach Tarent, wie auch Calabrien trachtete nur danach dem Raiser so balb wie möglich zu huldigen." Roger selbst, der sich nirgends bisher den Deutschen gezeigt hatte und nach seiner Art den günstigen Moment zur Ueberraschung des siegestrunkenen Feindes abzuwarten schien, verlor jest den Muth und suchte ein Abkommen mit dem unaushaltsam vordringenden Kaiser zu tressen. Er versprach, wenn Lothar seinen Sohn mit Apulien belehnte, große Gelbsummen und zugleich die Ischersten Bürgschaften für bessen Treue zu geben.

<sup>\*)</sup> Sugo ftarb am 30. Juni ju Delfi.

Aber ber Kaiser wies solche Anerbietungen mit Entschiebenheit zurud; er wollte, wie versichert wirb, nicht bas christliche Land in ber Gewalt eines halben Heiden belaffen.

Rach monatlichem Aufenthalt in Bari brach Lothar, vom Papste begleitet, nach Trani auf. Er gebachte von bort nach Melsi zu ziehen, wohin er zum Peter- und Paulstag die Barone Apuliens beschieden hatte, um über die Zukunst ihres Landes mit ihnen zu berathen. Unserwartet stieß er aber, als er gegen Melsi anrückte, noch einmal auf Widerstand. Vierzig Vewassente waren von der Stadt auf Kundschaft ausgeschickt; sie geriethen mit dem deutschen Heere in Streit und mehrere von ihnen wurden getödtet. Kampsgerüstet rückten darauf die Melstaner zu Hauf gegen das kaiserliche Heer aus, wurden ober mit einem Verlust von mehr als dreihundert Todten zurückgeworsen. Sosfort schickte sich nun der Kaiser an die Stadt zu umschließen. Doch der Muth der Einwohnerschaft brach schnell zusammen. Man öffnete die Thore, und Kaiser und Papst zogen in die Stadt ein, während das beutsche Heer auf den Hohen um die Stadt ein, während das beutsche Heer auf den Hohen um die Stadt ein Lager ausschlug.

Die Häupter ber Christenheit feierten bas Fest ber Apostelfürsten (29. Juni), wie sie beabsichtigt hatten, in Melsi. Bon ben Verhandslungen mit ben Baronen, die bort gepflogen, ist Richts bekannt; jedensfalls kam es nicht zur Bestellung eines neuen Herzogs von Apulien, obwohl diese Lothar schon damals in Aussicht gestellt haben soll. Welchen Gang aber auch die Verhandlungen nahmen, es mußte sich bereits in ihnen zeigen, wie wenig Papst und Kaiser ungeachtet der engen Bundesgenossenschaft in ihren Ansichten über die Angelegenheiten Italiens übereinstimmten, welchen Gegensas zwischen dem deutschen Reich und der papstlichen Curie, zwischen dem kaiserlichen Heer und ben römischen Cardinalen bestand.

Wenig später schrieb ber Papft an ben Abt Peter von Cluny: so habe ihn Gott gesegnet, baß es von Rom bis Bari kaum eine Stabt ober Burg gebe, welche jest nicht bem heiligen Petrus und ihm unters worfen sei. Aber so wenig, wie vorher Herzog Heinrich, sah sich ber Kaiser lediglich als einen Dienstmann des Papstes an, dem er mit beutscher Kraft und deutschem Blut Italien zu unterwerfen habe, vielmehr meinte er mit gutem Recht, daß ihm und dem Reiche über die geswonnenen Länder die Berfügung zustehe. Die Misstimmung des deutschen Heers gegen den Papst und die Römlinge steigerte sich von Tag zu Tage;

man maß es ihnen und dem Erzbischofe von Trier, ihrem unzertrennslichen Genoffen, vornehmlich bei, wenn sich trot des Einbruchs der heißen Jahreszeit die Rückfehr verzögerte, wenn der Krieg nicht zum raschen Abschluß gelangte. Grade damals im Lager bei Melsi kam die lange verhaltene Buth zu gewaltsamem Ausbruch. Die deutschen Krieger griffen zu den Baffen, um das Blut des Papstes, der Carsbinäle und des Trierers zu vergießen. Nur die Dazwischenkunft des alten Kaisers wehrte einer Gräuelthat ohne Gleichen: er warf sich aufs Roß, sprengte unter die Wüthenden und unterdrückte durch die Bucht seines persönlichen Ansehns den gefährlichen Ausstand.

Unmittelbar nachber brach Lothar von Melfi auf und verlegte fein Lager in bie frifchen Begenben am Lago Befole, einem fleinen Bebirgefee, ber feinen Abfluß jum Brandano bat. Sier an ben Grenzen Apuliens und Calabriens im Gebiet von Botenza ließen Raifer und Bapft bie heißeften Wochen bes Commers vorübergeben. Dbwohl in einem Lager, lebten bie Saupter ber Chriftenheit boch auch bier feineswegs in Gintracht, und vor Allem gaben bie Ungelegenheiten bes Rloftere M. Caffino ju neuen Zwiftigfeiten Anlag. Auf ben Befehl bes Raifers mar ber Abt mit einigen Monchen im Lager erfchienen; jum großen Mergerniß bes Papftes, welcher bie Caffinefen, weil fie bem Gegenpapft noch nicht abgesagt, ercommunicirt hatte. Der Bapft verlangte jest, bag fich ber Abt mit feinen Begleitern von Anaflet in aller Form losfage und ihm felbft nicht nur ben Gib bes Behorfams. fonbern auch Lehnstreue fcmore. Als fie fich beffen weigerten, brang er auf bie Entfepung bes Abte und erhob felbft gegen ben Raifer megen bes Empfangs ber Gebannten bittere Bormurfe. brachte es bamit nur babin, bag ber Raifer eingebenbe Berhandlungen barüber eröffnen ließ, ob bie Caffinefen bie verlangten Gibe gu fcmoren Diefe Berhandlungen jogen fich vom 9. bis verpflichtet feien. 18. Juli bin, ba ber Bapft mit großer hartnädigfeit bie vollftanbige Unterwerfung bes Rlofters beanfpruchte, ber Raifer aber bie Freiheit ber von Altere ber bem Reiche untergebenen Abtei ju fcugen beftrebt war. Die Sache fam enblich baburch jum Austrag, bag ber Bapft von ber Entfetung bes Abts und bem Gib ber Lehnstreue Abftanb nahm, bagegen mußten bie Caffinefen Anaflet eiblich absagen, wie Innoceng und feinen fanonisch gewählten Rachfolgern Gehorfam fdmoren.

Etwa zu berfelben Zeit mit ben Cassinesen trafen im beutschen Lager am Lago Pesole Gesandte bes Raisers von Constantinopel ein. Sie überbrachten Lothar prächtige Geschenke und beglückwünschten ihn wegen ber glänzenden Erfolge seiner Waffen. Aber Nichts verlautet von einer thatsächlichen Hülfe, welche Constantinopel ihm zur Kortssehung des Rampss und weiterem Bordringen gedoten hätte. Und wenn es je die Absicht Lothars gewesen sein sollte, Rogers Macht auch in Calabrien und Sicilien anzugreisen, so war sie bereits aufgegeben. Seine Blide richteten sich vielmehr jest auf Neapel und Salerno, wo inzwischen die Pisaner, geleitet von dem Abt Wibald von Stablo als kaiserlichem Gesandten und unterstützt von den Genuesen, fraftig den Ramps begonnen hatten.

Etwa im Juni maren nach bem Bunfche bes Raifers bie Pifaner mit hundert Schiffen aufgebrochen und vor Reapel erschienen, wo Sergius und bie Burger, langft von Roger umfcloffen und hart bebrangt, ber Befreiung harrten. Ale bie pifanifche Flotte erschien, aab Roger bie Umlagerung Reapels auf und ging nach Salerno jurud, um vor Allem biefe feine Sauptftabt auf bem Festlanbe gegen einen feinblichen Angriff zu fichern. Die Pisaner zogen barauf zunachft abermale gegen Amalfi, wo man fich ihnen in Erinnerung ber fruberen Leiben fogleich unterwarf, ihnen alle Schiffe auslieferte und große Gelbfummen gabite, Ravello und Scala murben gerftort und bie Ginwohner fortgeschleppt: in brei Tagen (13.-15. Juli) hatte fich bas gange Bebiet von Amalfi unterworfen. Es war bie Abficht bes Raifere, baß nun fogleich mit aller Macht und von allen Seiten bie Belagerung von Salerno begonnen werben follte. Deshalb hatte er vom Lager am Lago Befole Bergog Beinrich mit taufent Deutschen nach Campanien entfenbet, mit ihnen auch ben tapfern Grafen Rainulf, ber ichon in Apulien zu ihm gefommen war und feine besondere Gunft gewonnen Aber Bergog Beinrich hatte an einem Engpaß, ber burch Rogers Bogenschüten vertheibigt mar, Wiberftand gefunden; erft als ihm bie Bifaner 500 Schuten jur Bulfe fanbten, gelang es ibm burchzubrechen. Unverzüglich bezog er bann ein Lager vor Salerno, vor welche Stabt gleichzeitig auch Robert von Capua und Sergius von Reapel rudten, mabrent bie hundert Schiffe Bifas mit 80 genuefifchen und 300 amalfitanischen Sahrzeugen ben Safen fperrten.

Ronig Roger hatte felbft inzwischen bie Stadt verlaffen und feinem



Kanzler Robert die Bertheidigung berfelben übertragen. Der Kanzler gebot über etwas mehr als 400 Ritter des königlichen Dienstes, eine Anzahl dienstwilliger Barone und die Kräfte der Bürgerschaft, außers bem 40 Galeeren. Mit Umsicht benutte er die ihm gebotenen unzuslänglichen Hülfsmittel, und die Salernitaner wußten sich mit Helbens muth der Uebermacht zu erwehren, die sie bedrängte. Wiederholentlich brachten sie den Belagerern, namentlich den Pisanern, sehr harte Versluste durch Ausfälle bei.

Die Belagerung Salernos hatte am 24. Juli begonnen und wurde befonders von ben Bifanern mit ruhmlicher Ausbauer und großem Rraftaufwand betrieben; fie bauten einen gewaltigen bolgernen Thurm an ben Mauern, ber fich jum Schreden ber Salernitaner boch über bieselben erhob. Inzwischen brach auch ber Raifer felbft mit bem Bapft und bem heer nach Salerno auf. Um ben 1. August verließen fie ben Lago Befole, nahmen bie Strafe über Avellino und G. Geverino - lettere Burg mußte erft jur Unterwerfung mit Gewalt gezwungen werben - und erschienen nach wenigen Tagen vor Salerno. Best gaben bie Einwohner bie Soffnung auf wirtfame Bertheibigung auf; ber Rangler Rogers rieth ihnen felbft gur Uebergabe. Schon am folgenben Tage nach bes Raifers Ankunft — mahricheinlich am 8. August - traten fie mit ihm in Unterhandlung und unterwarfen ihm ihre Stadt; gegen Bahlung einer großen Gelbfumme verfprach er Schonung berfelben und gemahrte ben 400 Rittern Rogers freien Abzug. Der Rangler hatte fich icon vorher mit ben Baronen, welche fur Roger bie Baffen ergriffen, in eine feste Burg über ber Stadt jurudgezogen.

Die Pisaner waren über ben Friedensschuß, der ohne sie zu Stande gebracht war und nur dem Kaiser Bortheile bot, gewaltig entrüstet. Sie verbrannten den von ihnen errichteten Thurm und wollten sogleich nach Hause zurückehren; nur die Borstellungen des Papstes hielten sie zurück, ohne jedoch so viel zu erreichen, daß sie noch zur Belagerung jener Feste, in welche sich der Kanzler zurückgezogen, die Hand geboten hätten. Bielmehr traten sie, als Kaiser und Papst bald nach Maria Himmelsahrt (15. August) Salerno versließen, durch den Kanzler mit König Roger selbst in Verhandlungen und schlossen mit ihm Frieden. Am 19. September kehrten sie mit großer Beute nach ihrer Baterstadt zurück; ausgezogen als Bundess



genossen bes Kaisers und Papstes, kamen sie als Freunde bes Siciliers heim. Der Abfall ber Stadt, die so wacker für Kirche und Reich gesochten und welche Bernhard einst als die treuste der treuen gerühmt hatte, schien auf einen völligen Umschwung der Berhältnisse Italiens hinzuweisen.

## Lothars Anordnungen in Italien.

Bon Stadt ju Stadt, von Eroberung ju Eroberung mar ber Raifer geeilt; bis ju ber Linie, welche im Guben burch Salerno, bas Gebiet von Botenza und Bari bezeichnet ift, war ihm gang Italien mit Ausnahme von Rom und Cremona unterthania geworben. hatte fich etwa biefelben ganber, die feine Borfahren einft fur bas Reich in Anspruch genommen, aufs Reue mit bem Schwerte gewonnen. Er beabsichtigte nicht weiter vorzubringen, aber es fam ihm barauf an, biefe ganber jest bauernb bem Reiche ju fichern. Doch gerabe bier zeigte fich, wie fich die Berhaltniffe feit Silbebrands Beit veranbert hatten; ber Guben Italiens, einft bem Reich unterworfen, war feither bem romifchen Bisthum lehnspflichtig geworben, und Papft Innoceng ichien nicht gewillt irgent ein Recht bes apoftolischen Stuble bier aufzugeben. Daburch gerieth ber alte Raifer in Bermidelungen, bie ihm bei feiner Stellung jur Rirche am icharfften an bas Berg greifen mußten und ibn fast unvorbereitet trafen. Bum Rampfe gegen Roger hatte er fich geruftet, nicht ju Streitigfeiten mit bem Bapfte, feinem Schütling.

Schon gleich nach ber Abreise von Salerno, als Kaiser und Papst miteinander in S. Severino verweilten, gab die Besehung des Herzogthums Apulien, welche nun dringend wurde, zu heftigen Auftritten zwischen ihnen Anlaß. Sie galten nicht der Person des neuen Herzogs, die sich in dem Grasen Rainulf von selbst darbot. Ein tüchtigerer Rann war nicht zu sinden, und er besaß in gleicher Beise die Gunst Lothars und des Papstes; auch hätte sich Riemand neben ihm behaupten können. Aber die große Frage war, ob Kaiser oder Papst den neuen Herzog zu belehnen habe, und diese Frage blieb, so heftig sie erörtert wurde, dennoch unentschieden. Die endliche Lösung wurde späterer Zeit vorbehalten, wo die betressenden Urfunden eingesehen werden könnten, die aber in der That auch keinen neuen Aufschluß zu bieten

vermochten. Man traf nur eine vorläufige Abkunft in einer gemeins samen Belehnung, welche die Unklarheit der Berhältnisse erft recht einem Jeden zum Bewußtsein bringen mußte. Als Kaiser und Papft gemeinsam die herzogliche Fahne Rainulf übergaben, indem der Raiser sie am Schaft, der Papft an der Spite hielt, da mochten die Italiener, welche in Rainulf den besten Schutz gegen den Sicilier sahen, in lauten Jubel ausbrechen; für das deutsche Heer mußte es ein überaus klägelicher Anblick sein, welcher zum Hohn herausforderte, wenn man den Thränen gebieten konnte.

Rach biefer feltsamen Belehnung fehrten Raifer und Bapft nach Benevent jurud und ichlugen am 30. August außerhalb ber Stabt am Calore bei ber Rirche bes heiligen Stephanus ihr Lager auf. Um 1. September ging die Raiferin in die Stadt, um ihre Andacht in ber Sauptfirche ju verrichten und Beichenfe ben Beiligen bargubringen. Bei Menschengebenken hatte man feine Raiserin in ber Stadt gesehen und empfing Richinga beshalb mit ben ausgesuchteften Chrenbezeugungen; feit Raifer Beinrich III. im Jahre 1047 vor Benevent erfcbien, hatte fic, wie man fieht, bie Stimmung ber Burgerichaft grundlich geanbert\*). Um 3. September hielt bann ber Bapft mit großem Glanze feinen Einzug. Am folgenden Tage versammelte er Rlerus und Bolf. Er gab ihnen befannt, bag er einem gemiffen Gregor bas Erzbisthum gu übertragen beabsichtige, und befragte fte, ob fie Einwendungen gegen biefe Bahl zu erheben hatten; ba folde nicht erfolgten, weihte er felbft am nachften Sonntag (5. September) in Begenwart bes Batriarchen von Aquileja und vieler beutscher Bischofe ben Ermahlten. Dbmohl Lothar felbft bie Stadt nicht betrat und feinerlei Regierungerechte bort in Unspruch nahm, nothigte er boch auf bie Bitten ber Burger und bie Fürsprache bes Bapftes bie umwohnenden Barone laftigen Abgaben, welche fie bisher von ben Beneventanern erpreßt, ju entsagen.

Bon Benevent aus traf ber Raiser auch Verfügungen, um Rainulf in seinem neuen herzogihum zu sichern; benn schon war König Roger selbst in Apulien erschienen und suchte bie verlorenen Plate wieberzugewinnen. Der Raiser überließ beshalb 800 beutsche Ritter bem neuen herzog, die bann auch sofort unter ber Führung seiner Brüber Richard und Alerander in Gegenden vordrangen, welche der Jug bes



<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. II. S. 430.

Raisers nicht berührt hatte. Alerander nahm durch Lift Acerenza; mit Hulfe ber Burger von Bari und von anderen Städten entsetzen bie Brüder das von Roger belagerte Monopoli und gewannen kurz darauf auch Brindist. So wurden Rainulfs Brüder für den Augen-blick des ganzen Apuliens mächtig, während er selbst zunächst noch an der Seite des Raisers blieb.

Am 9. September verließen Kaiser und Papst Benevent und bes gaben sich nach Capua, wo Fürst Robert sich wieder auf turze Zeit seiner ererbten Herrschaft erfreute. Den Kaiser beschäftigten damals auss Reue lebhaft die Angelegenheiten von M. Cassino; denn ber Abt hatte sich, sobald er in sein Kloster zurückgefehrt war, auss Neue in Berbindungen mit dem Sicilier eingelassen, und die Entsehung des treulosen Mannes schien nun zur Nothwendigseit geworden. Lothar schiefte beshalb sogleich einige Ritter in das Kloster, um den Abt zu überwachen, und kam mit dem Papste am 13. September selbst nach S. Germano, wo sie der Abt, obwohl kaum noch ein freier Mann, in seierlicher Procession empfing.

Schon in ber Frube bes andren Tage flieg bie Raiferin ben Berg aum Rlofter binauf; ber Raifer blieb jurud, um fich nach Festessitte es war Rreugerhöhung - erft fronen gu laffen, folgte aber noch im Laufe bes Tage feiner Gemablin. Er brachte bie toftbarften Gefchenfe bem h. Benedict bar, gab aber zugleich feine Absichten gegen ben Abt ju erfennen. Auch ber Bapft, ber felbft in S. Bermano jurudgegeblieben mar, boch Bernhard von Clairvaur und einige Carbinale in die Abtei gefendet hatte, brang jest von Reuem auf die Entfernung bes Abts, mar aber febr unzufrieben, als er vernahm, baß ber Raifer felbft bie Untersuchung gegen benfelben in bie Sand genommen habe. Der Bapft bestritt bas Recht bagu bem Raifer, und nachgiebig ftellte biefer alsbalb anheim, mehrere Carbinale mit ber Untersuchung ju betrauen. Dies geschah, und bie Carbinale erflarten feierlich am 18. September bie Abfepung Rainalbe; er felbft legte Ring, Stab und bie Orbensregel auf die Bebeine bes f. Benebict nieber.

Lebhafteren Streit, als Rainalbs Absehung, rief die Bestellung seines Rachfolgers hervor. Der Papst beanspruchte auch diese als sein Recht; die Monche beriefen sich dagegen auf die ihnen durch Privislegien verburgte Wahlfreiheit, und der Kaiser wußte sie in ihren

Brivilegien zu schüßen. Als die Monche aber bann auf einen Fremben, einen Mann des kaiserlichen Bertrauens, die Wahl zu lenken beschlossen, machte der Papst auss Neue die größten Schwierigkeiten. Damals soll der Kaiser dem apostolischen Bater gedroht haben, daß, wenn er die Wahlsreiheit der Cassinesen antastete, ein unheilbarer Bruch zwischen Kirche und Reich die Folge sein werde. Rothgedrungen wich endlich der Papst, und nun ließ der Kaiser sogleich den Abt Wibald von Stablo zu sich bescheiden, auf welchen die Wonche von Ansang an ihre Blide gerichtet hatten.

Wibald, ein Lothringer von Geburt, hatte ale Jungling im Rlofter Bafor an ber Daas bas Gemand bes heiligen Benedict genommen; burch ungewöhnliche Begabung und große Kenntniffe jog er balb bie Aufmerksamteit auf fich und wurde in die taiferliche Ranglei aufgenommen; nach langeren Diensten in berfelben mar er in einem Alter von breiundbreißig Jahren im Jahre 1130 jum Abt bes großen Rlofters Stablo gemablt worben. Dem Raifer auf feinem zweiten Buge nach Italien folgent, hatte Bibalt wichtige Auftrage mit Gefchick burchgeführt, namentlich bie pifanische Flotte nach Reapel und Salerno geleitet. Bor Rurgem mar er auch in M. Caffino gewesen und hatte bort bie Stimmung in bem Dage fur fich gewonnen, bag fich bie Bunfche bes Raifers und ber Caffinefen jest barin begegneten, ibm bie Leitung bes großen Mutterflofters ju übergeben. Um 19. September in Wibalds Abmefenheit fant die Bahl ftatt: fcon am folgenden Tage erschien er felbft in ber Abtei und wurde vom Raifer fogleich mit bem Scepter belehnt. Um 21. September flieg Lothar mit bem Ermählten nach S. Germano binab, um ihn bem Papft zu empfehlen und beffen Bestätigung ju ermirten.

Acht Tage lang hatte ber Kaiser in M. Cassino geweilt, und bie Cassinesen wußten nicht genug seine Frommigkeit und seinen Lebens-wandel zu rühmen. Der junge Diakon Petrus, ein Monch des Klossters aus dem Geschlecht der Grasen von Tusculum, der öfters in der Umgebung des Kaisers war und sich seines besonderen Vertrauens des rühmte, erzählt in der Chronik des Klosters: "Stets hörte der Kaiser, wenn ich im Lager bei ihm war, schon beim Grauen des Morgens eine Messe für die Verstorbenen, dann eine zweite für sein Heer und zum dritten die gewöhnliche Tagesmesse. Darauf wusch er mit der Kaiserin den Wittwen und Waisen die Füße, trodnete sie mit seinen

Saaren und fußte fle; alebann fpeifte er in eigner Berfon bie Armen. Rach folden Liebeswerfen borte er junachft bie Rlagen über bie Bebrangniffe ber Rirche an, und erft bann manbte er fich ju ben weltlichen Geschäften bes Reichs. So lange er aber in unfrem Rlofter war, ging er alle Rachte burch bie Bellen und Wirthschaftsgebaube umber, wie ber Abt ober Defan ju thun pflegen, und untersuchte, ob jeber nach ber Regel lebe; in ber Frube befuchte er bann zuerft barfuß alle Rirchen in ber Abtei. Immer fah man ihn von Bifchofen und Aebten umgeben, um fich von ihnen Rath zu erholen. Er war ber Stab ber Blinden, die Speise ber hungrigen, ber Troft ber Trauernben, bie hoffnung ber Bebeugten, und jebe einzelne Tugend leuchtete in ihm fo ftart hervor, bag baneben bie anbren taum noch Raum ju haben ichienen. Die Briefter ehrte er wie feine Bater, bie Rlerifer wie feine herren, bie Armen wie feine Rinber und bie Wittwen wie feine Mutter. Anhaltenb im Gebet, ausbauernb in Rachtwachen, opferte er feine Thranen Gott, nicht ben Menschen." Dbwohl im Raiserornat, meint Betrus, habe Lothar boch gezeigt, bag er auch bie Baffen geiftlicher Ritterschaft führe, und befonders preift biefer fein Lobredner, wie er oft vom Morgen bis jum Abend bringenden Gefchaften obgelegen, ohne irgend etwas ju genießen, ja fich felbft in ber Racht faum Rube gegonnt habe. Der Diakon Betrus war ein eiteler Mann und ziemlich leichtfertiger Schriftfteller, und manche Buge bes von ihm entworfenen Raiserbilbes mogen gefliffentlich zu ftart gezogen fein, aber im Großen wird baffelbe bem alten, bem Grabe zuwankenben Raifer gleichen.

Bon S. Germano brachen Kaiser und Papst, begleitet von Abt Wibald und mehreren Cassinesen, sogleich nach Aquino auf, wo ste eine große Bersammlung der Barone Campaniens erwartete. Hier leisteten Herzog Rainulf, Fürst Robert und die andren Herren, welche Lehen von M. Cassino trugen, auf den Befehl des Kaisers dem neuen Abte den Lehnseid. Der Kaiser bestätigte am 22. September noch durch ein großes Privilegium alle Besthungen und Rechte der von Wibald neugewonnenen Abtei und fertigte zugleich für Stablo, welches Wibald nicht aufgab, an demselben Tage eine Urfunde aus.

Keine Frage ift, daß Wibalb einen wichtigen Plat in dem Berstheibigungssystem einnahm, welches Lothar für diese sublichen Gegenden gewählt hatte. Man gedachte daran, wie hundert Jahre früher Konsbiesender, Raisergeit. VI. 4. Auft.

rad II. den Richter von Altaich jum Abt in Monte Cassino eingesett hatte. Bas damals jener bairische Monch in Gemeinschaft mit Baimar von Salerno und Rainulf von Aversa leisten sollte\*), war jest Wibald in Gemeinschaft mit einem andren Rainulf und dem Fürsten Robert von Capua zur Aufgabe gestellt.

Bor Allem glaubte aber Lothar für bie Sicherung Italiens baburch ju forgen, baß er Bergog Beinrich, feinem Schwiegersohne, eine moglichft ausgebehnte Dacht in bem ganbe überließ. Bergog Beinrich erscheint in jener Zeit urfundlich ale Markgraf von Tuscien, mabrend Engelbert nicht mehr ale folder genannt wirb. Der Markgraf Engelbert, ber fpater meift in Baiern lebte, muß alfo feine Umtegewalt in Tufcien aufgegeben haben, und biefe auf ben Schwiegerfohn bes Raifers übertragen fein. Um biefelbe Beit fcheint auch ber Bapft auf ben Bunfc bes Raifers Bergog Beinrich bas Land ber Mathilbe gu Leben gegeben ju haben. Im Befit eines Theils ber Eftenfischen Berrichaft, bes Mathilbifden Sausquis und ber Markgraficaft Tufcien befaß heinrich allerbinge eine Dacht in ber halbinfel bee Apennin, mit welcher er felbft bem Ronig von Sicilien gefährlich werben fonnte. Es war ficher nicht ohne Busammenhang mit ber Bergog Beinrich angemiefenen Stellung, wenn ber Raifer bamale gegen alle Gewohnheit einen bairifden Bifchof, Beinrich von Regensburg, jum Erzfangler Italiens ernannte.

Nachbem ber alte Raifer biefe Anordnungen, um bas unterworfene Italien bem Reiche zu sichern, getroffen hatte, trat er ben Rudweg an. Die Heimkehr nach Deutschland war ihm zugleich ber Gang zum Grabe.

## Beimkehr und Ende Lothars.

Als Abt Wibald zu Aquino bes Kaisers Gast war, sagte bieser über Tische zu ihm, bem Manne seines Bertrauens: "Heute wird es bas lette Wal sein, baß ich mit bir speise." Das Wort war prophestisch, und Beibe schieden unter trüben Ahnungen. Wibald kehrte nach Monte Cassino zuruck, wo er nur wenige ruhige Tage noch verleben sollte; benn schon regte sich Rogers Anhang wieder in der Rähe der Abtei, und verbrängte ihn bald ganz aus berselben.



<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 335.

Raifer und Bapft verließen alsbalb Aguino und bas Bebiet ber Rormannen. Bereint burchzogen fie bie romifche Campagna, wo es an willigem Gehorfam gegen Innocens noch immer fehlte. 218 fle nach Baleftrina famen, ließen fie eine benachbarte Burg, ein verrufenes Rauberneft, erfturmen und bem Erbboben gleich machen; bier fanb ber heffische Graf Gifo ben Tob und in frember Erbe bas Grab. Bon Baleftrina aus verfolgten fie bie Strafe nach Tivoli, wo ber Graf Ptolemaus von Tusculum vor bem Raifer erschien und ihm ben Lehnseib leiftete; bann ging es weiter nach ber Abtei Farfa. Dehrere berfelben von Anaflet entzogene Guter wurden ihr jurudgeftellt, und ein Ort ber Umgegend, ber fich wiberfpanftig zeigte, bem Feuer übergeben; in ben Flammen fanben viele Einwohner ben Tob. Es waren bie letten Magregeln bes Raifers, um bie Autorität bes Papftes ju Rach Rom ihn jurudjuführen fonnte er fich nicht entbefeftigen. foliegen. Im Borgefühl bes naben Tobes, wollte er fich nicht noch einmal in bie traurigen Streitigfeiten bes romifchen Abels verwideln, bie ihm ichon fruher qualvolle Tage bereitet hatten. Auch Bergog Beinrich icheint nicht banach geluftet ju haben, ferner als Borfampfer bes Bapftes aufzutreten.

Bu Farfa trennte sich ber Papst vom Kaiser und vom beutschen Heere. Manche in demselben trugen werthvolle Anerkennungen für die der Kirche geleisteten Dienste davon, aber Niemand wurde reicher belohnt, als der Erzbischof Albero von Trier. Durch eine Bulle vom 1. Oktober 1137 ernannte ihn der Papst zum Legaten des apostolischen Stuhls in Deutschland und bestellte ihn damit zum Nachfolger Adalberts von Mainz, der am 23. Juni dieses Jahres gestorben war; der Trierer zeigte bald, daß er die Legation nicht schlechter auszunußen wußte, als vor ihm der Mainzer Erzbischof. Konrad von Magdeburg, der sich als rüstiger Kriegsmann in Italien bewährt hatte, erhielt aus seine Bitte am 2. Oktober eine Urfunde, welche die Grenzen zwischen dem Magdeburger und dem Meißener Sprengel regelte; von dem alten Missionssprengel Magdeburgs in Pommern und Polen scheint nicht mehr die Rede gewesen zu sein.

Den Kaiser verlangte nicht minder sehnlich, als sein Heer, nach Deutschland. Er nahm seinen Weg zunächst von Farfa auf Rarni und Amelia — beide Orte mußten erst zum Gehorsam gezwungen werden — ging bann über ben Tiber und zog bei Orvieto vorüber 10.

nach Arezzo. hier ftarb Bischof Abalbert von Basel und murbe auch hier bestattet. Un Epitaphien wird man einft ben Rudweg bes beutschen Beeres haben verfolgen fonnen. Rach Ueberfchreitung bes Urno jog es burch bas Mugello nach ber Romagna. In Mugello wurde ber Rachtrab von ben Bewohnern bes Gebirge überfallen; man fing bie Bermeffenen ein, schnitt ihnen bie Rafen ab ober verftummelte fie auf anbre Weise und gab ihnen bann wieber bie Kreiheit. Es mar bie lette Grauelthat in biefem Rriege, in bem nur ju viele Opfer ber Rachluft und Graufamteit gebracht maren. Als ber Raifer gegen Enbe bes Oftober nach Bologna fam, entließ er ben größten Theil feines Beeres. 2m 6. November mar er bereits über ben Bo gegangen; er befand fich an biefem Tage in Begleitung feiner Gemablin, ber Bergoge Beinrich von Baiern, Konrab von Staufen und Ulrich von Rarnthen, bes Patriarchen von Aquileja und bes Erzbischofs von Magheburg zu Cenefelli bei Daffa. Rlagen bes Domftifts von Berona. welche hier an ihn gebracht wurden, ließ er burch feine Gemablin enticheiben. Bis jum Tobe frant naberte er fich bem beutschen Boben.

Das Martinssest (11. Rovember) seierte ber Kaiser, obwohl ihn bie Kräfte schon mehr und mehr verließen, doch noch mit allem Glanze in Trient. Rur langsam scheint man mit ben Hinsterbenden die Reise haben fortsetzen zu können. Als man dem Lechthal zuzog, um nach Augsburg zu gelangen, nahte lange gefürchtet und doch überraschend die letze Stunde des Kaisers. Er starb am 3. December in einem schlichten Bauernhause zu Breitenwang auf Tiroler Erde, nahe bei Reutte. Rechts vom Haupteingange der Breitenwanger Kirche sieht man jest an der Außenwand derselben eine eiserne Gedenktasel für Lothar einzgemauert; sie hat Herzog Leopold Friedrich von Anhalt 1867 im Jahre seines eigenen Regierungsjubiläum gestistet\*). Nach alter Ueberlieferung zeigte man noch dis vor einem Menschenalter ein verfallenes Holzegebäude am Ende des Orts als den Raum, wo der siegreiche Kaiser seinen letzen Athem ausgehaucht haben sollte. Im Jahre 1836\*\*)

<sup>\*)</sup> Gegenüber auf ber linken Seite bes Eingangs hat ber Raifer von Defterreich im Jahre 1868 eine ähnliche Gebenktafel für Raifer Maximilian I. anbringen laffen, welche bie Berbienfte bes jagbluftigen herrn um bie bortige Gegenb rubmt.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Jahr gab mir, als ich Breitenwang besuchte, ber bortige Detan und Bfarrer herr Joseph Schneller an, ber fich um bie Aufrichfung ber erwähnten Gebenktafeln nicht geringe Berbienfte erworben hat.

mußte bas Gebalf abgetragen werben und an feiner Stelle steht jest ein schlichtes Steinhaus, welches sich burch Richts von andren bes Ortes auszeichnet.

Als ein getreuer Sohn ber Kirche, wie er hienieben gelebt hatte, war der Kaiser in das Jenseits hinübergegangen. Die sein Todeslager umstehenden Bischöfe hatten ihn mit den Sterbesacramenten versehen. Auch des Reichs hatte er noch in seinen letten Augenblicken gedacht. Die Reichsinsignien hat er da seinem Schwiegersohne, dem Herzog von Baiern, übergeben und ihn damit, so viel an ihm, als seinem Rachsolger im Reiche bezeichnet. Ob er ihn mit dem Herzogsthum Sachsen, welches ihm lange zugesagt war, noch sterbend belehnt, ist zweiselhaft. Aber keine Frage ist, das Lothar Alles, was er besas, dem Welsen, dem Gemahl seiner einzigen Tochter, bestimmt hatte. Wenige Tage nach dem Kaiser (20. December) starb in Schwaben einer seiner treusten Gefährten auf diesem letten Zuge, der Bischof Reingot von Mersedurg; auch er war frank aus Italien heimgekehrt und erreichte die Heimath nicht mehr.

Die zuruckgebliebenen beutschen Fürsten hatten sich zu Würzburg versammelt, um ben Raiser sestlich zu empfangen. Statt seiner kam bie Tobesnachricht, und balb zog die Raiserin mit der Leiche ihres Gemahls durch Oftfranken nach Sachsen, um sie im Kloster Lutter beizusepen. Hier in seiner eigenen Stiftung auf sachsischem Boden, wurde Lothar am letten Tage des Jahres 1137 in Gegenwart der Fürsten Sachsens und Thüringens seierlich bestattet; das Todtenamt hielt der Bischof Rudolf von Halberstadt.

Zwischen Braunschweig und Helmstebt am Fuse bes reichbewalbeten Eims liegt jest bas Städtchen Königslutter. Bon ber alten Abtei ist bie mit brei Thurmen gezierte Kirche noch wohl erhalten, umschaitet von uralten mächtigen Linden: eine breischiffige Pfeilerbasilica, welche ebenso durch ihre Größe wie durch die Bollendung ihrer Formen zu den herrlichsten alten Baubensmalen Riedersachsens zählt. In der Mitte der Kirche ist das Kaisergrad. Die Platte, welche früher dasselbe bedeckte, ist im Jahre 1708 durch den Einsturz der Kirchendecke zerstrümmert worden und durch einen Sartophag von blauem Marmor, mit den Bildern des Kaisers, seiner Gemahlin und seines welsischen Sidams, ersest worden. An dem Pfeiler rechts vom Grabe ließ Abt Johann Fabricius eine steinerne Gedenstassel für den Kaiser mit lateis

nischer Inschrift anbringen; an bem gegenüberstehenben Pfeiler hangt ein aus bem sechszehnten Jahrhundert stammendes Delbild, welches ben Kaiser in Wassen und in der Krone darstellt. Als man das Grab im Jahre 1618 öffnete, fand man in demselben ein Schwert, einen goldenen Reichsapfel, eine filberne Schale und eine in drei Stücke zerbrochene Bleitafel mit der Inschrift:

"Lothar von Gottes Gnaben römischer Kaiser, bes Reiches Mehrer, regierte 12 Jahre, 3 Monate und 12 Tage, ein in Christo allzeit getreuer, wahrhafter, beständiger, friedfertiger Mann und ein unserschrockener Krieger; er starb am 3. December auf ber heimkehr von Apulien, nach Riederwerfung und Berjagung ber Sarazenen."

7.

## Die Ergebniffe ber Regierung Lothars.

Lothar hat der Nachwelt einen hochgeachteten Ramen hinterlaffen. Mißgunftige Stimmen, die gegen den Lebenden laut geworden, verstummten bald, und einhellig hat man nach seinem Tode gepriesen, wie er den inneren Arieg niedergefämpft, den Landfrieden hergestellt, das Ansehen des Reiches nach außen gewahrt und die Eintracht mit der Kirche erhalten habe. Gerade dadurch, daß die nächstolgende Zeit trübselig war, trat seine Regierung in ein um so helleres Licht.

Belche Ziele Lothar auch in früheren Jahren verfolgt, im Besthe ber höchsten Gewalt hat er die Herstellung ber beutschen Kaisermacht sest im Auge gehabt. Wie sie einst von Sachsen aus begründet war, so wollte er sie auch von bort aus wieder erneuern, um die Christenbeit zu einigen, die Kirche zu schüßen, den allgemeinen Frieden durch Recht und Geset zu sichern. Das Kaiserthum Ottos des Großen in seiner vollen Kraft wieder auszurichten: in dem Gedanken saste sich Alles zusammen, was ihn als König und Kaiser beschäftigt hat. Dashin zielte es, wenn er den sächsischen Erzbisthumern ihre Misstonsssprengel im Norden und Often wiederzugewinnen strebte, wenn er den Dänen und Benden mit den Wassen entgegentrat, wenn er den Polensherzog ihm das Schwert vorzutragen nöthigte, wenn er den Landfrieden in den deutschen Ländern durch rücksichse Strenge sicherte, jedem

selbscherrlichen Gebahren im Reiche — auch bem bes hohen Klerus — Einhalt gebot; bahin zielte es nicht minber, wenn er als Schusherr ber römischen Kirche in Italien einschritt, seine Rechte als König Italiens im weitesten Sinne faste und auf Gegenden ausbehnte, in welchen seit mehr als zwei Menschenalter die beutsche Herrschaft nicht mehr gefühlt war. Wie bei Otto, verbanden sich auch bei Lothar alle Bestrebungen für das Reich auf das Engste zugleich mit den Sorgen für das eigene Haus. Dauernd wollte er diesseits und jenseits der Alpen die Macht seines Geschlechts sesstellen, dem Gemahl seiner Tochter einen Best hinterlassen, der ihn und dessen Rachsommenschaft hoch über jede andre weltliche Gewalt erhöbe.

Lothar selbst hat erfahren, wie schwer die von ihm ergriffene Aufgabe zu lösen war, wie besonders aus den neuen Rechten und Ansprüchen der römischen Kirche früher ungekannte Schwierigkeiten erwuchsen, aber er mochte hoffen, daß die frische Kraft seines Eidams ein Werk vollenden werde, was er erst in späteren Jahren hatte bezinnen können. Daß in der Stellung, welche er halb freiwillig, halb gezwungen gegen das Papstthum einnahm, indem er sich der idealen Obermacht desselben unterordnete, an sich ein unlösbarer Widerspruch lag gegen sein Streben, das Kaiserthum in alter Macht und Herrelickeit herzustellen, ist ihm schwerlich jemals zum vollen Bewußtsein gekommen.

Wie dem auch sei, der kaiserliche Name stand bei seinem Tode wieder in Ehren; man pries die Erfolge des alten Kaisers; ja schon begann man wieder eine erdrückende Uebermacht der deutschen Krone zu fürchten, wenn sie auf das Haupt seines stolzen Schwiegersohnes kame. Solche Befürchtungen waren eitel; denn nur zu bald zeigte sich, daß die Kaisermacht von Lothar nicht so gesestigt war, als es schien. Aber sehr wurde man irren, wenn man deshald meinte, daß Richts in den Kampsen, Mühen und Sorgen dieses langen vielbewegten Lebens erreicht, alle seine Spuren schnell verwischt worden seien. Es lohnt sich im Einzelnen zu erwägen, wie viel und wie wenig von dem, was Lothar vollbracht, seinen Tod überdauert und fortgewirkt hat.

Der lette Bug Lothars nach Italien ift von ben Zeitgenoffen besonders verherrlicht worben; ber Glanz bes Kriegeruhms umleuchtete hell bas schon bem Grabe zugeneigte Haupt bes greisen helben, wie bie finkenbe Sonne bie Bergesspigen noch einmal, ebe bas Dunkel Die Sage einbricht, in roffges Licht taucht. begann Lothars Rampfe mit ben Rormannen und Saragenen ju feiern, nachbem er faum ber Belt entriffen mar; fie erzählte, bag er, ale er ju Dtranto an ben letten Saum bes italienischen ganbes gefommen, seinen Speer in bas Deer gefchleubert habe, wie fie fruber Aehnliches von Rarl und Otto bem Großen gemelbet hatte. Aber in Bahrheit hat Lothars aweiter Bug über bie Alpen feine glanzenben Refultate gehabt. bie Absichten bes Raifers bei biefem Buge gemefen maren, bie normannische Macht in Italien zu brechen, Die letten Refte bes Schisma ju vernichten und feinen Erben bauernd eine gebietenbe Stellung auch jenseits ber Alpen ju fichern, so murbe bies Alles mit Richten erreicht, vielmehr nahmen balb bie Dinge in Italien eine Benbung, bei welcher ber faiferliche Einflug bort mehr als je geschäbigt wurde.

Roch ehe Lothar ben Boben Italiens verlaffen, hatte Roger bereits bas Deifte, mas er verloren, wiebergewonnen. Sobalb er ben Abjug bes Raifers aus Campanien erfuhr, erfchien er vor Salerno, welches ihm ohne Bergug die Thore offnete, nahm Nocera ein und überfiel Capua, wo er schonungslos haufte. Sein Auftreten erregte in Benevent und Reapel bie größte Befturjung. Bergog Sergius traf mit bem Sicilier ein Abkommen und leiftete ibm Beeresfolge; auch bie Beneventaner fagten aufs Reue Innocens ab und fcbloffen fich Roger und bem Gegenpapft an. Um 15. Oftober jog ber Ronig bei Benevent vorüber nach Monte Sarchio, um in Apulien einzubringen. Bergog Rainulf ruftete fich jur Gegenwehr. Die Burger von Bari, Trani, Troja und Melfi bilbeten mit einer Schaar von 1500 Rittern bas Beer, mit bem er Roger entgegentrat. Bergebens bemuhte fich ber heilige Bernhard Blutvergießen ju hinbern; am 30. Oftober fam es bei Ragnano unweit Siponto ju einem blutigen Rampf. Der Ronig erlitt eine vollständige Riederlage; breitaufend ber Seinigen fielen, unter ihnen auch ber Bergog von Reapel. Sofort mußte Roger Apulien raumen. Aber bas gange Campanien blieb in feiner Gemalt. Fürft von Capua hatte icon aufe Reue bas Weite gesucht. Um 2. November verließ auch Abt Wibald bei Racht Monte Caffino; er gab in aller Form seine Stellung auf und überließ ben Monchen seinen Rachfolger zu bestimmen. Einmuthig mablten fie jest ben fruber gurud. gebrängten Rainalb von Colemezzo, ber fich alsbalb mit Roger verftanbigte. Die Bertheibigungsmaßregeln, welche Lothar für Campanien getroffen, hatten sich schon nach wenigen Wochen als völlig unzureichenb gezeigt.

Indeffen wußte sich in Apulien Herzog Rainulf, von den Seeftabten gut unterstützt, seine Stellung zu sichern. Er rückte mit einem Heere sogar gegen Benevent, welches auch nach Rogers Riederlage auf bessen Seite blieb. Am 1. December lagerte Rainulf bei Padula unsern Benevent, doch gelang es ihm nicht die Stadt zu unterwersen. Papst Innocenz war inzwischen nach Rom zurückgesehrt. Mit Hülfe der Frangipani konnte er sich jest behaupten, das Schisma war bereits im Ersterben, und der heilige Bernhard, noch immer an der Seite des Papsts, war ganz der Mann, der gegnerischen Partei mehr und mehr die Lebenskräfte zu entziehen.

Der Abt von Clairvaur glaubte bie Stunde gefommen, wo fich auch Roger fur bie firchliche Ginheit gewinnen ließe. Er begab fich felbft nach Salerno, um ihn von Anaflet ju trennen. Aber ber Ronig verlangte, bag brei Bertreter von jeben ber beiben in Rom ftreitenben Bapfte vor ibm erfcbienen und ihre Anrechte ibm barlegten; bann erft werbe er fich barüber entscheiben fonnen, ob er fur Unaflet auch ferner einzutreten habe. Die Bertreter beiber Bapfte erschienen - fur Innocenz fein Rangler Aimerich, ber Carbinal Gerhard und ber heilige Bernhard felbft; fur Anatlet fein Rangler Matthaus, ber gelehrte Carbinal Betrus von Bisa und ber Carbinal Gregor - acht Tage lang bauerten bie Berhanblungen, boch auch nach Abschluß berselben verweigerte ber Sicilier eine bestimmte Erflarung. Er beabsichtigte fich jum naben Beihnachtofefte nach Balermo ju begeben: bort, meinte er, muffe er erft bie Bifcofe Siciliens über bie Sache horen, und verlangte beshalb, bag ihm je ein Carbinal beiber Dbebienzen folge. So gefcah es; aber auch in Palermo verzögerte fich bie Entscheibung, und ehe fie noch getroffen war, ftarb unerwartet am 25. Januar 1138 ber Begenpapft felbft in Rom.

Die Pierleoni schwankten, ob fie im Schisma weiter beharren sollten, und verlangten von Roger Anweisung, ob ein neuer Gegenpapft auszuwerfen sei. Der Sicilier ermuthigte sie bazu, und in ber Mitte bes Marz erhoben die schismatischen Cardinale aus ihrer Mitte ben Cardinal Gregor auf ben papftlichen Stuhl, dem sie den Namen Bictor IV. beilegten. Aber in der Stadt selbst wollte man von einem

neuen Gegenpapste Richts wissen. Mehr, als früher die beutschen Heere, wirkten jest der Eiser und die Beredsamkeit der Abts von Clairvaux. Bernhard brachte es dahin, daß selbst die Pierleoni nach kurzer Zeit den Widerstand aufgaben, ihr Erwählter die papstlichen Insignien ablegte und sich Innocenz unterwarf; ihm folgte der ganze schismatische Klerus. Ganz Rom huldigte wieder einem Bischof; die ganze abendsländische Kirche stand wieder unter einem Oberhaupte. Es war am 29. Mai 1138, acht Tage nach Pfingsten, daß so das achtschrige Schisma ein Ende nahm. Der heilige Bernhard, wie er sich zuerst für Innocenz erhoben, hat ihm auch zulest den Sieg gesichert. So wichtig es war, daß sich der deutsche König gegen die Pierleoni erklärt hatte, der eigentliche Ueberwältiger des Schisma war doch nicht er, sondern der französische Mönch, der nun, als Retter der Kirche mit Recht hoch geseiert, in die Stille seines Klosters zurücksehrte.

Selbst ber Sicilier mußte Innocenz jest in seiner geistlichen Würbe anerkennen, aber baran fehlte viel, daß er beshalb auch sogleich seinen Frieden mit ihm gemacht hatte. Im Sommer 1138 erschien er abermals mit seinem Heere auf dem Festlande; abermals griff er Apulien an, wurde aber von Herzog Rainulf zurückgewiesen, der ihm bei seinem Rückzuge die nach Campanien solgte. Der Papst selbst wollte Rainulf damals mit einem Heere zuziehen, erkrankte jedoch zu Albano und mußte das Unternehmen ausgeben. Um einzelne Burgen in Campanien und im Beneventanischen hat sich dann der Kampf die in den Winter gedreht; einer offenen Feldschlacht wuste der König diesmal auszuweichen. Als Roger nach Sicilien heimkehrte, war Rainulfs Racht in Apulien ungebrochen, in Campanien begann man den Herzog zu fürchten, und die Autorität des Papstes stand ihm zur Seite.

Am 4. April 1139 hielt Innocenz eine große Synobe in Rom, auf welcher er die Ordinationen des Anaklet und feines Rachfolgers für nichtig erklärte und König Roger mit allen seinen Anhängern auss Reue mit dem Banne belegte. Der Papft mochte sich durch seine und Rainulss Erfolge ermuthigt fühlen. Aber gleich darauf traf ihn ein surchtbarer Schlag. Am 30. April starb Herzog Rainulf zu Troja im kräftigsten Alter an einem hisigen Fieber. Er hinterließ das Andenken eines unüberwindlichen Kriegsmannes, und selbst alte Widersacher sollen seine Ende betrauert haben. Nie hat es aber für den König von Sicilien eine freudigere Rachricht gegeben, als die vom Tode



seines Schwestermannes. Am 25. Mai verließ er Palermo, eilte nach Salerno und siel bann unvorzüglich mit Heeresmacht in die Capitanata ein, während sein Sohn Roger die Seestädte Apuliens angriff. Mit Ausnahme von Bari, Troja, Arriano und einigen kleineren Platen war balb die ganze Capitanata und ganz Apulien in seiner Gewalt.

Inzwischen hatte aber ber Papft felbft gegen ben Sicilier bie Baffen ergriffen. Begleitet von bem vertriebenen Fürften von Capua und Richard von Rupecanina, einem Bruber Rainulfe, brach er in Campanien ein; es folgte ihm ein Beer von taufent Rittern und gablreichem Fufvolf. Ale er nach S. Germano fam, begegneten ibm Boten bes Siciliers, um Friebensverhanblungen anzufnupfen. Der Bapft wies fie nicht gurud, verlangte jeboch perfonliche Unterhanblungen mit bem Ronige. Roger fam in ber That mit feinem Sohne und friegerifchem Gefolge nach S. Germano; acht Tage wurde bier verhandelt, ohne jeboch eine Einigung ju erreichen. Sie icheiterte vornehmlich baran, bag ber Bapft bie Berftellung bes Fürften von Capua beanspruchte, in welche Roger unter feiner Bedingung willigen wollte. Die Unterhandlungen wurden endlich abgebrochen, und ber Ronig verließ S. Germano; er wandte fich in bie Berge, wo er feine gange Streitmacht sammelte, um, wie er vorgab, einige Burgen ber Borelli ju belagern. Das Beer bes Bapftes aber war unvorsichtig genug fich auf ber Strafe nach Capua in gelöfter Orbnung weiter vorzuwagen. Man legte Feuer in einige Orte bei S. Germano; ble Burg Gallucio murbe eingenommen und vom Bapfte befest. Da vernahm man, bag ber Ronig ploglich mit ftattlicher Macht in bie Gegend von C. Germano jurudgefehrt fei und in ber Rabe bei Mignano lagere. Diefe Radricht verfette ben Bapft und bie Seinen in bie größte Befturgung; nur barauf waren fie noch bebacht, wie fie fcbleunigft ben Rudgug antreten tonnten. Aber faum maren fie aufgebrochen, fo überfiel fie aus einem Sinterhalt ber jungere Roger mit taufend Rittern. Robert von Capua, Richard von Rupecanina und bie meiften Romer entflohen; Biele fanden ben Tob in ben Bellen bes naben Fluffes; Unbre geriethen in Gefangenfchaft, unter ihnen ber Bapft felbft, fein Rangler Aimerich und mehrere Carbinale. Sie wurben ju bem Ronig nach Mignano geführt, ber von ben Gefangenen nun ben Frieben erzwingen fonnte.

Es war am 22. Juli 1139, ale ber Papft fo in bie Sant feines alten Biberfachers fiel. Drei Tage barauf murbe ber Friebe im

Lager von Mignano gefchloffen, in welchem ber Bapft bem Sicilier, wie biefer forberte, gang Campanien vom oberen Liris an überließ. Der Papft ftellte ibm überbies eine Urfunde aus, welche im Befentlichen bie Bugeftanbniffe bes Anaklet wieberholt, boch in einer Form, welche mit Berleugnung ber unzweifelhafteften Thatfachen glauben machen foll, bag jene Bugeftanbniffe nicht vom Gegenpapfte, fonbern bereits von Sonorius II. herrührten; bie Berhaltniffe Reapele und Benevents wurden in ber Urfunde nicht befonders berührt. Darauf erschien ber Ronig mit feinen beiben Sohnen Roger und Alphons vor bem Papfte; fie fielen ihm ju Fugen, erhielten bie Absolution und leifteten ibm ben üblichen Lebnseib. Mit brei Kahnen verlieh ber Bapft bem alteren Roger bas Ronigreich Sicilien, bas Bergogthum Apulien und bas Fürftenthum Capua; Apulien hatte ber Ronig bereits feinem erften Sohne Roger, Capua bem zweiten Alphons überlaffen. Der Papft hielt bann ein feierliches hochamt - es war bas Fest bes beiligen Jafobus - und pries ben grieben, bem er Beftanb munichte; mehr noch als er verlangte man banach in ben vom Kriege schwer heimgesuchten Gegenben Gubitaliens.

Bereint jogen ber Papft und ber Konig nach Benevent, um auch bort bie Berhaltniffe ju ordnen. Die letten Schismatifer mußten aus ber Stadt welchen; ale feinen Statthalter feste ber Bapft ben romifchen Subbiakon Johannes ein. Bu Benevent empfing ber Ronig eine Besandtschaft Reapels, welche ibm bie völlige Unterwerfung ber Republif anzeigte. Die Stadt, welche burch fo viele Jahrhunderte ihre Selbftftanbigfeit bewahrt batte, murbe nun mit ihrem Gebiete ein Theil bes Dann brach Roger von Benevent auf, um auch Rormannenreichs. ben letten Widerstand in Apulien ju brechen. Eroja magte feine Begenwehr weiter gegen ben Sicilier; auf feinen Befehl grub man fogar bie Leiche bes tapferen Rainulf aus bem geweihten Grabe aus. Um fo hartnadigeren Biberftand leifteten auch jest noch bie Burger von Bari, obicon fie ber Bapft felbft jur Unterwerfung aufforberte. Unter Führung eines gewiffen Jaquintus vertheibigte fich bie Stabt faft zwei Manate gegen ben Ronig; erft im Anfange bes Ottober fiel fie, und an Jaquintus und feinen Anhangern übte bann Roger bie graufamfte Rache.

Rach Salerno gurudgefehrt, hielt ber Ronig über alle feine Wiberfacher ftrenges Gericht und ließ bie gefährlichften berfelben nach



Palermo bringen; auch er selbst ging im Anfange bes November nach seiner sicilischen Hauptstadt zuruck. Er hatte ben ganzen Süben Italiens bis an das römische Gebiet sich unterworsen; Länder unter seinem Scepter vereinigt, welche seit den Zeiten der Gothen und Langobarden auseinander gerissen waren. Was er durch Gewalt gewonnen, suchte er fortan durch die Strenge des Gesehes zu erhalten und zu verbinden. Ein scharfer und strenger Wille erhielt fortan den Frieden in Gegenden, welche seit Jahrhunderten unter der stätigen Besehdung kleiner rivalistrender Mächte Unsägliches gelitten hatten. "Zest ruhte," wie ein Mann jener Zeit sagt, "schweigend das Land vor Rogers Angesicht." Das große Rormannenreich im Süden war geschaffen, und zwei Jahre nach Lothars Tode war hier Alles vereitelt, was er mit seinem lesten Juge nach Italien zu erreichen gehosst hatte.

Bir wiffen, wie Lothars Stellung jum großen Theile auf feine engen Beziehungen gur romifchen Curie beruht hatte. Aber feitbem ber Bapft feinen Frieden mit bem Sicilier gemacht, mußte auch Roms Berhaltniß jur beutschen Krone ein andres werben. Db fich ber Sicilier ale Lehnsmann bes Bapftes befannte, in Bahrheit fant boch ber romifche Bifchof in einer Abhangigfeit von feinem machtigen Bafallen, und fo lange er willig biefes Berhaltniß ertrug, bedurfte er faum noch bes Schutvogte jenfeite ber Alven. Innocens mar aber gewillt. ben Frieden, ber ihm abgezwungen war, unter allen Umftanben zu halten. 216 er nach langerem Aufenthalt in Benevent zu Anfang bee Oftober 1139 wieber in Rom eintraf, fehlte es nicht an folchen, die ihm begreiflich zu machen fuchten, bag ihn jener erzwungene Friede zu Richts verpflichte; bennoch erklarte er fich bestimmt fur bie Aufrechthaltung bes Bertrags. Der Sicilier felbft prufte im nachften Jahre haut bes Bapftes Befinnung, ale er feinen Sohnen Auftrag gab, bie Begenben in ben Abruggen zu besegen, und bie normannischen Seere bis an ben oberen Liris rudten. Der Konig fam bamals felbft nach S. Germano und munichte eine neue Busammentunft mit bem Bapfte, aber biefer entzog fich berfelben und verlangte einzig und allein bie Achtung feines Bebiets; Roger entließ barauf bas Beer, um ben Bapft zu beruhigen. Aufe Reue wurde biefer nicht viel fpater in Aufregung verfest, ale er vernahm, bag Roger die Ginführung feiner neuen nicht vollwichtigen Silbermungen auch in Benevent verlangte. Er beschwerte fich baruber, aber hat mit feinen Beschwerben unfres Biffens wenig erreicht.

Es war Innocenz genug, daß er nach so vielen Irrsahrten und Kampsen wieder ruhig in Rom residiren und die Berhältnisse ber Stadt und ihres Gebiets ordnen konnte. Die Römer boten ihm das mals die Hand, um das widerspänstige Tivoli zu bezwingen, geriethen aber in den gewaltigsten Jorn, als er dann ohne sie mit den Tivolesen ein Abkommen tras, welches jeden Bortheil für die römische Commune ausschloß. So entstanden in der Stadt Wirren, welche noch die letzten Tage des Papstes trübten und welche auch seinen Nachfolgern die schwersten Kämpse bereiteten, in denen sie weder bei Steilsen noch dei den deutschen Königen eine so bereitwillige Hülse sanden, wie Lothar der bedrängten Curie geleistet hatte.

Bon Allem, was ben alten Kaiser in Italien beschäftigt, hat kaum Anderes merklich nachgewirkt, als sein Lehnsgesetz und seine Bemühungen bas große Hausgut Mathilbens in die Hand der Welfen zu bringen. Bei weitem mehr hat Lothars Regiment die spätere Entwickelung ber beutschen Berhältnisse beeinflußt.

Ueber breißig Jahre hat Sachsen unter ber Herrschaft Lothars gestanden. Die im Investiturstreite aufgelöste Ordnung des Landes hat er erst als Herzog, dann als König und Raiser hergestellt; benn auch in der Krone blieb er immer noch in vollem Sinne der Sachsenherzog. Seit den Tagen Heinrichs und Ottos I. hatte das sächsische Herzogthum nie wieder eine ähnliche Macht erreicht, wie unter dem Supplindurger. Richt allein auf die inneren Zustände wirkte dies, sondern nicht minder nach außen. Die gedietende Haltung, welche Lothar in seinen letzten Lebensjahren gegen Danemark, Bolen und Böhmen einnahm, beruhte doch vor Allen auf der Kraft, welche er aus dem sächsischen Herzogthum schöpfte. Wie weit er auch nach dem Süden vordrang, am sestesten waren seine Blide doch immer nach dem Rorden gerichtet. Es ist bezeichnend, daß er sich seine Ruhestätte weiter nach dem Norden wählte, als irgend einer seiner Borgänger. Die nördlichsten unster Raisergräder sind die Lothars und seines Urentels Ottos IV.

An nicht Geringeres hat, wie wir wiffen, Lothar gedacht, als bie Herrschaft ber Sachsen in bemselben Umfange herzustellen, ben fie unter Otto bem Großen gewonnen hatte. Es stand damit im Zusamsmenhange, daß er den sächsischen Erzbisthumern ihre alte Misstonessprengel wiederzugewinnen bemuht war. Eine so umfassende kirchliche



Restauration war nicht an ber Zeit und konnte nicht glüden, aber ganz ohne Erfolg sind die Bestrebungen Lothars im Rorden keineswegs gewesen. Wenn die Wendenvölker, seit mehr als einem Jahrhundert der Christenheit und dem deutschen Reiche entsremdet, bald wieder in den Berband der deutschen Kirche gezogen und der deutschen Hertschaft unterworfen wurden, so war das zum nicht geringen Theil Lothars Berdienst. Wiederholentlich hat er als Herzog und König selbst das Schwert gegen die Wendenstämme gezogen und dem sächsischen Ramen bei ihnen mehr Achtung verschafft, als er seit geraumer Zeit besessen; aber auch an den Eroberungen Albrechts des Bären jenseits der Elbe, wie an den Wisstonsbestredungen Ottos von Bamberg und der Männer von Reumunster hat er Antheil genommen, und so faßt sich zulest doch Alles, wodurch in dieser Zeit die Christianistrung und Germanistrung des Wendenlandes angebahnt wurde, in seiner Verson zusammen.

Roch einmal muß hier Ottos von Bamberg und feiner Miffionss arbeit gebacht werben.

Mit ben in Bommern gestifteten Gemeinden war ber Bifchof nach feiner Rudfehr von ber erften Reife in Berbinbung geblieben, aber nur zu balb hatte er von bort bie übelften Rachrichten erhalten. Bogenpriefter hatten auf bas Bolf ben alten Ginflug wiebergewonnen und benutten ihn, um Ottoe Stiftungen ju vernichten ober boch ju gefährben; balb lagen bie Abalbertefirchen in Stettin und Julin in Mit ber firchlichen Reaction ging bie politische Sand in Sand. 3m gangen gand regte fich eine lebhafte Opposition gegen bie polnische herricaft; man entzog fich nicht nur ben gegen Bergog Boleflam eingegangenen Berpflichtungen, fonbern feste auch bie alten Burgen wieber in Stand, um ihm begegnen ju fonnen, ja man fcheute fich nicht fein eigenes Gebiet anzugreifen. Der Pommernherzog Bratislam fab fich in biefe Bewegung wiber feinen Billen hineingeriffen, und feine Lage wurde eine fehr bebenfliche, als zu berfelben Zeit, wo ihn Bolen mit einem Kriege bebrobte, auch feine Befitungen am linken Oberufer von ben heibnischen Liutigen angegriffen murben, mahrend ihm Stettin und Julin wegen feiner driftenfreundlichen Befinnung ben Behorfam In folder Bebrangnif verlangte er Ottos Sulfe, und ber Bifchof entschloß fich trop seines Alters noch einmal bie Beschwerben ber langen Reise auf fich zu nehmen, um Bommerns Gerzog und ber gefährbeten Miffion am baltifchen Meere beizufteben. Richt nur bie

Erlaubniß bes Papstes holte er zu ber neuen Reise ein, sonbern auch König Lothars, bessen Oberhoheit ber Pommernherzog bamals anerkannt zu haben scheint. Lothar begunstigte auf alle Beise Ottos Unternehmen, welches seinen eigenen Planen im Wendenlande förderlich war.

Es lag in ben feinblichen Berhältniffen, welche zur Zeit zwischen Bommern und Polen bestanden, wenn Otto diesmal seinen Weg nicht burch Boleslaws Land nahm und auf die Unterstüßung verzichtete, welche er dort früher gefunden hatte. Bon Sachsen aus wollte er den Durchgang zu jenen dem Pommernherzog unterworfenen Länder am linken Oderuser gewinnen, welche er auf der ersten Reise noch nicht bestreten hatte; hier sollte ihn Wratislaw erwarten und dann weiter geleiten. Die ganzen Kosten der Reiseausrüftung übernahm der Bischofselbst; zu seiner Begleitung hatte er sich den Priester Udalrich von der Aegibienkirche und einige andere Priester und Klerifer erwählt.

Um grunen Donnerstag (31. Marg) 1127 brach Otto gleich nach ber Deffe von Bamberg auf und gelangte bis Grait, einem Sofe ber Bamberger Rirche, wo er bas Fest bes folgenben Tags beging und bann fofort nach Rirchberg bei Jena eilte, um hier Oftern ju halten. Am Oftermontag ging er nach Rainereborf an ber Unftrut, wo er vor Rurgem eine Abtei nach ben Cluniacenfer Orbnungen eingerichtet batte und am andren Tage bie neuerbaute Rirche weihte. Die nachften Tage brachte er auf ben Befitungen ber Bamberger Rirche in Scheibungen und Mucheln ju, große Reisevorrathe beschaffenb, welche er bann auf ber Saale ju Salle verlaben ließ, um fie ju Schiff nach Savelberg ju bringen; auch foftbare Gefchenfe murben ju Salle eingefauft, wie er fie icon auf ber erften Reife mit fich geführt und mit großem Bortheil verwendet hatte. Auf ber weiteren Reise berührte er auch Magbeburg, wo er von Erzbischof Rorbert zwar mit ben größten Ehren aufgenommen murbe, aber boch balb ertennen mußte, wie menig biefer einer fremden Miffionethatigfeit im Often neben ber eigenen Rorbert ließ Richts unversucht, um ben Bamberger gewogen war. von ber Reife abzubringen, boch maren alle feine Bemuhungen vergeblich; fcon am Tage nach feiner Ankunft feste Otto bie Reise wieber nach Savelberg fort.

In havelberg, wo fast alle driftlichen Orbnungen untergegangen waren, feierte man gerabe bas Fest bes Goben Gerovit. Der Bischof scheute sich beshalb bie Stadt zu betreten und ließ Wirikind, in beffen



Gewalt ber Ort war, ju fich vor bas Thor bescheiben. Als bieser fam, machte ber Bifchof ibm Bormurfe, bag er als Chrift folche Grauel Wirifind, ber bereits vorher auf einem Tage ju Merfeburg bulbe. in Begenwart Lothars bem Bifchofe ficheres Beleit burch fein Bebiet versprocen hatte, entschulbigte bie beibnifchen Brauche bes Bolfs und ben Abfall beffelben von Chriftus mit ber Barte Rorberts, unter beffen beschwerliches Joch man fich burchaus nicht beugen wolle; wenn aber Otto in feiner Milbe bem Bolfe Borftellungen machen wolle, meinte Birifind, werbe baffelbe fich willig fugen. In ber That prebigte Otto barauf vor bem Thore bem Bolfe und brachte es minbeftens babin, bag man bas beibnifche Feft abzustellen versprach. Der Bifchof befcentte Birifind und beffen Gemablin reichlich, erftand noch mehrere Reisebeburfniffe und vor Allem breißig Lastwagen, ba er seine Borrathe nun ju ganbe fortichaffen mußte. Beiteres Geleit, welches er von Birifind beanspruchte, verweigerte biefer, ba ber Beg alsbalb burch bas Bebiet ibm feinblicher Stamme führe.

So zogen die Bamberger auf eigene Gefahr weiter. Zunächst famen sie an einen bichten Wald, nach fünf Tagen bann an einen großen See, die Müriß. Das anwohnende Bolf zeigte heißes Berslangen die Tause zu empfangen, aber Otto glaubte sie an den Magdesburger Erzbischof verweisen zu mussen, zu bessen Misstonssprengel die Gegend gehörte. Doch von Rorbert wollten die Mürißer nichts hören und beruhigten sich nur, als Otto später zu ihnen zurückzusehren versprach, wenn der Papst und ihr Erzbischof es ihm verstatten wurden. Ohne Gefährdung gelangte Otto weiter die nach Demmin, der ersten Burg Herzog Wratislams gegen das Liutizenland; hier wollten der Bischof und der Herzog zusammentressen.

Demmin war gerade bamals burch einen Angriff ber Liutizen bebroht, und ber Bischof kam mitten in bas Kriegsgetummel hinein. Dennoch sand er bei ben Demminern freundliche Aufnahme; nicht minder bei bem Herzoge, der nach zwei Tagen sich einstellte. Unverzüglich unternahm Bratislaw einen verheerenden Streifzug durch das Liutizenland, kehrte aber schon in wenigen Tagen nach Demmin zuruch und geleitete nun mit großen Ehren den Bischof nach Usedom. Um auch das Gepäck besselben auf der Beene borthin zu schaffen, bedurfte es breier Tage.

Bu Ufebom war ber Boben für bas Christenthum schon vorher burch einige Priester bereitet worben, welche Otto auf seiner ersten Diesesteht, Raiferieit IV. 4. Aust.

Reise in Pommern zuruckgelassen hatte. Er begegnete baher keinem Wiberstand in ber Stadt und hielt sich bort langere Zeit auf. Zur Pfingstzeit (22. Mai) berief ber Pommernherzog hierher auch die Hauptlinge aus ben benachbarten Stadten. Er empfahl ihnen Otto, ben man mit allen Ehren aufnehmen muffe; benn er sei ein Abgesandter bes Papstes und König Lothars und stehe bei allen Fürsten bes beutschen Reichs in hohem Ansehen; geschähe bem Bischose irgend ein Leib, so wurde Lothar mit Heeresmacht in Pommern einfallen und Alles zu Grunde richten. Der Herzog forberte zugleich die Häuptlinge auf das Christenthum anzunehmen, und biese entschlossen sich auch alsos balb zur Tause.

Otto Schickte barauf je zwei von seinen Brieftern zur Bredigt in bie benachbarten Orte. Rach ber reichen Sanbeloftabt Bolgaft gingen bie Briefter Ubalrich und Albwin, benen er felbft mit bem Bergog unmittelbar folgen wollte. Jene Briefter fanben aber zuerft bie Stimmung in Bolgaft fo feinblich, bag fie fich glaubten verbergen zu muffen; erft als am andren Tage ber Bergog und ber Bischof erschienen, gewann ber vom Chriftenthum geneigte Theil ber Einwohnerschaft bie Dberhand. Acht Tage lang predigte und taufte nun Otto ju Bolgaft und brachte es babin, bag bie Beibentempel gerftort und ber Grund ju einer Rirche gelegt murbe, ju beren Dienft er einen feiner Briefter jurudlieg. Der Bergog trennte fich barauf vom Bifchofe, ber fich junachft nach Buttom begab. Sier hatten bie Einwohner erft vor Rurgem einen febr ftattlichen Bogentempel errichtet. Sie munichten ihn erhalten gu feben und maren es gufrieben gemefen, wenn man ibn in ein driftliches Gotteshaus verwandelt hatte. Aber Otto bestand barauf, baß bas Bebaube abgebrochen und bie Bogenbilber verbrannt murben. Die gange Einwohnerschaft empfing bann bie Taufe, und es murbe fogleich mit bem Bau einer Rirche begonnen. Als Sanctuarium und Altar fertig maren, erfolgte bie Einweihung, ju beren Feier ber Befehlshaber in ber Stabt, ber bereits in Demmin getauft mar, alle feine driftlichen und heibnischen Gefangenen freigab. Damals famen ju Dito Boten von Ducheln und Scheibungen, welche ihm Golb, Gilber, foftbare Bewande und manche Reifebeburfniffe nach feinem Auftrage von bort zuführten; mit ihnen erschienen auch Gefandte bes Markgrafen Albrecht und ber fachflichen Furften, welche erforichen follten, ob ber Bifchof nicht ihrer Unterftugung beburfe. Unfraglich bingen Albrechts und

ber Sachsen Besorgniffe mit einem wichtigen Geschäft zusammen, welchem fich ber Bischof in ber nachsten Beit zu unterziehen hatte.

Gewaltige Furcht herrschte in gang Bommern, ba ber Polenherzog mit großer Beeresmacht bereits an und über bie Grenzen bes ganbes gerudt war. Bergog Wratiflam und alle pommerichen Berren manbten fich beshalb mit ben bringenbften Bitten an Otto, bas brobenbe Un-Sie baten nicht umfonft; ber Bifchof entschloß wetter abzuwehren. fich, mabrent er ben Briefter Ubalrich in Ufebom gurudließ, felbft in bas Lager bes Polenherzogs, feines Freundes, ju geben. Mit einigen Begleitern und mit Gefandten ber Bommern machte er fich auf ben Beg; fein ganges Gepad ließ er bei Ubalrich in Ufebom gurud. Otto fant ben Bolenherzog über bie Bunbbruchigfeit Bergog Bratiflams und ber Bommern gewaltig entruftet; bitter befcwerte er fich jugleich über ben Rudfall in bas Beibenthum, wie er namentlich in Stettin eingetreten mar. Der Bifchof fuchte bagegen Bratiflam ju entschulbigen, berichtete über bie neuen Erfolge ber Miffion und wie fie besonbere burch Bratiflam ermöglicht feien; er erflarte, bag er felbft Billens fei, jedes Schickfal mit bem Bommernherzoge und bem Bommernlanbe ju theilen. Boleflam murbe baburch milber gestimmt und außerte enblich: um bes Bifchofe Willen wolle er thun, mas felbft Ronig Lothar nie von ihm erreicht haben murbe; wenn ber Bergog perfonlich vor ibm erscheine und ihn um Berzeihung bitte, werbe er vom Rriege abfteben und fich bei bem fruberen Bertrag beruhigen. Der Bommernbergog felbft murbe nun befchieben und erschien in Begleitung bes Prieftere Ubalrich. Zwei Tage wurde bann noch vergeblich verhandelt, aber am britten brang bie verfohnliche Stimmung burch. Die Bergoge fußten fich und erneuerten ben alten Bertrag im Angeficht ihrer Betreuen; bann jog ber Pole mit feinem Beere von ber Grenze ab. Die Berftellung bes Friedens war Ottos Werf, ber barauf mit bem Bommernherzog nach Ufebom jurudging; erft jest, nachbem alle Gefahr befeitigt, tehrten bie Befandten ber fachfischen Fürften in bie Beimath aurůď.

Otto blieb; benn er war noch auf die weitere Ausbehnung ber Mission bebacht. Ueber bas haff hin wohnte an der Uder bis zu ihrer Mundung ber tropige Stamm ber Udraner. Je hartnädiger biefer bisher bem Christenthume widerstrebt hatte, besto mehr verlangte Otto auch ihn zu besuchen. Der Herzog suchte vergebens ihn zuruchzuhalten.

Als aber Ubalrich, welcher bem Bischofe ben Weg bereiten wollte, burch einen Sturm an bem Gestade ber Uckraner zu landen verhindert wurde, sah Otto barin ein Zeichen, daß Gott selbst die Mission unter biesem Bolke jest nicht wolle, und gab sie auf. Run erst entschloß er sich, die Gemeinden wieder aufzusuchen, welche er auf der ersten Reise begründet hatte.

Bor Allem ichien es bem Bifchofe bringenb, nach Stettin ju geben, wo nicht nur ber größere Theil ber Ginwohnerschaft in bas Beibenthum zurudgefallen mar, fonbern wo man fich auch, geftust auf einen Bund mit ben heibnischen Bewohnern ber Insel Rugen, ber Berrichaft Mule Bemühungen ber Begleiter bes Wratislams entzogen hatte. Bifchofe, ibn von bem gefährlichen Unternehmen abzuhalten, maren fruchtlos. Die Aufnahme, welche er zuerft in Stettin fant, mar allerbinge wenig ermuthigenb; wieberholentlich murben fogar Anfchlage gegen fein Leben gemacht. Aber eine Minberheit unter ben Stettinern war bod bem Chriftenthume treu geblieben, und mit Sulfe berfelben murbe allmählich ber Wiberftand ber Gogenpriefter und ihres Unhangs gebrochen. Die gerftorte Abalbertefirche erhob fich wieber, bie letten heibnifden Seiligthumer fielen, ber Sieg bes Chriftenthums mar entfcieben. Run verlangte man auch von Otto, bag er ber Stabt wieber bie Gnabe bes Bergogs gewinne. Auch bagu erklarte fich Otto bereit und machte fich, von einer Befanbtichaft ber Stettiner begleitet, im Anfange bes August auf ben Weg nach Ramin, wo ber Bergog fich bamale aufhielt.

Auf dieser Reise gerieth Otto burch den Ueberfall einer bewaffneten Schaar, welche zwei Göpenpriester in einen hinterhalt gelegt, in große Gefahr, entging ihr aber glücklich durch die Herzhaftigkeit der ihn begleitenden Stettiner. Er berührte damals auch Bollin, wo er kaum Widerstand sand; die Bolliner folgten wie immer willig dem Beispiele Stettins. Auch in Ramin erreichte Otto leicht seinen Zweck. Der Herzog nahm gern die Unterwerfung Stettins an, und die Gessandten der Stadt kehrten freudig zu ihren Mitbürgern zurück. Aber bald bedrohte diese eine neue Gefahr. Die Rugianer, über den Abfall der Stettiner entrüstet, griffen diese an und gaben erst nach mehreren unglücklichen Kämpfen ihre Rachepläne aus.

Auch an bie Befehrung biefes heibnischen Bolfs, welches ber pommerschen Mission so gefährlich war, bachte Otto, und als er



vernahm, daß nach papstlicher Bestimmung die Insel zum Missionsssprengel des Erzbischofs von Lund gehöre, schickte er einen gewissen Iwan mit kostdaren Geschenken an den Erzbischof, um die Erlaubnis zur Predigt von ihm zu erwirken. Erst nach sechs Wochen kam Iwan nach Wollin, wo Otto einen längeren Aufenthalt genommen hatte, mit dem Bescheide zuruck, der Erzbischof musse die Sache erst auf der nächsten Versammlung mit den Großen seines Landes berathen. Darauf konnte Otto nicht warten, zumal er schon auf das Aeußerste vom Rösnige, den sächsischen Fürsten und von den Bambergern zur Rückschrieden gedrängt wurde. Er besuchte nur noch mehrere ältere Gemeinden, dann verließ er — etwa gegen Ende Oktober — den pommerschen Boden, um ihn nie wieder zu betreten. Den Rückweg nahm er durch Polen, wo er bei Herzog Boleslaw acht Tage in Gnesen verweilte. Am 20. December 1127 zog er wieder in Bamberg ein.

Balb nach seiner Rudfehr schiefte Otto bem Papste einen Ring und bat ihn benfelben zu weihen und zuruckzusenben, damit er mit demselben ben ersten Bischof in Pommern investire. Der geweihte Ring kam von Rom zuruck, aber Otto hat ihn nie zu dem angegebenen Zweck, so viel wir wissen, benuten können. Riemand wird dies mehr gehindert haben, als Erzbischof Rorbert, der so eisrig bemüht war seinen alten Misstonssprengel in Often herzustellen. Wir wissen, wie er im Jahre 1133 eine Bulle erwirkte, in welcher ihm alle Kirchen Polens und Pommerns unterstellt wurden. Es werden in der Urkunde ein Bisthum Pommern und ein Bisthum Stettin genannt, und es müssen hiernach bald nach Ottos zweiter Reise zwei Bischöfe für Pommern und das Liutizenland bestellt sein. Als der erste Bischof von Pommern wird später Abalbert, Ottos Gefährte, genannt, der seinen Sis erst in Wollin, dann in Kamin nahm; von einem Bisthum Stettin ist in der Folge nicht weiter die Rede.

Rorberts tuhne Entwurfe gingen mit ihm unter; so scheinen auch jene beiben neu gegrundeten Bisthumer feinen Bestand gewonnen zu haben. Fast zu berselben Zeit mit dem Magdeburger Erzbischof endete ber Pommernherzog Bratislaw. Er siel durch Meuchelmord, und es folgte ihm im Herzogthume sein Bruder Ratibor. Weber die deutsche noch die polnische Oberhoheit scheint dieser anersannt, auch die Mission wenig begunstigt zu haben. Bir wissen, wie Lothar im Jahre 1135, als ihm der Polenherzog huldigte, denselben mit Pommern und Rügen

belehnte. Wie weit ber Pole seine Herrschaft bort zur Geltung gebracht hat, steht freilich bahin. Bon einer bischöflichen Wirksamkeit Abalberts in Pommern findet sich in dieser Zeit keine Spur, dagegen ist sicher, daß die pommersche Mission immer noch mit Bamberg in Berbindung stand und von bort aus unterhalten wurde.

Einen eifrigen Förberer besaß bie beutsche Misston im Often bamals an bem Markgrafen Albrecht. Es ist bekannt, wie dieser ruhmbegierige und friegslustige Fürst, seitbem er in den Besit der Nordmark gelangt war (1134), die Ausbreitung seiner Herrschaft im Wendenlande sest im Auge hatte. Schon im Jahre 1136 trug er seine Wassen tief in das Wendenland, im Winter 1137 seste er den Kampf mit einem stattlichen Heere fort und gewann so dauernd die Priegnis wieder den Deutschen. Unter seinem Schut konnten sich auch die zerstreuten und eingeschüchterten Christen in dem Havelberger Sprengel wieder sammeln und erheben. Während Bischof Anselm, der gelehrte Schüler Norberts, dalb am kaiserlichen Hose, bald in Rom oder Constantinopel weilte, regte sich in seinem Bisthum, weniger von ihm als von dem Markgrafen gefördert, neues kirchliches Leben.

Und auch im Brantenburger Sprengel zeigten fich neue Aussichten für ben Sieg bes Chriftenthums. In Branbenburg herrschte ju biefer Beit ein wendischer Furft, Bribiflam von feinem Bolte, Beinrich von ben Deutschen genannt. Bahrent fein Bolf bem breifopfigen Triglam auf bem Barlunger Berge opferte, befannte er fich felbft mit feiner Bemahlin Betruffa jum driftlichen Glauben und war ein Freund ber benachbarten beutschen Fürften. Bor Allen ftanb er zu Markgraf Als brecht in nahen Beziehungen; er hatte beffen erften Sohn Otto aus ber Taufe gehoben und bem Anaben bas land Bauche \*) jum Bathengeschent gegeben; ale er felbft ohne Leibeserben blieb, bestimmte er bem Dart. grafen auch die Rachfolge in feiner gangen Berrichaft. Unter folden Berhaltniffen gewannen bie Bramonftratenfer, Rorberts Junger, in bie überelbischen Gegenden Eingang. 3m Jahre 1136 ertheilte Bifchof Lubolf, welcher ben Titel eines Bifchofe von Branbenburg führte, ben Chorherren bes Marienfloftere in Magbeburg bebeutenbe Privilegien fur ihre Besitzungen in seiner Diocese; um biefelbe Zeit grunbeten fie

<sup>\*)</sup> So hieß bas Land füblich von ber havel bis zu ben Norbabfallen bes Fläming.



in Leistau, wo schon 1114 Bischof Harbert eine steinerne Kirche zu Ehren bes heiligen Petrus erbaut hatte, bamals hart an ber Grenze beutscher Herrschaft\*), einen stattlichen Convent, und als wenig später (1138) Wigger, ber Probst bes Marienklosters, zum Bischof von Brandenburg erhoben wurde, nahm er seinen Sit in diesem Convent und wußte von hier aus mit namhastem Erfolg die Misston im Brandenburgischen neu zu beleben.

Wenn Markgraf Albrecht besonders die Missionsarbeiten ber Pramonstratenser, Kaiser Lothar die der Chorherren in Reumunster besänstigte\*\*), so haben Beibe doch auch Ottos Werf in Pommern fräftig gefördert. Beweis dafür ist die merswürdige, bereits erwähnte\*\*\*) Schenkung des Tributs von fünf wendischen Provinzen, welche der Kaiser im Jahre 1136 mit Einwilligung des Markgrasen an den Bamberger Bischof machte. Hand in Hand mit diesen kirchlichen Bestrebungen ging die Ausbreitung der deutschen Herschaft in den überelbischen Gegenden, und die Resultate, die hier gewonnen wurden, haben trot eines Rückschlags, der sie auf kurze Zeit wieder in Fragestellte, doch eine ganz andere Bedeutung gehabt, als die Thaten Lothars jenseits der Alpen, welche seine Grabschrift preist.

Die Bebeutung ber Wirffamkeit Lothars im Wenbenlande ist von den Zeitgenoffen kaum ganz erfaßt worden. Um so mehr sprang ihnen in die Augen, was er für die Erhebung seines Tochtermannes gethan hatte. Zu dem großen Besig, den Heinrich der Stolze von seinen Borfahren in Italien, in Baiern und Schwaben überkommen hatte, siel ihm jest als Gemahl der kaiserlichen Tochter die Hauptmasse der billingschen, brunonischen und supplindurgischen Erbschaft zu; überdies war ihm die Rusnießung des reichen mathildischen Hausgutes überstragen worden. Mit einem unermeßlichen Besitz auf beiden Seiten der Alpen verband er eine politische Macht, wie sie noch nie ein Fürst bes Reiches besessen. Das mächtigste Herzogthum Deutschlands hatte

<sup>\*)</sup> Leiglau war ber Sauptort bes Lanbes Morgani, ber Gegend zwischen Elbe und Ihle. Dieses Land war bereits seit bem Ansange bes zwölften Jahrhunderts von ben Deutschen wieber eingenommen worben und geborte zum größeren Theile bem Erzbisthum Magbeburg, ber Reft bem Grafen von Ballenfiebt.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. oben S. 99. 100.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. oben G. 113.

Heinrich von seinen Borfahren ererbt, und er stand jest im Begriff, mit Baiern Sachsen, wo ber herzogliche Name unter Lothar eine weit größere Bebeutung als früher gewonnen hatte, bauernd zu verbinden; in der Markgrafschaft Tuscien hatte er bereits auch das erste Lehen Italiens erhalten. So beherrschte er mit seinem Ansehen nicht allein das obere und niedere Deutschland, sondern auch Italien, und nicht mit Unrecht konnte er sich rühmen, daß seine Macht sich von Meer zu Meer, von Danemark bis nach Sicilien erstrecke.

Lothar hatte bem Welfen eine Stellung geschaffen, welche weit biejenige überragte, welche die Salier einst ben Staufern hinterlassen hatten. Er ist ber Begründer jener Welfenmacht gewesen, vor der Kaiser und Papste lange erzittert und welche den Welfennamen über ben ganzen Erdfreis verbreitete. Der alte Raiser konnte, wenn er nicht die Austösung des Reiches wollte, keinen andern Gedanken hegen, als daß dieser sein machtiger Schwiegersohn auch die Krone nach ihm tragen würde, und so hat er sterbend ihm auch die Reichsinsignien übergeben. Gewann der Welfe wirklich das Scepter, so standen ihm alle Mittel zu Gebote, Deutschland und Italien ganz von sich abhängig zu machen, auf das Abendland weithin gebietend zu wirken. Dann ließ sich das Kaiserthum Ottos des Großen, Lothars Ideal, herstellen, und es stand nur in dem Willen des Imperators, in wie weit er sich der römischen Kirche fügen wollte.

Die Zeiten hatten andere sein muffen, als fle waren, wenn man nicht in bieser neu sich erhebenben Macht die größte Gefahr fur Rirche und Reich hatte sehen und sich von huben und brüben die Hande reichen sollen, um dem Erben Lothars ben Weg zu ben Stufen bes Kaiserthrons zu verlegen.

8.

## König Konrad III. und Beinrich der Stolze.

Als bie Leiche Lothars in die Gruft gesenkt wurde, beraumten die anwesenden Fürsten einen Tag nach Mainz auf Pfingsten 1138 (22. Mai) zur Königswahl an. So wenig die Absicht des alten Kaisers zweiselhaft gewesen war, daß ihm sein Schwiegersohn Heinrich, wie in Sachsen, so auch im Reiche folgen sollte, ebenso wenig bestanden darüber Zweisel, daß Heinrich selbst mit ganzer Seele nach der höchsten Gewalt stredte. Wie Großes ihm das Glück auch bisher gewährt, er erhosste noch dessen lette Gunst. Die außerordentliche Macht, die ihm in jungen Jahren zugefallen, hatte sein Selbstgefühl und seinen Ehrgeiz auf das Höchste gesteigert.

Es wird nicht an Solchen gefehlt haben, Die in ber hoffnung frohlocten, bag ber Belfe bas Reich nun wieber in feinem alten Blange berftellen murbe, und bie an biefe Soffnung taufend Bunfche und Plane fnupften, aber weit größer war ohne Zweifel bie Bahl berer, welche bas Uebermaß bes welfischen Gludes fürchteten. Bor Allem erwachte in Rom und in bem beutschen Rlerus, ber fich schon feft an Rom gefettet fühlte, bie Beforgniß, bag bei einem fo machtigen Raiferthum, wie es in Ausficht ftanb, ber gange Gewinn bes Inveftiturftreits eingebußt werben fonne, und bies um fo mehr, als Beinrich bisher weber gegen ben Bapft noch gegen bie Beiftlichfeit fonberliche Ergebenbeit gezeigt hatte. Aber auch unter ben beutschen weltlichen Furften waren viele, in beren Bunfchen eine Berftellung ber alten Rraft bes Reiches am wenigften lag. Manche hatte überbies bas hochfahrenbe Befen bes Belfen auf bem letten Buge burch Italien verlett unb faft alle empfanden es übel, daß er es nicht einmal ber Dube werth ju halten fcbien, um ihre Stimmen ju werben. Bor Allem maren bie ftaufenichen Bruber, die fo oft in ben Baffen gegen Beinrich geftanben, feiner Erhebung entgegen; fie hielten noch immer an ben Unfpruchen feft, die fie ale Erben ber Salier an die Rrone ju haben meinten.

Ehe noch über biese Unsprüche ber Staufer eine Entscheibung gestroffen war, wurde Beinrich bereits von anderer Seite bas Herzogsthum Sachsen bestritten. Markgraf Albrecht, an Ehrgeiz dem jungen

Welfen gleich, an Tuchtigkeit und Verbienst ihn überragend, glaubte wenn nicht bessere, so doch gleiche Ansprüche auf Sachsen zu haben. Auch er war der Sohn einer Billingerin, und schon sein Vater hatte einst, wenn auch auf kurze Zeit, das Herzogthum verwaltet. Das entschiedene Auftreten der klugen Kaiserin für die Rechte ihres Schwiegersschnes beirrte ihn nicht; mit der größten Rückschössseit trat er ihr entgegen. Sie hatte eine Versammlung der sächsischen Fürsten zum 2. Februar nach Quedlindurg berusen: er demächtigte sich des Plates und wehrte ihr selbst den Eingang. So vereitelte er ihr Vorhaben und zugleich siel er über ihre Güter her und verheerte sie, so weit er vermochte, mit Feuer und Schwert.

Und icon hatte fich auch ber Mann gefunden, ber Mittel mußte, Beinriche Ronigewahl ju vereiteln. Es war Erzbifchof Albero von Trier. Bon jeber ein eifriger Bapift, mar er auf bem letten Beeresjuge in bas engfte Berhaltniß ju Rom getreten; jum Lohne bafur hatte er bie Stellung eines Legaten bes apostolischen Stuhle in Deutschland erhalten, und um fo mehr fonnte er ale folder fich jest geltend machen, ale bas Erzbiethum Mainz feit Abalberte Tob unbefest mar und ber neugewählte Erzbifchof Arnold von Roln, bieber Brobft ju St. Unbreas, noch nicht bas Ballium erhalten hatte. Alberos Stimme fiel fo bei ber Wahl am schwerften in bas Bemicht, und er mar balb entichloffen fein ganges Unfeben gegen Beinrich zu benuten. Er hatte in Italien perfonliche Bermurfniffe mit bem Belfen gehabt, aber uns fehlbar maren es boch bie allgemeinen Intereffen ber Rirche, welche besonders fein Berfahren bestimmten. Leicht verftanbigte er fich bes halb mit bem papftlichen Legaten, ber bamale nach Deutschland fam, bem Carbinalbifchof Dietwin von C. Rufina, einem Schwaben von Beburt; nicht minber leicht mit ben ftaufenschen Brubern, ba er nichts anderes beabfichtigte, ale bem fruber von ber Rirche befampften Begenfonig fest burch bie Rirche wieber jum Regimente ju verhelfen.

Albero hatte auf bem Heereszuge nach Italien hinreichend Geslegenheit gehabt, nicht nur die Tapferkeit und die ritterliche Gefinnung Konrads, sondern auch sein bestimmbares Gemuth, seinen lenksamen Charakter kennen zu lernen; er wußte, daß dieser Mann im Herzen nichts weniger als der Kirche feindlich war. Ueberdies konnte dem übermächtigen Welfen nur ein Staufer entgegengestellt werden; nur in diesem Ramen war es möglich heere zu sammeln, wie man sie zweisellos

gegen ben mächtigen Erben Lothars bedurfte. Co war benn balb Alles vergeffen, was man einst von ber Drachenbrut ber Heinriche gesagt halte, alle jene Berwünschungen und Anatheme, die gegen die Staufer geschleubert waren. Wie man früher Lothar gegen sie gebraucht, ats ihre Macht zu fürchten war, so sollten sie nun benutt werben, um die von Lothar geschaffene, so große Besorgniß erweckende welsische Wacht zu vernichten. Man versteht solches Berfahren bei denen, die alle Gesahr für die Kirche in einem frästigen Kaiserthum sahen, aber ehrenvoll sür die Stauser war es nicht, sich zum Wertzeug berer zu machen, welche der Krone nur den Schein der Autorität lassen wollten und um das Reich zu schwächen neue innere Kriege herauszubeschwören sich nicht scheuten. Leiber ist es zu allen Zeiten, so gewesen, daß der Glanz des Diadems die Augen blendet.

Mit ber ihm eigenen Lift und Rectheit ging Albero an bie Ausführung feiner Abficht. Rach feiner Stadt Cobleng berief er um ben Anfang bes Marg eine Bersammlung mehrerer ihm vertrauter Fürften. Es erfcienen außer bem Carbinalbifchofe, bem Erzbifchof Arnold von goln, bem Bifchof Burchard von Worms, ben beiben Staufern nur noch einige lothringifche Furften; faft nur bie rheinischen Begenben, in benen Lothars Rame immer am wenigsten gegolten hatte, waren vertreten; feine Sachsen, feine Baiern fah man unter ben versammelten Tropbem bewog fie Albero, ohne ben angesetten Bahltermin abzuwarten, fofort gur Rur gu fchreiten. Bon befonberer Wirfung wird gemefen fein, bag ber Carbinal bie Buftimmung bes Bapftes, bes romifchen Bolfes und ber Stadte Italiens verhieß, wenn man Konrad erbebe. Co wurde benn von ben anwesenden Fürften einftimmig am Montag ben 7. Marg ju Cobleng Bergog Konrad jum Ronig gemählt. Man eilte mit ber Rronung, bie fcon am nachften Sonntag (13. Marg) ju Machen erfolgte. Der Confecrator war gegen alles Bertommen ber romifche Carbinal. Man begrundete biefes ungewöhnliche Berfahren bamit, bag bem Rolner Erabifchof bas Ballium fehlte; boch affiftirte Arnold bem Carbinal und mit ihm ber Erzbischof von Trier, ber eigentliche Ronigemacher.

Die Wahl war im Winkel geschehen, ohne daß bie Mehrzahl ber beutschen Fürsten nur von berselben wußte. Sie war ein förmlicher Hohn gegen alles Recht und herkommen. Albero und ber Carbinal konnten bas Unerhörte nur wagen, indem sie in der Ueberzeugung

ftanben, bag bie meiften Bahler willig ihr Stimmrecht preiszugeben geneigt feien, wenn ihnen nur ber Drud bes Belfen von ber Schulter genommen wurde und burch ein abermaliges Abgehen von ber Erbfolge bas freie Bablrecht festeren Bestand gewänne. Der Carbinal und ber Erzbifchof mußten überbies, bag nach ber herrichenben Stimmung ber gesammte beutsche Rlerus ber von Rom gebilligten Bahl feinen Biberftanb bereiten murbe und baß fie ein Signal mar, auf welches fich fofort bie eingeschuchterte ftaufensche Bartei im Reiche überall wieber erheben mußte. Bas fie thaten, mar im Grunde faum etwas Unberes, als was bie Begner ber Pierleoni in Rom mit fo viel Glud vor gehn Jahren versucht hatten: gleich jenen hatten auch fie ben erften gunftigen Moment ergriffen, um mit einer entschloffenen Minberheit einer Babl juvorzufommen, fur welche bie Dehrheit ber Stimmen gefichert ichien, und wie Innoceng jest allgemein als bas Dberhaupt ber Rirche anerfannt mar, fo mochten fie hoffen, bag auch bie Winfelmahl in Coblenz balb allseitige Buftimmung gewinnen werbe und ber hochfahrenbe Belfe fein befferes Schidfal, ale Anaflet, zu erwarten habe.

Diefe Berechnung mar nicht unrichtig. Aber bie Bahl Konrabs war boch ein unseliges Ereigniß; von ben traurigften Folgen ift fie für bas beutsche Reich gemesen, und auch Konrad hat sich ihrer nicht ju freuen gehabt. Db er an ben Erbanfpruchen feines Saufes fefthielt, in Wahrheit verbankte er feine Krone allein jener in ber Rirche jur herrschaft gekommenen Bartei, welche feinen Borfahren und ihm felbst bas Reich bestritten hatte, und rudhaltslos mußte er von vornberein jene Gregorianischen Ibeen anerfennen, welche auf bie Schwachung bes Reichs hinzielten. Seine Bahl war noch viel mehr, als bie Lothars, unter romifdem Einfluß erfolgt, und noch weit fcmerer fonnte er eine freie Stellung gegen bie papftliche Curie und bie beutschen Fürsten gewinnen. Schon beshalb fiel es ihm unmöglich, weil er wie einft zu Rurnberg, fo auch jest nur von einem kleinen Theile ber Fürften erhoben mar und feine Regierung bemgufolge auch ftete bas Beprage einer Factionsherrschaft behielt. Sein ganges Regiment ift erfüllt von Streitigfeiten ohne Schlichtung, von Rampfen ohne Siege.

Nichtsbestoweniger waren bie Anfänge bes neuen Regiments gludlicher, als man erwarten mochte. Schon am Ofterfest (13. April), welches ber König zu Köln mit großer Pracht feierte, zeigte sich, baß es ihm an Anhang nicht fehle. Fast alle geistlichen und weltlichen

Fürften Lothringens maren erschienen; auch mehrere Bischofe jenseits bes Rheines hatten fich eingestellt, wie Embrito von Burgburg, Berner von Munfter, Ubo von Denabrud und Rudolf von Salberftabt. Sogleich machte fich bier bemerklich, wie fich bie neue Regierung im Gegenfate gegen Lothare Regiment bewege. Manche Unorbnungen bes Borgangere murben rudgangig gemacht, alte Formen ber Reichoverwaltung bergeftellt. Batte Lothar ohne Rangler regiert, fo finden wir jest fogleich wieber einen Rangler an ber Spige ber Befchafte; faft mabrent ber gangen Regierung Ronrads bat ber Rolner Domproft Arnold biefe überaus wichtige Stellung befleibet. Bon einem italienischen Ergfangleramte bes Ergbischofs von Magbeburg ober bes Regensburger Bifchofs mar nicht mehr bie Rebe; ber Erzbifchof von Roln erscheint wieber nach alter Beife als Erzfanzler Italiens, obgleich bie meiften italienischen Urfunden Ronrade in ber beutschen Ranglei, alfo im Namen bes Mainger Ergbifchofs ausgestellt finb. Much von ber boppelten Pfalgrafichaft am Rhein, bie unter Lothar fo auffällig ift, verlautet nichts mehr. Fortan erscheint ber Ballenftebter Bilhelm wieber allein als rheinischer Pfalzgraf. Dit Gifer ergriff er fogleich bie Sache Ronrade, obwohl er ein Reffe ber Raiferin Richinga und bisher ein perfonlicher Begner bes Erzbischofs von Trier mar; er mochte bamit gewonnen fein, bag Otto von Rined freiwillig ber pfalge grafficen Burbe entfagte. Ein freiwilliger Bergicht wird baburch mahricheinlich, bag auch ber Rineder fogleich im Gefolge Konrabs erfceint; ba Pfalgeraf Wilhelm, fein Stieffohn, finberlos mar, mochten seiner eigenen Rachkommenschaft Aussichten auf die spatere Rachfolge in ber Pfalgraficaft eröffnet fein. Dem Bifchof Anbreas von Utrecht wurden bie Graficaften Oft- und Beftrachien, jungft von Lothar feinem Bisthum entzogen, wieber jurudgegeben. Der Abt Wibalb von Stablo erhielt nicht nur bie Privilegien feines Rlofters bestätigt, fonbern auch bie Rudgabe bes Ortes Tornines, welchen Graf Gottfrieb von Ramur bem Rlofter entriffen hatte. Es erwedt eigenthumliche Gebanken, wenn in ber Wibalb hieruber ausgestellten Urfunde bie treuen und ergebenen Dienfte gerühmt werben, welche biefer Gunftling Lothars bei ber Erhebung bes neuen Ronigs geleiftet hatte.

Bis gegen bie Mitte bes April verweilte Konrab in Koln und begab fich bann nach Mainz, wo er von Klerus und Bolf mit großem Jubel empfangen wurde. Roch immer ftand ber erzbischöfliche Stuhl in ber Stadt leer, und bie Befegung beffelben mar fur ben Ronig eine Sache von bem hochften Intereffe. Schon glaubte aber Bergog Friedrich ben rechten Mann gefunden ju haben. Es war ein Bruter feiner zweiten Gemablin, ein andrer Abalbert, ber Reffe bes erften. Rlerus und Bolf hatte ber Schwabenherzog bereits fur feinen Canbibaten gewonnen, und in Gegenwart bes Ronigs erfolgte nun bie Bablhanblung. Der Gewählte, welchem fein Dheim einft bie Propftei in Erfurt übertragen, mar ein junger Mann, ber feine in Silbesheim, Reims, Baris und Montpellier gemachten Stubien faum vollenbet hatte und erft furz vor bem Tobe bee Oheims nach Mainz gurudgefehrt war; noch hatte er nicht einmal bie priefterliche Beihe erhalten. Er verbanfte feine Erhebung nicht Berbienften, fonbern allein ber Bunft ber Staufer, aber ben Dant bafur ift er ihnen ichulbig geblieben. Unter ben vielen Fürsten, bie in Maing ben Konig umgaben und ibm bann nach Bamberg folgten, wohin er einen Reichstag auf Bfingften (22. Mai) ausgeschrieben hatte, mar auch ber Ermahlte von Maing; er erhielt bort am 28. Mai bie Briefterweihe und murbe am folgenben Tage von bem alten Bommernapoftel jum Bifchof geweiht.

Ronrad hatte verlangt, bag alle Fürsten, bie ihm noch nicht gehulbigt, fich in Bamberg einstellen follten, um ihm ben Gib zu leiften und ihre Leben aus feiner Sant ju empfangen; auch Bergog Beinrich mar zu erscheinen aufgeforbert und bie Auslieferung ber Reichsinfignien von ihm beansprucht worben. In ber That folgten bie meiften Fürften bem Rufe bes neuen Konigs. Es erschienen Markgraf Leopolb von Deftreich, ein halbbruber bes Ronigs, erft feit Rurgem bem Bater in ber Markgrafschaft gefolgt, bie Bergoge Konrad von Babringen und Ulrich von Rarnthen, ber in Franken und Baiern machtige Schwager bes Ronigs, Braf Bebhard von Sulzbach, und viele angesehene Berren aus bem oberen Deutschland. Roch wichtiger mar, bag auch bie fachs fifchen Furften fich vollzählig einftellten, unfraglich eine Folge bes entfciebenen Auftretens bes Markgrafen Albrecht. Wenn felbft bie Raiferin tam, fo zeigte bied, bag auch fie bie Thronanspruche ihres Schwiegerfohnes bereits aufgegeben hatte und nur noch barauf bedacht war, ihm eine möglichft gunftige Dachtftellung ini Reiche ju fichern.

Aber Herzog Seinrich felbst fant fich in Bamberg nicht ein, und mit ihm fehlten bie meisten seiner Unhanger in Baiern. Befonders schwer empfand man bie Abwesenheit mehrerer geistlicher Herren; por

Allen bes Erzbifchofs Ronrad von Salzburg, eines in Rirche und Reich, wie wir wiffen, hochangesehenen Mannes. Der Ronig beschieb bie Fehlenben zu einem neuen Reichstage, ber am Beter- und Baulstage in Regensburg abgehalten werben follte. Der Carbinal, Erzbifchof Albero und Otto von Bamberg luben ben Salzburger noch befonbers ein, indem fle ihm vorftellten, bag bie Bahl nur beshalb ohne feine Mitwirfung in folder Gile erfolgt fei, weil es fich um Rube unb Frieden, um Bohl und Behe bes Reiches und ber Rirche, um bie Bereitelung großer Mergerniffe und geheimer Rante gehandelt habe. Richt ohne Bichtigfeit fur bie Stellung bes neuen Ronigs mar, baß auch Bergog Sobestam von Bohmen in Bamberg erschienen mar unb fich außerft bienftwillig zeigte. Er munichte, bag ber Ronig feinem Sohne, ber noch im Anabenalter ftand, burch fofortige Belehnung bie Rachfolge in Bohmen zusichere, und ber Ronig entsprach gern biesem Bunfche; alle bohmifden Großen, bie anwesend maren, mußten eiblich ben Anaben ale Rachfolger bes Batere anerkennen.

Wie sicher sich Konrab bereits in seiner Stellung fühlte und selbst einen ernstlichen Wiberstand in Baiern nicht mehr fürchtete, zeigt die Bahl Regensburgs für den nächsten Reichstag. Hierhin, in die Stadt seines alten Gegners, des Bischofs Heinstäng. Hierhin, in die Stadt seines alten Gegners, des Bischofs Heinschlich von Diessen, wurde auch heinrich abermals beschieden, um die Reichsinstgnien auszuliesern. Wir haben eine vereinzelte Nachricht, daß sich der Perzog damals in Rürnberg befunden, der König ihn hier belagert und die Herausgabe der Insignien verlangt habe. Die Nachricht verdient vielleicht Glauben, aber sich, daß der König noch nicht im Besitze der Insignien war, als er zur bestimmten Zeit nach Regensburg kam. Hier wurde aber sofort klar, wie mislich Heinrichs Sache selbst in seinem angestammten Herzogthume stand.

Erzbischof Konrad erschien in Regensburg und war zur Unterwerfung bereit; er besorgte, daß man sonst die ganze Schuld eines
inneren Kampses auf sein Haupt wälzen wurde. Als der Erzbischof
vor den König trat, verlangte Herzog Konrad von Zähringen, daß er
bem neuen Herrn auch den Lehnseid leiste. Aber der Erzbischof sagte
zu dem übereifrigen Fürsten: "Ich sehe, Herr Herzog, waret ihr der
Wagen, ihr lieset den Ochsen voran; zwischen mir und dem Herrn
König wird sich Alles so ordnen, daß eure Sorge überstüssig ist."
Damit sich das Gespräch nicht erhipe, hielt der König dem Zähringer



bie hand vor ben Mund: ihm genuge, sagte er, bie Ergebenheit bes Erzbischofs, Beiteres verlange er nicht. Die Unterwerfung bes Salgburgers war fur ben ganzen Klerus Baierns entscheibenb.

Wir wissen, daß der König damals auch die Reichsinsignien erstielt und zwar durch Gesandte, die er an den Herzog Heinrich geschickt hatte. Der Welfe gab damit selbst seine Absückten auf die Krone aus, aber er wird sein kostdares Pfand nicht aus den Händen gelassen haben, ohne bestimmte Zusicherungen für das ihm zugesagte Herzogthum Sachsen und die großen Reichslehen, welche er bereits in Händen hatte, verslangt und erhalten zu haben. In Besitz zweier deutscher Herzogthumer und der Markgrasschaft Tuscien blied er auch ohne die Krone der mächtigste Mann im Reiche. Indessen sah er nur zu bald, daß man ein übles Spiel mit ihm getrieden; ob den König selbst oder seine Unterhändler die Schuld trifft, läßt sich nicht mehr entscheiden. Als Heinrich, der sich durch sein Opfer mindestens die Gunst des Königs gewonnen zu haben hossen durfte, nach Regensburg kam, konnte er nicht einmal den Zugang zu ihm gewinnen; wie ein Feind wurde er behandelt und vom Hose ausgeschlossen.

Es ift bann in ber nachften Beit gwifden bem Ronig und Bergog Beinrich noch mehrfach verhandelt worben; bei bem Wiberspruche ber Quellen ift es inbeffen unmöglich, von biefen Berhanblungen ein flares Bilb ju gewinnen. Otto von Freising, bes Konigs Salbbruber, berichtet in feiner Chronif: Beinrich, völlig erniebrigt, habe bas Ditleib bes Ronige ju erregen gefucht, aber feinen 3med nicht erreicht. Dagegen giebt bie alte Belfendronif, obwohl fie fich fonft an bas Buch bes Freifinger Bischofs anschließt, hier andere, mit beffen Dittheilungen unvereinbare Rachrichten. Der Konig, berichtet fie, habe ju Regensburg bestimmt, bag bie Berhanblungen mit Beinrich auf einem bemnachft zu Augeburg zu haltenben Tage abgefchloffen werben follten; hier fei auch ber Bergog erschienen, von einem nicht unbebeutenben Beere begleitet, mit bem er am Lech gelagert, mabrenb ber Ronig feinen Aufenthalt in ber Stadt felbft genommen habe; brei Tage fei bann burch Mittelspersonen verhandelt worben, aber ohne Erfolg; benn ber Ronig habe verlangt, bag Beinrich Manches von bem, mas er von Lothar erlangt, aufgeben folle, ber Bergog bies aber ents fcieben verweigert; ale nach bem Scheitern ber Berhandlungen ben Ronig bie Furcht beschlich, baß feine Gegner ibm Rachstellungen



bereiten könnten, habe er ben Entschluß zu eiliger Flucht gefaßt; nach bem Mahle habe er sich scheinbar zur Ruhe begeben, heimlich aber Rosse herbeischaffen lassen und sei bann mit wenigen Begleitern fortzgeeilt, ohne sich von ben Fürsten nur zu verabschieben; seine Getreuen seien in nicht geringer Gefahr in Augeburg zurückgeblieben.

Dieser welfische Bericht trägt in ben Einzelnheiten bie beutlichsten Spuren parteisscher Fälschung ber Thatsachen; er stellt sowohl Konrabs Lage wie seinen Charakter in ein salsches Licht. Indessen waren auch Heinrichs Berhältnisse keineswegs ber Art, daß er sich, wie ber Freissinger Bischof berichtet, lediglich auf demuthige Bitten hätte verlegen mussen. Wir haben vielmehr allen Grund anzunehmen, daß wirklich Berhandlungen zu Augsburg gepflogen wurden und daß sie sich daran zerschlugen, daß der König Sachsen und Rürnberg nicht in den Händen des Welsen belassen wollte. Der König, sagt der Chronist Helmold, hielt es für unrecht, daß zwei Herzogthümer in der Hand eines Fürsten seien. Es war das allerdings nicht ohne Vorgang, aber unsfraglich waren Baiern und Sachsen in einer Hand eine stete Gesahr für Krone und Reich.

Rachbem bie Berhandlungen sich zerschlagen hatten, zögerte ber König nicht Heinrich mit aller Entschiebenheit entgegenzutreten. Auf einem Reichstage, ber im Juli ober Ansang August zu Burzburg geshalten wurde, erging gegen Heinrich bie Acht; zugleich wurde auch über das Herzogthum Sachsen verfügt und ohne Juziehung ber sachsen Küsten basselbe bem Markgrafen Albrecht ertheilt. Dem Welfen blieb nun kaum noch eine andere Wahl, als an das Schwert zu greisen.

Ronrad mußte sich auf einen ernsten Kampf mit Heinrich gefaßt machen. Während ber noch übrigen Monate bes Jahres scheint er sich meist in Oftfranken aufgehalten zu haben, vornehmlich in Nürnberg, welches damals, wenn nicht früher, wieder in seinen Besit kam. Insem er alte Berbindungen hier wieder anknüpfte, trat er zugleich seinen alten Anhängern in Italien aufs Neue nahe. Im December ertheilte er der Stadt Genua von Rürnberg aus das Privilegium, eigene Münzen zu prägen, und die Genuesen schlugen diese Bergünstigung so hoch an, daß sie König Konrads Namen Jahrhunderte lang auf ihre Münzen setzten. Der Kanzler Arnold ging selbst damals nach Genua, gewiß nicht allein um die Urfunde des Königs zu überbringen, sondern auch Giesebrecht, Kaiserzeit IV. 4 Aust.

um ihm Freunde in Italien ju gewinnen und Beinrichs Dacht jenfeits ber Alpen ju untergraben.

Bahrend ber Konig jum Rampfe im oberen Deutschland bie Borbereitungen traf, mar ber innere Rrieg bereits in Sachsen ausgebrochen. Die fachfifchen Furften waren nicht gewillt bie Berfugung. welche ber Ronig ohne fie über ihr Berzogthum getroffen, ruhig binzunehmen, am wenigsten bie alten Biberfacher und Rebenbuhler bes Ballenstebters. Benn fie ber Aufreizung bedurften, fo ließ es baran bie Raiferin-Bittme nicht fehlen, welche feit bem offenen Bruch gwischen bem Ronige und ihrem Schwiegersohne bie Cache bes Letteren, bie ibre eigene mar, mit Feuereifer ergriff. Sie brachte Markgraf Konrab von Reifen, ben Pfalzgrafen Friedrich, bie Grafen Rudolf von Stabe, Siegfrieb von Bomeneburg und Andere gegen Albrecht in bie Baffen; mit vereinter Dacht wollten fie bem Markgrafen begegnen. Aber biefer fam ihnen guvor. Che fie völlig geruftet, überfiel er fie bei einem Orte, ber Mimirberg genannt wirb, zerftreute ihre Schaaren und machte mehrere feiner Biberfacher ju Befangenen. Darauf fiel er fogleich in die welfischen Befigungen in Sachsen ein, eroberte guneburg und Barbewif, befeste Bremen, und ba bie Rorbelbinger ben Grafen Abolf II. von Solftein, einen Unhanger ber Raiferin, vertrieben hatten, fprach er ihm jest bie Graffchaft ab und übertrug fie bem Beinrich von Babwibe, einem ihm burchaus ergebenen Manne. Demfelben wurde aufgetragen bie Burg Segeberg in Wagrien, ba ber von Lothar bort eingesette Befehlshaber inzwischen gestorben und bie Befatung verjagt mar, wieber in Befit ju nehmen.

Denn sogleich nach Lothars Tobe hatten sich die Wenden in Wagrien und im Abobritenlande gegen die deutsche Herrschaft erhoben. Pridissaw war mit einer Schaar von Lübeck aufgebrochen, hatte das verhaßte Segeberg genommen, abgebrochen und alle deutschen Riederslassungen umber zerstört. Das Kloster daselbst war in Flammen aufgegangen, und die Bewohner desselben hatten sich zu Bicelin nach Reusmünster gestücktet. Während Pridissaw mit seinem Zerstörungswerf noch beschäftigt war, siel jedoch Lübeck, seine eigene Stadt, unvertheibigt wie sie war, in die Hand eines alten Feindes. Race, ein Nachsomme jenes Eruco, dem einst der Abobrite Heinrich die Herrschaft entrissen hatte, ein Mann friegerischer Abenteuer, landete unerwartet mit einer Flotte bei Lübeck, zerstörte die Burg und verwüstete die Umgegend.



Die hristlichen Priester mußten sich auch aus Lübed nach Reumunster stückten. Schon sah man von hier die Berwüstung aller Orten, schon litt man selbst Roth; benn der Wendensturm brach auch über die Grenzen Holsteins. Da wurde Heinrich von Badwide der Retter des Landes. Wit einem Heere von Polsteinern und Stormarn siel er zur Winterszeit in Wagrien ein, durchzog das ganze Land bis zur Trave und dem Meere, ohne sich bei der Belagerung der sesten Pläte aufzu-halten, und trieb so die wendischen Schaaren zurud.

Bahrend sich Albrecht in bem alten Herzogslande und in ben Besthungen seiner Borfahren von mutterlicher Seite sestzusehen suchte, waren seine eigenen Erblande von den Anhängern Heinrichs angesgriffen worden. Seiner alten Mutter Eilisa, die mit gewohnter Energie in die Belthändel eingriff, hatte man ihre Feste Bernburg in Brand gesteckt. Dem Grafen Bernhard von Plötste, der trop seiner nahen Berwandtschaft mit der Kaiserin für Albrecht Partei ergriff, war Erzbischof Konrad von Magdeburg mit den Waffen entgegengetreten. Dennoch hatte der neue Herzog für den Augenblick entschieden das Uebergewicht in Sachsen, als der König selbst um Beihnachten nach Goslar kam.

Dhne Beer ericbien ber Ronig, benn er glaubte eines folden bier nicht zu bedürfen. Wie fich aber biejenigen geirrt, welche im Bertrauen auf feine Rachgiebigkeit fich am Bofe eingestellt hatten, fo taufchte er fich andererfeits, wenn er bie welfische Partei in Sachsen fur überwunden hielt. Rur in biefer Taufdung gefcah es mohl, bag er Beinrich nach bem Urtheile ber Fürften nun auch bas Bergogthum Baiern wegen Treubruche entzog. Diefe Magregel mußte bie Erbitterung ber welfischen Bartei auf bas Sochfte fleigern, und nur ju balb zeigte fich, wie fie in Sachsen feineswegs niebergeworfen war. Manche Kurften, welche ber Ronig nach Goslar berufen hatte, wie Erzbifchof Ronrad von Magbeburg, ftellten fich nicht und erhielten beshalb eine neue Labung jum 2. Februar nach Queblinburg. Aber auch folche, bie fich am Bofe eingefunden hatten, entfernten fich alsbalb wieber, ba fie meinten, bag von biefem Ronige boch nichts Seilfames ju erwarten fei. Go fonnte, obwohl er einen vollen Monat in Goslar verweilte, boch fur bie Ordnung ber fachfischen Berhaltniffe bort wenig geschehen. Mehr erwartete man von bem Queblinburger Tage. In ber That ftellten fich Erzbischof Konrad und mehrere seiner Barteis 12\*

genoffen, aber fie kamen mit bewaffneten Schaaren, die in der Rahe ber Burg lagerten. Ihre Ankunft erregte so mehr Beforgniß als Besruhigung, und plöglich verließ der König Queblindung, ehe die Berhandlungen mit seinen und Albrechts Gegnern noch begonnen hatten. Er hielt sich in Sachsen nicht mehr sicher, da er eben damals die Rachricht erhielt: Heinrich selbst habe dahin den Weg gefunden und sei in der Rahe.

In der That hatte sich Herzog Heinrich, nachdem er die Bertheisbigung Baierns seinem Bruder Welf übertragen, mit geringer Begleiztung heimlich durch Franken geschlichen und war unerwartet inmitten seiner sächsischen Anhänger erschienen. Es kam ihm zunächst darauf an, alle Kräfte des Widerstandes im nördlichen Deutschland gegen den König und Albrecht zusammenzusaffen. Obwohl der König vor seinem Abzuge noch eine Heersahrt zur Unterwerfung des Rebellen auf den nächsten Sommer angekündigt hatte, machte seine Entsernung aus dem Lande doch den übelsten Eindruck. Sie sah einer Flucht gleich, und es ist nicht zu verwundern, wenn der Anhang Heinrichs in Sachsen nun mit jedem Tage wuchs, wenn er balb überall Albrecht und seinen Feinden stegegnen konnte.

"Wie ein Lowe," fagt ein Zeitgenoffe, "fturzte fich Seinrich auf bie Stabte und Burgen aller feiner Biberfacher im Cachfenlande; er gerftorte fie und fuchte Die Berbrecher auf, welche ben Frieden ftorten." Rach Oftern belagerte er, unterftut vom Erzbischof Ronrad von Magbeburg und anberen fachfifchen Furften Plote, bie Burg bee Grafen Bernhard; fie murbe erobert und niedergeriffen. Mit Gulfe bes Grafen Rubolf von Stabe eroberte er bann auch bie guneburg wieber. Bugleich fehrte Graf Abolf nach Solftein jurud, und Beinrich von Babwibe mußte weichen; boch verließ Letterer nicht eber bas land, als bis er Segeberg und eine andere Feste Abolfe bei Samburg eingeafchert Richt beffer, ale biefem Unhanger Albrechts und bee Konige erging es bem Grafen hermann von Winzenburg, ber fich gegen bie welfische Partei erhoben und jum Lohne bafur von bem Konige bie Reichslehen Siegfriebs von Bomeneburg und mahrscheinlich auch bie Ronrad abgesprochene Markgrafichaft Meißen erhalten hatte; auch er mußte nach mehreren Rampfen mit Siegfried bas land verlaffen. Bor Allem wurden bie Burgen Albrechts felbst überfallen und jum Theil gerftort. "Beinrich zwang," fagt ber Beitgenoffe, beffen Borte wir oben



anführten, "ben Markgrafen seinem Könige in bas Exil zu folgen." In kurzer Zeit war ber Welfe herr im ganzen Sachsenlande. Schon am 23. Mai finden wir Albrecht, Bernhard von Plötste und hermann von Winzenburg flüchtig zu Rusteberg auf bem Eichsfelbe bei bem Erzbischof von Mainz; auch Albrechts Mutter hatte Sachsen ben Rucken wenden muffen.

Der König hatte fich von Sachsen nach Baiern begeben und hier bas Bergogthum feinem Salbbruber, bem Markgrafen Leopolb, übertragen. Einen namhaften Biberftanb icheint er babei faum gefunden gu haben, ba bas burchgreifenbe Regiment bes Belfen im Lanbe wenig beliebt mar. Schon nach furger Beit verließ er Balern und ging nach ben rheinischen Gegenben. Am 20. Mai mar er ju Beigenburg im Elfaß, acht Tage fpater in Strafburg, wo viele Furften fich an feinem Sofe einstellten. Befonbere gablreich maren bie Bischofe erschienen; unter ben weltlichen Rurften leuchteten bervor bie Bergoge Friedrich von Schwaben, Konrad von Bahringen, Matthaus von Dberlothringen, ber erft vor Rurgem feinem Bater Simon gefolgt mar, und ber Martgraf Bermann von Baben. Der Ronig, ichon gang mit ben Ruftungen gum Sachfenfriege beschäftigt, verpflichtete bie anwesenben Fürften eiblich gur Theilnahme an bemfelben. Im Anfange bes Juni hielt er bann gu Burgburg Sof, wo er mit bem flüchtigen Bergog Albrecht und beffen alter Mutter zusammentraf. Auch hier wird er bie Ruftungen fortgefest haben; jugleich bot er ben Bohmenherzog Cobeflam jur Theilnahme am Feldzuge auf. Ehe er aber biefen eröffnete, begab er fich noch mit feinem Bruber Bergog Friedrich in die Riederlande, wo wir ihm am 22. Juni in Maftricht, balb barauf in Luttich begegnen.

Schon im Jahre 1138 war Walram von Limburg gestorben und balb\*) nach ihm auch Gottfried von Löwen. Walram hatte die herzog- liche Fahne von Niederlothringen geführt und sein Sohn Heinrich, ber schon bei Lebzeiten des Vaters ben Namen eines Herzogs trug, hegte um so mehr die Hoffnung, nun zur vollen Gewalt seines Vaters zu gelangen, als er von Anfang an mit demselben die Sache des neuen Königs ergriffen hatte. Dennoch verlieh dieser das erledigte Herzog- thum an den Sohn Gottfrieds von Löwen, an Gottfried den Jüngeren. Es empfahl diesen, einen Neffen des Bischofs Albero von Lüttich,

<sup>\*)</sup> Am 25. Januar 1139.

besonders, daß er mit Liutgarde von Sulzbach, einer Schwester ber Rönigin vermählt war. Der König folgte auch hier der Hauspolitik, welche ihn bereits bei der Besehung des baierischen Herzogthums geleitet hatte. Der Limburger, der ben herzoglichen Titel beibehielt, soll durch große Bersprechungen beschwichtigt worden sein; tropdem griff er bald gegen Gottsried zu den Waffen, und der Friede der Riederlande wurde so aufs Neue gestört. Nicht minder bedenkliche Streitigkeiten waren in Köln zwischen dem neuen Erzbischof und den Bürgern ausgebrochen; es kam dahin, daß jener seine eigene Stadt belagern mußte. Nur mit Mühe konnte die Eintracht in Köln hergestellt werden. Wie weit der König unmittelbar dazu beigetragen hat, wissen wir nicht\*).

Am 19. Juli war ber König in Nürnberg, schon zum Auszuge gegen die Sachsen bereit. Sein Heer sammelte sich um den 25. Juli bei Hersselb. In demselben befanden sich die Erzbischöfe von Mainz und Trier, die Bischöfe von Worms und Speier, der Böhmenherzog Sobeslaw, die Herzoge Leopold von Baiern und Albrecht von Sachsen, der Landgraf Ludwig von Thüringen, die Grafen Abolf von Berg, Udalrich von Lenzburg, Hermann von Winzendurg, Gebhard von Sulzdach und viele andere vornehme Herren; sie waren meist mit großem Gesolge gekommen. Besonderes Aussehen erregte der Erzbischof von Trier, der statt der zwanzig Ritter, zu denen er verpflichtet, fünschundert zum Heere gestellt hatte; zugleich aber schleppte er dreißig Fuder Wein mit sich und Lebensmittel in unsäglicher Külle.

Der König erschien wohl gerüftet, aber noch weit beffer hatte sich Heinrich zum Kampse bereitet. In seinem Heere waren ber friegerische Erzbischof von Magbeburg und die meisten sächsischen Herren; sie alle in der stattlichsten Ausruftung. Im Anfange des August überschritt Heinrich die Grenzen Sachsens und bezog an der Werra ein Lager. Um den 15. August lagen sich beide Heere bei Kreuzburg gegenüber. Angesichts des Feindes muß den König selbst Besorgnis beschlichen haben, ob seine Streitfrafte ausreichend seien; denn er ging mit den Kürsten zu Rathe, ob er es auf eine blutige Entscheidung ankommen

<sup>\*)</sup> Erft bamals scheint bie Gemahlin Konrabs — wohl in Köln — gefront zu sein. In ben ersten Urkunden bes Königs wird sie nur als seine Gattin bezeichnet, bagegen in einer Urkunde vom 19. Juli 1139 als Genoffin seines Reichs und Ruhms und später regelmäßig als Königin.



laffen folle. Auch scheint er nicht auf die Treue Aller, die ihm gefolgt waren, gebaut zu haben.

Erzbischof Abalbert, beffen Gefinnung bereits verbachtig mar, wunschte einen Busammenftog und rieth jur Schlacht; aber bie anberen Fürften, und unter ihnen besondere bie Bifchofe, hielten bem überlegenen Feinde gegenüber ben Rampf für bebenflich und glaubten, baß man ben Beg ber Unterhanblungen mit ben Sachfen einschlagen muffe. In ber That wurden Unterhandlungen eröffnet und balb jum Abschluß gebracht; ber Ergbischof von Trier und ber Bohmenherzog follen fich bei bemfelben befonbere thatig erwiefen haben. Indem bie Sachfen in bem Bertrage ausbrudlich Ronrad als ihren Ronig anerkannten, wurde ihnen Abhulfe ihrer besonderen Beschwerben zugefagt; auf Lichtmeß nachften Jahres follte ju biefem 3mede ein Reichstag ju Borms gehalten und bis bahin ber augenblidliche Buftanb erhalten werben, bie Baffen aber jebenfalls bis jum Pfingstfefte ruben. Die Berhandlungen wurden mit ben Sachsen, nicht mit Beinrich gepflogen, aber bie Sachsen verfuhren babei gang in feinem Intereffe, ohne ibn gu verpflichten. Dem Abichluß bes Bertrages folgten frobliche Fefte, bei benen ber Trierer reichlich feinen Wein fpenbete, ber nun auch ben Sachsen zu gut fam. Dann trennte man fich; bie unblutige Beeres, fahrt war mit einer Luftbarkeit beendigt. Riemand trug einen reis deren Bewinn bavon, ale Albero, ber fur feine Ausruftung bie reiche fonigliche Abtei St. Marimin erhalten hatte, fcon lange bas Biel feiner Bunfche.

Der Ausgang bes Unternehmens, für welches ber König so viele Borbereitungen getroffen hatte, war für ihn wenig rühmlich gewesen. Der Welfe blieb Herr in Sachsen, und schon suchten die Grasen, welche sich bort Albrecht und bem Könige zuerst angeschlossen hatten, ihren Frieden mit Lothars Wittwe und ihrem Tochtermanne zu machen. Bernhard von Plögse wußte sich wieder in Sachsen eine Heimath zu gewinnen, indem er sich bittend an die Kaiserin, seine Verwandte, wandte und ihre Verzeihung erlangte. Hermann von Winzenburg gab die Lehen des Grasen Siegfried, welche ihm der König übertragen, freiwillig wieder auf und vertrug sich mit Graf Siegfried und Herzog Heinrich. Auch Erzbischof Abalbero von Vremen hatte sich der Partei des Ballenstedters angeschlossen: seine Abwesenheit — er war aus einer Reise nach Rom begriffen — benutten jest der Pfalz-

graf Friedrich und ber Graf Rubolf von Stade, um über Bremen herzufallen und es auszuplundern.

Bahrend Albrecht bas Berzogthum, welches ihm ber Konig verlieben, aus ber Sand verlor, hatte fich ber Babenberger Leopold mit Blud in Baiern behauptet. Eine Stuge fuchte und fant er in feinem Bruber Otto, ber erft vor Rurgem jum Bifchof von Freifing erhoben war. Dtto, fruh von feinen Eltern fur ben geiftlichen Stand bestimmt, hatte zu feiner Ausbildung in ber theologischen Biffenschaft zweimal eine Reife nach Baris unternommen. Auf ber Rudfehr von ber zweiten Reife mar er mit mehreren Gefährten unerwartet in bem großen Ciftercienferflofter Morimond in ben Monchoftand getreten und wenige Jahre barauf felbst Abt biefes Rlofters geworben. nur furze Beit verweilte er in ber Abtei; balb murbe er nach Deutschland jurudgerufen, um bas Biethum Freifing ju übernehmen, obwohl Niemand ichien mehr geeignet, als er nur etwa 25 Jahre gahlte. biefer junge Furft, ber Salbbruber bes Ronigs und ber Bruber bes Bergoge, bas fehr herabgefommene Bisthum wieder zu erheben. empfahl ihn überbies eine entichieben firchliche Befinnung und ungewöhnliche Gelehrsamfeit. Dem Studium ber icholaftischen Philosophie, wie es bamals in Frankreich blubte und wie er es mit Lebhaftigkeit ergriffen, hat er zuerft auch in Deutschland Geltung zu geben gewußt. Mitten in die großen Ereigniffe feiner Zeit hineingeriffen, bemubte er fich auch ben Busammenhang ber Weltbegebenheiten bentenb zu erfaffen; bie Chronif, in welcher er feine Anschauungen nieberlegte, bezeichnet eine neue Beriobe in ber Geschichte ber beutschen Siftoriographie und ift jugleich eine ber wichtigften Quellen fur bie Borgange, von benen wir bier berichten.

Den neuen Herzog hatte nicht allein bas tropige Regensburg anerkannt, sondern ganz Baiern. Als er mit bewaffneten Schaaren bas Land durchzog und dann auf dem Lechfelde bei Augsburg drei Tage als Landesherzog Gericht hielt, schien jeder Widerspruch verstummt; was Graf Welf auch im Schilde führen mochte, sur den Augenblick war der Babenberger Herr im Baiernlande. Nichtsbestosweniger behielt Herzog Heinrich sein altes Herzogthum fest im Auge. Raum fühlte er sich sicher in Sachsen, so begann er aufs Neue gegen den König zu rüften, und seine Absicht war keine andere, als demsnächt nach Baiern zu gehen, um auch dort sich wieder sestzusesen.



Roch weniger, als Sachsen, konnte er das Herzogthum seiner Borfahren in fremder Hand lassen. Da ereilte ihn, als er sich eben vom Fall zu neuer Macht und zu neuen Hoffnungen emporrasste, das aller Menschenstraft überlegene Berhängnis. Als er im Herbst mit den Fürsten Sachsens zu Quedlindurg eine Zusammenkunst hatte, besiel ihn eine hitzige Krankheit, welche ihn am 20. Oktober in der Blüthe frischester Männlichkeit — er war kaum 35 Jahre alt — von der Welt abrief. Er hinterließ Kaiser Lothars Tochter als eine junge Wittwe und ihr einen zehnsährigen Sohn, den Erden seines Namens und seines Ruhmes, seiner Bestungen und unermeßlicher Ansprüche. Sterbend hatte er den Knaden dem Schutze der Sachsen empsohlen; der kräftigste Schutz desselben war zunächst seine alte Großmutter, die Kaiserin Richinza. Zu der Seite Kaiser Lothars wurde Heinrich der Stolze in Königslutter beerdigt.

Bei ben Zeitgenoffen war ber Glaube verbreitet, baß heinrich burch Gift beseitigt; aber ber Berbacht scheint keinen andern Grund gehabt zu haben, als baß die Meisten ein so ploglich die ganze Lage veränderndes und alle Berechnungen burchkreuzendes Ereigniß nicht mit dem natürlichen Laufe der Dinge zu vereinbaren wußten. Freilich gab es auch Manche, die in den wunderbaren Schicksalen heinrichs und Konrads unmittelbar die Gerichte Gottes erkennen wollten, welcher die Riedrigen erhebt, aber die Stolzen verwirft; sie glaubten in heinrichs Ausgang recht deutlich die trostlose hinfälligkeit der menschlichen Dinge zu erkennen und fanden in demselben eine Mahnung, den Blick unverwandt auf das unvergängliche himmlische Reich zu richten.

In ber That haben wenige Sterbliche in gleichem Grabe bie Launen bes Gluds empfunden, als biefer Heinrich. Wie hatte es ihn mit der Fulle seiner Gaben so lange überschüttet! Noch waren es nicht zwei Jahre, als alle Macht der Welt in seinen Händen zu ruhen schien: da wandte es ihm treulos den Rücken, und er sank in die Tiefe bes Elends. Durch Mannhaftigseit suchte er die Gunst des Gludes sich neu zu gewinnen, und es gelang ihm. Abermals stand er da, ein geachteter und gefürchteter Mann; vor ihm schienen die Wege offen zu liegen, auf denen seder erlittene Berlust zu vergüten. Aber es waren die Pfade, welche den tapfern Mann abwärts in jenes Reich sührten, wo die Macht des Gluds aufhört und mit der Kraft des Armes Richts zu gewinnen ist. Der Knabe, der seine letzte Sorge in

Anspruch nahm, in Tugenben und Fehlern bem Bater nur zu ahnlich, sollte bie Beranderlichkeit bes Gludes nicht minder fühlen; ein langeres Leben war ihm gegonnt, aber nur um besto langer in allen Bechselsfällen menschlichen Geschieß herumgeschleubert zu werben.

9.

## Konrads schwankendes Regiment.

## Die inneren Rampfe bis jum Frankfurter Frieden.

Etwa um bieselbe Zeit, als Herzog Heinrich starb, begründete König Konrad mit seinem Halbbruder Leopold die berühmte Cistercienserabtei zu Zwetl. Im Stiftungsbriese bezeichnet er sie als Weihgeschenf für des Reiches Bestand und bewidmet reichlich das Kloster,
bamit die Monche besselben besto eifriger für das Glück des Reiches
zu beten vermöchten. Aber welches größere Glück konnte er je erwarten,
als den Tod seines Rebenbuhlers gerade in diesem Moment? Test
erst schien die Krone sest auf seinem Haupte zu sigen, und man konnte
es nur noch für eine Frage der Zeit halten, wann er seinen Willen
auch in Sachsen zur Geltung brächte.

Riemand beellte sich mehr diefen Zeitpunkt herbeizusühren, als ber Ballenstedter. Sobald er ben Tod bes Welfen erfuhr, eilte er nach Sachsen. Balb sah man ihn in Bremen, wo am Fest aller Heiligen Leute aus ganz Sachsen zu einem großen Markte zusammenzukommen pflegten; hier wollte er eine große Tagfahrt halten und sich aller Welt als ben rechtmäßigen Herzog bes Landes zeigen. Aber statt des erwarteten Erfolges fand er eine neue, empfindliche Demuthigung. Rings sah er sich von Nachstellungen der Kaiserin und ihrer Anhänger umgeben, Niemand erhob sich für ihn, und in kläglicher Weise ergriff er, nur von wenigen Freunden begleitet, aufs Neue die Flucht.

Und nun fielen auch die letten Burgen im Lande, die noch in Albrechts Handen gewesen waren in die Gewalt seiner Feinde. Pfalzgraf Friedrich nahm nach siebentägiger Belagerung Gröningen an der-Bobe und machte es dem Erbboben gleich. Die benachbarte Burg Witede an der Holzemme wurde in einen Schutthaufen verwandelt.

Erzbischof Ronrad bemächtigte fich einer Feste, die Jabilince genannt wirb, und gerftorte fie. Selbft Albrechts Stammburg Anhalt, über bem Selfethal auf fteiler Bobe gelegen, entging nicht bem Berberben; nach furger Gegenwehr fiel fie in bie Banbe ber Sachfen, welche fie einascherten und von Grund aus zerftorten. In ber Nordmark feste fich Rubolf von Stabe, Albrechts atter Biberfacher, fest. Als Bergog Sachsens wurde ber junge Beinrich anerfannt, fur ben feine Großmutter, bie Raiferin-Bittme, junachft bie Geschäfte leitete. Un ben Rreuzburger Bertrag fühlten fich bie Sachsen, nachbem Albrecht ihn gebrochen, nicht mehr gebunben; fie erfannten faum noch Ronrab als ihren Konig an. Go zeigte fich nur zu beutlich, bag mit Beinrichs Tob bie welfische Partei nicht erftorben, ber innere Rrieg nicht befeitigt war. Benn bie Rirche ben alten Saß gegen bie Nachkommenschaft Beinriche IV. vergeffen hatte, in Sachfen ichien er unfterblich und übertrug fich auch auf ben Ballenftebter, welcher ben Staufern fich angeschloffen hatte.

Unter folden Berhaltniffen fam bie Beit beran, wo zu Borms über bas Schicffal Cachfens entschieben werben follte. Der Konig begab fich im Anfange bes Februar, nachbem er unferes Biffens in ben letten Monaten bie beimischen Gegenben Schwabens und bes Elfaffes nicht verlaffen hatte, ju bem anberaumten Reichstage. Aber bie Sachsen ftellten fich nicht; bereits wieder in offener Emporung, hatten fie ficheres Geleit beansprucht, ber Ronig es ihnen aber verweigert. Rur die Bifchofe von Paberborn, Donabrud und Raumburg gingen nach Worms. Unter ben anberen gablreichen Furften, welche zum Reichstage erschienen, war auch ber junge Landgraf Lubmig von Thuringen, ber vor Kurgem erft feinem Bater.\*) gefolgt war; faft noch ein Rnabe, hatte er boch burch bie Gunft bes Ronige und bie Geneigtheit ber thuringischen Berren bie Landgrafschaft, welche fein Bater zuerst bekleibet, sich gewonnen. In biefer Zeit (13. Februar) ftarb ber rheinische Pfalgraf Bilbelm ohne Leibeserben, aber mit Sinterlaffung einer großen Erbichaft. Die Besitzungen in ben rheinischen Begenben, welche ihm einft burch bie Aboption in bas Geschlecht ber Pfalzgrafen von Laach jugefallen maren, jog ber Ronig für bas Reich ein. Die Buter, welche aus ber Beimar Drlamunbifchen Erbichaft

<sup>\*)</sup> Landgraf Lubwig I. war am 12. Januar 1140 geftorben.

stammten, erhielt Albrecht, des Verstorbenen Better; es waren die Grafschaften Beimar und Orlamunde, Burg Rudolstadt an der Saale und viele andere in Franken, Thuringen und dem Boigtlande belegene Ortschaften. Mit der Pfalzgrafschaft am Rhein belehnte der König seinen Halbbruder Heinrich. Indem er auch hier seiner Bolitik, das babenbergische Haus auf alle Weise zu erhöhen, getreu blieb, verlette er auf das Schärste die Interessen jenes Otto von Rineck, der einst schon den Ramen des Pfalzgrafen geführt und ihm bisher treue Dienste geleistet hatte.

Bon ben Beschlüffen bes Wormser Tages ift Nichts weiter bestannt, als daß den Sachsen ein neuer Termin auf vierzehn Tage nach Oftern zu Frankfurt gestellt wurde. Der König, der das Oftersest (7. April) zu Bürzburg seierte, besuchte um diese Zeit auch Bamberg. Hier war am 30. Juni 1139 Bischof Otto gestorben, der in seinem sechsundbreißigsährigen Pontisicat sich die größten Verdienste um die Stadt und das Bisthum, zugleich auch um die ganze deutsche Kirche und das deutsche Reich erworben und einen unvergänglichen Ramen gewonnen hatte. Die Amtsverwaltung seines Nachfolgers Egilbert war von kurzer Dauer\*) und nur dadurch ausgezeichnet, daß er die Heiligsprechung Kaiser Heinrichs II. in Rom erwirkte \*\*). Bald wurde auch Bischof Otto in Bamberg wie ein Heiliger verehrt, doch erfolgte die seierliche Canonisation des Pommernapostels erst im Jahre 1189.

Bur bestimmten Zeit (21. April) fand sich ber König in Frankfurt ein. Aber die Mehrzahl ber sächsischen Fürsten stellten sich auch hier nicht; benn sie hatten abermals sicheres Geleit verlangt und abermals war es ihnen verweigert worden. Nur von dem Markgrafen Konrad von Meißen wissen wir, daß er zu Frankfurt gegenwärtig war; er muß also damals oder vielleicht schon früher seinen Frieden mit dem Könige geschlossen haben. Man mochte hoffen, daß bald Andere dem Beispiele dieses angesehenen Fürsten folgen wurden, und deshalb von Zwangsmaßregeln abstehen; denn von Rüstungen, die gegen die Sachsen beschlossen wurden, erhalten wir keine Kunde.

Um fo weniger mochte ber Konig ju einem entschiedenen Borgeben gegen Sachfen geneigt fein, als fich inzwischen im oberen Deutsch-

<sup>\*)</sup> Egilbert farb am 29. Mai 1146.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bb. II. C. 95 Anmerlung.

land auch Graf Welf wieder zu regen anfing und sich nun in Baiern ein ähnlicher Widerstand gegen Leopold erhob, wie früher gegen Albrecht in Sachsen. Die Führer der Opposition in Baiern waren zwei Brüber aus dem Geschlecht der Grafen von Ballei, nahe Verwandte des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach. Als Herzog Leopold endlich diese in ihrer alten Stammburg über dem Mangfallthale belagerte, erschien zu ihrem Beistande plöglich Graf Welf mit zahlreichen Reisigen und nöthigte nach heißem Kampse (13. August 1140) den Herzog stücktig vor der Burg abzuziehen. Der Babenberger erlitt eine Demüthigung, die seine ganze Stellung in dem neugewonnenen Fürstenthum zu erschüttern brohte; denn es konnte nicht sehlen, daß der streitbare und siegreiche Welf einen großen Anhang alsbald in dem Herzogthume seiner Vorsfahren gewann.

Der Ronig, ber fich in ben letten Monaten ftete im oftlichen Franken aufgehalten zu haben icheint, glaubte einen Angriff auf Belf nicht langer verschieben ju burfen. Dit Beeresmacht manbte er fich im Anfange bes Rovember gegen bie Belf geborige Stadt Beinsberg; bereite am 15. Rovember war fie ringeum von feinen Schaaren umfcloffen. Beim Ronige waren ber Erzbifchof Abalbert von Mainz, ber furz zuvor von Rom, wo er eine gute Aufnahme gefunden, jurudgefehrt mar, ber Carbinalbifchof Dietwin als papftlicher Legat, bie Bifchofe von Burgburg, Speier und Borme, Bergog Friedrich von Schwaben, Markgraf Bermann von Baben, Graf Abalbert von Calm und ber Burggraf Gottfried von Rurnberg. Die Stabt vertheibigte fich mit großer Tapferfeit, und gegen Beihnachten machte Belf einen Berfuch, fle gu entfegen. Er hoffte ben Ronig ju überrafchen, ber in ber That furg guvor feinen Bruber Friedrich entlaffen hatte. Aber noch rechtzeitig erhielt ber Ronig von bem Unruden Belfe Runbe, rief feinen Bruber jurud und raffte alle ihm ju Gebote ftebenben Streitfrafte gufammen. In ber Fruhe bes 21. December ftedte er fein Lager vor Beineberg in Brand und jog bem Feinde entgegen. Trop feiner Uebermacht erlitt Belf eine vollständige Nieberlage. Gine große Bahl ber Seinigen fiel im Rampfe, Andere fanden auf ber Flucht im Nedar ben Tob; nur mit geringer Begleitung entrann er felbft bem Berberben. Balb barauf mußte fich auch Weinsberg ergeben.

Befanntlich wird ergahlt, und es ift fcon ju jener Zeit geschehen, bag bie Frauen von Beineberg, als ihnen ber Konig bas Leben

schenkte und ihnen zu retten erlaubte, was ste tragen könnten, ihre Männer auf ihren Schultern bavon getragen, und daß, als Herzog Friedrich ihnen dies habe wehren wollen, der König es dennoch gestattet und gesagt habe: "Ein Königswort darf nicht verdreht werden." Ob sich die Sache so zugetragen, ist schwer zu verdürgen, aber klar zeigt die Erzählung, was die Zeitgenossen von den treuen Frauen von Weinsberg und der Ehrenhaftigkeit des Königs gehalten haben. Keinen Anhalt hat es dagegen in den Zeitgeschichten, wenn man später berichtet: hier bei Weinsberg habe zuerst ein welssisches Heer mit dem Schlachtruse: "Hie Welsseberg habe zuerst ein welssisches Heer mit dem Schlachtruse: "Hie Welsself!" angegriffen und die stausenschen Gegner darauf mit dem Ruse: "Hie Gibelingen!" geantwortet. Nicht ein Waiblinger allein stand damals dem Welsen gegenüber, sondern es waren König und Reich.

Der Sieg bes Königs machte nicht geringen Einbruck. Er befestigte bie Stellung besselben im oberen Deutschland und hielt Welf vorläusig in Schranken. Auch herzog Leopold mußte bavon Bortheil ziehen, obwohl er auch ferner noch in Baiern auf hartnäckigen Wiberstand stieß. So brach im Anfange bes Jahres 1141 in Regensburg ein Ausstand ber Burgerschaft gegen ihn aus, als er gerade in ber Stadt einen Gerichtstag hielt\*). Es kam zum Straßenkamps, ein Theil der Stadt wurde in Brand gesteckt, und nur mit Mühe entkam ber Herzog selbst aus den Thoren. Aber sofort sammelte er ein heer, verwüstete die Umgegend und schlug dann ein Lager bei der Stadt auf. Die Bürger, die Schrecken einer Belagerung fürchtend, unterwarsen sich aber nach kurzer Zeit und büsten mit Gelb ihre Frevel.

Der König, welcher ben Anfang bes Jahres in Schwaben zugebracht hatte, seierte bas Oftersest (30. März) in Straßburg und verweilte bort bis in die Mitte bes April. In dem großen Gefolge, welches ihm umgab, war außer dem römischen Legaten Cardinal Dietwin auch der Erzbischof Albero von Trier. Von unbegrenztem Einstuß in den ersten Jahren des Königs, den er erhoben, hatte der ehrgeizige, vielgeschäftige Mann, unablässig dem Hofe folgend und als ständiger Legat des apostolischen Stuhls besonders geehrt, Bortheil über Vortheil gewonnen; doch schon war die Zeit, wo ce für ihn kein Hinderniß zu

<sup>\*)</sup> Befondere bas Ungeftum bes Bfalggrafen Otto von Bittelebach foll ben Aufftand veranlaßt baben.

geben ichien, vorüber. Das herrlichfte Beident, welches er ber foniglichen Gunft verbantte, mar bie Abtei St. Marimin gemefen, aber gerade bies war ihm ber Anlag vielen Rummers geworden. Monche maren fich wiberftanbolos bem Erzbischof zu unterwerfen nicht gewillt; fie verhinberten bie Besitzergreifung bes Rloftere mit Gewalt und wurden babei von bem Grafen heinrich von Ramur und Luxems burg unterftugt, ber nicht lange juvor vom Ronige jum Rloftervogt bestellt mar. Da gerade die Stelle bes Abtes erledigt murbe, mablten fie überbies ohne Biffen bes Erzbifchofe fich in einem Lutticher, Sicher mit Ramen, einen neuen Abt und fandten ihn trop bes Anathems, welches ber Erzbifchof gegen ihn ichleuberte, mit vielem Belbe nach Rom, um bort bie Freiheit ber Abtei und bie Anerfennung feiner Burbe burchzusegen. Inzwischen hatte Graf Beinrich bie Abwesenheit bes Erzbifchofe, ber bamale am Sofe weilte, benutt, um Trier ju überfallen. Rur bie Borftellungen bes gerabe bort befinblichen Grafen Friedrich von Bianden hielten Seinrich ab, mit Feuer und Schwert in ber Stadt ju muthen, boch verheerte er, ale er auf bie Bitten bes Grafen endlich abzog, weithin die Guter bes Erzbisthums mit feinen Schaaren. Und zugleich trat man auch von anderer Seite bem ftolzen Erzbischof entgegen. Wider feine Absichten mablten bie Ranonifer in Cobleng einen Mainger Rlerifer von vornehmer Familie, Lubwig von Ifenburg, ju ihrem Bropft und wandten fich um die Beftatigung ihrer Bahl, welche ber Erzbischof nicht anerfennen wollte, an ben Bapft.

Die Borftellungen und das Gelb der Monche von St. Marimin wirften in Rom. Am 6. Mai 1140 erließ der Papft eine Bulle, nach welcher die Abtei nur der römischen Kirche und dem Reiche unterstehen sollte, und am 8. Mai ein Schreiben an den Erzbischof, in welchem er ihm melbete, daß er den über Sicher ausgesprochenen Bann aufgehoben habe und erwarte, daß der Erzbischof seinem Haber mit dem Grafen Heinrich ein Ziel sehe. Die Wahl der Coblenzer misbilligte zwar der Papst, ohne ste jedoch, wie es scheint, für ungiltig zu erstlären. Als das Schreiben des Papstes dem Erzbischose vor dem versammelten Klerus übergeben wurde, gerieth dieser in solchen Jorn, daß er es auf den Boden warf; offen verweigerte er dem Papste den Gehorsam. Deshalb in Rom verklagt, wurde er zu seiner Berantwortung dorthin beschieden; als er der Ladung nicht Folge leistete, wurde in

aller Form die Suspenston vom Amte über ihn verhängt. Es ist schwerlich ohne Zusammenhang mit diesen Dingen, wenn gleichzeitig auch der junge Erzbischof von Mainz nach Rom gerusen wurde und bet seinem Eintreffen dort die freundlichste Aufnahme fand. Die apostoplische Legation, auf welche der Tricrer so großes Gewicht legte, mußte den Mainzer am meisten drücken, da sie noch vor Kurzem in den Händen seines Borgängers gewesen war, und es ist nicht zu verwundern, wenn er und sein geistlicher Bruder in Trier selten gleichen Sinnes waren.

Albero mar in feiner gangen Stellung bebroht, wenn er nicht ben Bapft umzustimmen wußte. In ber That entschloß er fich nun nach Rom ju geben, und er gewann fich jugleich einen Fürsprecher, ber bort Alles ju erwirfen vermochte. Der heilige Bernhard, welcher bie Bebeutung Alberos fur bie firchliche Sache ju murbigen mußte und fic beshalb icon bei fruheren Streitigfeiten beffelben mit ben Bifcofen von Det und Toul seiner bringend angenommen hatte, wandte fich wiederholt schriftlich an ben Bapft und rieth ihm, unzweideutig beffen bieberiges Berfahren gegen ben Erzbischof migbilligenb, jur Nachgiebigfeit. Als Schutling bes heiligen Bernhard erreichte Albero in Rom, mas er wollte: es murbe nicht nur feine Sufpenfion aufgehoben, fonbern auch bie Bahl in Coblenz vernichtet und unter bem 20. December 1140 eine Bulle ausgestellt, welche ihm und feinen Rachfolgern ben Befit von St. Maximin jugeftanb. Aber bie Monche wollten bie neue Ents fcheibung bes Bapftes nicht anertennen, und ebenfo wenig Graf Beinrich, mit bem fich ber Ergbifchof vergebens einen Ausgleich zu treffen bemühte.

Als sich Albero im April 1141 am Hofe bes Königs befand, waren seine Streitigkeiten mit Rom allerdings bereits ausgeglichen, aber baran sehlte boch viel, daß seine frühere Autorität in seinem Erzebisthum und im Reiche ganz hergestellt ware. Der König selbst war zur Zeit nicht geneigt unmittelbar in die Trierer Angelegenheiten einzugreisen; er hatte seinen Blick zunächst auf die Berhältnisse Baierns gerichtet, wo cs noch immer den Babenberger gegen die Angriffe Belfs und seiner Anhänger zu sichern galt. Er begab sich beshalb selbst nach Baiern, wo wir ihn alsbald zu Regensburg gleichsam im Kreise seiner Familie sinden. Es waren bei ihm seine drei Brüder, Herzog Leopold, Pfalzgraf Heinrich und Bischof Otto von Freising, auch sein Schwager

Graf Gebhard von Sulzbach, ber fast immer ben Hof begleitete. Außerbem sah man an bemfelben ben papstlichen Legaten Carbinal Dietwin, die Markgrafen Dietbold von Bohburg und Ottokar von Steiermark, Pfalzgraf Otto von Wittelsbach und viele mächtige Herren bes Baiernlandes. Der König wird Nichts unterlassen haben, um Leopolds Stellung zu beseitigen, und seine Bemühungen scheinen nicht erfolglos gewesen zu sein. Noch im Sommer dieses Jahres brach der Herzog mit einem Heere auf, um das Land von allen Anhängern Welfs zu reinigen. Er durchzog es bis an den Lech, brach die Burgen seiner Widersacher und kehrte dann unter surchtbaren Verwüstungen heim, bei benen selbst das Kirchengut nicht geschont wurde. So glaubte er die Schmach, die er bei Ballei erlitten, gerächt und sein und des Königs Ansehen im Lande hergestellt zu haben.

Inzwischen waren enblich neue Berhanblungen mit ben Sachsen eröffnet worden. Der König hatte nach Burzburg, wo er das Pfingsteft (18. Mai) seierte, eine große Reichsversammlung berusen, um über die Herftellung des Friedens zu berathen. Eine stattliche Jahl von Fürsten sand sich ein, und unter ihnen, was das Wichtigste war, auch mehrere sächsische Herren, selbst jener Bernhard von Plöste, der in so schmählicher Beise den König verlassen hatte. Aber wie viel man auch verhandelte, eine Berständigung erzielte man nicht; vielmehr wurden die Sachsen nach dem Spruch der Fürsten öffentlich als Feinde des Reichs erklärt und ein neuer Heereszug gegen sie beschlossen. An dem Scheitern der Berhandlungen scheint besonders Abalbert von Mainz die Schuld getragen zu haben; denn wir hören, daß er gleich darauf sich in eine Berschwörung mit den Sachsen einließ, welche gegen den König gerichtet war.

Aber zum Kriege kam es nicht. Es war von großer Bebeutung, baß schon wenige Tage nach ben Burzburger Berhandlungen bie Kaiserin Richinza ftarb, welche bisher besonders ben Widerstand belebt hatte. Als sie neben ihrem kaiserlichen Gemahl und ihrem Schwiegerssohne in Königslutter beigeset wurde, da schienen die stolzen Plane welsischen Strageizes, welche in ber letten Zeit die Welt so in Aufresgung versett hatten, völlig vereitelt. In noch nicht vier Jahren waren jene drei, welche der stausenschen Macht Hindernis auf Hindernis besreitet, in das Grab gesunken.

Benige Bochen nachher (17. Juli) ftarb auch Erzbischof Abalbert Giefebrecht, Raifergeit. 1V. 4. Auft.



von Maing. Ale er gerade in die verberblichen Bege feines Borgangers im Amte und nahen Blutofreundes einlenken und im Bunbe mit ben Sachsen ben Rampf gegen bie Rrone beginnen wollte, murbe er in jungen Jahren aus bem Leben abgerufen. War nur etwas in biefem zweiten Abalbert von ber Art bes erften, fo mochte ber Ronig bie Stunde, bie ben Lebensfaben bes Maingers fo fruh abgefdnitten, eine gludliche nennen, und bies um fo mehr, als ihm ein Rirchenfurft von ben friedfertigften Gefinnungen folgte. Es war Martulf, bisher Bropft von Afchaffenburg, ein icon betagter Mann. 3m vollften Gegensat gegen feinen Borganger ließ er fich fogleich bie Berftellung bes Friedens mit ben Sachsen angelegen fein; unzweifelhaft mar er unter ben Fürften, welche ben Aufschub bes Rriegszugs gegen bie Sachfen veranlaßten, ale fich bas Beer bereits gesammelt hatte.

3m Spatfommer begab fich ber Ronig, von Bergog Albrecht begleitet, nach ben lothringischen Begenben. Ale er am 14. September au Roln feine Sofhaltung hatte, ftellte fich bort auch Beinrich von Limburg ein, ber im Rampfe gegen Bergog Gottfrieb unterlegen mar. Der Lettere war bis Machen vorgebrungen, hatte hier einen großen Berichtstag gehalten und feine volle herzogliche Bewalt geltend gemacht. Beinrich von Limburg hatte fich bem überlegenen Begner fugen muffen und icheint felbft ben berzoglichen Titel aufgegeben zu haben. Die Rube bes nieberen Lothringens war freilich bamit nicht hergeftellt. Befonbers blieb bas Lutticher Bisthum ber Schauplat endlofer Kehben. Derfelbe Beinrich von Ramur, welcher bem Erzbischof von Trier bas leben fo fcmer machte, feste hart auch Bifchof Albero von Luttich ju, mabrend biefer zugleich mit Rainalb von Bar über bie Burg Bouillon im Streit Dem Konig blieb nicht Zeit, biefe Wirren ju befeitigen, ba er alsbalb alle feine Sorge wieber auf Baiern richten mußte.

Um 18. October 1141 ftarb unerwartet in ber erften Mannesfraft ju Rieber-Altaich Bergog Leopold, ohne Rachfommenschaft zu hinterlaffen. Es war ein harter Schlag fur ben Ronig, ber auf biefen Bruber fo großes Bertrauen gefett, eine ftarte Stute feines Regiments in ibm ju finden geglaubt hatte. Der Konig ging alsbalb felbft nach Baiern, wo er fich bis in ben Monat Februar aufhielt. Das erlebigte Bergog. thum behielt er vorläufig felbft in ber Sand, mabrend bie Darf Deftreich, welche Leopold neben Baiern bis an fein Ende verwaltet batte, auf feinen jungeren Bruber, ben Pfalggrafen Beinrich, überging.

Die rheinische Pfalzgraffchaft gab Heinrich auf, und ber König verlieh sie sofort ober boch wenig spater seinem Schwager, bem Grafen Hersmann von Stahled\*); bie Ansprüche bes Otto von Rineck blieben auch jest unbeachtet.

Unter ben vielen Fürsten, die im Januar zu Regensburg ben König umgaben, waren abermals ber Cardinal Dietwin und Albrecht von Ballenstedt. Aber der Lettere hatte bereits damals den herzogelichen Ramen abgelegt, da er die Unmöglichkeit einsah, mit demselben nach Sachsen zurückzukehren. Erzbischof Markulf hatte ihm diesen weisen Entschluß eingegeben, und nicht wenig mochte er ihm dadurch erleichtert sein, daß in diesen Tagen (16. Januar 1142) seine alte Mutter Eilika starb, welche ben leidenschaftlichsten Antheil an den Kämpfen ihres Sohnes mit den Welfen genommen hatte; in ihr schied die lette Billingerin aus dem Leben. Markgraf Albrecht, wie er sich hinfort wieder nannte, begann nun mit den Fürsten Sachsens über seine Rückstehr zu unterhandeln. Die Unterwerfung Sachsens unter den König schien jest kaum mehr ernstlich in Frage gestellt, schon von dem nächsten Reichstage ließ sie sich erwarten.

Wenn der König im Marz, begleitet vom Cardinal, nach Konstanz ging und bort und in der Umgebung bis in den April verweilte, so geschah es wohl in der Absicht, Welf zu beobachten oder auch in Bershandlung mit ihm zu treten. Gegen Oftern (19. April) begab er sich dann nach Würzburg, wo er das Fest beging. Im Ansange des Mai zog er weiter nach Frankfurt, um den großen Reichstag zu eröffnen, auf welchem die Sachsen zu erscheinen versprochen hatten. Dieser Tag war bestimmt, allen den Streitigkeiten, unter denen bisher das Reich bes Königs immer neuen Schwankungen ausgesetzt gewesen war, endlich ein Ziel zu setzen.

Die baierischen und die sachsischen Fürsten kamen in großer Zahl nach Frankfurt; mit den Lesteren auch Gertrub, die junge Wittwe Herzog Heinrichs, die Tochter Kaiser Lothars. Wir wissen nicht, wie es dem Könige gelungen war, diese Frau für sich zu gewinnen; wir

<sup>\*)</sup> Die Erstummer ber Burg Stahled, welche ber hauptsit ber rheinischen Pfalzgrafen in ben nächsten Jahrhunderten blieb, sind noch jetzt bei Bacharach sichtbar. Im Jahre 1689 wurde die Burg von ben Franzosen zerstört. Die Gemahlin hermanns von Stahled war Gertrud von Stausen, unseres Wissens die einzige rechte Schwester König Konrads und herzog Friedrichs.

boren nur, daß er fich babei ber Unterftugung einiger vertrauter Furften bebient hatte. Gertrub gab nicht nur alle Feinbschaft gegen bie Staufer auf, fonbern fie entichloß fich auch Beinrich von Deftreich, bem Bruber bes Ronigs, ihre Sand ju geloben. Diefes Berlobniß lofte bie letten Schwierigfeiten, welche noch bei ber welfischen Bartei in Sachsen bestanden hatten. Die fachfischen gurften wetteiferten nun fich bem Ronig ju unterwerfen, ber ihnen bie fruber eingezogenen Reichsämter und Leben jurudgab, auch Gertrube Anaben ale Bergog Sachfens anerkannte. Rachbem er felbft fich fo mit ben Sachfen ausgefohnt, gelang es ibm, auch Marfgraf Albrecht wieber in freundliche Beziehungen mit ben anderen Furften bes Lanbes zu bringen; fie versprachen ibm feine Grafschaft, feine Mart und alle feine Befitungen wieber einzuraumen. Rach jahrelangen Rampfen wurde an einem Tage - es mar ber 10. Mai - Alles zwischen bem Konig und ben Sachsen ausgeglichen. Unmittelbar an biefen Friebenstag ichloffen fich bie Bochzeitefeierlichfeiten fur Gertrub und Beinrich. Der Ronig zeigte fich in ber Freude feines Bergens überaus freigebig. Benn Gertrub gleichsam ale Buge fur ihre Schuld ihm 300 Marf zu zahlen gelobt hatte, fo erließ er ihr nicht allein fogleich am andern Tage biefe Summe, fondern er bestritt felbft bie Roften ber Sochzeit, bie vierzehn Tage lang mit großer Bracht gefeiert murbe.

Als die fachfifden Furften - unter ihnen Martgraf Albrecht bei ihrer Rudfehr nach Dagbeburg famen, fanten fie bort eine gablreiche Berfammlung von Beiftlichen, welche fo eben ben Erfequien für Erzbischof Konrad beigewohnt hatte. Er mar am 2. Mai gestorben, gewiß zu nicht geringer Beruhigung fur Albrecht, ber in ihm einen feiner erbittertften Begner verlor. Das Erzbisthum war auf Friedrich, ben bieberigen Cuftos ber Magbeburger Rirche, übergegangen. Debr ju beflagen, ale ber Tob bee ftreitluftigen Magbeburgere, mar fur ben König und ben Markgrafen, bag wenig fpater (9. Juni) auch Ergbifchof Marfulf von Maing aus bem Leben ichieb, ber Mann, beffen Bermittelung man jum großen Theile ben Frieden verbantte; es folgte ihm ber bisherige Propft bes Mainzer Domftifts, Beinrich, auf beffen Befinnung fich ber Ronig nicht fo fest verlaffen fonnte.

Große Freude mar im Reiche über bie Berftellung bes Friedens, und am foniglichen Sofe herrichte nicht geringe Befriedigung über bie glangenbe Berbindung bes foniglichen Brubers, burch welche ber verberbliche Haber zwischen Stausern und Welfen endlich beseitigt schien. Aber allgemein empfand man boch, daß Alles nur burch die Rachsgiebigkeit des Königs und des Markgrafen Albrecht erreicht war. Und nicht allein persönliche Opfer waren gebracht, sondern zugleich hatte die Erblichkeit des Herzogthums eine Anerkennung gefunden, wie kaum je zuvor. Ausdrücklich war der junge Heinrich für den rechtmäßigen Herzog Sachsens erklärt worden, und nicht einmal sein Anrecht auf das Herzogthum Baiern hatte man offen zu bestreiten gewagt, obgleich es seinem Bater nach dem Spruch der Fürsten genommen war. Wenn die Erblichkeit der großen Reichslehen so unzweideutig anerkannt wurde, so lag es nur in der Consequenz, wenn der König, als noch in demsselben Jahre Herzog Gottfried von Riederlothringen in frühem Lebenssalter starb, dem Sohne desselben, einem einjährigen Knaben, das Herzogthum verlieh; man nannte diesen neuen Perzog der niederrheinischen Lande: "Gottfried in der Wiege".

Und ware mit allen solchen Opfern nur ein dauernder Friede im Reiche gewonnen worden! Aber Graf Welf, der bei dem Frankfurter Abkommen unbetheiligt war, mißbilligte den Schritt Gertruds, und es war nicht anders zu erwarten, als daß er bald wieder selbst zum Schwert greifen wurde. Otto von Rined sah mit Groll die Pfalzgrassschaft am Rheine, von welcher er einst schon den Ramen geführt, in der Hand Hermanns von Stahled, und wenn nicht er selbst, so seste sich doch sein Sohn bald gegen den Eindringling zur Wehre. Und wie hatte Heinrich von Limburg, der sich in allen seinen Hoffnungen getäuscht fand, jest ohne Einrede einen Grundsaß gelten lassen sollen, den man früher ebenso bestimmt ihm gegenüber bestritten hatte, wie man ihn nun zu seinem Schaben in Anwendung brachte? Roch war in Riederlothringen feine Ruhe geschafft, und neue Stürme drohten hier und da loszubrechen, ehe noch die alten ausgetost hatten.

## Auswärtige Verhältniffe.

Wer auf ber Sobe bes Staufens fteht, überschaut nach allen Seiten weithin bas reiche Schwabenland. Das Auge kann bie Fulle ber Eindrucke schwer erfaffen, und die Gebanken schweifen in bas Unermestliche, Grenzenlose hinüber. Man begreift, wie hier ein Geschlecht erwuchs, welches unabläffig in die Weite strebte, keine Schranken seinen

Entwürfen und Unternehmungen sette. Ein unwiderstehlicher Bug in bie Ferne, der Abenteuerlust der französischen Ritter verwandt, ist in der That dem ganzen Geschlechte der Staufer eigen, und auch Konrads Gedanken waren in die engen Kreise, in denen sein Regiment sich bisher nothgebrungen bewegte, keineswegs gebannt.

Schon in feiner Jugend war Konrab nach bem Borgange feines Dheims, bes Bifchofs Dtto von Strafburg, eines ber erften beutschen Rreugfahrer, nach bem gelobten ganbe gezogen und hatte wohl bereits bamale Berbinbungen mit bem Sofe von Conftantinovel angefnupft, wie er sie nachher so forgsam pflegte. Als er balb nach feiner Rudfehr vom Often bie traurige Rolle eines Gegenfonige fpielen mußte, auch ba hatte er Deutschlanb alsbald verlaffen; er war über bie Alpen gesogen, um fich in ben Befit ber reichen Guter ju feten, welche aus ber Berlaffenicaft ber großen Grafin Mathilbe feinem Saufe zugefallen waren, und hatte bie Rrone Italiens, welche ihm Mailand barbot, bereitwillig angenommen. Freilich hatte er fie nicht behaupten können, und als er einige Jahre fpater wieber in Italien erschien, sah man ihn ale Bannertrager beffelben Raifere, ben er fruber befampft. in die füblichften Theile ber Salbinfel begleitete er bamale die beutschen Schaaren, welche gegen Roger von Sicilien ftritten. Ueberall in Italien war er befannt, und im Gegensate gegen bas energische Auftreten bes alten Lothars und bes hochfahrenben Belfen gebachte man gern bort bes milberen Regiments, welches Konrab einft in Mailand geführt hatte.

Als das Glück dem Staufer die Krone, die er hatte niederlegen muffen, wieder zurückgab, wandten sich seine Gedanken auch sogleich wieder nach dem Süden. Richt ungern scheint man hier seine neue Erhebung gesehen zu haben, denn nirgends sindet sich eine Regung des Widerstandes. Schon im Jahre 1138 traten, wie wir wiffen\*), die Genuesen mit ihm in Berbindung, und er seinerseits schickte den Kanzler Arnold nach Italien, um dort Heinrichs Einstuß entgegenzutreten und die königliche Macht zu sichern. Es war dies nicht ohne Erfolg. Vom Jahre 1139 an hat dauernd Ulrich von Attems, ein Vasal Konrads, die Markgrafschaft Tuscien verwaltet. Auch unterliegt es keinem Zweisel, daß Konrad nun zum Besitze der Mathildischen Hausgüter



<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 177.

gelangte. Bereits 1140 wandten fich die Monche von Polirone an ihn und baten ihn um die Bestätigung ihrer Guter; er bestätigte ihnen alle Schenkungen der großen Gräfin und ihrer Borfahren. Einige Jahre später (1146) schenkte er selbst der Brüderschaft, in welche er sich hatte aufnehmen lassen, Güter zu Gonzaga, ehemalige Besthungen der Gräfin. Alles, was Herzog Heinrich in Italien auf dem zweiten Juge Kaiser Lothars gewonnen hatte, war schnell in die Gewalt des neuen Königs gekommen.

Man glaubte in Italien, daß Konrad sich in Balbe bort selbst wieder zeigen wurde; Biele aber warteten nicht, bis er über die Alpen stiege, sondern eilten selbst nach Deutschland, um Vergünstigungen von ihm zu erlangen. So erwirfte sich Otto Visconti von Mailand eine Schenkung, die Bische von Pisa, Treviso und Feltre die Bestätigung ihrer Privilegien, die Bürger von Piacenza die Erneuerung ihres Münzrechts. Als auch die Stadt Asti im Jahre 1141 eine Gesandtschaft nach Deutschland schieste und um das Münzrecht dat, gewährte es ihr nicht nur der König, sondern versprach noch größere Belohnungen sür die ihm bewiesene Treue, sodald er selbst nach Italien käme; für die nächste Zeit stellte er den Abgang einer königlichen Gesandtschaft nach der Lombardei in Aussicht.

Wohl ware bamals, wenn ber König nur die Hand frei gehabt hatte, die Romfahrt an der Zeit gewesen. Denn der Sieg Rogers, seine Ausschhnung mit der Kirche, der mit Innocenz II. geschlossene Bertrag, der dem Rormannen die Krone Siciliens und den ganzen Süden der Halbinsel sicherte, hatten die Berhältnisse hier völlig gesändert, hatten den letzten Wassenthaten Lothars, an denen auch Konrad seinen Antheil gehabt, alle Bedeutung genommen. Der Bapst war zum Bundesgenossen des Siciliers geworden, auf den er so oft die schrecklichsten Flüche der Kirche gehäuft hatte, und ob das Berhältnis ein erzwungenes war, schien er doch nicht gewillt es zu lösen, ja hielt daran nicht ohne Starrsinn sest, weil er nur so sich im Besitze Roms schützen zu können meinte.

Die heiligen Manner in Frankreich fahen ben Umschwung ber Dinge in Italien mit Befriedigung. Bernhard von Clairvaux, einst ber hipigste Gegner Rogers, trat jest selbst mit ihm in brieflichen Berkehr und pries in hochtonenden Worten seine Erfolge. "Weit und breit," schreibt er, "hat sich Eure Macht über den Erdfreis ergossen:

wohin ware ber Ruhm Eures Namens nicht gebrungen?" Er bebauert, bag er wegen seines schwächlichen Körpers einer Einladung bes Königs nicht folgen könne, aber schickt ihm an seiner Statt einige seiner Brüder und ist entzudt, als sie im Reiche bes Königs eine Stätte finden.

Und wie noch gang anders erhebt Abt Beter von Cluny bie Thaten bes Siciliers, ben er icon feit amangig Jahren vor anberen Ronigen und Fürften geliebt und beffen Sache er ju allen Beiten vertheibigt zu haben betheuert! "Sicilien, Calabrien, Apulien," fchreibt er bem Ronige, "vorbem Schlupfwinkel ber Saragenen und Rauberboblen, find nun burch Euch Friedensftatten, ein Safen ber Rube und bas herrlichfte Reich geworben, in welchem gleichfam ein zweiter friedfertiger Salomon herricht. Möchten boch, mas ich (Gott weiß es!) nicht aus Schmeichelei fage, auch bas arme, ungludliche Tuscien und bie umliegenden Gegenden Eurer herrschaft bingugefügt und jene verlorenen ganber in bie Grengen Gures Friebensreiches gezogen werben! Furmahr, bann murben nicht, wie jest, Gottliches und Denschliches rudfictelos verwirrt, nicht Stabte, Burgen, Martte, Dorfer, Die Strafen und bie Gott geweihten Rirchen Morbern und Dieben preisgegeben fein; bie Bugenben, bie Bilger, bie Rlerifer, bie Monche und Aebte, bie Briefter, Bifcofe, Ergbifcofe, Brimaten und Batriarchen fabe man nicht ben Sanben von Berbrechern überliefert, beraubt und geplundert, geschlagen und ermorbet. Diese und andere berartige Frevel murben aufhören, wenn bas Schwert ber foniglichen Gerechtigfeit maltete. Seufzt bas Land wegen feiner Sunben noch unter ber Buchtruthe Gottes, fo vertraue ich boch, bag ber herr meine und vieler Unberer Gebete, bie baffelbe verlangen, gnabig erhoren wirb." Der Abt fügt hingu, bag er bies Alles nur ichreibe, um ben Konig ju noch größeren Thaten ju ermuthigen und bamit er wiffe, mas Biele von ihm bachten.

Aber am beutschen Hofe sah man Rogers Erhebung und bas Berhältniß bes Papstes zu ihm mit anderen Augen an. Berbankte auch Konrad seine Krone vor Allem bem Einflusse ber Eurie, erschienen auch immer von Neuem papstliche Legaten — vor Allem ber Cardinal Dietwin — an seinem Pose und wurden bort hochgeehrt, so fehlte boch viel an einem vollständigen Einverständniß zwischen dem Papste und dem Könige. Der Lettere scheute sich nicht dem heiligen Bernhard



zu eröffnen, zu wie vielen Beschwerden der heilige Vater ihm Anlaß biete. Bezeichnend ist Bernhards Antwort. "Die Klagen des Königs," schreibt er, "sind auch die unseren, und besonders jene, die von Euch gebührend betont wird, über die Verletzung des Reichs. Eine Bersunshrung des Königs und eine Minderung der königlichen Gewalt habe ich niemals gewollt und hasse die, welche sie beabsichtigen. Denn ich habe gelesen: "Jedermann sei unterthan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat" und: "Ber sich wider die Obrigkeit setzt, der widersstrebet Gottes Ordnung"\*). Aber ich wünsche und ermahne Euch bringend, daß auch Ihr dasselbe Wort beobachtet, indem Ihr die Ehrserbietung dem apostolischen Stuhle und dem Statthalter Petri erweiset, die Ihr von dem gesammten Reiche Euch erwiesen sehen wollt. Manches glaubte ich nicht schreiben zu sollen, besser würde ich vielleicht es Euch mündlich mittheilen."

Wenn auch folde Borftellungen nur geringen Ginbrud auf ben Ronig hervorbringen konnten, fo machte ibm boch feine ganze Lage einen offenen Bruch mit bem Papfte unmöglich. Richtebeftoweniger beschäftigten ihn unausgesett Plane, wie er ben Uebermuth bes Siciliers brechen und bie faiferliche Autorität in Stalien herftellen fonne; folde Plane murben burch ben vertriebenen Robert von Capua und andere fluchtige Berren Unter-Italiens genahrt, bie fich, feit fie in Rom fein Afpl mehr fanten, an ben beutschen Sof geflüchtet hatten. biefen Blanen ftand es auch in Berbinbung, wenn ber Ronig alsbalb in gang vertraute Begiehungen gu bem Sofe von Conftantinopel trat. Um bas Jahr 1140 famen Gefandte bes Raifers Johannes II. nach Deutschland, um bas gegen Roger gerichtete Bunbnig mit bem abendlanbifchen Reiche, welches ichon unter Lothar bestanden hatte, feierlich ju erneuern, jugleich aber burch ein verwandtichaftliches Berhaltniß ju befestigen; ber Raifer munichte fur feinen jungeren Sohn Manuel (Emanuel) eine Fürftin aus bem Geblut ber abendlanbifchen Raifer jur Gemablin, fo febr eine folde Berbinbung auch bem Berfommen und bem Stolze Conftantinopels wiberfprach.

Konrad ging auf die Erneuerung bes Bunbniffes gern ein, freute fich auch ber beabsichtigten Berschwägerung, bot aber ftatt einer Blutsverwandten eine Schwester ber Königin Gertrub, Bertha von Sulzbach,

<sup>\*)</sup> Romer 13, 1. 2.

bem Raiser zur Gemahlin seines Sohnes an. Der Kaplan Albert, ein von Konrab hochgeschätter Mann, überbrachte, vom Grafen Alexander von Gravina begleitet, die königlichen Aufträge nach Constantinopel und wußte dort eine günstige Stimmung für sie zu erregen. Rach einiger Zeit erschien eine neue griechische Gesandtschaft in Deutschland, mit welcher ein Bündniß beider Reiche zu gegenseitigem Schutz und Trutz und der Heirathsvertrag vereinbart wurde. Im Auftrage des Königs gingen dann abermals der Kaplan Albert, diesmal von Robert von Capua begleitet, nach Constantinopel ab. Bon dem, was mündlich ihnen besohlen war, wissen wir nur, daß der König als Garanten der Berträge den Dogen von Benedig Petrus Polanus in Borschlag brachte; vollständig besthen wir dagegen das am 12. Februar 1142 zu Regensburg ausgestellte königliche Schreiben, welches sie dem Kaiser zu überbringen hatten.

Es ift ein überaus mertwurbiges Actenftud, welches beutlich zeigt, wie tief bie Achtung vor bem griechischen Reiche, seitbem man in ben Rreugfahrten bie Schwäche beffelben erfannt hatte, gefunten mar. Ronrab, ber fich ben ihm noch nicht rechtmäßig zufommenben Titel eines romifchen Raifers beilegt, behandelt ben Raifer von Conftantinopel, wie er Johannes nennt, nicht nur als feines Gleichen, fonbern weift ibm fictlich bie zweite Stelle an, inbem er mit Rachbrud hervorhebt, wie Rom als bie Mutter eine Autorität über Conftantinopel als Tochter ju beanspruchen habe. Dem Bunde ber beiben Reiche, ben er als einen naturlichen Ausfluß bes zwischen Mutter und Tochter obmaltenben Bietateverhaltniffes anfieht, verspricht er bie gewaltigften Folgen. Rormanne ober Sicilier, meint er, ober wer fonft bie romifche Dacht fich fortan anzugreifen erfuhne, werbe balb bie Rache zu fuhlen haben. "Sehen und horen wird ber gange Erbfreis, wie die Rauber niebergefdmettert werben, welche fich gegen unfere Monarchien erheben; benn mit Gottes Sulfe werben wir, fobalb wir nur unfere Schwingen regen, ben Feind im Fluge erhaschen und ihm sein freches Berg aus bem Leibe reißen."

Mit Unmuth lieft man diese gedunsenen Phrasen, kann sie aber mit dem Tone, den Constantinopel so oft gegen das Abendland angesschlagen hatte, vielleicht entschuldigen. Nimmermehr ist dagegen zu rechtsertigen, wenn Konrad zugleich die Berhältnisse seichs dem Raiser in einem durchaus falschen Lichte barstellt. Wie hoch er auch



bie Folgen bes Beinsberger Sieges anschlagen mochte, er mußte felbft bie Unmahrheit feiner Darftellung erfennen, und bies ift geeignet, auf bie Ehrenhaftigfeit, welche man ihm in Deutschland nachruhmte, einen bunflen Schatten zu werfen. Ungefcheut ließ er bem Raifer melben, baß er bie Aufftanbigen völlig unterworfen und wieber zu Gnaben aufgenommen habe, fo bag jest alle Theile feines Reiche in einem Uebermaß bes Friebens ichwelgten; Franfreich, Spanien, England und Danemark und bie anderen benachbarten Reiche fendeten taglich ihm Befandtichaften, um ihre unterwürfige Befinnung ju bezeigen, und verpflichteten fich eiblich und burch Geifeln alle Befehle bes Ronigs ju vollftreden; ber Bapft, gang Apulien, Italien und bie Combarbei erwarteten von Tag ju Tag feine Romfahrt und verlangten fie auf bas Sebnlichfte; auch habe er bereits feinen Bertrauten, ben Bifchof Embrifo von Burgburg, nach Rom gefandt, um fich mit bem Papfte gu verftanbigen, und habe nach bem gludlichen Erfolge biefer Befanbt-्र किंविर mit ben Fürften feines Reichs Rath gepflogen. Rein byzantis nifder Sofling hatte breifter ber Wahrheit ins bas Geficht ichlagen fonnen, ale es hier ein beutscher Schreiber im Auftrage seines Ronigs gethan hat.

Man verwundert sich über die sclavische Unterthänigkeit, welche in diesem Schreiben ben Königen Frankreichs, Englands, Spaniens und Dänemarks nachgesagt wird, aber mindestens so viel ift richtig, daß die Freundschaft Konrads von den verschiedensten Hösen gesucht wurde. So stand er ohne Zweisel schon damals in näheren Beziehungen mit dem tapferen König Alsons von Castilien, der sich später mit einer Richte Konrads vermählte\*). Wir wissen ferner, daß Oftern 1142 der dänische Königssohn Petrus zu Würzburg am Hose des Königs erschien. Es war der Sohn Erich Emunds, der im Jahre 1137 durch Rörderhand gefallen war; beim Tode des Vaters war, da er selbst noch unmündig, sein Vetter Erich Lamm auf den dänischen Thron ershoben worden und hatte sich in einem blutigen Bürgerkriege zu beshaupten gewußt. Wenn Erich Lamm jest den jungen Dänenfürsten nach Deutschland sandte, so mochte er sich eines Prätendenten für den

<sup>\*)</sup> Alfons VII. Gemablin murbe-Richilbis ober Richfa, bie Tochter bes Bergogs Mabiflam von Bolen und ber Agnes von Deftreich, einer Halbichwester König Konrabs.

Augenblid entledigen wollen, aber zugleich beabsichtigte er boch auch ohne Zweifel seine ergebene Gesinnung bem beutschen König zu zeigen. Auch sonst suchte sich ber neue Danenkönig ben Deutschen anzuschlleßen; er vermählte sich später mit Liutgarbe, einer Tochter bes Markgrasen Rubolf von Stade, ber ber abgeschiedenen Frau des Pfalzgrasen Friedrich, einem leichtsinnigen und verschwenderischen Weibe, welches bem beutschen Ramen auf Danemarks Thron wenig Ehre gemacht hat.

In ben nachften, auch burch Bermanbtichaft befestigten Beziehungen ftand Konrad zu ben herrschern in Bolen, Ungarn und Bohmen. Rach einer langen und thatenreichen Regierung war am 28. October 1139 Bergog Boleslam III. von Bolen gestorben. Die Anordnungen, bie er fur bie Rachfolge getroffen hatte, waren aber am wenigften geeignet ihm ben Dant feines Bolts ju erwerben. In abnlicher Beife, wie einft Bretiflam von Bohmen, theilte er bas Reich unter feine vier ålteren Sohne, gab aber bem alteften, Blabiflam, einen Borrang vor ben Brubern, um fo bie Einheit bes Reichs einigermaßen ju erhalten. Diefer altefte, burch ben Ramen eines Großherzogs ausgezeichnet, mar ber Gemahl ber Agnes von Deftreich, Konig Konrabs Schwefter, und im Bertrauen auf ben Beiftand ber machtigen Sippe feines Beibes ließ er alebalb bie Bruber fein Uebergewicht in brudenber Beife fühlen. Blabiflam beburfte bes Rudhalts am beutiden Reiche, und nicht minber ber blinbe Konig Bela II. in Ungarn, ber icon Bfingften 1139 feine Tochter Sophie mit Heinrich, bem zweisährigen Sohne Ronig Ronrads, verlobt und mit ber reichsten Ausstattung nach Deutsch= land gefandt hatte, wie auch Belas unmunbiger Sohn Beifa II., ber im Jahre 1141 bem Bater in ber Berrichaft folgte.

Wir wissen, wie eng sich Sobestam von Bohmen an Raiser Lothar, sobalb er von bemselben die herzogliche Fahne erhalten, angeschlossen hatte. Roch fester zog sich sein Bund mit dem Reiche, als Konrad den Thron bestieg. Sobestam vermählte seine Tochter Marie dem Babensberger Leopold, dem Bruder des Königs, und ließ seinem ältesten Sohne Wladislam vom Könige die Nachfolge verdürgen. Als jedoch der Herzog schwer erkrankte, zeigte sich sogleich, wie wenig die böhmischen Großen trot früher gegebener Bersprechungen die Herrschaft dem Sohne zu belassen geneigt waren. Schon wenige Tage nach Sobestams Tod (14. Februar 1140) erhoben sie einen anderen Wladislam auf ihren Herzogsstuhl; er war ein Resse Sobestams, ein Sohn seines Bruders

und Borgangers im Herzogthume. Aber auch ber neue Herzog suchte sogleich die Freundschaft bes beutschen Königs zu gewinnen, und kein bessers Mittel schien es dafür zu geben, als die She mit einer Babensbergerin. Er vermählte sich mit Gertrub, einer Halbschwester bes Königs, und erreichte damit seinen Iweck. Trot ber Bürgschaften, die Konrad früher dem Sohne Sobeslaws gegeben, belehnte er jest den von dem böhmischen Abel gewählten Bladislaw mit dem Herzogthume (im April 1140).

Der junge hochstrebende Bohmenherzog trat fogleich mit außerorbentlicher Energie auf. Er hielt ftrenges Bericht und ichrantte bie Billfur bes Abels ein; mit Rath und That ftand ihm ber Bifchof heinrich 3bif von Olmus jur Seite. Ohne bas Vertrauen auf ihre machtigen Freunde in Deutschland murben Beibe faum gewagt haben, was fie magten. Auch fo fehlte es an Wiberftand nicht. Der Abel erhob fich gegen bas ftraffe Regiment bes neuen Bergogs. Der um bie herrschaft betrogene Sohn Sobeflams, ber fich ju feinem Dheim nach Ungarn begeben hatte, fehrte jurud; mit ihm verbanden fich Otto von Olmun, ein Sohn bes bei Rulm gefallenen Berzogs, fo wie Ottos ehrgeiziger Better Konrab von 3naim und andere migvergnugte Ditglieber bes herzoglichen Geschlechts. Die Aufftanbigen sammelten fich in Mahren und mahlten hier im Anfange bes Jahres 1142, nachbem fie Blabiflam entfest, Konrab von Inaim jum Bergog. Diefen hielten fie fur ben geeignetften Mann, ihrem gemeinsamen Bibersacher bie Spipe ju bieten, und in ber That fchien es mit Blabiflams herrichaft ein ichnelles Enbe nehmen ju follen.

Mit einem bedeutenben Heere rudten bie Verschworenen in Bohmen ein. Am 25. April 1142 fam es bei Bysofa, westlich von Kuttenberg, zu einem heißem Kampse, in bem sich Bladislaw nicht behaupten konnte. Er eilte nach Prag zuruck, um es in Vertheibigungszustand zu setzen, dann aber begab er sich ungesäumt mit dem Bischof von Olmus zu König Konrad, den er zu Nürnberg tras\*), wohin sich dersselbe unmittelbar nach den Franksurter Hochzeitsseierlichseiten begeben hatte. Bladislaw forderte schleunigste Hülfe, und der König konnte sich der Forderung desselben, so wenig vorbereitet er auf einen Krieg war,

<sup>\*)</sup> In einer am 28. Mai zu Rurnberg ausgestellten Urfunde find Blabiflam und ber Bifchof von Olmus als Zeugen angeführt.

nicht entziehen. Kaum andere Streitfrafte ftanden ihm im Augenblice zur Berfügung, als die ihm die zu Rurnberg versammelten oftfranklischen und baierischen Herren barboten.

Diefe bohmifchen Angelegenheiten gaben bem Ronige bie erfte Beranlaffung, seine Baffen nach außen zu tragen, und es gefchab mit bem gludlichften Erfolge. In größter Gile brach er auf und rudte gegen Brag vor, mit beffen Belagerung bie Aufftanbigen bereits befchaftigt waren. Als fie vom Anruden bes beutschen Beeres vernahmen, fcidten fie Runbicafter aus, und biefe brachten bie Nachricht jurud, bag fie bei Bilfen alle Berge von ben vergolbeten Schilben, Barnifden und Belmen ber Deutschen hatten im Sonnenlichte blinken feben. Sobalb bies ber Fuhrer bes Aufftanbes vernahm, verlor er ben Duth, ben Rampf gegen Blabiflam fortzuseten; er eilte nach Dahren jurud, bie Aufftanbigen gerftreuten fich, bie Emporung mar vernichtet. Done Rampf hatte Ronig Ronrad ben vollftanbigften Sieg gewonnen. Am Pfingftfeft (7. Juni) jog er in bas befreite Brag ein. Bergog Bladiflam, in die Dacht wieder eingefest, zeigte fich bankbar und erftattete reichlich bie Roften, welche ber Rriegszug ben Deutschen veranlaßt hatte. Im Triumph fehrte ber Konig nach Deutschland gurud; er überließ bie Bollenbung bes Rampfes bem jungen Bergog, ber balb auch Dahren wieber unterwarf und burch Entschiebenheit, mit Milbe gepaart, bann felbft feine Biberfacher fur fich gemann.

### Neue innere Wirren.

Der Frankfurter Ausgleich und ber rasche Erfolg in Bohmen hatten bas Ansehen bes Königs unfraglich gehoben, und auch bie nächste Zeit, über beren Borgange wir nur mangelhaft unterrichtet sind, scheint ihm manche Gunft bes Gluds geboten zu haben. Wir hören, daß er Aufstände in Mainz und Strasburg mit starker Hand niederschlug und eine Anzahl seinblicher Burgen brach. Auch von neuen Kämpfen wird berichtet, die er noch im Lause bes Jahres 1142 mit dem Grasen Welf sührte und in denen er einige Festen desselben einnahm. Wir erfahren freilich zugleich, wie er nicht zu verhüten vermochte, daß andere Städte des Reichs der Plünderung und Brandstiftung Welfs und seiner Genossen anheimstelen.



Was aber ber König auch im Einzelnen erreichen mochte, Welf war und blieb unbezwungen. Bielleicht nur um das Land gegen neue Einfälle besselben zu sichern, begab sich ber König im Winter wieder nach Baiern; wir finden ihn am 15. December in Regensburg, wo er auch noch das Weihnachtsfest verlebte. Bald nach bemselben trat er trot bes sehr kalten Winters die Reise nach Sachsen an, um einen Reichstag zu Goslar zu halten.

Erst hier wurden in den ersten Tagen des Jahres 1143 die Angelegenheiten Sachsens und Baierns völlig geordnet. Auf den Wunsch seiner Mutter entsagte jest der junge Heinrich dem baierischen Herzogethum, und der König belehnte sogleich mit demselben seinen Halbbruder Heinrich von Destreich, den Gemahl der Gertrud. Bon Goslar ging der König nach Hilbesheim, wo sein jüngster Halbbruder Konrad, bereits Dompropst zu Utrecht, auch zum Propst des dortigen Domscapitels erwählt wurde. Als Konrad dann nach Braunschweig kam, bereiteten ihm die Perzogin Gertrud und die Bürger den glänzendsten Empfang. Auch das Fest der Reinigung Maria (2. Februar) feierte er zu Duedlindurg mit großer Pracht. Noch verweilte er im Sachsenlande, als er in der Fastenzeit (16. Februar dis 3. April) die Rachricht erhielt, daß Welf in Baiern eingefallen und nach der Restgenation seines Ressen selbst Ansprüche auf das Herzogthum seiner Borssahren erhebe.

Welf wurde damals von seinem Ressen, dem jungen Friedrich von Stausen, offen und thatkraftig unterstützt. Wenn dieser, der Sohn Herzog Friedrichs, gegen den König und seinen Oheim die Wassen erzeists, so konnte der Grund nur darin liegen, daß er durch die einsseitige Bevorzugung der Babenberger Sippe am Hose sich als Stauser und zugleich als Sohn einer Welfin gekrankt fühlte. Zum ersten Mal in einem Alter von zwanzig Jahren tritt Friedrich Rothbart hier in der Geschichte hervor, und bemerkenswerth ist, daß seine erste That eine Parteinahme für das welsische Haus war. Mit Welf vereint übersiel er mitten im Winter die Besthungen des Königs in Schwaben, mit Feuer und Schwert sie verwüstend. Dann drang man in Baiern ein und durchzog plündernd einen großen Theil des Landes. Die welssische Partei erhob sich hier aufs Reue und griff zu den Wassen, unter Andern auch Graf Konrad von Dachau und mehrere Basallen der Freisinger Kirche.

Der Babenberger Heinrich sammelte schleunig ein heer und zog ben Eindringlingen entgegen. Er besetzte das Freisingische, und die Güter des Bisthums litten jest ebenso viel von den Freunden Bischof Ottos, wie vorher von seinen Feinden; sogar die Mauern der Stadt wurden zerstört, um den Genossen des Welf keine Zuslucht zu dieten. Welf selbst hatte zuerst dem Herzoge in offener Schlacht entgegentreten wollen, als er aber vernahm, daß der König eiligst Sachsen verlassen habe und bereits zur Unterstützung seines Bruders in Baiern erschienen sei, wich er zurück und verließ den baierischen Boden. Der König und Herzog Heinrich belagerten darauf Dachau, die Burg des Grasen Konrad; nach längerer Belagerung mußte sie sich ergeben und wurde durch Feuer zerstört. Ein weiterer Widerstand der welfischen Partei war für jest unmöglich; nach kurzer Zeit war die Autorität Herzog Heinrichs, den man Insomirgott naunte, in Baiern hergestellt.

Der König und ber Herzog mochten sich dieser raschen Erfolge freuen, aber inmitten berselben hatten Beide einen unersetlichen Bersluft zu betrauern. Auf der Rückreise von Sachsen nach Baiern war am 18. April Gertrud, die Tochter Kaiser Lothars, die Mutter des jungen Sachsenherzogs, Gemahlin des Herzogs von Baiern, in Kindessnöthen gestorben. In Königslutter zur Seite ihrer Eltern und ihres ersten Gemahls wurde sie begraben; das ganze Sachsenvolf nahm an ihrem frühen Tode den lebhaftesten Antheil. Das Herz und die Einsgeweide scheint man nach Kloster Neuburg, der Familienstiftung der Babenberger, gebracht zu haben.

Benn die Frankfurter Vereinbarung besonders auf Gertruds Persönlichkeit beruft hatte, so war zu befürchten, daß ihr Abscheiden Alles, was der König in den letten Jahren gewonnen, wieder in Frage stellen würde. Es sehlte ja nun der bestimmende Einstuß, den Gertrud auf ihren Sohn geübt, und es war unschwer zu versmuthen, daß dieser über furz oder lang auf die Wege seines Vaters zurückehren, alle Ansprüche der Welsen aufnehmen werde. Um so mehr mußte Konrad daran gelegen sein, mindestens die Eintracht in seinem eigenen Hause herzustellen, welche offendar durch das Ausstreten des jungen Friedrich gestört war. Er mußte überdies Alles ausbieten, um die Verhältnisse seines Hauses zund des Schwabenlandes so zu ordnen, daß ein neues gewaltthätiges Hervorbrechen Welss vershindert wurde.



Unfraglich haben biefe Gefichtspuntte bie Thatigfeit bes Königs im Sommer bes Jahres 1143 bestimmt. Im Anfange bes Juli mar er in Strafburg, wo er mit feinem Bruber Friedrich und bem Bergog Ronrad von Babringen eine Bufammenfunft hatte. Am 1. August finben wir ihn gu Rochem an ber Mofel, einer Burg, bie fruber im Befite bes Pfalgrafen Bilhelm gewesen, nach beffen Tob aber an bas Reich jurudgefallen mar. Der Schwager ber ftaufenichen Bruber, Pfalzgraf hermann von Stahled, war bamale am hofe, zugleich mit ihm ber alte Otto von Rined und feine Bermanbten. Der Ronig fceint hiernach bie naturlichen Biberfacher feines Schwagers begutigt ju haben, daß es biefem aber auch fo nicht an Feinben fehlte, ift baraus erfichtlich, bag er wenig fpater in ben Bann bes Erzbifchofe von Maing verfiel. 216 fich bann ber Rontg am 4. September in Ulm aufhielt, erfchien an feinem Sofe nicht nur abermale Bergog Friedrich, fonbern auch beffen Sohn, ber junge Friedrich von Staufen; ber Friede mar alfo im foniglichen Saufe bergeftellt.

Rurze Zeit hierauf (24. September) starb bes Königs Mutter Agnes. Bon zwanzig Kindern, die sie geboren, waren die meisten ihr in das Grab vorangegangen. Die Tochter und Schwester der letten Kaiser des salischen Hauses, war sie die Ahnfrau aller der Stauser und Babenberger, welche in dem nächsten Jahrhundert in den Bordersgrund der deutschen Geschichte treten. In dem Kloster Reuburg, welches sie mit ihrem zweiten Gemahl begründet, fand sie das Grab.

An bemfelben Tage, wo ber König bie Mutter verlor, starb auch ein Mann, ber vielfach bestimmend auf bessen Leben eingewirkt hatte: Bapst Innocenz II. Bis zu seinem letten Athemzuge hielt er an bem Bertrage fest, welchen ihm ber Sicilier aufgezwungen, aber er starb im Unfrieden mit seinem eigenen Bolke, ben Römern\*). Als er Frieden mit den Tivolesen machte und ihre Stadt der Rache ber rösmischen Bürgerschaft entzog, empörte sich biese selbst, schaffte die weltsliche Herrschaft bes Bapstes in der Stadt ab und setze nach dem Borsbilde ber sombardischen Städte sich eigene Behörden. Den von den Bürgern auf dem Capitol errichteten Stadtrath nannte man Senat und gab sich der thörigen Hoffnung hin, mit dem Ramen die Würde und Kraft der alten Republik hergestellt zu haben. In der empörten Stadt

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 158. Giefebrecht, Raifergeit. IV. 4. Mufi.

enbete ber Papft sein Leben; bie letten Tage seines Pontificats waren ebenso unruhig, wie es die ersten gewesen. Die Macht des römischen Bisthums war auf eine bisher unerhörte Höhe gestiegen, aber der Repräsentant desselben sah sich ohnmächtig jedem Bechsel der Berhältnisse und jeder Laune des Gluck preisgegeben. Es war das die wuns berbare Ironie der phantastischen Zustände, in die man gerathen und aus denen kaum noch ein Ausgang zu sinden war.

Mit großer Einigfeit gaben bie Carbinale gleich nach bem Tobe bes Bapftes ihm einen Rachfolger in bem Carbinalpriefter vom Titel bes heiligen Marcus, Buibo von Caftello, einem burch vornehme Beburt, Belehrfamteit und rechtliche Befinnung ausgezeichneten Tostaner. Der neue Bapft, ber fich Coleftin II. nannte, feste fich fogleich in Begenfat gegen bie Bolitit feines Borgangers, inbem er ben mit Roger geschloffenen Bertrag nicht anerkennen wollte. Benn er fich aber ber Abangigfeit von bem Sicilier entgieben wollte, fo mußte er Richts bringender munichen, ale bie Romfahrt Ronig Ronrade. Er wird es beshalb an Mahnungen nicht haben fehlen laffen, und auch bie vertriebenen Berren Apuliens und Campaniens, Die fich am foniglichen Sofe fammelten, brangen immer mehr in ben Ronig feine Baffen nach Italien zu tragen. Aber weber waren bie inneren Buftanbe Deutschlands fo befestigt, bag er es forglos hatte verlaffen fonnen, noch war bamale mit Sicherheit auf ben Beiftand Conftantinopele ju gablen, ohne welchen fich ein entscheibener Schlag gegen Roger faum führen ließ.

Allerdings war der Bund mit Kaiser Johannes zum Abschluß gestommen, und schon hatte dieser einige Hosbeamten nach Deutschland geschickt, um die Schwägerin König Konrads nach Constantinopel zu geleiten. Aber der unerwartete Tod des Kaisers hatte Alles wieder in Frage gestellt. Bei einem Juge, den er nach Sprien unternahm, wo ihm Raimund die Stadt Antiochia zu überliesern versprochen hatte, sand er in Cilicien am 8. April 1143 durch Unglück auf einer Jagd ein jähes Ende. Sterbend hatte er von seinen beiden ihn überlebenden Söhnen den jüngeren, Manuel, in dem er hervorragende Anlagen erfannte, zu seinem Rachfolger bestimmt. In der That gelang es, die Krönung besselben in Constantinopel durchzusetzen; selbst Manuels älterer Bruder Isaaf fügte sich in das Unvermeibliche und begnügte sich mit den Ehren eines Sebastofrators. Aber mit Manuels Ers



höhung war zugleich in Frage gestellt, ob er sich an ben Bertrag, ben sein Bater mit bem beutschen König geschlossen und ber ihm zugleich bie Gemahlin bestimmte, gebunden halten wurde. Die Braut blieb vorläusig in Deutschland zurud, mahrend die griechischen Gesandten alsbald nach Constantinopel zurudgekehrt zu sein scheinen.

Der König hielt fich mahrend bes Jahres 1144 faft immer in ben oftfranklichen Begenben auf, in benen er fich vor Allem beimifc fühlte. Bir finden ihn ju Burgburg, Bamberg und befonbere ju Rurnberg, welches erft burch ibn ju einem bevorzugten Ronigefits Am 17. October wohnte er ber Einweihung ber neuen murbe. Rlofterfirche in Berefelt bei, welche Ergbischof Beinrich von Maing vollzog, und begab fich barauf nach Sachfen, wo er bas Beihnachtsfeft mit seiner Gemablin ju Magbeburg feierte. Der Erzbischof und bie Beiftlichfeit hatten ihm bier nicht ben gewohnten festlichen Empfang bereitet, weil ihn fein im Bann bes Mainzere ftebenber Schwager Bermann von Stahled begleitete; boch erreichte ber Rlerus bamit nicht bie Entfernung bes Gebannten vom Sofe. 3m Uebrigen zeigten bie fachstichen Furften bamals bem Staufer nichts weniger als eine abgeneigte Gefinnung; vor feinem Throne erschienen faft alle Bifchofe bes Lanbes, ber junge Bergog Beinrich, Markgraf Albrecht mit feinem Sohn Otto, Pfalzgraf Friedrich von Sommerschenburg, Graf hermann von Winzenburg und viele anbere Grafen und Serren.

Die Aufmerksamkeit ber sächsischen Großen war zu bieser Zeit, ba zwei hervorragende alte Geschlechter vor Aurzem im weltlichen Stande ausgestorben waren, besonders auf die großen Erbschaften derselben gerichtet. Um 17. October dieses Jahres war Siegfried von Bomeneburg, ein Enkel Ottos von Rordheim, gestorben. Da er ohne Kinder war, seinen einzigen Bruder Heinrich in das Aloster Korvei gebracht und nicht ohne Zwang dort die Wahl desselben zum Abt durchgesetzt hatte, so kamen nicht allein die großen Reichs- und Kirchenlehen der Bomeneburger zur Erledigung, sondern auch die bedeutenden Allobien des Geschlechts waren unter Seitenverwandte zu vertheilen. Die meisten Lehen wußte sich Hermann von Winzenburg zu gewinnen, der auch die Allodien größtentheils durch Kauf an sich brachte. Siegfrieds Wittwe Richinza vermählte sich nach kurzer Frist mit Heinrich von

Asle, Hermanns Bruber. Rur bie Bomeneburg felbft\*) fiel unferes Biffens an bas Reich jurud und wurde eine faiferliche Pfalz.

Größere Streitigfeiten verursachte bie Erbichaft Rubolfs von Stabe, ber am 15. Darg biefes Jahres von ben burch feine Bebrudungen gereizten Dithmarfen erschlagen war. Er hinterließ feine Rinder, und fein nachfter Erbe mar fein Bruber hartwich, ber langft im geiftlichen Stanbe lebte und vom Domberrn ju Magbeburg jum Bremer Dompropft beforbert mar. Der größte Theil ber Berrichaft, welche bie Stader Grafen inne gehabt hatten, mar ichon feit geraumer Beit Leben ber Bremer Rirche. Es lag hartwich baran, fich im Befit berfelben ju erhalten, und er ichlog beshalb mit bem Erzbifchof einen Bertrag, moburch er bie im Bremer Sprengel belegenen Allobialguter feines Baufes bem Erzbisthum überließ, biefe bagegen als leben gurud. erhielt und jugleich auch in allen jenen Leben folgte, welche fein Bruber vom Erzbisthum gehabt hatte. Der Bremer Rirche eröffneten fich bamit Aussichten, ju ber fo lange erftrebten vollen Berrichaft in ihrem Sprengel ju gelangen. Das Abkommen war aber febr ungewöhnlich, und es fonnte nicht fehlen, bag man bie Giltigfeit beffelben bestritt. geiftliche Berr fonnte weber bie richterlichen Beschäfte bes Grafen üben, noch war er geeignet mit ben Waffen bie aufftanbigen Unterthanen in ben friefifchen Gegenben ju banbigen. leberbies gab es Manche, bie felbft nach ben erlebigten großen leben ber Bremer Rirche trachteten; vor Allem that bies ber junge Bergog Beinrich, welcher behauptete, bag ber Erzbifchof icon fruber feiner Mutter barauf bezügliche Berfprechungen gegeben babe.

In Gegenwart bes Königs murbe bie Sache in Magbeburg von ben sachsischen Fürsten verhandelt. Hartwich wußte eine ihm gunftige Entscheidung herbeizuführen: die bremischen Lehen wurden ihm zugessprochen, für die richterlichen und militärischen Geschäfte der Grafschaft ihm sein Schwager, Pfalzgraf Friedrich von Sommerschenburg, der vom König den Bann erhielt, zur Seite gestellt. Dennoch fühlte sich Hartwich nicht sicher und sah sich nach mächtigen Gönnern um, die ihn in seinen Erwerbungen zu schügen vermöchten. Durch den Tod seines Bruders waren ihm auch ausgebehnte Bestpungen in den am rechten Elbufer belegenen Diftricten Jerichow und Schollene zugefallen; einen

<sup>\*)</sup> Bonneburg swifden Efchwege und Sontra in Beffen.



Theil berselben bestimmte er zur Einrichtung eines Pramonstratensersstifts zu Terichow, bessen Leitung Bischof Anselm von Havelberg, die Vogtei dem Markgrafen Albrecht übertragen wurde; den Rest aber überließ er dem Erzbischof Friedrich von Magdeburg gegen nicht uns beträchtliche Geldentschädigungen und die ausdrückliche Jusage, ihn in dem Besitz seiner neuen Erwerbungen zu schüßen. In dem für Magsedeurg sehr vortheilhaften Vertrage wurden auch für Abalbert, den Sohn des Pfalzgrafen Friedrich, besondere Bortheile ausbedungen. Um dieselbe Zeit wurde Hartwichs Schwester Liutgarde, beren Schwit dem Pfalzgrafen wegen naher Verwandtschaft getrennt war, dem Dänenkönig Erich Lamm vermählt. In dem durch gemeinschaftliche Interessen gesestigten Bunde mit den Erzbischöfen von Bremen und Magdeburg, gestützt auf die Nacht des Pfalzgrafen Friedrich, des Marksgrafen Albrecht und des Dänenkönigs, mochte sich der Dompropst in seinem großen Besitz für gesichert halten.

Der Ronig hatte ben Bertrag Sartwichs mit Magbeburg ausbrudlich beftatigt und ftellte am 31. December 1144 ber Magbeburger Rirde über bie neuerworbenen Befitungen eine Urfunde aus. Der junge Bergog mar bamale ale Beuge zugegen und icheint alfo vorlaufig nachgegeben ju haben. Aber balb genug trat er wieber mit feinen Unfpruchen hervor, erhob beim Konige Befdwerben gegen ben Bremer Ergbifchof und ben Dompropft, fcheute fich nicht ihnen Rachftellungen ju bereiten und brachte es enblich babin, bag ber Ronig eine nochmalige Untersuchung wegen ber Stader Erbicaft anordnete\*). Diefe follte zu Ramesloh, nahe bei Luneburg, ftattfinden und bie vornehmften fachfischen Furften wurden ju berfelben berufen. Der Erge bischof von Bremen, ber Dompropft, ber Bfalggraf Friedrich und ber Bergog felbft fanben fich ein. Aber mitten in ben Berhanblungen griffen Beinriche Leute ju ben Baffen, bemachtigten fich bee Ergbifchofe und brachten ihn nach guneburg, wo er nicht eber entlaffen murbe, als bis er Beinrich die Staber Erbichaft zugefichert hatte. Auch Bartwich hatte ein ahnliches Schickfal. Damals ober wenig fpater fiel er in bie Banbe bes Grafen Bermann von Luchow, eines Bafallen bes Bergogs,

<sup>\*)</sup> Der Ronig hielt im August einen hoftag ju Rorvei, auf bem auch herzog Seinrich gegenwärtig mar; es ift mahrscheinlich, bag bort bie neue Untersuchung angeorbnet wurde.

und mußte mit einem großen Lofegelb seine Freiheit erkausen; er stuchtete bann zu Markgraf Albrecht und wagte nicht eher nach Bremen zurückzusehren, als bis Alles zwischen bem Herzog und bem Erzbischof geordnet war. Mit Lift und Sewalt hatte sich ber junge Belse in ben Besit ber reichen Erbschaft geseht und wußte sich darin zu behaupten. Diese Borgänge zeigten hinreichend, daß das Ansehen des Königs in Sachsen wenig befestigt war, sie zeigten nicht minder, wessen er sich von dem jungen Belsenfürsten, der kaum dem Anabenalter entwachsen, zu versehen habe. Es war nicht zu verwundern, wenn derselbe, nach fremdem Gute so lüstern, auch auf das Herzogthum Balern, das Erbe seines Geschlechts, die Blicke richtete und schon in der nächsten Zeit mit Ansprüchen auf basselbe hervortrat.

Die Buftanbe Sachfens mußten um fo mehr Beforgniß einflogen, als auch in ben überrheinischen Gegenben bie Rube nicht berauftellen mar, obicon ber Konig wiederholt felbft hier eingriff. Rachbem er Oftern 1145 ju Burgburg verlebt, begab er fich nach Oberlothringen und feierte Pfingften ju Echternach. Es wird berichtet, bag er mehrere Rebellen, indem er ihre Burgen nahm und zerftorte, gur Unterwerfung Aber ber andauernben Trierer Fehbe ein Biel zu fegen, wollte ibm nicht gelingen; Beinrich von Ramur feste feinen Streit mit bem Trierer Erzbifchof auch ferner unbehinbert fort. 3m Berbfte ging Ronrad in die nieberrheinischen Gegenben; wir finden ihn am 18. Detober ju Utrecht und jur Beihnachtszeit in Nachen. Biele Fürften bes nieberen Lothringens famen an feinen Sof. Wir erfahren aus ben ju jener Beit ausgestellten Urfunben, bag er mit ben Großen über ben Lanbfrieben und bie Lage bes Reichs verhandelte; gerühmt wird befonders, wie er fich bie Beiftlichfeit und bie Rirchen gegen bie Bewalts thaten ber weltlichen Berren ju fougen bemubte. Es gludte ihm auch, Beinrich von Limburg, ber fich im Jahre 1144 mit feinem bieberigen Biberfacher Gozwin von Falfenberg ausgeglichen und bann mit biefem eine brobenbe Stellung gegen ben Ronig eingenommen hatte, wieber ju begutigen. Aber bauernd wurde burch alle feine Bemuhungen boch auch hier wenig erreicht. Die Autoritat bes Reichs ftant in Lothringen auf fo unficherem Boben, wie in Sachfen.

Bis in ben Anfang bes Jahres 1146 hatte ber König in Aachen Hof gehalten und begab fich barauf nach Baiern. hier erschien vor ihm, begleitet und empfohlen von herzog Wlabiflaw und beffen Ge-

mahlin Gertrub, jener Boris, Kolomans Sohn, bessen Ansprüche auf ben ungarischen Thron einst Kaiser Lothar für ungiltig erklärt und besstritten hatte. Boris hatte sich jest die Gunst des im Often so einsstüten babenbergischen Geschlechts erworden und baute darauf neue Plane, sich die Rückehr und Herrschaft in Ungarn zu gewinnen. Obwohl Konrad in den engsten Beziehungen zu dem jungen Ungarnstönig kand, dessen Tochter seinem Sohne längst verlobt war, ließ er sich doch unbegreislicher Weise bestimmen Boris Hoffnungen zu nähren; nicht allein das Kürwort Wladislaws und der Gertrub, sondern auch bedeutende Geldversprechungen des Prätendenten sollen auf ihn gewirft haben. Und doch konnte er kaum daran benken, demselben jest hilfreiche Hand zu leisten, da er mehr als je seinen Blick auf Italien richten mußte, nachdem der gegen Roger gerichtete Bund mit dem neuen Kaiser von Constantinopel endlich zum völligen Abschluß geskommen war.

Cobalb Raifer Manuel fich in ber Berrichaft gefichert fab, hatte er einen Gesanbten mit ben toftbarften Geschenken nach Deutschland gefdidt, um ben Bund feines Batere mit Ronrad ju erneuern. Der Gefanbte - Nicephorus war fein Rame - fant zuerft nicht bie befte Aufnahme, ba er bie faiferlichen Ehren, welche Konrab in Anspruch nahm, ihm verweigerte. Ronrab war barüber so erzurnt, bag er brei Tage lang bie Botfchaft nicht borte; er fagte, ber Grieche murbe, wenn er feinen einzigen Sohn vor feinen Augen getöbtet, ihn nicht mehr ergurnt haben. Endlich bequemte fich Ricephorus zu ben verlangten Chrenbezeugungen und fonnte nun feinen Auftrag ausführen. biefem mar Manuel bereit bie Che mit Bertha von Sulzbach zu foliegen und ben mit feinem Bater abgeschloffenen Bertrag ju erneuern. Munblich und schriftlich murbe nun, ba auch Ronrad einverftanben mar, ber fruhere Bund bestätigt, und zwar in bem Umfange, bag beibe Theile Freund und Feind mit einander gemeinfam haben follten. versprach bem Raifer in jeber Roth beizustehen und verlangte, bag auch biefer ben Bund in gleicher Beife auffaffe, "auf bag beibe Reiche bie gebührenbe Chre und Frieden gewonnen und ber Rame Chrifti baburch in ber gangen Belt verherrlicht werbe." Manuel hatte gewünscht, bag ber Ronig ihm fünfhundert beutsche Ritter ichide; biefer erflarte, bag er ihm auch zwei- ober breitaufent nothigenfalls fenten und, ehe er feinen Bunbesfreund in Roth ließe, ihm fogar in Berfon, wenn bie

friegerifche Rraft bee Reiche fonft erschöpft fein follte, jur Silfe eilen murbe. Auf die Aufforberung Manuels ichidte er ihm besonders vertraute Berfonen nach Conftantinopel, theils um bie Braut ju geleiten, theile um bie nothigen Bereinbarungen mit bem Raifer ju treffen. Es waren Bifchof Embrifo von Burgburg, bie Bruber Berno von Richwin, bie Grunder bes Rlofters Ebrach, und ein gemiffer Balter; außerbem ber Furft Robert von Capua und Graf Roger von Ariano, Manner von größter Bedeutung fur bas gegen Ronig Roger beabfichtigte Unternehmen. Konrade Gefandtschaft wird im Sommer abgegangen fein. Sie fcheint in Conftantinopel noch einige Anftanbe gefunden ju haben; boch wurde endlich Alles gludlich geordnet, und in ber Boche nach Epiphanias 1146 vermählte fich Raifer Manuel feierlichft mit Bertha von Sulzbach, bem beutschen Grafentinbe. Bifchof Embrifo blieb noch langere Beit, wohl nach ben Bunichen ber neuen Raiserin, in Conftantinopel jurud; erft im herbft 1146 verließ er reich beschenkt bie faiferliche Stadt und ftarb auf bem Beimwege am 10. November ju Aquileja. Die anderen Gefandten werben ichon fruber jurudgefehrt fein.

Fortan konnte es sich nur noch um ben gunstigen Moment zum Angriff auf Roger handeln, und es ist kaum zu bezweifeln, daß wenn König Konrad gegen Oftern ben vielgewandten Wibald von Stablo, ber schon zu Lothars Zeit mit ben normannischen Angelegenheiten bestannt geworden war, nach Rom sandte, es sich dabei vor Allem um Borbereitungen für den Zug nach Italien handelte.

Welche Absichten ber Konig aber auch für die nächste Zeit hegen mochte, für ben Augenblick wurde durch ein schweres Berhängniß seine Thatkraft gelähmt. Er hatte das Oftersest (31. März) auf der Pfalz Kaina bei Altenburg geseiert und hielt bort nach dem Feste einen großen Reichstag. Während desselben starb am 14. April im Kloster Herdseld die Königin Gertrud. Sie hatte wenig über dreißig Jahre erreicht und hinterließ dem Könige zwei Knaben: Heinrich, damals neun Jahre alt, und Friedrich, ein Kind in der Wiege. Der König war über den unerwarteten Berlust der geliebten Gemahlin tief bewegt; er erscheint in der nächsten Zeit, die er in Franken, vornehmlich zu Rürnberg verlebte, besonders mit Stiftungen für das Seelenheil der Berstorbenen beschäftigt. Dem Kloster Ebrach, in dem Gertrud bestattet wurde, wandte er große Schenfungen zu, ebenso den beiben

Tochterflöstern Ebrachs, Heilsbrunn in Franken und Rein in Steiersmark. Mehrere seiner Guter übergab- er bem Kloster Hersselb, welchem auch die Königin sterbend ihre Ohrringe und ihren Brustschmud\*) versmacht hatte. Die Rapelle Grona bei Gbttingen gab er an das besnachbarte Kloster Fredesloh, mehrere Grundstüde an Polirone, welches man bereits als eine staufensche Familienstiftung ansah.

Durch Gertrub waren große Ehren in bas haus ber Grafen von Sulzbach gekommen. Sie erlebte noch, baß mahrend fie felbft ben erften Thron bes Abenblanbes einnahm, ihre Schwefter Bertha gur Raiserin bes Drients erhoben murbe, und gerabe gur Beit ihres Abfcheibens erhielt auch ihr einziger Bruber Gebharb eine Stanbeserhöhung. Um 8. April 1146 war ber alte Markgraf Dietholb von Bobburg geftorben, ein febr reicher und machtiger Furft, ber ein halbes Jahrhundert lang eine bemerkenswerthe Rolle in. ben oberbeutschen Angelegenheiten gespielt hatte. Dietbold war breimal vermählt gemefen. Aus ber erften Che mit einer polnischen Fürftin war ihm ein Sohn geboren, ber ben Ramen bee Batere führte und icon vor bem Bater ftarb; er mar ber Gemabl ber welfischen Mathilbe \*\*) gemefen, bie fich balb nach feinem Tobe mit Gebhart von Sulzbach vermählte; eine rechte Schwefter biefes Dietbold mar Abela, Die Gemablin bes jungen Friedrich von Staufen, bes Reffen Ronig Konrabs. Mus ber zweiten Che bes alten Markgrafen mit Runigunde von Beichlingen, einer Enfelin Ottos von Nordheim \*\*\*), entsproßten ein Sohn, Bertholb mit Ramen, welcher ben Bater überlebte, und zwei Tochter, von benen bie altere, Runigunde, bem Marfgrafen Ottofar III. von Steiermark aur Che gegeben murbe. Auch bic britte Che Dietbolbs mit einer ungarischen Grafin mar noch mit Rindern gefegnet; aus ihr ftammte ein Sohn, ber nach bem Tobe bes alteren Brubere ben Ramen bes Baters erhielt und beim Abscheiben beffelben noch im Knabenalter Dbwohl Berthold bamale icon ju ben Jahren ber Runbigfeit gelangt fein mußte, erhielt boch Bebhard, ber Schwager Ronig Ronrabe, die Markgraffchaft auf bem Rorbgau. Bir tennen weber ben Grund biefer Bevorzugung, noch feines fpateren Rudtritte; benn nur

<sup>\*)</sup> Der Werth biefer Gefchmeibe wird auf 50 Mart angegeben.

<sup>\*\*)</sup> Tochter Bergog Beinrichs bes Schwarzen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Runigunde mar in erfter Ebe mit bem jung verftorbenen Biprecht II. von Groitsch vermablt gewejen; Dietbolb von Bobburg war ihr zweiter Gemabl.

wenige Jahre blieb er im Befite ber Markgrafschaft, in ber bereits 1150 Bertholb von Bohburg, bes alten Dietbolbs Sohn, bei Lebzeiten Gebhards erscheint\*).

Im Juli 1146 war ter König in ber Regensburger Gegenb. Ohne Zweifel führte ihn borthin eine heftige Fehde, welche zwischen Bischof Heinrich von Regensburg und Herzog Heinrich, bem Babensberger, ausgebrochen war und in welcher jener bei ben Regensburger Bürgern und Markgraf Ottokar von Steiermark, dieser bei ben Böhmen Unterstühung fand. Wir kennen weber die Veranlassung zu berselben, noch den weiteren Fortgang; wir hören nur, daß das Regensburgische und Destreich die schlimmsten Verwüstungen erlitt. Der König scheint damals eine Ausgleichung versucht zu haben, ohne daß diese jedoch dauernden Erfolg hatte.

Diefe baierische Fehbe erregte um fo größere Befürchtungen, als auch inzwischen bebenfliche Bermurfniffe mit Ungarn eingetreten maren. Boris hatte, auf die Berfprechungen bes Ronigs und feine Berbinbungen mit ben Babenbergern bauend, fich mit Gelb einen Unhang in Baiern und Deftreich gewonnen; zwei feiner Anhanger, bie Grafen hermann von Beugen und Liutold von Blain, waren mit mehreren Ministerialen bes Bergogs Beinrich bann heimlich über bie ungarifche Grenze gegangen und hatten in ber Ofterwoche bei Racht bas ichlechtbemachte Bregburg überfallen. Ginige von ber Befagung bafelbft maren niebergemacht, Anbere in Gefangenschaft gerathen, ber Reft hatte fich geflüchtet. Sobalb ber junge Konig von Ungarn von biefem feden Sanbstreich erfuhr, begann er fein Beer ju fammeln, um es gegen Bregburg ju fuhren. Ghe er aber felbft vor ber Stabt erfchien, fcidte er einige Grafen borthin und ließ bie Deutschen um ben Brund eines fo fdmeren Friedensbruches befragen. Gie erflarten, bag fie weber im Auftrag ihres Ronigs noch ihres Bergogs gehandelt, fonbern nach eigner Entschließung Bregburg fur Boris genommen batten, zeigten fich aber nicht geneigt, wie Beifa verlangte, vom Plate zu weichen. Der Ronig rudte beshalb nun felbft vor Pregburg, und ba bie beutsche Bejagung feine Aussicht auf Beiftand hatte, übergab fie ihm alebald bie Stadt gegen ein Lofegelb von 3000 Mart. Es ift begreiflich, bag Beifa, ber nicht gang mit Unrecht bie Schulb bee Friebensbruchs Ronig Konrad

<sup>\*)</sup> Gebhard wird fpater wieber einfach als Graf von Sulzbach bezeichnet.



und bem Baiernherzog beimaß, fortan eine feinbliche Stellung gegen bie Babenberger und bas beutsche Reich einnahm. Er begnügte sich vorläusig, bas Donauufer auf beiben Seiten zu verwüsten, aber er sann auf eine glänzende Genugthuung und sollte bazu balb Gelegensheit finden.

König Konrab war von Baiern nach Schwaben gegangen; am 21. Juli war er in Ulm. Schon war auch die schwäbische Ritterschaft in die baierische Fehbe zum Theil hineingezogen. Der junge Friedrich von Staufen hatte sich in den Kampf gegen den Grafen Heinrich von Wolfrathshausen, den Neffen des Bischofs von Regensburg, geworfen und mit seinen Bafallen diesen in seiner Burg überfallen, wo sich gesrade eine Anzahl baierischer Herren zu einem Turnier versammelt hatte. Bor den Mauern der Burg fam es zu einem heißen Kampfe. Die Baiern mußten in die Burg zurückweichen, vor deren Thoren ein wirres Getümmel entstand; in demselben wurde Graf Konrad von Dachau gefangen genommen. Friedrich führte den Grafen nach Schwaben, gab ihn aber balb ohne Lösegelb frei.

Bu Ulm maren beim Ronige bamale fein Bruber Bergog Friedrich und herzog Konrad von Bahringen. Der Lettere, ein reicher, machtiger und angesehener Fürft bes Reichs, hatte lange bie fonigliche Dacht energisch unterftutt. In ber letten Zeit hatte fich jeboch fein Berhaltniß zu bem Ronig und ben Staufern gelodert, und ber Grund lag ohne 3weifel in ben burgunbifchen Berhaltniffen, in welche ber Ronig vielfach nicht ohne Willfur und nicht ohne Rachtheil fur bas Reidy eingegriffen hatte. Um 10. August 1147 hatte er ben Grafen Raimund von Baur, ber feit langerer Beit mit bem Grafen Berengar Raimund von Barcelona, feinem Reffen, in Fehbe gelegen, mit ber von Beiben beanspruchten Provence belehnt und ibm zugleich bas Rungrecht in berfelben ertheilt. Aber bie Belehnung bes Ronigs nutte bem Grafen von Baur wenig; benn obgleich fein Reffe furg barauf ftarb, ergriff beffen Bruber Raimund Berengar, ber ohne ben Ronigenamen bie fonigliche Gewalt in Aragon bamale in Banben hatte, gegen Raimund bie Baffen und ließ fich im Anfange bes Jahres 1146 als Marfgrafen ber Provence von ben bortigen Großen hulbigen. Der Rampf bes Aragoniere mit bem Grafen von Baur bauerte fort, bis biefer fich endlich völlig bem Wiberfacher unterwarf: bamit mar Die Brovence so gut wie vom Reiche geloft. Inzwischen mußte fich in

Hochburgund Graf Rainald nicht allein in selbstständiger Gewalt ben Bahringern gegenüber zu behaupten, sondern erlaubte sich sogar die Grafschaft Bienne seinem Bruder Wilhelm, Grafen von Macon, in eigener Bollmacht zu übertragen. Ein Bersuch König Konrads, den Uebergriffen Rainalds entgegenzutreten, indem er am 6. Januar 1146 das Schirmrecht über die Stadt Vienne dem Erzbischof derselben übergab, konnte kaum irgend einen Erfolg erzielen.

Was in Ulm zwischen Konrad von Zähringen und ben Staufern verhandelt wurde, wissen wir nicht. Aber gewiß ift, daß es in der nächsten Zeit zum völligen Bruch zwischen den beiden Geschlechtern kam. Der junge Friedrich von Staufen sagte Herzog Konrad Fehde an, überstel Zürich und legte eine Besahung in die Stadt. Bald darauf siel er mit einer großen ritterlichen Schaar, in welcher sich auch baierische Herren befanden, in den Breisgau ein und belagerte die Burg Zähringen selbst; obwohl sie für uneinnehmbar galt, drachte er sie doch in seine Gewalt. So gewaltig trieb er den Herzog in die Enge, daß dieser sich endlich zu einem Absommen mit den Staufern genöthigt sah. Daß die Zähringer sich unter solchen Verhältnissen den Welfen näherten, sag in der Natur der Dinge, und als eine Folge dieser Annäherung muß man es betrachten, wenn sich nach einiger Zeit (1148) der junge Herzog Heinrich von Sachsen mit Clementia, einer Tochter des Zähringers Konrad, vermählte.

Wir haben feine Rachricht, daß sich Graf Welf noch selbst nach dem Jahre 1143 an diesen inneren Kämpfen betheiligt habe. Aber es ist sehr glaubwürdig, was ein gut unterrichteter Zeitgenosse versichert, daß er damals im Bunde mit König Roger gestanden, der ihm tausend Mart jährlich zu geben versprochen habe, wenn er durch Rährung der inneren Streitigkeiten die Romfahrt Konrads verhindere, daß er überzbies mit dem Könige von Ungarn eine Zusammenkunft gehabt und von demselben eine bedeutende Gelbsumme und noch größere Berssprechungen empfangen habe, wenn er die Rebellion im Gange erhalte. So soll Welf in Baiern, Schwaben und am Rheine fortwährend die Kehden geschürt haben, damit sich der König nicht in auswärtige Kriege wersen könne.

Furmahr! es maren troftlofe Buftanbe im beutschen Reiche. Auf bem Throne fag ein König, nicht ohne ftarfes Selbstgefühl, mit manchen



persönlichen Borzügen, in reifen Jahren, nicht unerfahren in ben Rünsten bes Regiments; keine geringe Hausmacht stand ihm zu Gebote, und das verschleuberte Reichsgut war zum guten Theil wieder beigesbracht; ausgebehnte Familienverbindungen unterstührten ihn — und boch war er gleichsam nur ein Schattenbild seiner Borgänger. Unzweifelhaft hegte er die besten Absichten, die Achtung des Reichs nach außen, den Frieden im Innern zu wahren, und an Thätigkeit hat er es niemals sehlen lassen: bennoch erreichte er mit aller seiner Rührigkeit wenig oder Nichts. Allgemein verbreitet war das Gefühl der Unsichersheit, des Elends, des Berfalls.

Früher pflegte man bie Misstande bes Reichs ben Zerwürfnissen mit ber Kirche zuzuschreiben: barin konnte jest Niemand die Ursache sinden. Denn niemals war die Eintracht zwischen Kirche und Reich größer gewesen. Ungehindert kamen und gingen die römischen Legaten am Hofe, und der König hatte für ihre Worte ein nur allzu offenes Ohr. Rie haben die Kirchen über Beeinträchtigung der Wahlfreiheit weniger geklagt, und kaum ist irgend eine Eigenschaft Konrads mehr gepriesen worden, als sein Eiser, Kirchengut und Klerus gegen die Gewaltthaten der weltlichen Herren zu schähen. Roch hatte es keinen König auf dem deutschen Thron gegeben, welcher der Kirche willfähriger gewesen wäre, als bieser erste Staufer.

Biel eher waren die Schaben des Reichs darin begründet, daß die Kirche spftematisch die Achtung vor der kaiserlichen Autorität gesschwächt, die selbstständige Bedeutung der Reichsgewalt angesochten und dieselbe nur zu einer Dienerin kirchlicher Iwede heradzusehen gesucht hatte. Je tiefer das Kaiserthum so in der öffentlichen Achtung sank, desto rücksichsloser brachten die Fürsten — und zwischen den gestillichen und weltlichen läßt sich da kaum ein Unterschied wahrnehmen — ihre besonderen Interessen zur Geltung und stießen dann dei dem Mangel einer zügelnden und ausgleichenden Gewalt meist hart aneinander; ihre Parteiungen waren mächtiger im Reiche, als der Wille des Königs.

Rur unter solchen Verhältnissen war es möglich, baß bie Zerwürfnisse zwischen einzelnen mächtigen Häusern, ben Staufern, Welfen, Babenbergern, Zähringern, Jahrzehnte hindurch die allgemeinen Interessen des Reichs zurückträngten und in den Vorbergrund der beutschen Geschichte traten. In diesen Zerwürfnissen, welche sich in dem Streit ber Staufer und Welfen concentrirten, war zunächst die Schwäche ber Reichsgewalt begründet, und biese Schwäche bedrohte, wie sich balb zeigte, alle Berhältnisse ber abenblandischen Christenheit mit Berwirrung; sie schloß die größten Gefahren selbst für die römische Kirche in sich, obschon diese als höchste Leiterin der Weltgeschicke angesehen sein wollte und mindestens bei den Bölkern des Occidents, seitdem sie das Kaisersthum herabgedrückt hatte, als solche galt.

#### 10.

### Allgemeine Berwirrung.

# Die Papfte im Rampfe mit dem romischen Senat.

Der Pontificat Colestins II. ist ebenso turz, wie arm an Erfolgen gewesen. Der Papst wollte sich ber Abhängigkeit von Roger entziehen, aber es sehlte ihm bazu an allen Mitteln. Bergebens erwartete er die Unterstützung König Konrads; umsonst bemühte er sich mit dem rösmischen Bolke ein Abkommen zu treffen und die Beseitigung des Senats zu erwirken. Als er nach einer Amtsführung von fünf Monaten am 8. März 1144 starb, waren die Berhältnisse des römischen Bisthums in der äußersten Berwirrung; nirgends fand dasselbe, inmitten einer aufständigen Bürgerschaft und im Zerwürsniß mit dem Sicilier, einen sesten Anhalt, eine sichere Stütze.

Die Cardinale fühlten, daß ein Mann von großer Welterfahrung auf den erledigten Stuhl Petri erhoben werden muffe, und wählten am 12. März den Cardinalpriester vom Titel des h. Kreuzes Gerhard von Bologna. Es war derfelbe Cardinal, der einst die Wahl Kaiser Lothars betrieben und dann so oft als Legat am kaiserlichen Hose ersichienen war, der auch die wichtigsten Verhandlungen Roms später mit dem Sicilier geführt hatte. Nach dem Tode Aimerichs hatte er in den letzen Jahren des Papstes Innocenz II. als Bibliothekar der römischen Kirche die Kanzleigeschäfte der Curie geleitet und diese Stellung auch unter dem letzen Papste behauptet. Niemand war vertrauter mit allen Verhältnissen des römischen Visthums, Niemand hatte einslußreichere Verhältnissen im ganzen Abendlande, als dieser Gerhard, der sich als Bapst Lucius II. nannte.

König Roger äußerte, als er bie Wahl erfuhr, große Freude; er ftand in vertrauten Beziehungen zu dem neuen Papfte und versprach sich von ihm als einem alten Freunde namhafte Bortheile für die Besfestigung seines Reiches. Alsbald bat er um eine Unterredung mit ihm, und im Anfange des Juni trafen Beide in Ceperano zusammen. Aber die persönliche Begegnung zeigte bald, wie sehr sich der Sicilier in Lucius verrechnet hatte. Hocherzürnt verließ er den Papft und besauftragte sogleich seinen Sohn in die römische Campagna mit einem Deere einzufallen. Dem unvorbereiteten Papfte blieb feine andere Wahl als einen Waffenstillstand auf die vom Sicilier sestgestellten Bedingungen zu schließen.

Schlimmer noch erging es Lucius mit bem romifchen Bolte. In ben Anfangen feines Bontificats war es ibm awar mit Unterftubung bes romifden Abels gelungen, ben auf bem Capitol eingefesten Senat jur Abbanfung ju bemegen und fich bie Stadt wieber ju untermerfen; als er aber nach ber ungludlichen Berhandlung mit Roger in eine fcwere Rrantheit verfiel, erhob fich bas Bolf von Reuem im Aufftand, und gemeinschaftliche Sache mit bemfelben machte jest auch ein Theil bes Abels, vornehmlich Jordan Bierleone, ein Bruber bes schismatischen Bapftes Anaflet II. \*). Jordan und mit ihm ein neuer von ber Burgerichaft gemählter Senat \*\*) riffen bie Bewalt in ber Stabt an fich und verlangten vom Bapfte, bag er alle Regalien innerhalb und außerhalb ber Stadt bem Batricius - fo nannte fich Jorban - überlaffe und fich gleich ben erften Bischöfen lebiglich mit ben Behnten und freiwilligen Baben begnuge. Das ift "bie Berftellung bes beiligen Senats" im Berbfte bes Sahres 1144, von welcher bie Romer alebalb eine eigene Beitrechnung zu batiren anfingen.

Papft Lucius, ber in die Forberungen des Senats nimmermehr willigen konnte, mußte sich zum Kampfe gegen benfelben rusten. Er forderte König Konrad zum Schutz der römischen Kirche auf, aber er erhielt von diesem nicht mehr als Bersprechungen. Thatkräftige Huste fand er nur unter dem römischen Abel, namentlich bei den Frangipani \*\*\*). Mit unzureichenden Kräften und mit dem ungunftigsten Erfolge unter-

<sup>\*)</sup> Die anberen Bierleoni ftanben minbeftens fpater auf Seite bes Bapftes.

<sup>\*\*)</sup> Die Bahl ber Senatoren hat geschwankt; gewöhnlich waren es später 56.
\*\*\*) Nach einer Urtunde vom 31. Januar 1145 übergab Papft Lucius ben Brübern Obbo und Cencius Frangipani ben Circus maximus.

nahm er bann einen Angriff auf bas Capitolium. Mitten im Rampfe mit bem Senat ftarb er unter schwerer Herzensbebrängniß; im Aloster S. Gregorio, geschützt von ben Waffen ber Frangipani, hauchte er am 15. Februar 1145 ben letten Athem aus. Sein Pontificat war wenig länger und noch unheilvoller als bas seines Borgangers gewesen.

Die Carbinale eilten mit ber Bahl seines Rachfolgers. Roch an bemselben Tage, wo Lucius gestorben und im Lateran beigesett war, kamen sie im Geheimen in ber abgelegenen Kirche S. Cesario zusammen. Reiner ber Bahler hatte Reigung, selbst die brudende Burbe bes Bapstethums auf sich zu nehmen, und mit größter Einmuthigkeit beschlossen ste, bem weltlichen Treiben entfrembet und frei von Chrgeiz, mit dem papstlichen Purpur zu bekleiden. Es war der Abt Bernhard von dem nahe bei Rom gelegenen Kloster S. Anastasio bei den drei Quellen\*), ein Schüler des heiligen Bernhard.

Der neue Papft, ber sogleich zur Besthergreifung nach bem Lateran geführt wurde und ben Namen Eugen III. annahm, war aus einem angesehenen Geschlechte in Bisa und hatte bort früher die Stellung eines Bicedominus des Bisthums bekleibet, war aber dann dem heiligen Bernhard nach Clairvaux gefolgt, in den Cistercienserorden getreten und nach kurzer Zeit von seinem großen Lehrer und Freunde nach Rom entsendet worden, um dort dem Orden eine Stätte zu bereiten. Große Gunst hatte er in Rom gewonnen, aber doch zweiselten Biele, ob er ber rechte Mann sei, in so stürmischer Zeit die römische Kirche zu regieren.

Der heilige Bernhard felbst erschraf, als er die Wahl bieses seines Schülers vernahm. "Um Gottes willen," schrieb er den Cardinalen, "was habt Ihr gethan? Einen der Welt Abgeschiedenen habt Ihr in die Welt zurückgerufen; ihn, der sich von den Sorgen und Geschäften zurückzog, habt Ihr wieder in Sorgen und Geschäfte gestürzt! — Es scheint fürwahr eine Lächerlichkeit, einen so unansehnlichen, in Lumpen gehüllten Menschen an die Stelle zu berufen, wo er die Fürsten leiten, den Bischöfen gebieten, über Königreiche und Kaiserthumer verfügen soll — und ist es nicht eine Lächerlichkeit, so ist es ein Wunder."

<sup>\*)</sup> Das Rofter liegt unweit S. Paolo an ber Stelle, mo ber Apoftel Paulus enthauptet fein foll. Die Abbadia dolle tre fontane hat jett bekanntlich brei Kirchen, von benen bie größere ben Beiligen Bincentius und Anaftafins geweiht ift.



Und allerdings glaubte Bernhard mehr an ein Bunder. In dem ersten Briefe, den er an seinen früheren Schüler, nun seinen Herrn, schreibt, spricht er es deutlich aus. "Es ist der Finger Gottes," heißt es da, "der den Armen aus dem Staube erhebt, daß er mit den Fürsten sitze und den Thron des Ruhms inne habe." Seit langer Zeit, meint Bernhard, sei keinem Papste ein gleiches Vertrauen entgegengebracht, die ganze Kirche frohlode, besonders aber Clairvaux und er selbst. Wit großer Wärme ermahnt er ihn in seiner höchsten Stellung nicht auf das Seine, sondern nur auf die Interessen der Kirche zu sehen, sich vor Allem vor den Lodungen des Goldes zu hüten, mit Energie das Regiment zu führen und muthig allen Feinden der Kirche entgegenzutreten. "Deine Hände," ruft er ihm zu, "seien auf dem Nacken Deiner Widersacher."

Wenn ber Abt von Clairvaur schwere Kämpfe für seinen Zögling voraussah, so täuschte er sich nicht. Man wollte am nächsten Sonntag (18. Februar) die Weihe in St. Beter vornehmen, aber man ersuhr alsbald, daß sich der Senat, wenn der neue Papst nicht ihn anerkenne und in alle seine Forderungen willige, mit Gewalt widersehen würde. So verließ Eugen in der Racht vom 17. auf den 18. Februar mit mehreren Cardinälen die Stadt und begab sich nach der Burg Monticelli in der Sadina. Nachdem sich hier noch andre Cardinäle gesammelt hatten, ging er nach dem benachdarten Kloster Farsa, wo er sich noch an demselben Tage weihen ließ. Er nahm darauf einen längeren Aufenthalt in Narni und Civita Castellana; das Oftersest seierte er in Viterbo, wo er dann in halb freiwilligem, halb erzwungenem Eril bis zum Rovember 1145 resibirte.

Indessen war Rom ganz in den Händen des Senats, der unter Kührung des Patricius die Revolution vollständig durchführte. Die Präsectur wurde abgeschafft, und alle angesehenen Bürger mußten sich dem neuen Patricius unterwersen. Dieser und der Senat ließen neue Denare prägen mit dem Bilde der Apostelfürsten und der Umschrift: Sonatus Populusque Romanus. Auch an Gewaltthaten sehlte es nicht. Die Thürme des Abels, der mit wenigen Ausnahmen zur Curie hielt, wurden gebrochen, die Paläste mehrerer Cardinäle geplündert und so eine große Beute zusammengebracht. Den Dom von St. Peter verwandelte man in eine Festung; Kriegsmaschinen standen über dem Grade des Apostels. Die Pilger, welche dahin wallsahrteten,

swang man zu Geldzahlungen und foll, wenn fie biefelben verweigerten, fie an ben beiligen Statten mißhanbelt und getobtet haben.

Richt zufrieden mit der Herrschaft in der Stadt, suchte der Senat sich sosort auch des Patrimoniums Petri zu bemächtigen und bekriegte die Burgen und Städte, welche zu demselden gehörten. Gerade daburch aber wurden dem Papste endlich Mittel des Widerstandes geboten, während der heilige Bernhard sich ebenso vergeblich die Römer zur Wiederunterwerfung unter den Papst zu vermögen, wie König Konrad gegen sie in die Wassen zu bringen bemüht hatte. Die Grasen der Campagna, dann Tivoli, Viterbo und andre Landstädte liehen dem Papste Beistand gegen den Senat und die empörte Hauptstadt, und alsbald erhoben sich auch in dieser selbst die Widersacher der neuen Verhältnisse. Run erst begann der Bann, welchen der Papst längst über Jordan und seine Anhänger verhängt hatte, sich in Rom wirksam zu zeigen.

Der Senat, in nicht geringe Bedrängniß verfett, suchte eine Berständigung mit dem Papste zu erzielen, und auch dieser zeigte sich nicht nur geneigt den Haber beizulegen, sondern wandte für die Herstellung bes Friedens sogar große Summen auf. So wurde ein Abkommen getroffen, nach welchem der neue Patriciat abgeschafft und die Präsectur hergestellt wurde; der Senat sollte als Stadtbehörde fortbestehen, aber die Investitur vom Papste erhalten. Kurz vor Weihnachten kehrte Eugen nach Rom zurück. Mit großen Festlichkeiten und nicht geringem Jubel wurde er empfangen und nach dem Lateran geführt, wo er das Fest seierlich begehen konnte.

Aber die Eintracht zwischen dem Papste und den Römern war nicht von Dauer. Der alte Haß der Römer gegen Tivoli hatte sich nur geschärft, und unaushörlich verlangten sie vom Papste die Zerstörung der seindlichen Stadt. Um ihrem Drängen zu entgehen, verließ er bereits im Januar 1146 wieder den Lateran und begad sich nach Trastevere. Er verzweiselte daran, mit den Römern friedlich zu leben; er verzweiselte überhaupt an einer würdigen Behauptung seiner Stelzlung; Bertrauten bekannte er, daß er des Lebens überdrüssig sei. Im März wandte er Rom, wo er sich nicht mehr für sicher hielt, abermals den Rüchen und nahm zuerst einen längeren Ausenthalt in Sutri, dann wieder in Biterbo, wo er bis zum Ende des Jahres verweilte. Inzwischen hatten die Römer Tivoli überfallen, eingenommen und dort

mit Feuer und Schwert gewüthet. Abermals verlangten fie vom Papfte bie Abtragung ber Mauern, und biefer glaubte, wenn nicht ein neuer, unheilbarer Bruch herbeigeführt werben follte, fie ihnen nicht mehr verweigern zu burfen.

Aeußerlich hatte ber zwischen bem Papft und ben Römern geschloffene Bertrag noch Bestand: ber Senat amtirte in Rom fraft ber vom Papste empfangenen Investitur. Aber in Wahrheit besaß Eugen faum ben Schein einer Autorität in ber Stadt, und kaum anders konnte er wieder in ben Besit berselben zu gelangen hoffen, als wenn ber beutsche König, ber Schutzvogt ber römischen Kirche, die Alpen überstieg; benn mit Roger von Sicilien stand die Eurie, wenn sie auch den von Lucius II. geschlossen Wassenstillstand aufrecht erhielt, in nichts weniger als freundlichen Berhältnissen. Alle Wünsche bes Papstes waren beshalb auf die Romfahrt Konrads gerichtet.

Richt nur in Rom, aller Orten machte fich in Italien fühlbar, baß bie konigliche Gewalt fehlte. Im Rorben ber Balbinfel und in Tuscien lagen bie erstarften Stadterepublifen in ftetem Rampfe mit einander und führten mit einer faft perfonlichen Erbitterung und großer Graufamteit ihre Fehben. Der heilige Bernhard und Raifer Lothar hatten fich hier nicht ohne Erfolg um bie Berftellung bes Friebens bemuht, aber langft ftanb Alles wieber in ben Baffen, und faft gang Italien mar, wie ein Zeitgenoffe fagt, von Blut, Raub und Brandftiftung erfüllt. Im Jahre 1142 hatten bie Burger von Berona über bie Pabuaner einen blutigen Sieg bavongetragen. Der Kampf war aber bamit nicht beenbet, fondern gewann nur weitere Ausbehnung, indem auch Vicenza und Treviso hineingezogen wurden. Ueber bie Burgen, Orticaften und ganber ber Trevisaner brachten 1144 Berona und Bicenza bie graulichfte Bermuftung. Bu berfelben Beit lag Benebig, welches bereits eine Beltstellung gewonnen und glorreiche Siege im Drient erfochten hatte, bamale bas wichtige Mittelglieb in bem Bunbe bes morgen- und abendlanbischen Reichs gegen Roger, ju Land und gur See im Rampfe gegen Ravenna; jeben erbenflichen Schaben fuchten bie beiben machtigen Stabte fich einander jugufügen, um fich gegenseitig ju fcmachen. Ueble, unablaffig habernbe Rachbarn maren feit langer Beit auch Bifa und Lucca; mit Begier ergriffen fie beshalb jest entgegengefette Partei in ben hitigen im inneren Tufcien ausgebrochenen Rampfen gwifden Florenz und Siena. Florenz, icon gewaltig em=

porftrebend, mar in Berbinbung mit bem von Ronrad eingefesten Markgrafen Ulrich von Attems, um feine Uebermacht zu zeigen, bis vor bie Thore Sienas gerudt und hatte bie Borftabte in Brand ge-Siena rief in feiner Bebrangniß Luccas Bulfe an; jugleich beanspruchte biefe auch Graf Buibo Buerra, ber mit Florenz ebenfalls in erbitterter Rebbe lebte. 216 nun Lucca an Floreng ben Rrieg erflarte, suchten und fanden bie Florentiner fogleich bie Bunbesgenoffen= fcaft Bifas. Dit Bifa vereinigt, überzog barauf Florenz bas Gebiet Luccas mit Rrieg und vermuftete weithin auch bas ganb Buibo Buer-Die Sanefen maren inbeffen mit ben Pifanern in bas Florentinergebiet eingebrochen, murben aber in einen Sinterhalt geloct und hier ber größte Theil ihres Beeres gefangen genommen; nur Benige retteten fich burch Flucht. Die Gefangenen, welche bie Stabte gegenseitig in biefen Rampfen machten und in ihre Rerfer brachten, wurben mit furchtbarer Barte behanbelt; wenn fie enblich bem Rerfer wieber entfamen, maren ihre Jammergestalten bas lebhafte Bilb bes Elenbe, unter welchem bas gerriffene Italien feufzte.

Bohl mehr noch, als alle biefe Zerwürfniffe, riefen Konrad nach Italien ber Krieg gegen Roger, für ben er bie bestimmtesten Berpsichtungen gegen Constantinopel eingegangen war, und sein eigenes Berstangen nach ber schon so lange heißersehnten Kaiserkrone. Allein, wie start es ihn auch nach bem Suben ziehen mochte, fort und fort hielten ihn die widerwärtigsten Berhältnisse bieffeits ber Alpen zuruck.

### Der Jammer Dentschlands.

Richts hat vielleicht Konrad an ber Befestigung ber föniglichen Gewalt mehr gehindert, als daß er sich immer tiefer und fester in die Politif des babenbergischen Hauses verstriden ließ. Richt allein daß er baburch die Empfindlichkeit seines eigenen Geschlechts reizte und zugleich eine dauernde Aussohnung mit den Welsen unmöglich machte: er wurde auch wider seinen Willen in alle jene Kämpse verwickelt, durch welche die große Sippe der Babenberger ihren Einstuß nicht nur über das obere Deutschland, sondern auch weithin über die östlichen Grenzländer zu verbreiten suchte.

Roch immer tobte bie Fehde in Baiern, in welche herzog heinrich mit bem Regensburger Bischof gerathen war, und nahm von Tag zu Tag einen bebenklicheren Charakter an. Wegen ber Verwüstungen, welche die Regensburger Kirche erlitten, hatte ber Bischof und mit ihm Erzbischof Konrad von Salzburg über ben Baiernherzog, bessen Schwager ben Böhmenherzog, bessen Schwesterkinder die Söhne des Burggrasen von Regensburg, wie über den Domvogt Friedrich, den Pfalzgrasen Otto von Wittelsbach und alle ihre Gefährten den Bann verhängt, und der Papst hatte diesen Bann im Sommer 1146 bestätigt, so schwer es ihm in Bezug auf den Böhmenherzog, dem er anderweitig vielssach verpslichtet war, auch fallen mußte. Ehe der König noch in Baiern den Frieden herstellen konnte, wurde er schon durch die Babenberger wieder in einen andern üblen-Handel hineingezogen, der ihn selbst die Wassen zu einem ruhmlosen Kampse zu ergreisen nöthigte.

3m Anfange bes Jahrs 1146 mar es in Bolen ju offenen Feinbfeligfeiten zwifchen bem Großherzog Blabiflam, bem Gemahl ber babenbergifchen Ugnes, und feinen Brubern Boleflam und Desco ge-Blabiflam trat mit bem Unspruch auf bas ganze Reich feines Baters hervor und begab fich um Oftern nach Deutschlanb, um fich burch Ronig Ronrab, seinen Schwager, biefen Anspruch bestätigen ju laffen. Rachbem er auf bem Reichstage zu Raina (vergl. oben S. 216) bie Belehnung mit Bolen vom Rontge erhalten, fehrte er foleuniaft in fein gand jurud und feste ben Rampf gegen bie Bruber fort. Dit einem geworbenen Beere, in welchem auch Ruffen unb heibnifche Bolfer maren, belagerte er Bofen, die Sauptftabt Boleflame. Aber bie Belagerung hatte ben ungludlichften Erfolg. Blabiflams Bruber, welche Sugo, einen tuchtigen Rriegemann, fur bie Fuhrung ihres heeres gewonnen hatten, bringen ben fremben Schaaren eine enticheibende Rieberlage bei. Bugleich erhebt fich ber Erzbifchof von Onefen und fpricht über Blabiflam und Agnes, weil fie mit Unglaubigen ein driftliches Land vermuften, ben Bann aus und weiß bie Bestätigung bes Bannes vom Bapfte ju erwirfen. Blabiflam, in große Bebrangniß verfett, beeilt fich nun ein Abkommen mit ben Brubern ju treffen, bricht aber ben beschworenen Frieden eben fo fonell, wie er ihn gefchloffen, und greift die Bruber aufe Reue an. Rirgende jedoch begunftigt bas Glud feine Baffen; enblich wird feine Sauptftabt Rrafau eingenommen und gerftort, er felbft muß mit Beib und Rinbern in bas Eril geben.

Der flüchtige Polenherzog begab fich junachst zu seinem Schwager, bem Bohmenherzog, auf beffen Rath aber bann unverzüglich zu Ronig Ronrab. Er verlangte ben Beiftand beffelben, und Ronrab war nur au geneigt jest ebenfo in Bolen einzugreifen, wie er es vier Jahre aus vor in Bohmen gethan hatte. 3m August 1146 eilte er nach Sachsen, berieth mit ben bortigen herren ben Bolenfrieg und brach ungefaumt mit einem Seere, in welchem fich auch ber Bohmenbergog befant, gegen Bolen auf. Aber er fant die Bugange bes Landes wohl bewahrt und fah fich an weiterem Borgeben behindert. Langen Aufenthalt furchtenb, willigte er alebalb ein, bag unter Bermittlung ber Markgrafen Albrecht und Konrad Unterhandlungen mit bem Feinde eröffnet wurden. Rachbem man fich gegenseitig Beifeln gestellt, erschienen Boleflaw, ber inamischen ben großherzoglichen Ramen angenommen hatte, und feine Bruber vor bem Ronig. Sie verhießen, wenn bas Beer bes Ronigs abzoge, auf feinem nachften Poftage ju erscheinen und feinen Forberungen ju entsprechen. Ihre Bersprechungen wurden um fo leichter gehört, ale fie biefelben mit Gelb unterftutten und ihren jungften Bruber ale Beifel ftellten. So jog ber Ronig mit Blabiflam wieber ab und wies ihm vorläufig Altenburg als Wohnfit an, wo er ibm und ben Seinen Unterhalt gemahrte. Diefer Feldzug, welcher ben Ronig im September beschäftigt hatte, blieb völlig erfolglos; benn bie Bolen ließen ihre Bersprechungen gang außer Acht. Blabiflam blieb im Eril, und feine Bruber befestigten ihre Dacht in Bolen. Der beutsche Einfluß in Polen war gemindert, und inzwischen hatten fich bie Berhaltniffe ju Ungarn noch schlimmer geftaltet.

Um bieselbe Zeit, wo Konrad gegen die Polen ausgezogen war, hatte ber junge König Geisa, ber die Stunde ber Rache nun gekommen glaubte, an Heinrich von Baiern den Krieg erklart, ein Heer von etwa 70,000 Mann gesammelt und war mit demselben bis an seine Grenzen gerückt. Am 10. September zog er durch die Passe bei Wiesselburg in die Ebene, welche zwischen diesen und der Leitha liegt und damals Birfeld genannt wurde. Er hörte, daß sich Herzog Heinrich zur Abwehr gerüstet, mit einem Heere die Fischa überschritten, und an deren Ufer, nur etwa zwei Meilen entfernt, ein Lager bezogen habe. Der König, der seine Hossnung hauptsächlich auf Ueberraschung des

<sup>\*)</sup> Otto von Freifing erflart ben Ramen burch Brachfelb.



Keindes geseth hatte, wollte die Entscheidung des Kampfes nun mögslichst beschleunigen und beschloß den Angriff schon für den folgenden Tag. Rachdem er in der Frühe des 11. September in einer benachbarten hölzernen Kirche die Ritterweihe empfangen hatte, ordnete er seine Schlachtreihe: voran zwei Haufen Leichtbewaffneter, meist Bogenschüßen, dann in langgestreckter Front die Hauptmasse des Heeres, an deren Spipe er seinen Oheim Bela stellte; er selbst behielt als königliche Schaar 12,000 Ritter um sich. So rückte er gegen die Leitha vor und überschritt an einer Furt, undemerkt vom Feinde, den Grenzssus.

Bergog Beinrich hatte fich an ber Fifcha jum Rampfe bereit gemacht, aber er gogerte mit bem Aufbruch. Denn Uneinigfeit herrichte unter ben Seinen über bie Frage, ob es beffer fei bem Feinde ent= gegenzuruden ober über bie Fifcha jurudzuziehen und ben Angriff am anderen Ufer ju erwarten; von bem Uebergange ber Ungarn über bie Leitha war man noch ohne Rachricht. Da fah man ploglich Feuerfaulen auffteigen: fie rubrten von Branbftiftungen ber, welche bie Ungarn an ber Leitha verübt hatten, aber man beutete fie auf bas Abbrennen bes feinblichen Lagers und meinte, bag ber Ronig bereits auf bem Rudjug begriffen fei. Richt ungestraft wollte man ihn entfommen laffen. Bergog Beinrich gab nach feiner ungeftumen Urt fogleich bas Beichen jum Aufbruch und rudte eilends vor; bas Beer folgte ibm ohne rechte Ordnung, nicht in fest geschloffenen Reihen. Unerwartet fließ man alsbalb auf ben Feinb. 3mar bie beiben vorausgiebenben Saufen beffelben murben icon beim erften Unprall gerfprengt, aber besto ichlimmer und heißer murbe ber Rampf ale bie Deutschen ju ben Schaaren Belas und bes Ronigs vorbrangen, bie fie in feftefter Saltung empfingen. Lange ichwantte bier ber Rampf, und bie Ungarn follen bereits an bie Raumung bes Schlachtfelbes gebacht baben, ale in ben hinteren Reiben ber Deutschen eine fo große Berwirrung entftanb, bag Riemanb bier bie Ritter jufammenzuhalten wußte und fie endlich in wilber Flucht auseinander ftoben. Indeffen brang ber Bergog mit ben vorberen Reihen noch unaufhaltsam vor; balb aber fah er fich und die Seinen überall umzingelt. Jest erkannte er, baß auch er nur in ber Blucht noch fein Beil fuchen tonne. Mit tapferer Fauft brach er fich Bahn burch bie ihn umringenden Feinde; bie bas gange Schlachifelb bebedenben Staubwolfen entzogen ihn bann

ben Bliden. So entkam er gludlich ben Schwertern ber Ungarn, rettete sich über bie Fischa und suchte Schut in seiner benachbarten Burg zu Wien.

Die Ungarn setten die Berfolgung die an die Fischa fort, traten aber bann, froh des gewonnenen Siegs, den Ruchug an. Eine sehr große Bahl deutschen Kriegsvolkes war im Kampse gefallen, und man betrauerte den Tod vieler Manner aus den edelsten Häusern. Die Deutschen suchten sich damit zu trösten, daß sie den Berlust der Ungarn noch höher anschlugen, aber sie empfanden nichtsbestoweniger tief die offenkundige Riederlage, welche sie erlitten hatten, und noch mehr, daß sie für lange Zeit ungerächt blieb.

Seitbem das früher so gunftige Berhaltniß Ungarns zu Konrab sich in ein entschieden feinbseliges umgestaltet hatte, wurde die Lage Sophias, der einzigen Schwester Geisas, die seit sieden Jahren als Braut des Königssohns am deutschen Hofe lebte (vergl. oben S. 204), einc ganz unleidliche. Man ließ an dem unschuldigen Mädchen den Unmuth aus, den man gegen die Magyaren hegte. Endlich gelang es Sophien mit Unterstützung der Gräfin Liutgarde, der Mutter des Regensburger Domvogts Friedrich, den Hof zu verlassen und ein Afpl im Kloster Abmont zu sinden. König Geisa verlangte hier später die Auslieserung der Schwester, aber sie selbst wollte den deutschen Boden und Admonts Mauern nicht mehr verlassen; als Ronne ist sie bort gestorben.

Daß burch die letten Ereignisse ber beutsche Einstuß im Often geschwächt wurde, lag auf der Hand, aber noch schwerer war zu beklagen, daß sie auch das bereits erschütterte Ansehen des Königs und seiner Angehörigen in den deutschen Ländern völlig zu vernichten drohten. Wie wenig er seine Autorität noch geltend machen konnte, zeigte sich schon in Sachsen, als er aus dem polnischen Kriege zurücksehrte und bort im Oktober einen längeren Ausenthalt nahm. Es war eine unerhörte Erscheinung, daß sich die sächsischen Ministerialen auf eigene Hand zu gemeinsamen Tagsahrten zu versammeln ansingen und ohne Wissen und Willen ihrer Herren für Alle, die sich an sie wandten, Gericht hielten. Der König bemühte sich diese Reuerung abzustellen, übershaupt Ordnung und Recht in Sachsen zu befestigen, aber er kam damit, wie alte Annalen bezeugen, nicht zum Ziele.

Bei ber wiberspenstigen Gefinnung ber Sachsen und bei ber



wenig Bertrauen einstößenben Haltung bes jungen welfischen Herzogs mußte bem König alles baran liegen, Männer in biesen Boben zu verpflanzen, auf beren Treue er rechnen konnte. Wenn er die große Abtei Korvei, die gerade damals erledigt wurde, unter vielen personslichen Bemühungen in die Hand Wibalds von Stadlo brachte, so bewog ihn dabei gewiß noch mehr, als die Rücksicht auf das reiche, aber durch schlechte Wirthschaft herabgekommene Stift, sein eigenes und bes Reiches Interesse. Die sächsischen Angelegenheiten beschäftigten ihn noch lebhaft, als er das Land bereits verlassen und seinen Weg nach Franken genommen hatte\*).

Am 6. December hielt ber König einen Hoftag in Frankfurt. Rachbem er die Fürsten entlassen, machte er sich am 8. December eilig auf, um seinen Bruder Friedrich zu besuchen, welcher zu Alzey in schwerer Krankheit darniederlag. Um so mehr mußte die Krankheit bas herz des Königs bedrücken, als die Streitigkeiten seines Ressen Friedrich mit den Jähringern keinesweges ganz ausgetragen waren und noch immer die Ruhe Schwabens bedrohten. Auch Andres, was Konrad in den rheinischen Gegenden näher trat, war wenig tröstlich. Die Trierer Fehde stand wieder in hellen Flammen und brachte ganz Loth-ringen in neue Aufregung.

Ein großer Reichstag war auf Weihnachten nach Speier ausgesschrieben worben. Unfraglich wollte ber König bort mit ben Fürsten über die Rothstände bes Reichs und die Herkellung bes inneren Friedens in Berathung treten. Denn Roth und Unfriede, Jammer und Elend herrschten überall in ben beutschen Landen, und das Ansehen ber Arone war schwer geschädigt. Ernste Männer standen rathlos den endlosen Wirren gegenüber; sie sahen nicht, woher die Hülfe für Deutschland. kommen sollte. Und wie war da für die römische Eurie und die Zerwürfnisse Italiens Rettung von Konrad zu hoffen? Immer heilloser verwirrten sich die Berhältnisse des Abendlandes, und zugleich liesen Rachrichten aus dem Orient ein, welche die Lage der lateinischen Christen bort als eine verzweiselte darstellten.

<sup>\*)</sup> Am 21. Rovember 1146 mar Ronig Ronrab in Burgburg.

# Bedrängniß der lateinischen Berrschaften im Grient.

Der glanzenbste Erfolg, welchen bas reformirte Papstihum bisher gewonnen, war unzweiselhaft die Eroberung des heiligen Landes geswesen. Den Siegen, welche im fernen Orient die franklichen Ritter unter der Fahne des heiligen Petrus erfochten hatten, vermochten die Rönige der abendländischen Christenheit Nichts an die Seite zu stellen: in diesen schien gleichsam der augenfälligste Beweis für die Rothwendigkeit jener allgemeinen Oberherrschaft zu liegen, welche die Rachfolger Petri jest in der Christenheit in Anspruch nahmen. Mochten die Päpste, in nächster Rähe unaufhörlich bedrängt, die Christen im gelobten Lande nicht so thatkräftig unterstüßen können, wie sie es wollten, so mußte sich ihnen doch immer von Neuem aufdrängen, daß jeder Gewinn dort zugleich ein Gewinn für sie, jeder Berlust dort zugleich ein harter Schlag für ihr eigenes Ansehen war, welcher die ganze unter dem Einsluß der Gregorianischen Ideen erwachsene Weltlage ändern konnte.

Seit beinahe einem halben Jahrhunderte hatten die chriftlichen Ritter im Orient festen Fuß gefaßt, und diese Zeit war ihnen unter endlosen Kämpfen, im Wechsel glorreicher Siege und empfindlicher Riederlagen verstoffen. Richt immer waren es Kämpfe gegen die Ungläubigen gewesen; oft waren auch die christlichen Herren selbst in Streit gerathen, ja sie hatten in ihren Fehden unter einander sich sogar der Bekenner des Islams als Bundesgenoffen bedient. Denn wie starf der religiöse Impuls auch bei den ersten Eroberern gewesen war, sie hatten doch meist zugleich sehr weltliche Interessen bei ihrem Zuge versfolgt, und diese traten bei dem schnellen und glänzenden Ersolge, den sie erlangten, nur immer beutlicher hervor.

Die brei lateinischen Herrschaften, im ersten Ansturm gegrundet, — Jerusalem, Antiochia, Edessa — führten gleichsam eine gesonderte Eristenz und verfolgten nicht selten eine eigene und eigennützige Bolitik im Gegensatz gegen einander. Zu ihnen war noch eine vierte Herrschaft gekommen, seitbem es Bertram, dem Sohne des reichen Grasen Raimund von S. Gilles, gelungen war durch die Eroberung von Tripolis (1109) das Werk zu vollenden, an dem sein Bater mit großer Ausbauer gearbeitet und in welchem berselbe den Tod gestunden hatte. Freilich erfreute sich Bertram nur kurze Zeit seiner Erswerdung, aber er konnte doch bei seinem frühen Tode (1112) Tripolis

als ein besonderes Fürstenthum seinem Sohne Pontius hinterlassen, während Bertrams jungerer Bruber Alsons Jordan in ben europäischen Besthungen des Hauses folgte. Bohemund war im Abendlande balb nach den bereits erwähnten Rüstungen zu einem neuen Kreuzzuge\*) gestorben, und Tancred, den er in Antiochia zurückgelassen, war am wenigsten der Mann, die Eintracht unter den lateinischen Fürsten zu erhalten. Sein ungestümer Sinn verwirrte mehr, als seine Tapserseit nütte. Bei seinem Tode im Jahre 1112 überantwortete er die Berswaltung des Fürstenthums seinem Nessen Roger, dis Bohemunds Sohn zu männlichen Jahren gediehen sein würde.

Benn trop ber vielfach bivergirenden Politif ber einzelnen herrschaften und trop ber unaufhörlichen Bemühungen Constantinopels, seine Macht in seinen alten Besitzungen herzustellen, die lateinische Coslonie im Orient boch bis zum Jahre 1130 sichtlich an Ausbehnung und Festigkeit gewann, so war dies einerseits durch die Zersplitterung und Zwietracht der mohammedanischen Herrschaften in Syrien ermöglicht, andererseits den unlängbaren Verdiensten der beiden Balduine, welche Gottfried von Bouillon in dem Königreich solgten, beizumessen.

Balbuin I., Gottfrichs Bruber, hatte bas Reich in ben ichmierigften Berhaltniffen übernommen, aber er wußte balb fich geltenb gu machen und ber Rrone, bie er empfangen, Bebeutung zu geben. Richt allein, bag er fich von der Bormunbichaft bes Batriarchen befreite, es gelang ihm auch bas Reich ju erweitern und bie einzelnen Berrichaften in eine größere Abhangigfeit von ber Rrone ju bringen. Er leiftete bei ber Eroberung von Tripolis Bulfe, nahm Accon, Berntus, Sibon; an ber fprifchen Meerestufte blieb nur Tyrus noch in ben Banben ber Moslems. Bei biefen Unternehmungen unterftugte ibn vor Allem Benua mit feiner Flotte, bei ber Eroberung Sibons waren auch banifche und norwegische Rreugfahrer hulfreich gewesen. Gegen bie Angriffe Aegyptens mußte Balbuin fein Reich ju ichugen, obwohl bie Berfuche, Abcalon in feine Sand ju bringen, mißgludt maren. An ben Bugen, welche ju feiner Beit bie herren von Antiochia und Ebeffa gegen bie benachbarten turfischen Emire unternahmen, betheiligte er fich nicht, aber er lieh feinen Beiftand, fobalb bie lateinifden Berricaften felbft von ben Ungläubigen bebroht wurden. 3m Jahre 1118 ftarb Balbuin I. auf

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. III. 6. 803.

einem Streifzuge nach Aegypten, ohne Erben zu hinterlaffen; es folgte ihm burch die Bahl der Großen des Reichs ein Berwandter, der Graf Balbuin von Edeffa. In Folge dieser Bahl kam Edeffa an Balduins Better Joscelin von Courtenay, der im Jahre 1101 nach dem Orient gekommen war und dort zuerst Tell Baschir als Lehen von Edeffa ersworben hatte.

Der neue König fannte ju gut bie von Aleppo und Damascus brobenben Gefahren, ale bag er nicht vorzugeweife nach biefer Seite feine Baffen hatte richten follen, wie fehr man barüber auch in Jerufalem murrte. Er focht gegen Damascus, umfchloß Aleppo, begegnete ben Angriffen ber Emire Desopotamiene, unterftutte ben Grafen von Tripolis bei ber Ausbehnung feines Bebiets und rettete Antiochia, ale Roger 1112 im Rampfe fiel, aus ber größten Gefahr, indem er felbft bie Regierung bes Fürftenthums übernahm, bis ber junge Bohemund endlich im Jahre 1126 erschien und feine Berrichaft antrat. Dabei überfah Ronig Balbuin bie andern Aufgaben feines Regiments mit Richten. Mit Sulfe ber Benetianer nahm er 1124 Tyrus, bas lette Bollwerf bes Islams an ber fprifchen Rufte. Richt minber wichtig war, wie er bie fonigliche Autorität in ben lateinischen Berr= fchaften zu mahren wußte. Ale er Antiochia an Bobemunt II. übergab, mußte biefer fich mit Elife, ber zweiten Tochter bes Ronigs, vermablen, und nach bem fruben Enbe bes jungen Fürften (1131), mit bem ber normannische Mannesstamm in Antiochia ausftarb, gelang es Balbuin gegen die ehrgeizigen Umtriebe feiner eigenen Tochter bas Fürftenthum feiner Enfelin Conftantine, Bobemunde Tochter, ju fichern. jungere Schwester Elifens verlobte er Raimunt, bem noch im Anabenalter stehenben Sohn bes Grafen Pontius von Tripolis.

Roch immer war ber Zuzug aus bem Abenblande sehr bedeutenb; hatte boch Bapst Calirt II., als er 1123 im Lateran ben großen Sieg ber Kirche feierte, ben Enthusiasmus für die Kreuzsahrten nach bem Orient und nach Spanien auss Neue anzusachen gesucht. Waren auch nach bem Mißgeschist des großen Auszugs von 1101 nicht mehr gleiche Massen in Bewegung zu sehen, waren es namentlich aus Deutschland immer nur Einzelne, welche sich auf die große Fahrt machten, so sah man doch Jahr für Jahr, namentlich um die Osterzeit, große Schaaren von Bilgern in den sprischen Seestädten landen, und Viele von ihnen wollten nicht allein die heiligen Tage am Grabe des Herrn feiern,

sondern auch für daffelbe ihr Schwert zuden. Die Meisten waren Franzosen, aber bei dem regen Berkehr, welchen Benedig, Genua und Pisa mit den lateinischen Herrschaften in der Levante unterhielten, schickte auch Italien viele neue Colonisten hinüber. Wie sehr Abenteuersluft oder Gewinnsucht diese Ankömmlinge oft auch beherrschen mochten, die Stiftung der ersten Ritterorden, an welcher König Balduin II. einen sehr erheblichen Antheil hatte, zeigt klar, daß die religiöse Besgeisterung unter den Kreuzsahrern-noch keinesweges erloschen war.

Es war um bas Jahr 1118, ale bie Ritter Sugo von Bavens und Gottfried von St. Dmer auf ben Gebanken verfielen, eine religiofe Genoffenschaft jum Schut ber Bilger gegen Rauber und Begelagerer zu begrunden; fie glaubten fo ihre Baffen am nublichften im Dienfte bes herrn ju gebrauchen. Gie gewannen feche anbere Ritter und legten mit ihnen ben Grund ju bem neuen Orben, ber junachft nach bem Borbilbe ber regulirten Chorherren eingerichtet murbe; ju ihrem erften Oberen mablten fie Sugo von Bavens. In bie Sanbe bes Patriarden von Jerusalem legten fie ju ben Gelubben ber Reufch. beit, Armuth und bes Behorfams auch bas bes Rampfes fur bie Bilger und bie heiligen Statten ab; ber Ronig bestritt anfange jum großen Theil ihren Unterhalt und raumte ihnen fogar einen Theil feines Balaftes an ber Stelle bes alten Tempels ein, wovon fie alsbalb ben Ramen ber Milig bes Tempels erhielten. Trop ber foniglichen Unterftutung blieb ber Orben arm und burftig, bis Balbuin Sugo von Bayens nach bem Abenblande fanbte, um neuen Buzug nach bem Drient herbeizuführen und jugleich im Intereffe bes Orbens bort gu wirfen.

Auf ber Synobe von Tropes im Januar 1128 empfahl Hugo seinen Orben ben bort versammelten Batern und bat um die Feststellung ber Regel. Bon größter Bebeutung war es, daß er bem Orben auch bie Gunft bes heiligen Bernhard zu gewinnen wußte, ber selbst an ber Entwersung ber an die Klostersahungen bes heiligen Benedict sich anschließenden Regel theilnahm, später auch auf wiederholten Bunsch Hugos die Feber ergriff, um in einer kleinen Schrift die Berdienstlichkeit dieser neuen geistlichen Ritterschaft gegenüber der weltlichen zu erheben. Eine bessere Empfehlung, als die bes Abtes von Clairvaux, konnte Hugos Schöpfung nicht sinden, zumal sie in ihrer Berbindung von Wassendienst und religiöser Uedung so recht dem Zeitgeiste entsprach.

Balb ftand ber Tempelorben im gangen Abenblande in hochfter Gunft, namentlich in ben ritterlichen Rreifen ber romanischen Bolfer. Als Sugo Frantreich, England und Spanien burchzog, brangten fich Manner aus ben ebelften Gefchlechtern jur Aufnahme. In furger Beit famen bie Templer auch in ben Genuß reicher Besitzungen. Ueberall wurben ihnen Schenfungen gemacht; auch Raifer Lothar überließ ihnen einen Theil feines hausbestiges in ber Grafschaft Supplinburg. Aus bem armen Orben murbe fonell einer bet reichften, und auch Rom unterftutte, nachbem es bie Regel beftätigt, burch mancherlei Bergunftigungen fein Emportommen.

Das Eigenthumliche bes Orbens mar, bag trop feines geiftlichen Charafters vollberechtigte Mitglieber boch nur Ritter von abliger Berfunft und erprobter Baffentuchtigfeit werben fonnten. Ihnen junachft an Rechten ftanben bie Ritter, welche fich nur zeitweise bem Orben als Baffengenoffen anschloffen. Die Geiftlichen und Raplane bes Orbens ftanben in einem untergeordneten Berhaltniß, burften auch ben weißen Orbensmantel mit bem rothen Rreuze nicht tragen. Gine gerabezu bienenbe Rlaffe maren bie Baffenfnechte und Sausleute. Die Berfaffung gab bem Orbensmeifter ausgebehnte Befugniffe, boch mar er in ben wichtigften Ungelegenheiten an bie Befchluffe bes Orbensraths und bes Rapitels gebunben.

Das wunberbar ichnelle Emportommen bes Templerorbens führte in einer alteren religiofen Berbrüberung ju Berufalem eine vollige Umgestaltung herbei. Schon geraume Zeit vor bem ersten Rreuzzuge hatten Raufleute von Amalfi bei ber Rirche bes helligen Grabes ein Rlofter errichtet, welches jugleich als Sofpig und Rrantenhaus ben abenblanbifchen Bilgern biente. Ale bie Raume ju eng wurden, trennte man vom Rlofter bas Hofpig; für Lepteres wurde in ber Rabe ein befonderes Bebaube mit einem bem heiligen Johannes geweihten Bethause errichtet und ber Dbhut eines besonderen Guardians übergeben. Bu ber Beit, wo Jerusalem von ben Lateinern erobert murbe, verfah biefe Stelle ein Provencale, Gerhard mit Namen, ein frommer und außerft thatiger's Mann, beffen große Dienfte Gottfrieb von Bouillon baburch anerkannte, bag er bem Spital bie Berrichaft Monboire in Brabant ichenkte und ihm zugleich gewiffe Ginkunfte in allen eroberten und noch zu erobernben ganbern zuwies, namentlich bie vacanten Erb. fcaften. Richt geringere Gunft manbten Gottfriebs Rachfolger unb

bie Papste bem Spitale zu, welches nun sich stattlich erweitern und Zweiganstalten einrichten konnte. Als Gerhard im Jahre 1118 starb, hatte bas Johannisspital bereits Tochterhäuser an steben Plägen im Abendlande, welche die Pilger nach bem heiligen Grabe zu berühren pflegten.

Berhards Rachfolger in ber Leitung bes Sofpig murbe Raimund Dubuis. ber im Gefolge Gottfrieds nach Jerufalem gefommen war, aber bier ben Panger mit bem Linnenfleibe bes Rranfenmarters vertauscht hatte. Er gab ber Bruberschaft bes Sofpig erft eine festere Bestalt, inbem er fie ju ben brei gewöhnlichen Belubben bes geiftlichen Stanbes verpflichtete, jugleich gab er ihr in bem weißen Rreug bas unterscheibenbe Orbenszeichen. Aber balb ging Raimund weiter. Rach bem Borbilbe ber Templer jog er auch ben Kampf gegen bie Unglaus bigen in bie Aufgaben bes Orbens und unterschied in bemfelben bie fampfenben, geiftlichen und bienenben Bruber. Mumablich erhielt bie Organisation auch biefes Orbens einen völlig militarischen Charafter; an die Spite beffelben trat ein Meister, wie bei ben Templern. Ritter ber beiben Orben bilbeten gleichsam ftebenbe Beere im gelobten Lanbe, welche fich burch Solbtruppen ju verftarten pflegten. 3meifel maren in ihnen friegerische Rrafte gegeben, über welche bas Ronigthum leichter verfügen fonnte, als über bie Schaaren ber großen Bafallen. Rein Bunber baber, wenn bie Meifter ber Tempelherren und Johanniter am Ronigshofe ju Jerufalem großes Unfeben gewannen und ben erften Großen bes Reichs beigezählt murben.

Es waren besonders französische Herren, welche sich im Orient festgesetht hatten; aus der Eroberung der abendländischen Christenheit im Morgenlande war im Wesentlichen eine große französische Colonie geworden. So sinden sich denn auch hier alle die Erscheinungen wieder, welche zu jener Zeit das Leben des französischen Bolfes kennzeichneten, nur daß in der heißeren Jone das rasche Blut noch rascher wallte und in dieser fremden Welt sich alle Berhältnisse der Heimath noch dunter gestalteten. Das kampflustige Ritterthum sand hier an jedem Tage Gelegenheit zu neuen Kämpsen und neuen Abenteuern; dabei gab es kaum irgendwo glänzendere Höse mit üppigeren Festen und reizenderen Frauen, als im gelobten Lande und an der sprischen Küste. Derselbe Ritter, der heute muthig sein Leben im Glaubenskampse einsetze, versschwamm morgen in den weichlichsten Genüssen. Dem Ehrgeiz und der

theologischen Streitluft bes Rlerus mar hier zugleich ber weitefte Spiels raum geboten; balb haberten bie Bralaten mit ben weltlichen Berren, balb unter einander, balb mit ben fegerischen Gingeborenen, beren firchliche Berhaltniffe ihnen ein Grauel waren. Das Ronigthum, welches biefer vielgestaltigen Welt Busammenhalt und Schut gemabren follte, wurbe nichtsbestoweniger in feinen Prarogativen von ben eigenen Bafallen unaufhörlich bestritten. Die feubalen Orbnungen, auf benen bas Reich rubte, gaben bem Ronig nicht von fern eine gleiche Dacht, wie auf bem gleichen Fundament bie normannischen Berricher in England und Subitalien begrundet hatten. Berfplitterung, Willfur, Buchtlofigfeit waren aller Orten, aber jugleich frifdes Leben, Thatfraft und Opferfreudigfeit - beshalb zeigt fich bei allen Difftanben boch ein unverfennbares Gebeihen ber Colonie. Sie erweitert ihr Bebiet, Die Stabte fullen fich, ein eigener Burgerftand beginnt fich aus abendlanbifchen Elementen ju bilben; jugleich wird ber Anbau bes Lanbes beffer und in größerem Umfange von ben Gingeborenen betrieben.

Bie fehr bie Doslems von ben abenblanbifchen Chriften litten und mit welcher Beforgniß fie bie Ausbreitung bes driftlichen Reichs ansahen, ichilbert Ibn-Alatir, ein arabifcher Schriftfteller, ber biefer Beit nabe ftand, mit ben lebhafteften Farben. "Die Gludefterne bes Islams," fagt er, "hatten fich unter ben Borizont gefenkt und bie Sonne feiner Geschicke fich hinter Wolfen verborgen. Die Fahnen ber Ungläubigen wehten über ben ganbern ber Mufelmanner, und bie Siege ber Ungerechten übermältigten die Gläubigen. Das Reich ber Franken erftredte fich bamale von Maribin und Schaifetan in Mefopotamien bis El Arifch an ben Grenzen Aegyptens; von gang Sprien blieben nur Aleppo, Emeffa, Sama und Damascus von ihrer Berrichaft frei. Ihre Beere rudten in Diabefr bis Umiba vor, in Dichefiras bis Ras-al-Ain und Rifibis. Die Muselmanner von Racca und Baran fanben feinen Schutz gegen ihre Graufamfeit. Außer Rahaba und ber Bufte waren alle Strafen nach Damascus von ihnen befest. mascus felbft mußte ihnen feine Chriftenfclaven ausliefern, und Aleppo war ihnen ginsbar." Dan fieht, wie bie Dacht ber Chriften fich ichon weit über ben Cuphrat erftredte und ben Sultanat in Mojul unmittel. bar bebrobte.

Da trat ploglich ein völliger Umschwung ber Dinge ein; die Gludsfterne bes Islams fliegen wieber empor, und die Sonne ber Christen

barg ihren Schein. In Den letten Lebensjahren Balbuins II. bilbete fich an ben Oftgreigen ber Kranten, unzweifelhaft ber verwundbarften Stelle bes Reichs, eine Dacht, welche eben fo fehr bie Mittel gewann, wie ben Willen hatte, nicht nur bem weiteren Borbringen ber Franken Salt zu gebieten, fonbern fie felbit aus ihrem langft verjährten Befit ju verbrangen. Der Grunber biefer Dacht war Emabebbin Benfi, ein Sohn bes Emire Affanfar von Aleppo, ber im Streite ber Rachtommen Malet Schahs um ben Sultanat im Jahre 1095 feine Berrichaft verloren und ben Tob burch hentershand gefunden hatte. Rur feine Jugend rettete Benfi - er war bamale erft gehn Jahre alt - vor einem gleichen Enbe. Rriegeluftig und friegetüchtig, berrichfüchtig und voll Berrichtalent, führte er, jum Manne gereift, feine Baffen an verschiedenen Orten fur verschiedene herren und ftieg im Dienfte empor, bis er endlich an ben Stufen eines Thrones anlangte. 3m Jahre 1127 feste Sultan Mahmub ihn jum Athabefen, b. h. Stellvertreter unb Bormund, seines jungen Sohnes Alp Arslan ein und übertrug ihm bamit bie Regierung von Moful und allen angrenzenben ganbern. Rachbem Benfi fich bier festgefest hatte, brachte er im Jahre 1128 Aleppo, im folgenden Jahre Sama an fich. Wenn auch feine Angriffe auf Damascus icheiterten, fo beherrichte er boch bereits 1130 ben größten Theil jener öftlichen Grenggebiete ber Franken, beren Berfplitterung bisher fo fehr ihre Unternehmungen geforbert hatte. Es mar ein Glud für bie Chriften, bag Zenki barauf in bie Streitigkeiten um ben Sultanat von Bagbab fo tief verwidelt murbe, bag er in ben nachften funf Jahren feine Unternehmungen in Sprien nicht fortfeten fonnte.

Indeffen war König Balbuin II. gestorben (1131) und ihm in der Regierung Graf Fulto von Anjou gefolgt, der sich einige Jahre zuvor mit Balduins ältester Tochter Melisende vermählt und seine großen Besitzungen in der Heimath seinem aus einer früheren Sche stammenden Sohne Gottsried Plantagenet, dem Gemahl der Wittwe Kaiser Heinrichs V., überlassen hatte. Fulso war ein alter Jerussalemssahrer, mit allen Verhältnissen im heiligen Lande vertraut, eine Zeit lang war er sogar den Templern afsiliert gewesen: tropdem stießsein Regiment auf Schwierigkeiten, und die größten lagen in der königlichen Kamilie selbst. Elise, die Schwester der Königin Melisende, erneuerte ihre ehrgeizigen Umtriede und verband sich mit Pontius von Tripolis und dem jüngeren Joseelin von Edessa, der eben damals in Dieserecht, Kalserett. IV. 4. Aus.

ber Grafschaft seinem Bater gefolgt war, um die Gewalt in Antiochien an sich zu bringen. Aber Fulfo wußte Elisens Plane zu vereiteln und bestimmte zum Gemahl ber jungen Constantia, der Erbin des Fürstenthums, den Grafen Raimund von Poitou, einen Sohn jenes leichtsertigen Wilhelms von Aquitanien, der an dem Unglud des Preuzzugs von 1101 so vielen Antheil gehabt hatte.\*) Raimund kam, da in dem Herzogthum seines Baters sein älterer Bruder Wilhelm gefolgt war, nach dem Orient, um hier eine hervorragende Stellung zu gewinnen, zu der er durch Geburt und glänzende persönliche Borzüge berufen schien. Als er 1136 die Regierung Antiochiens antrat, schien sich dem altberühmten und hochgeseierten Geschlecht der Grafen von Boitou im Osten eine neue herrliche Jukunft zu erschließen.

Es war eine Zeit, wo fich ein tuchtiger Mann in Antiochia um bie Chriftenheit unvergefliche Berbienfte hatte erwerben fonnen. eben bamals begann Benki feine Angriffe auf die Franken. Schon 1136 unternahm er von Aleppo aus einen verwegenen Streifzug burd bas antiochenische Gebiet, im folgenben Jahre ging er gegen Barin vor, eine Grenzfefte bes Grafen Raimund von Tripolis, ber erft vor Rurgem von feinem Bater Pontius bie Graffchaft ererbt hatte. Der junge Graf verlangte Bulfe von Jerusalem. Ronig Fulfo eilte mit einem Beere herbei, murbe aber vollständig gefchlagen und fonnte fic nur mit einer fleinen Schaar hinter bie Mauern von Barin retten. Die Roth bes Ronigs vermochte bie Franken in Jerufalem, Antiocia und Cbeffa ju eifrigen Ruftungen, boch hatte Fulfo, in Barin ringe umichloffen, ebe noch bie Bulfe ericbien, bereits bie Burg übergeben muffen; genug, bag er fur fich und feine Baffenbruber freien Abgug gewonnen hatte. Die gemeinsame Bebrangniß trieb bie Franken jest gegen Benfi gufammenzuhalten, und fie fanben Bunbesgenoffen auch in ben Muselmannern von Damascus, welche vor bem Athabeten eben fo wenig gesichert waren. Als im Jahre 1139 Benki einen neuen Ungriff auf Damascus machte, unterftusten bie Chriften ben Befir Anar, ben tapferen Bertheibiger ber Stabt, und erhielten bagegen ben Beiftand ber Damascener, um Paneas, bie Grenzfestung Jerusalems im Quellgebiete bes Jordan, bie in Benfis Bunbe gefallen mar, ibm wieber zu entreißen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. III. 6. 711-714.

Roch schwerer, als von dem Athabeten, war um bieselbe Beit Antiochia von ben Griechen bebrangt. Raifer Johannes hatte mit nicht geringem Blud fich um bie Erweiterung feines Bebiets in Rlein-Aften bemuht, bie Seeplate Ciliciens gewonnen und auch bie Ermerbung Spriens bereits fest in bas Auge gefaßt. Er hatte eine Zeit lang bie Bermählung feines jungeren Sohnes Manuel mit ber Erbin von Untiochia betrieben. Ale biefer Plan icheiterte, ging er jum offenen Rrieg gegen die Franken über. Schon im Jahre 1137 rudte fein Beer bis vor bie Mauern von Antiochia, und Raimund mußte fich minbeftens bazu beguemen, Constantinopel ben Lehnseib zu leiften. Aber bie Abfichten bes Raifers gingen weiter: er wollte Antiochia fur Manuel gewinnen und Raimund mit Aleppo, Schaizar, Emeffa und Sama entfcabigen, nachbem er biefe Stabte mit ber Gulfe ber Franken ben Turfen entriffen hatte. Ein gemeinsames Borgeben gegen ben machtigen Athabefen ichien bamale im gleichen Intereffe aller Chriften ju liegen. In ber That warf fich ber Raifer 1138 in ben Rampf gegen Zenki, jog aber in bemfelben, von Antiochia und Ebeffa nur wiberwillig und lahm unterftugt, ben Rurgeren und verließ endlich migmuthig ben Rampfplat und Antiochia.

3m Frühighr 1142 erschien ber Kaifer in Cilicien mit einem neuen Beere, angeblich jum Priege gegen bie Unglaubigen, aber nicht mit Unrecht fürchteten bie Franken, bag bie Ruftung mehr ihnen, als ben Moslems, gelte. Es erregte ihre Beforgnig, bag ber Raifer felbft ju Oftern nach bem beiligen Grabe gieben wollte, bag er unerwartet por Tell Bafdir erschien und Joscelin nothigte ihm feine Tochter als Unterpfand feiner Treue ju übergeben, vor Allem aber, baß er bie Auslieferung Antiochias verlangte, um es als Waffenplat gegen bie Turfen ju gebrauchen. Raimund magte nicht bie Forberung bes Raifers abzuschlagen, boch bie Großen bes Fürstenthums weigerten fich bie Stabt ben Griechen auszuliefern. Der Raifer fehrte, nachbem er bie Umgegend ber Stadt vermuftet hatte, unmuthig über bas abermalige Fehlfclagen feines Plans, ohne ben Kampf gegen die Turfen nur begonnen zu haben, nach Cilicien zurud. hier überwinterte er und bereitete einen großen Angriffsplan auf Antiochia vor. Mitten in ben Ruftungen überrafcte ibn ber Tob. Es ift bereits berichtet worben (S. 210), wie nach feinem Bunfche ihm fein jungerer Sohn Manuel folgte. Benig über 20 Jahre alt, hatte ber neue Raifer icon viele Beweise friegerifder Tudtigfeit und hohen Strebens bewiefen; er fcien gang gewillt und geeignet, bie auf bie Erweiterung bes Reichs gerichtete Bolitik feines Baters fortgufegen. In ber That fchidte er alsbalb ein heer und eine Flotte unter erprobten Felbherren nach Antiochia, und in folde Bebrangniß gerieth Raimund, baß er felbft nach Conftantinopel ging, um feinen Lehnseid ju erneuern und bem jungen Raifer feiner Treue ju verfichern; nur baburch scheint Antiochia bamale vor bem Schidfal gerettet ju fein, eine griechifche Befatung aufnehmen ju muffen. Brofer Erfolge konnte fich ber ftolze Braf von Boitou in seinem fp. rifden Fürftenthum nicht berühmen.

Indeffen war im Rovember 1143 König Fulfo gestorben; er binterließ bas Reich, von allen Seiten von Befahren bebroht und in feinem Bufammenhang bereits gelodert, feinem breizehnjährigen Sohne Balbuin, für welchen bie Konigin Melifenbe bie Regierung ju fuhren hatte. Die Anfange bes neuen Regiments wurden burch ben ichmerglichften Berluft, welchen bie Franken im Drient noch erlitten hatten, in überaus trauriger Beife bezeichnet.

Bahrend Antiochia vor ben Griechen barnieberlag, in Jerufalem bie tonigliche Dacht noch unbefestigt mar, griff Benti, ber fich in ber letten Zeit ruhiger gehalten, aufe Reue mit einem großen Beere im Jahre 1144 bie Franken an und mandte fich alsbald gegen Ebeffa, wohin er ichon lange feine Blide gerichtet hatte. Roch im November erschien er vor ber Stadt und begann bie Belagerung. Joscelin, ber fich in Tell Bafdir befant, ruftete eilenbe jum Entfas Ebeffas und verlangte jugleich Unterftugung von Jerusalem und Antiochia. ehe noch ein ausreichenbes Beer fich gesammelt hatte, fiel im December 1144 Ebeffa. Obwohl Zenti, sobalb er seines Sieges gewiß mar, bem Blutvergießen Ginhalt zu thun fuchte, fant boch eine große Bahl von Chriften ben Tob, unter ihnen auch ber Erzbischof ber Stabt. Burg murbe noch zwei Tage von ben Franken vertheibigt, mußte bann aber auch ben Ungläubigen übergeben werben. Die Rreuze murben überall in ber Stabt gefturgt, bie Rirchen in Moscheen vermanbelt.

Die Moslems faben in Ebeffa die Bormauer ber driftlichen Berrichaft in Sprien gebrochen; in überschwänglicher Beife feierten fie Benti, fo oft er auch gegen bie Befenner bes Islams felbft feine Baffen gewendet, jest ale ben Borfechter ber Lehre bee Propheten. Die gange muhammebanische Welt jubelte auf, und ihr Jubel mar nicht

ohne Grund. Denn nach ben Worten jenes grabischen Schriftftellers. beffen Rlagen über ben Berfall ber Berrichaft ber Glaubigen in Sp. rien mitgetheilt murben, erhob feit jener Eroberung ber Blam wieber fein Saupt in bem fprifchen ganbe und entfaltete fein Siegeszeichen nach ben Berheißungen, welche im Roran ben Frommen gegeben. Und wie hatten nicht auch bie Franken felbft empfinden follen, bag ihrer Macht eine tobtliche Bunbe gefchlagen? Bar ihnen boch eine ihrer glanzenbften und reichften Stabte - man rechnete fie ju ben erften ber gesammten Chriftenheit - fdmablid entriffen; fnupfte fich boch an bicfelbe eine besondere Berehrung, ba in ihr bie Gebeine bes Apostels Thomas rubten; brobte boch auch ihren anbern Berrichaften über furz ober lang ein ahnliches Schickfal. Dennoch hat bas Unglud Cheffas weber Antiochia noch Jerusalem in bie Baffen gebracht; fie haben feinen Berfuch gemacht, Benti feinen Raub zu entreißen. In Antiochia fürchtete man bie Griechen mehr, ale bie Turfen, und Delisenbe mochte fur ihre eigene Gewalt in Jerusalem beforgt fein, wenn fte in bie norbfprifchen Angelegenheiten eingriffe, ba man ihrem Bater über nichts mehr gegrout, als baß er fich berfelben fo bereitwillig angenommen Ueberdies fühlte man fich ju ichwach, gegen die erstartte Dacht bes Islams, mahrend jugleich bie Griechen brohten einen Rampf ju beginnen, und beshalb entschloß man fich endlich Sulferufe an bie abenblanbische Welt ergeben zu laffen.

Als ein nicht geringes Glud mußte es ben Franken erscheinen, baß eben bamals, als Zenki seine große Eroberung gemacht hatte, seine Stellung in Mosul selbst ernstlich bebroht wurde. Der Sultan suchte sich bes übermächtigen Athabeken zu entledigen und stellte sich selbst an die Spise einer gegen benselben gerichteten Revolution. Zenki eilte nach Mosul, es gelang ihm seiner Feinbe mächtig zu werden und die Revolution zu ersticken. Aber bald barauf (14. Sept. 1146) sand er, als er das Schloß eines kurdischen Emirs belagerte, durch Meuchelmörder sein Ende. In Aleppo solgte ihm sein Sohn Nureddin, während sein anderer Sohn Selfeddin sich in Mosul zu behaupten wußte.

Der Tob Zenkis fachte noch einmal die Hoffnung in Joscelin an, sich Ebessas wieder zu bemächtigen. Als er erfuhr, daß die Stadt von Rureddins Truppen verlaffen sei, brach er mit einer eilig zusammensgerafften Schaar gegen sie auf. Armenische Christen öffneten ihm und seinen Rittern die Thore. Sogleich machte er sich dann an die

Einschließung ber Burg, in welcher noch einige Turfen zuruckgelassen waren. Aber schon nach einigen Tagen erschien Rureddin selbst mit einem großen Heere. Rur kurze Zeit konnten die Christen Widerstand leisten, balb sielen die franksischen Ritter und die Stadt in die Hande bes Emirs, welcher die grausamste Rache nahm. Die Schaar Joscelins wurde fast ganz vernichtet; in dem elendesten Zustand entkam er selbst dem Berderben. Die griechischen und armenischen Einwohner von Ebessa wurden massenweise hingeschlachtet, die dem Tode Entronnenen in die Sklaverei verkauft, Stadt und Burg zerstört. Bon Ebessa blieb Richts als ein wüster Trümmerhausen, in dem eine spärsliche und dürstige Bevölkerung, die Nureddin zurückließ, mühsam das Leben fristete.

Damals ruftete man schon im Abendlande, um die hochgefeierte Stadt wieder den Ungläubigen zu entreißen. Aber Ebeffa selbst war nur noch ein Name; seine Geschicke hatten sich erfüllt, ehe noch die abendländische Christenheit Hulfe sandte.

#### 11.

### Die Kreugpredigt bes beiligen Bernhard.

Bunberbar genug, bag es bie Wirren bes Orients waren, welche bem Occibent eine Aussicht öffneten, für feine traurigen Zustanbe Heilung zu finden und sich aus ber Zersplitterung zu sammeln.

Die Hülfegesuche ber lateinischen Christen im Orient ergingen, wie zu erwarten war, znnächst an ben Papst. Als er im November 1145 zu Biterbo und Betralla sich aushielt, erschien vor ihm ber Bischof Hugo von Gabala, um ben Beistand ber occidentalischen Christenbeit für die Brüder im heiligen Lande in Anspruch zu nehmen. Hugo war längst als ein eifriger Kämpfer für die Bollgewalt ber römischen Kirche im Often bekannt; er vor Allen hatte es bahin gebracht, daß das antiochenische Patriarchat wieder ganz dem Papste unterworsen wurde. Die Griechen hatten keinen entschiedeneren Gegner, als ihn, der sich persönlich Kaiser Johannes bei seinen Angrissen auf Antiochia entgegengesest und sich dabei auf den römischen Bapst und den Kaiser

bes Westens als Schutherren Antiochias berufen hatte. Jett beklagte er sich schwer vor dem Throne des Papstes über seinen Patriarchen und die von seiner Kirche erlittenen Schäden, vor Allem aber
schilderte er in brennenden Farben die Drangsale der lateinischen Christen
im Often seit dem Falle von Edessa. Richt genug, daß er den Papst
um Beistand anrief; er gab auch die Absicht kund, über die Alpen zu
gehen, um vor den Königen Deutschlands und Frankreichs den Hülferuf
erschallen zu lassen. Er erzählte zugleich von einem mächtigen christlichen
Priesterkönig im fernen Often, Iohannes mit Namen, auf bessen Unterstützung um so sicherer zu rechnen sei, als er schon einmal der Kirche
zu Jerusalem habe beistehen wollen und nur durch die Unmöglichkeit,
sein Heer über den Tigris zu sehen, an der Aussührung seines Borhabens verhindert set.

Der Papft mußte um fo geneigter fein, ben Sulfegefuchen aus bem Orient Behor ju ichenten, ale er bamale auch eine Befanbtichaft ber armenischen Rirche empfing, bie ihm bie Dbebienz berfelben in Aussicht ftellte und einen Ausgleich zwischen bem romifchen und bem armenischen Ritual anzubahnen suchte. In ber That erließ ber Bapft von Betralla aus am 1. December 1145 ein Unschreiben an Ronig Lubwig von Frankreich, die frangofifchen Großen und bas frangofifche Bolf, worin er, an ben großen Kreuzzug Urbans II. erinnernd und lauten Beheruf über ben fall Ebeffas erhebend, bie Rachfommen ber erften Rreugfahrer aufforberte, fich ihrer Bater murbig zu zeigen und bie Baffen fur bie beiligen Statten ju ergreifen; jugleich ertheilte er Allen, die feinem Rufe folgten, biefelben Indulgenzen und Bergunftigungen, bie einft Urban ben Kreugfahrern gegeben hatte. Bifchof von Babala felbft, wie er beabsichtigte, über bie Alpen gegangen ift, wiffen wir nicht, aber wir horen, bag verschiebene Befandtichaften von Jerusalem an ben Bofen ber abenblanbifchen Fürften, bei bem beiligen Bernhard und ben Bischöfen erschienen, um bas Mitleiben und bie Bulfe ber driftlichen Bruber in Anspruch ju nehmen: befonbere follen nach Franfreich von ben Großen Antiochiens und Jerufalems folde Botichaften abgefenbet fein.

Nach ber Natur ber Berhältniffe mußte bie traurige Lage ber Chriften im Orient vor Allem in Frankreich Theilnahme erweden, und eigenthümliche Umftanbe trugen bazu bei, daß fie gerade ben jungen Sonig felbst im Tiefsten erregte. Rönig Lubwig trug sich bereits seit

langerer Zeit mit Kreuzzugsgebanken; er glaubte ein Gelübbe erfüllen zu muffen, welches sein Bruber Philipp einst auf sich genommen und bei seinem frühen Tobe nicht hatte ersüllen können; überdies suchte er, ein ängstlich religiöses Gemüth, Erleichterung von schwerer Gewissens noth. Gleich in den ersten Jahren seiner Regierung war er mit der römischen Eurie wegen der Besehung des Erzbisthums Bourges in ärgerliche Streitigseiten und badurch in eine Fehbe mit dem mächtigen Grasen Theodald von der Champagne gerathen. Als er 1143 Bitry, einen der sesten Pläte Theodalds, eroberte, war die Kirche dort eingeäschert worden und mehr als tausend Menschen hatten bei dem Brande den Untergang gefunden. Bald darauf war freisich unter Bermittelung des heiligen Bernhard eine Ausschnung mit der Eurie erfolgt, aber man stand immer noch unter den Nachwehen des ärgerslichen Streites und besonders der König selbst fühlte sich dadurch schwer im Herzen bedrängt.

Beihnachten 1145 hatte Lubwig ju Bourges alle feine Großen versammelt; er ließ fich feierlich in ihrer Mitte fronen. Die Berfammlung war berufen, um über bie Noth ber Bruber im gelobten Lande ju berathen; fei es, wie es bas Bahricheinlichere ift, in Folge bes papftlichen Schreibens, fei es auf eigenen Antrieb ber frangofifchen Großen. Unerwartet mar es, ale hier ber Ronig bie Abficht ausfprach, felbft bas Rreug gu nehmen. Dbgleich ber feurige, fampfluftige Bifchof Gottfried von Langres, ein Junger bes Rloftere Clairvaux, bie Gefahren bes beiligen ganbes und bie Pflicht ihm zu helfen in ergreifenber Rebe ausführend, ben Entichlug bes Ronigs mit Jubel begrußte, tauchten boch fdwere Bebenfen gegen benfelben auf. Sie follen befonbers von bem Abt Suger erhoben fein, welcher bie Lage Frankreichs am beften übersah und bei ber Absicht bes Ronigs gefährbet glaubte. Bornehmlich burch feine Mitwirfung hatte bas Ronigthum unter bem Bater Lubwigs fich zu einer Bebeutung erhoben, bie es unter ben Capetingern noch nie zuvor erreicht hatte. Der junge Konig Ludwig VII. war in bem Alter von 16 Jahren 1137 feinem Bater Lubwig VI. gefolgt, hatte bann ber Krone noch bie ausgebehnten Befigungen feiner Gemahlin Eleonore, ber Erbtochter Bergog Bilhelme X. von Aguitanien, jugebracht, welche einen großen Theil bes fublichen Frankreichs umfasten. So ließ fich an ben Aufbau einer frangofischen Monarcie benten, welche ber englischen jur Seite treten fonnte. Aber bie mache

senbe Macht ber Krone hatte zugleich die Besorgniffe und ben Wibers ftand ber französischen Großen erregt, und Niemand vermochte vorsauszusehen, welche Wendung die Dinge bei einer langeren Abwesenheit bes Königs nehmen wurben.

Bei bem Biberftreit ber Meinungen in ber Berfammlung wurbe ber heilige Bernhard, langft bas Drafel Franfreichs in allen firchlichen Fragen, in bie Berfammlung berufen und ju Rath gezogen. auch er mochte eine fo folgenschwere Entscheibung nicht auf fich nehmen, fonbern rieth fie bem Bapfte anheimzustellen, ben man ja in allen Dingen ale bie hochfte Autoritat anfah. Dan beschloß barauf eine Gesandtschaft an ben Bapft zu schiden und Oftern in Bezelan zu weis teren Befdluffen wieber jusammenzufommen. Bie zu erwarten fanb, ging ber Papft auf Lubwigs Bunich bereitwillig ein, ja er mare gern felbst nach Frankreich geeilt, um gleich Urban II. bas große Unternehmen bort in Bang ju bringen. Da er aber burch feine Streitigfeiten mit ben Romern gurudgehalten mar, übertrug er bie Rreugprebigt bem heiligen Bernhard; jugleich erneuerte er unter bem 1. Marg 1146 feinen fruheren Aufruf an bie frangofische Ration und befahl bie Berbreitung beffelben seinem alten Lehrer und Abte. Mochte biefer bie Abfichten bes Ronigs anfange nicht ohne Bebenfen angesehen haben, fobalb er Rome Auftrag erhalten, unterzog er fich bemfelben mit gewohntem Gifer und einem Erfolg, ber alle Erwartungen weit hinter fich ließ.

Wie bestimmt war, kamen ber König und die französischen Großen Oftern zu Bezelay bei Revers zusammen. Hier nahm ber König sogleich das ihm vom Papste übersandte Kreuz, und gleich ihm bekreuzten sich viele vornehme Ritter Frankreichs. In der Erwartung der Kreuzepredigt Bernhards war eine so große Menge herbeigeströmt, daß kein Gebäube sie fassen konnte. Es wurde deshalb im Freien eine Tribune für den Abt errichtet; er bestieg sie mit dem König, der schon das Kreuz trug. Bernhards Worte riffen mehr als je die Gemüther hin. Alles rief nach Kreuzen; er mußte seine Kleiber zerschneiden, um jedes Berlangen zu befriedigen. Die Tage von Clermont waren zurückgekehrt; wie einst Papst Urban, umbrauste jeht den Abt von Clairvaur die Kreuzsahrtsbegeisterung.

Als bie Berfammlung aus einander gegangen mar, jog Bernhard predigend überall in Frankreich umber. Schon nach wenigen Wochen



schrieb er bem Papfte: "Ihr habt befohlen und ich gehorcht, und ben Behorfam hat bas Ansehen bes Befehlenben gefegnet. Benn ich verfunbete und rebete, muchs bie Bahl ohne Dagen. Es leeren fich bie Burgen und Stabte; faum finden fieben Beiber einen Dann, ben fie ergreifen\*); überall bleiben Bittmen jurud bei Lebzeiten ihrer Manner." Und auch bie Frauen blieben nicht zurud. Schon mar felbft die junge Ronigin jur Rreugfahrt entschloffen und mit ihr anbre Damen bes foniglichen Saufes. Die Beiber griffen nach ben Rreugen gleich ben Mannern. Mit jener grenzenlosen Begierbe, mit welcher bie Frangofen von jeher weltbewegenbe Bebanten erfaßt haben, warfen fie fich jest abermale auf bie Bilgerfahrt. Es tam alebalb eine Brophezeiung in Umlauf, nach welcher Konig Ludwig nicht allein Conftantinopel gewinnen, bas beilige Land retten, fondern, ein neuer Bercules und Cyrus, bis Babylon vorbringen follte. Mit ben firchlichen Intereffen verbanben fich, wie man fleht, auch fehr weltliche; man bachte an eine Ausbreitung ber frangoftichen Berrichaft bis in bie fernften Regionen.

Binnen Rurgem ergriff bie fieberhafte Bewegung Franfreiche auch bie rheinischen Gegenben. Im Sommer 1146 fam borthin ale Rreugprediger ein fanatischer Monch, Rabulf mit Ramen, welcher Clairvaur angebort, fich bann aber aus ber Rlofterzucht geloft batte. Ginen außerorbentlichen Erfolg erzielte auch er bei ben Maffen; fast ber zehnte Theil ber Bevolferung Unter-Lothringens foll von ihm bas Kreug genommen haben. Die Wirfung feiner Rebe war um fo größer, ale er jugleich jur Berfolgung ber verhaften Juben aufforberte. 3m August brach eine furchtbare Bete gegen bie ungludlichen Ifraeliten in ben rheinischen Stabten aus, welche fich alebalb auch über Franken und Balern erftrecte. Die Berfolgten nahmen ben Schut bes Konige in Unspruch, und biefer gemahrte ihnen bereitwillig Rurnberg und andre feiner feften Blate als Bufluchtoftatten. Auch anbere Berren fucten bie Bebrangten ju retten, erreichten aber bamit meift nichts Anberes, als baß fich bie ftabtischen Bevolferungen nun auch gegen fie felbft im Aufftande erhoben. Man erlebte abnliche Grauel, wie jene, mit benen fich bie erften Kreugfahrer im Jahre 1097 befleckt hatten, \*\*) und noch Schlimmeres ließ fich befürchten.

<sup>\*)</sup> Anfpielung auf Jefaias 4, 1.

<sup>\*\*)</sup> Bergi. Bb. III. S. 677. 678.

An ben heiligen Bernhard gelangten über Radulfs Verfahren sehr gerechtsertigte Beschwerben. Der Abt erschraf, als er die Bewegung, die er im besten Gange glaubte, in solcher Weise ausarten sah. Auf das Entschiedenste verwarf er deshalb in einem Briese an den Erzbischof Heinrich von Mainz die Anmaßungen des underusenen Kreuzpredigers. Zugleich sandte er Briese und Boten an den Rhein, um der Judenverfolgung Einhalt zu ihun. Aber zugleich ergriff er die Gelegenheit, nun auch seinerseits in einem großen, mit aller stillstischen Kunst abgessassen Maniseste die Begeisterung der Deutschen für die Kreuzsahrt anzusachen; nur warnte er davor, daß sich nicht vereinzelte Schaaren voreilig auf den Weg machten und Unordnungen hervorriesen. Er rieth kriegstüchtige Führer zu wählen und das Heer zusammenzuhalten, indem er auf das Mißgeschick der zerstreuten Hausen des Eremiten Beter, der Priester Gottschalf und kolsmar hinwies.

Damals bachte Bernhard noch faum baran, felbst nach Deutschland zu gehen. Aber nicht lange nachher entschloß er sich die rheinischen Gegenden aufzusuchen. Es lag ihm daran, dem Treiben Radulfs perssönlich entgegenzutreten, der Trierer Fehbe, welche der Kreuzpredigt hinderlich war, ein Ende zu machen, und unzweifelhaft vor Allem, König Konrad selbst für die Wallfahrt zu gewinnen.

In Maing traf Bernhard ben unbotmäßigen Monch an; er wußte ihn jum Schweigen ju bringen und nothigte ibn fich nach Clairvaur gurudgugieben. Das Bolf, bei bem Rabulf großes Unfeben gewonnen hatte, war bamit unzufrieben, und murbe einen Aufftand erregt haben, wenn es nicht bie Scheu vor einem Manne, ber ichon bei Lebzeiten fur bas Mufter aller Beiligfeit galt, jurudgehalten hatte. Bon Maing ging ber Abt nach Frankfurt, wo er gegen Enbe bes Rovember mit Konig Ronrad jusammentraf. Der König, icon langft mit Bernhard befannt und ihm vielfach verpflichtet, empfing ihn mit ben hochften Ehren und unterließ fein Zeichen aufrichtiger Ergebenheit. Ale eines Tages in bem Dome bas Bebrange um ben Gottesmann fo groß wurbe, baß Diefer faft erfticte, marf Konrad ben Konigsmantel ab und trug ibn auf feinem Arm burch bie heranfturmenbe Menge. Bernhard zeigte fich bemuht um die Berftellung bes lanbfriebens, namentlich um bie Beilegung ber endlofen Fehbe zwifchen Albero von Trier und bem Grafen Beinrich, aber er unterließ babei auch nicht fur bie Kreugfahrt zu wirfen und im Beheimen Konig Ronrad felbft anzugehen, bag er fur bie beiligen

Stätten gleich König Ludwig die Waffen ergreife. Als Konrad erstätte, ein Kreuzzug liege nicht in seiner Absicht, erwiederte Bernhard zurückhaltend: seiner Riedrigkeit zieme nicht in die königliche Majestät zu bringen, und versank in Schweigen.

Aber Bernhard ichwieg nur, um jur rechten Beit wieber ju reben. Einer Einlabung bes Bifchofs hermann von Konftang folgend, begab er fich junachft in bie alemannischen Gegenben, um auch bort jur Rreugfahrt aufzuforbern. Seine Prebigt hatte bier ben gleichen Erfolg, wie aller Orten, und man fuchte ibn langer in Schwaben ju feffeln. Aber es war von Anfang an feine Absicht gewefen, ben großen Reichstag ju befuchen, welchen ber Ronig jum Beihnachtofefte nach Speier berufen hatte, und beshalb tehrte er rechtzeitig borthin gurud. Um 24. December traf er in Speier ein und fand bort eine fehr zahlreiche Berfammlung von geiftlichen und weltlichen Furften. Bor berfelben prebigte er am Beihnachtstage mit ber vollen Begeifterung feiner Seele und forberte babei auch ben Konig namentlich auf, fich bem beilfamen Werke nicht ju entziehen. Konrab, mit gang anderen Dingen beschäftigt, mit ber Beilegung ber inneren Birren, mit bem Rriege gegen Roger und feinen Berpflichtungen gegen Conftantinopel - ein Gefandter bes griechischen Raifers war gerabe bamale am Sofe - ließ bie Borte bes eifrigen Prebigere wirfungelos verhallen. Dennoch machte biefer in ber Frube bes 27. December, am Tage bes Evangeliften Johannes. bei einem Zwiegesprach mit bem Ronig noch einmal einen Berfuch ibn zu erweichen, und Konrabs Sinn murbe in ber That jest schwankend. Der Ronig erflarte bie Sache in Betracht gieben, mit ben Furften berathen und am andern Tage Antwort geben zu wollen. Doch bem Beiligen ließ es nun auch nicht fo lange mehr Rube; noch an bemfelben Tage trieb er ben Ronig gur Entscheidung, und gwar öffentlich, por allem Bolf.

Während ber Meffe, als Alles im Dome versammelt war, glaubte Bernhard die Stimme des heiligen Geistes plöglich in sich zu versnehmen und verlangte gegen seine Gewohnheit, ohne zur Rede\_aufge-fordert zu sein, bas Wort; ber Festtag, sagte er, durfe nicht ohne Predigt vorübergehen. Und nun begann er vor der versammelten Menge eine Ansprache an den König, wie man eine ähnliche niemals gehört hatte. Ohne Konrads hohe Würde zu achten, stellte er ihm alle Schreden des jungsten Gerichts vor die Seele, wie er vor dem



Richterstuhle Christi erscheinen und ber Heiland sprechen wurde: "Mensch, was habe ich dir Gutes thun können und habe es nicht gethan?" Dann zählte er alle Gaben auf, die der König dem Herrn verdanke: Macht und Reich, Fülle äußerer und geistiger Gaben, Manneswürde und Körperkraft, und richtete endlich die große Frage in seiner Seele auf, was er dereinst dem Herrn über den Gebrauch dieser Gaben antsworten könne. Unter Thränen rief der König aus: "Ich erkenne die Gaben der göttlichen Gnade und will nicht ferner undankbar erfunden werden. Ich bin bereit dem Herrn zu dienen, da ich von ihm selbst dazu berusen werde." Später schried er dem Papste: der heilige Geist habe ihn so plöstlich erfaßt, daß er Niemandes Rath habe einsholen können; so gewaltig habe Gott ihn mit wunderbarem Finger berührt, daß alle Regungen seiner Seele im Moment von ihm ergriffen seien.

Als der König gesprochen hatte, folgte seinen Worten der burch bie Hallen bes Doms donnernde Freudenruf der versammelten Menge. Derselbe wiederholte sich, als der König sogleich bas Kreuz empfing, als der Heilige die Fahne vom Altar nahm und sie ihm überreichte, um sie dem Heere des Herrn vorzutragen. Gleich nach dem Könige befreuzten sich viele andre Fürsten; unter ihnen auch der junge Friedrich von Schwaben, des Königs Reffe.

Sehr befriedigt verließ Bernhard am 3. Januar Speier. Er nahm feinen Weg nach bem nieberen Lothringen und hielt auch bier, wo Rabulf bereits mit Erfolg vorgearbeitet, eine reiche Ernte. Auf Schritt und Eritt folgten bem beiligen Mann Bunber und Zeichen. Schon in Frankreich mar feine Brebigt von ungewöhnlichen Erscheinungen begleitet gemefen: aber mas wollten fie befagen, gegen bie Fulle gott= licher Gnabenerweifungen, welche man in ben beutschen ganbern ju feben meinte, mo Bernhard fich zeigte? Ueberall murben Blinde febend, Taube horend, bie Kruppel befamen ben Gebrauch ihrer Glieber wieber, und immer von Reuem stimmte bas Bolt begeistert bas Bunberlieb an : "Chrift und genabe." Bernharbs Gefährten versuchten bie Bunber forgfältig aufzuzeichnen, aber fie faben balb bie Unmöglichfeit ein, alle aufzufaffen und nieberzuschreiben. So allgemein ber Glaube an biefe Bunber bamale mar, fo hat er boch felbft bei ben Zeitgenoffen nicht recht Beftand gehabt; Biele meinten balb, baß alle jene Beilungen mehr in pfochifden ale phofifden Grunden beruht und bie Bebrechen

sich in kurzester Frist wieder gezeigt hatten. Bernhard selbst schien die Zeichen, die Alle sahen, nicht zu sehen; während Alle davon sprachen, vermied er ihrer zu erwähnen. Nur Eines hob er selbst hervor und bezeichnete es als das Wunder der Wunder: die Kreuznahme König Konrads.

Richts hat ben Glauben, bag bie neue Kreugfahrt ein mahrhaft gottgefälliges Bert fei, in Bernhard mehr beftartt, als biefes Ereigniß. Bon nun an verbreitete er bie beiben großen Manifefte bes Unternehmens - bas ermähnte Schreiben bes Bapftes an bie Franjofen und fein eigenes an bie Deutschen - nach allen Seiten: nach Böhmen, nach Bolen, nach Ungarn, nach Stalien, nach England, nach ben scandinavischen ganbern, und an allen Orten, wo biese Manifeste befannt wurden, fammelten fich neue Rreugfahrer. Aus einem frangofifchen Auszuge nach bem beiligen Grabe, wie man ihn öftere gefeben hatte, wurde eine allgemeine Waffenerhebung bes Abenblandes gegen bie Ungläubigen, wie eine ahnliche noch nie erlebt war, und ichon fnupften fich an biefelbe bie ausschweifenbsten Soffnungen von einem vollständigen Siege ber abenblandischen Rirche im ganzen Often. Aber nicht ber Bapft, obwohl er bas Unternehmen querft angeregt, nicht Ronig Ludwig, obwohl er es zuerft begeistert ergriffen, am wenigsten Ronig Ronrab, ber nur gezwungen fich angeschloffen, maren es gemefen, welche ber Bewegung biefen univerfalen Charafter gegeben hatten; vielmehr mar es, fehr bezeichnend fur bie Beit, ein Mond, ber Aller Gebanten auf einen Buntt gerichtet, bas gange Abenbland mit einer Idee erfüllt und ein Glaubensheer zusammengebracht hatte, wie es noch nie zuvor gesehen war und bas sich noch Tag fur Tag vermebrte.

Die Welt schien gleichsam aus ben Fugen gerissen; was gestern noch Bebeutung hatte, schien heute sie völlig zu verlieren. Alle Plane, mit benen man sich lange getragen, waren burchfreuzt, und man stand einer unberechenbaren Zufunft gegenüber. Die Mehrzahl malte sich bieselbe in süßer Trunkenheit mit ben glanzendsten Bilbern aus. Der Geist bes Pilgergottes — man erfand damals diesen wunderbaren Ausbruck — hatte das Abendland ergriffen; Unzählige sühlten sich wie neugeboren, da sie endlich alle Sündenschuld abwerfen und sich unersträglichen Berhältniffen entziehen konnten.

Aber es fehlten auch nicht Manner, welche mit Beforgniß ben



gewaltsamen Umschwung ber Dinge faben. Selbft bes Ronigs eigener Bruber Friedrich mar mit bem Entschluffe beffelben unzufrieden, und noch mehr gurnte er barüber, bag er feinem einzigen Sohne erfter Che bie Erlaubniß zur Kreugfahrt ertheilt hatte. Denn im Ungeficht feines nahen Enbes hatte ber alte Schwabenherzog biefem Sohne bereits bie Berwaltung feines Lanbes übertragen und ihm ben Schut feiner zweiten Gemablin und ihrer Rinber anvertraut. Trop feiner ichmeren Rrantheit war er felbft nach Speier getommen; aber mit Unmuth fab er bie immer machsenbe Bewegung, und felbft ein Besuch bes beiligen Bernhard anderte nicht feine Stimmung. In tiefer Befummerniß ftarb er nicht lange nachher und wurde in ber Abtei S. Balpurgis beerdigt, welche einft fein Bater mit bem Grafen Beter von Luxemburg begrundet hatte\*). Er felbft mar Bogt biefes Klofters gemefen; ben benachbarten Ort hagenau hatte er erft begrundet. Wie weit lagen bie Beiten gurud, wo er bie alten Rechte bes Raiferthums gegen bas emancipirte Bapftthum mit bem Schwerte verfochten hatte!

Bunberbar genug, felbft ber Papft, ber ju ber Kreugpredigt boch ben erften Unftoß gegeben hatte, in beffen Ramen fie weiter und weiter erging, war mit bem Umfange, welchen bie Bewegung genommen hatte, nicht zufrieben. Schon in bem Rigorismus, welchen er im Jahre 1146 gegen mehrere ber vornehmften frangofifchen Bifchofe megen Uebertretung firchlicher Formen zeigte, fab ber beilige Bernhard ein hemmniß bes Unternehmens; ber Bapft mochte bamals ein folches nicht beabsichtigt haben, aber gewiß ift, bag er Konig Ronrade Rreugfahrt, wenn er es vermocht hatte, gang verhindert haben murbe. Alle feine Soffnungen auf bie Wieberherstellung feiner Macht in ber Stadt hatten ichon feit längerer Zeit barauf beruht, bag Ronrad über bie Alpen fame, und in biefen Soffnungen fab er fich jest schmerzlich enttauscht. Sobalb er bie Runbe von ben Speirer Borgangen erhielt, verließ er bie Rabe Rome und Italien; er nahm feinen Weg nach Frankreich, schickte aber jugleich ben Carbinalbischof Dietwin nach Deutschland mit einem Schreiben an Ronig Ronrab, in welchem er fich beschwerte, bag biefer ben Entschluß zu einem fo schwierigen und weitaussehenden Unternehmen ohne Berathung mit bem apostolischen Stuhl gefaßt habe. Wir wiffen,

<sup>\*)</sup> Am 6. April 1147. Der Ort bes Tobes ift unbefannt; vielleicht mar es Sagenau.



wie sich der Konig bem gegenüber auf die Eingebung des heiligen Beistes berief, und einem solchen Einwand war schwer entgegenzutreten. Dennoch fehlte viel daran, daß der Papst seine Enttäuschung vergeffen hätte. Der König ersuchte ihn um eine Zusammenkunft am 18. April in Straßburg, damit ste dort gemeinsam für Kirche und Reich die erforderlichen Anordnungen träfen: der Papst schlug die Bitte ab.

Der heilige Bernhard war es, welcher bie Mißslange zwischen ben beiben häuptern bes Abendlandes zu losen hatte, und wie viele andere Schwierigkeiten sollte er außerbem noch beseitigen! Auf seinen Schultern schienen gleichsam die Geschicke bes Orients und bes Occidents zu ruhen — und mochte sein Genie sich nie glanzender entfaltet, seine Rebe nie gewaltiger gewirkt, seine Person nie mehr die Massen gessesslich, sein Selbstbewußtsein sich nie mehr bethätigt haben, es waren boch nur die Schultern eines gebrechlichen Mannes, der schon auf mehr als ein halbes Jahrhundert zurücksah.

Benn zu irgend einer Zeit, hatte sich in den letten Jahren der allgemeinen Berwirrung gezeigt, daß diese Welt aus harten Stoffen gebildet und sich im Zusammenstoße berselben namenloses Elend erzeugt. Sollte nun wirklich ein Monch, der schon früh dem Welttreiben den Rücken gewendet hatte und in den himmlischen Dingen lebte, das rechte Wort sinden, um das Chaos zu ordnen? Sollte der heilige Krieg gegen die Ungläubigen das rechte Mittel sein, um allen den zielz und maßlosen Streitigkeiten unter den Gläubigen selbst ein Ende zu bereiten?

#### 12.

## Rüftungen und Aufbruch zur Kreuzfahrt.

Ein Jahr zuvor hatte Otto von Freifing seine Chronif mit bem Geständniß geschloffen: die Erinnerung an die lettvergangenen Zeiten, die Bedrängniß der Gegenwart und die Besorgniß vor der Zukunst erfüllten ihn mit Lebendüberbruß, und er wurde glauben, daß bei so viel Sundenschuld und einem solchen Geiste allgemeiner Austehnung

bie Welt nicht mehr lange wurde bestehen können, wenn nicht die Verbienste jener heiligen Manner waren, beren klösterliche Verbindungen auf dem ganzen Erbkreise gerade in höchster Bluthe ständen. Aber wir wissen von Otto selbst, daß er schon wenige Monate nacher, als der Ruf zur Kreuzsahrt erschollen war, sein Werk wieder aufnehmen und in ganz anderem Sinne fortsühren wollte; benn plöslich schien ihm ein ganz neuer Geist über die Welt gekommen, der Friede statt Streit, Glück statt Elend über die Menschheit bringe. Dem guten Bischof, selbst in die Bewegung hineingerissen, sehlte die Zeit sein Vorshaben auszusühren, und balb sah er die Zeitereignisse abermals in verändertem Lichte; dennoch dachte er noch nach Jahren an jene wundersbare Veränderung, welche die Kreuzpredigt in den deutschen Verhältnissen hervorgebracht hatte.

Der König hatte fich im Februar 1147 nach Baiern begeben, um einen großen Softag in Regensburg abzuhalten. In feinem Gefolge war ber Abt Abam von Ebrach, welchem ber beilige Bernharb bie Rreugpredigt in Ofifranten und Baiern übertragen hatte. Bor ben gu Regensburg Berfammelten verlas Abam bie befannten Manifeste bes Bapftes und bes Abtes von Clairvaux, und es bedurfte faum mehr, um fast alle Anwesenden jur Annahme bes Rreuzes ju bewegen. In berfelben Stunde geschah es von ben Bischofen Otto von Freifing, Reginbert von Baffau, Seinrich von Regensburg, bem erbittertften Feinbe bes Babenbergers Bergog Beinrich, von biefem felbft und ungahligen Grafen, herren und Rittern Baierne. Und in berfelben Stunde hatte auch bie grauliche Fehbe, welche fo lange bas Land vermuftet, ihr Ende erreicht. Biele, die fich feit Jahren im Burgerfriege vom Raube genahrt, wibmeten ihr Schwert jest ber beiligen Sache. Richt fur bie Ruhe Baierns allein, fonbern fur bie bes gangen Reichs mar es von größter Bebeutung, baß auch Graf Belf icon vorher am Beihnachtofefte auf feiner Burg Beiting, unweit bes welfischen Rlofters Steingaben, bas Rreug genommen hatte.

Und immer weiter ging die Kreuzpredigt nun von Baiern aus nach dem Often. Markgraf Ottokar von Steiermark, Graf Bernhard von Triren, ein hochangesehener Herr in Karnthen, dann der Böhmensherzog Wladislaw mit seinem Bruder Heinrich und seinem Better Spitishnew, der Bischof Heinrich von Olmütz und viele andre Große Böhmens wurden für den heiligen Kampf gewonnen. Auch in Sachsen Giesebrecht, Kniserzeit. IV. 4 Aus.

und ben angrenzenden Landern machte fich die Bewegung bereits aller Orten bemerklich und griff weiter und weiter um fich.

Inbeffen mar Konig Konrab mit bem frangofischen Sofe in Berbinbung getreten, um fich über ben nach bem Orient einzuschlagenben Weg zu verftanbigen; benn ein Auszug bes gangen Beeres nach einem gemeinfamen festgestellten Plane war von Unfang an in Aussicht ges nommen, um bie Unfalle fruberer Rreugfahrten ju vermeiben. Schon im Laufe bes vorigen Jahres hatte Konig Ludwig über ben Durchzug bes Beeres mit bem griechischen Raifer, mit bem Ronig von Ungarn und mit Roger von Sicilien Unterhandlungen gepflogen und von allen Seiten gunftige Untworten erhalten; namentlich hatte fich Konig Roger erboten Lebensmittel, Schiffe und alle Erforberniffe bem Beere ju ftellen, welches er felbft ober fein Sohn begleiten wollte. Die Franzosen scheinen geneigt gewesen zu fein, auf bie Anerbietungen Rogers einzugeben; bennoch machte man fich auf einer Berfammlung, Die ju Chalone am 2. Februar 1147 gehalten wurde und auf welcher Ronig Lubwig, Abt Bernhard, Gefandte Konig Ronrade und Belfe mit vielen frangofifchen und beutschen Berren gegenwartig maren, minbeftens barüber fcbluffig, bag ber beutsche Theil bes Beeres ben Beg burch Ungarn ju nehmen habe, mahrend man über ben Weg bes frangofifden Beeres noch ju feinem feften Entschluß fam; bie Beit bes Aufbruchs wurde vorläufig auf Oftern bestimmt. Balb barauf erschienen Befanbte von Ronig Roger und bem griechischen Raifer am frangofischen Dofe; Beibe machten aufe Reue bie gunftigften Unerbietungen, wenn bas frangofifche heer burch ihre ganber gieben murbe. Dit ben Gefandten wurde auf einer Reichsverfammlung ju Etampes am 16. Kebruar verhandelt. Go fehr hier Rogers Befanbten auf ben Seemeg brangen, gewann endlich die Meinung die Oberhand: man burfe fic von bem beutschen Beere nicht trennen, sonbern muffe gleich bemfelben ben Landweg burch Ungarn und bas byzantinische Reich nehmen, benfelben Beg, welchen auch bie erften Kreugfahrer eingeschlagen hatten. Der Aufbruch ber Frangofen wurde jest enbaultig auf Bfingften (8. Juni) festgestellt; acht Tage nach bem Feste follte bas gesammte Beer fich ju Des um ben Ronig fammeln. Bum Reichsvermefer für bie Beit ber Abwesenheit Ludwigs wurde Abt Suger bestellt und ibm ber Erzbischof Samson von Reims und Graf Rubolf von Bermanbois jur Seite gefest.

Um ähnliche Anordnungen für ben beutschen Auszug und bas beutsche Reich zu treffen, berief König Konrad einen Reichstag auf den 19. März nach Frankfurt. Sehr zahlreich erschienen die Kürsten aus allen Theilen des Reichs; bei der Wichtigkeit der Berathungen hatte auch Abt Bernhard sich abermals eingestellt. Der Zug durch Ungarn stand trot des seindlichen Verhältnisses zu König Geisa fest; man beschloß aber nicht den Auszug des französischen Heeres abzuwarten, sondern ihm voranzugehen und erst in Constantinopel die Bereinigung mit demselben zu bewerkstelligen. Zum Sammelplatz für Konrads heer wurde Regensburg gewählt; wie es scheint, setzte man die Mitte des Mai setzt als Termin des Ausmarsches sest, wo man dann einen Borsprung von etwa vier Wochen vor den Franzosen gewann.

Aber icon maren bie fachfifden Berren, welche in großer Bahl bas Rreug genommen hatten, von bem Gebanten gurudgefommen, fich bem großen nach Often ziehenben Beere anzuschließen; wenn fie einen Glaubenstrieg fuhren follten, glaubten fie ihre Schwerter beffer gegen bie ihnen benachbarten heibnischen Wenben, als gegen bie Ungläubigen in weiter Ferne, ju gebrauchen. Go fehr Bernhard jeber Berfplitterung bes heeres abgeneigt mar, meinte er boch auf ben Gebanten ber Sachsen eingehen zu muffen und erflarte nach ber ihm ertheilten allgemeinen Bollmacht, bag Alle, bie auszogen, um bie Feinde Chrifti jenfeite ber Elbe entweber ju vernichten ober vollständig ber Rirche ju unterwerfen, beffelben Ablaffes theilhaftig, welcher ben Rampfern fur bas heilige Grab gewährt fei. Richt Benige, bie bereits bas Rreug trugen, bestimmten fich nun fur bie Sabrt gegen bie Benben; unter ihnen war auch Bifchof Beinrich von Olmus. Anbre, bie noch fcmantenb gemefen maren, entschloffen fich jest raich ju bem Belubbe und empfingen bas auf einem Rreife ftebenbe Rreug\*), bas besondere Abzeichen fur bie Wenbenfahrer. Um bie Theilnahme fur biefe Fahrt in noch weiteren Kreisen zu erregen, erließ Bernhard ein besonberes Manifeft; man befchloß es nach allen Seiten zu verbreiten und burch bie Bifcofe und Briefter bem Bolte befannt ju geben. Sehr bemertenswerth ift, bag in biefem Manifefte ber Ablag an bie ausbrudliche Bedingung gefnupft murbe, bag bie Rreugfahrer ausbauerten, bis bas gange Benbenvolf vernichtet ober bem Chriftenthum unterworfen

<sup>\*)</sup> Der Rreis bebeutete bie Belt, über welche bas Rreng erhöhet mar.

ware; jebe besondere Abkunft Einzelner mit Einzelnen wurde fireng untersagt und ben Erzbischöfen und Bischöfen zur besonderen Pflicht gemacht eine solche unter keiner Bebingung zu bulben. Um den Peters und Paulstag (29. Juni) sollte sich das Heer der Wendenfahrer bei Magbeburg sammeln.

Eine große Wohlthat für bas Reich war, baß zu Frankfurt ein allgemeiner, vollständiger Friede für den ganzen Umfang desselben hergestellt, alle Fehden beigelegt wurden. Die Stellvertretung des Königs für die Zeit seiner Abwesenheit wurde seinem etwa zehnjährigen Sohne Heinrich übertragen und dieser einmuthig zugleich zum König erwählt. Die Pflegerschaft über denselben nahm, auf frühere Borgänge gestüßt, der Erzbischof Heinrich von Mainz in Anspruch, und man gestand sie ihm zu; in Wahrheit aber ging die Besorgung der Reichsangelegenheiten wesentlich auf den Abt Widald von Stablo und den Rotar Heinrich über, auf beren unmittelbare Dienstleistungen der junge König verwiesen wurde.

Bei ber Königswahl scheint ber Herzog Heinrich von Sachsen Schwierigkeiten erhoben und ein Entgelt für seine Zustimmung in Anspruch genommen zu haben. Denn wir wissen, daß er auf diesem Reichstage zuerst mit ber Forberung hervortrat, daß ihm das seinem Bater angeblich mit Unrecht entzogene Herzogthum Baiern zurückgezgeben werbe. Mit großer Geschicklichkeit wußte ber König jedoch ben jungen Fürsten zu bestimmen, diesen Anspruch mindestens bis nach bezendeter Kreuzsahrt ruhen zu lassen.

Während ber König mit seinem Sohne nach Aachen zog, wo er Mittfasten (23. Marz) benselben feierlich fronen ließ, unterrichtete er ben Papst von ben zu Frankfurt gefaßten Beschüssen durch Bischof Burchard von Borms, Bischof Anselm von Havelberg und Abt Wibald von Stablo. Diese fanden den Papst am 30. Marz zu Dijon, wohin ihm König Ludwig entgegengekommen war, um ihn mit den ausschweisendsten Ehren zu empfangen. Der Papst willigte in die Heerfahrt gegen die Wenden und machte die Betheiligung an derselben dem Abte von Stablo zur Pslicht; zugleich ernannte er zu seinem Legaten für diesen Jug Anselm von Havelberg, damit er die Eintracht zwischen den ausziehenden Fürsten erhalte und dafür sorge, daß die Ausgabe des Heeres vollständig gelöst werde. Durch ein Schreiben, am 11. April im Gebiet von Tropes erlassen, gab er dies bekannt. Er war damals



auf bem Bege nach Paris; benn er hatte bie Einladung Konig Konsrabs nach Strafburg, wie bereits erwähnt, abgelehnt und beabsichtigte mit Konig Ludwig bas Ofterfest zu St. Denis zu felern.

König Konrab feierte bas Fest (20. April) zu Bamberg. Zu berselben Zeit begannen sich schon aller Orten die Pilgerschaaren zu sammeln; babei kam es leiber abermals zu Jubenverfolgungen. So hatten in Bürzburg, wo die Juden bis dahin nicht beunruhigt worden waren, die Kreuzsahrer am 24. Februar einen Aufstand veranlast, bei bem viele Ifraeliten in der grausamsten Weise niedergemehelt wurden.

Um 24. April hielt ber Ronig einen Softag in Rurnberg; er traf bier bie letten Bestimmungen für bie Beit feiner Abwefenheit unb verabiciebete fich von ben Fürften, welche an bem Bug nicht Antheil nahmen. Mit Bergog Friedrich von Schwaben und allen benen, bie ihm folgen wollten, begab er fich bann nach Regensburg. Sier traf er mit Bergog Beinrich von Baiern, ben Bifcofen von Freifing, Paffau und Regensburg, bem Grafen Belf und vielen anbern Berren gu-Sie alle führten gahlreiche bewaffnete Schaaren mit fic. Mus Franken, Baiern und Schwaben bestand hauptfachlich bas heer, mit welchem ber Ronig balb nach ber Mitte bes Mai aufbrach. Er felbft fuhr mit einem Theil ber Ritter ju Schiff bie Donau herab; ber Reft bes heeres folgte am Ufer. Das himmelfahrtsfest (29. Mai) feierte Ronrad ju Arbafer, unterhalb Ling, und verweilte bier einige Tage, weil noch neue Schaaren von verschiebenen Seiten berbeiftromten. Bart an ber Grenze Ungarns, unweit ber Fischa, beging man Pfingften (8. Juni) und verließ gleich nachher ben beutschen Boben.

Um bieselbe Zeit schickte sich König Lubwig, nachbem er Pfingken mit bem Papste zu St. Denis gehalten, zur Kreuzsahrt an. Am 11. Juni nahm er bort vom Altar bie Pilgertasche und die Oristamme, das Banner Frankreichs; der Papst ertheilte ihm in seierlicher Weise den Segen zum helligen Kampse. Am folgenden Tage reiste Ludwig ab, begleitet von seinem Bruder, dem jungen Grafen Robert von Perche, von seiner Gemahlin, der schönen Eleonore, und anderen fürstlichen Frauen. Viele der vornehmsten Barone und stattlichsten Ritter Frankreichs solgten dem königlichen Juge; auch mehrere Bischöfe schlossen sich an, unter ihnen der hisige Gottfried von Langres. Ohne Ausenthalt ging man nach Met, wo sich aus allen Provinzen die Schaaren der französischen Kreuzsahrer sammelten. Auch die ober-

lothringischen Herren trafen hier ein, um gemeinsam mit ben Franzosen auszuziehen: an ihrer Spipe Bischof Stephan von Met und sein
Bruber Graf Reginald von Moufson, Bischof Heinrich von Toul und
Graf Hugo von Baubremont. Graf Amabeus von Maurienne und
sein Stiefbruber Markgraf Wilhelm von Montferrat, beiben Königen
verwandt, hatten sich ebenfalls in Met mit ihren Schaaren eingestellt,
um sich bem französischen Heere anzuschließen. Aber sie gaben, ba man
um die Verpflegung ber stets wachsenben Heereshaufen besorgt wurde,
ihre Absicht auf und nahmen gesondert ihren Weg durch Norditalien.

Um ben 20. Juni brach bas französische Heer von Met auf und kam am 29. Juni an ben Rhein bei Worms. Bei ber Ueberfahrt geriethen die Franzosen in Sandel mit den Wormser Bürgern; dann setzen ste ohne weitere Behinderung ihren Weg über Würzburg und Regensburg fort. Sie folgten von hier bis an die Grenzen Ungarns derselben Straße, welche Konrads Heer genommen hatte. Alles war wohl für sie vorbereitet, die Brüden im Stande, auch an Jusuhr sehlte es nicht; es schien eine Lustfahrt mehr, als ein Abenteuer. Um die Mitte des Juli hatten die Letzen dieser Kreuzsahrer den beutschen Boden verlassen: da krochen die Juden aus ihren Bersteden hervor und suchten ihre alten Wohnungen und ihre verlassene Habe wieder auf.

Mit scheuen Bliden hatten die Juden auf diese unermeßlichen Kriegsschaaren geblick, aber die Christen erfüllte der Andlick der Kreuzschere mit freudigen Hoffnungen. Der Propst Gerhoh von Reichersberg gehörte nicht zu denen, welche Alles bei diesem Unternehmen im hellsten Lichte sahen, aber doch hob sich seine Brust höher, wenn er der allgemeinen Begeisterung und des glänzenden Auszugs gedachte. "Wetteisernd," schrieb er "stürzen sie sich in den Kampf, um das Schwert gegen die Ungläubigen zu führen, die sich gegen das Grad bes Herrn erhoden haben: viele tausend Deutsche, voran ihr König, viele tausend Franzosen, und an ihrer Spize gleichfalls ihr König; und sie führen das Zeichen des Kreuzes, welches einst die Welt überwunden, an Helm, Schild und Kahne, und außer und neben ihnen noch unzählige Schaaren aus allen Nationen."

Schwer ift es, auch nur in runder Zahl die Größe bes Heers zu bezeichnen. Einige Schriftsteller melben, daß der griechische Kaiser später beim Uebergange über ben Bosporus eine Zählung der deutschen Schaaren habe veranstalten laffen und man ba über 900,000 Kreuz-

fahrer gefunden habe; bestimmter geben Andere an, man habe 70,000 Mann in voller Rüstung gezählt, ohne die Leichtbewaffneten und den wehrlosen Troß in Anschlag zu bringen. Ueber die Zahl des französssischen Heers sehlen alle weiteren Angaben, als daß König Ludwig sast 60,000 Mann auf dem Zuge verloren haben soll. Die ganze Masse der nach dem Orient ausziehenden Kreuzsahrer wird von dem eben genannten Propst Gerhoh auf 7 Millionen unsehlbar mit großer Ueberstreibung geschätzt, aber man wird kaum irren, wenn man etwa eine Million Pilger aller Stände, allen Geschlechts und Alters annimmt, die sich damals mit den Königen dem gesobten Lande zuwandten.

Die Beere ber Ronige umfaßten jeboch bei Beitem nicht Alle, welche bas Rreuz genommen hatten. Roch fpater find besondere Schaaren frangofifcher Berren, wie bie bes Grafen Alfons Jordan von St. Billes, in ben fprifchen Safen gelandet; und in Deutschland blieben alle biejenigen jurud, welche bie Sahrt gegen bie Benben vorzogen. Gine größere Bahl Areugfahrer nieberen Stanbes, meift aus ber Begenb von Roln, aus Rieberlothringen und Weftfalen, mar bereits fruher unter ber Leitung bes Grafen Arnulf von Arfchot, eines Bermanbten bes Bergogs Gottfried, aufgebrochen. Sie hatten fich icon vor Oftern in Roln gesammelt, hier eingeschifft und bann fich einer Flotte von 164 Schiffen angeschloffen, welche flanbrifde und englische Ballfahrer nach bem gelobten ganbe fuhren follte und am 23. Dai bei Dartmouth in See ging. In ber Racht vor himmelfahrt war biefe Flotte auf bem Ocean von einem Sturme überfallen und Die Schiffe an bie afturifche Rufte verschlagen worben. Langfam fuhren fie an ben Ruften Ballis ciens und Portugals weiter, bis fie am 16. Juni bei Oporto an bie Munbung bes Duero famen, wo fie ruhten, um bie gerftreuten Schiffe ju fammeln. Ronig Alfons fab in ben Bilgerschaaren eine ibm wie von Gott felbft gefandte Bulfe, um Liffabon ben Banben ber Unglaubigen ju entreißen, und bie Bilger boten gern ihre Dienfte ju einem Unternehmen, welches ihrem Belubbe fo mohl ju entsprechen ichien. Bu berfelben Beit, wo bie frangofischen Rreugheere in Worms eintrafen, ftießen bie englischen, flanbrischen und lothringischen Ballbruber zu ben Bortugiesen, welche bie Belagerung Liffabons bereits begonnen hatten. Rach monatelangen Duben wurde Liffabon gludlich von ben Chriften genommen.

Offenbar hatte bie Rreugpredigt eine fo weit und so tief greifenbe



friegerische Bewegung im Abenblande erregt, wie man seit ben Tagen ber Bolfermanberung nie eine abnliche gefeben batte. Beniger auffallend ift biefe Wirfung in Franfreich; benn bier hatten noch alle bie Motive bes erften Rreuzzugs ihre frubere Rraft, und hierzu fam bie Theilnahme, welche bie Bebrangniffe ber großen frangofifchen Colonie im Drient naturgemäß im Mutterlande erweden mußten. licher ift auf ben erften Blid bie Erregung in ben beutschen ganbern, wo bie Kreugpredigten bisher niemals fo gewaltig bie Daffen fortgeriffen hatten. Aber es hatten eben jene Ibeen und Lebensverhaltniffe, welche einst bas Unternehmen Urbans II. in Frankreich begunftigt hatten, inzwischen auch bei uns immer breiteren Boben gewonnen. Wenn bie beutschen Ronige fich ben Geboten ber Bapfte und ihrer Legaten willig fügten, wenn bie Großen wetteiferten Ciftercienfer- und Bramonftratenfer-Rlöfter auf ihrem Grund und Boben au errichten und reichlich auszustatten: wie hatten ba nicht jene firchlichen und geiftlichen Unschauungen, welche bie romanischen Rationen beherrschten, auch in Deutschland jur Dacht gelangen follen? Und jugleich batte bas frangöftiche Ritterwefen mit allen feinem Blange, feinem phantaftifchen Bauber, feiner Leichtfertigkeit und Gewaltthatigkeit weithin in ben beutschen ganbern Berbreitung gefunden. Unter bem Ginfluffe beffelben arbeitete fich ber Stand ber Minifterialen machtig empor; auf ihre Waffenehre und ihr Baffenrecht pochend, traten biefe Manner unfreier Geburt fed icon ale herren ben herrn jur Seite; bie Rebbe und bas Abenteuer boten recht eigentlich ben nabrenben Boben fur ihr Gebeiben.

Die Maffe berer, die im Ritterhandwerk lebten, stieg von Jahr zu Jahr, und da sie in außeren Kriegen keine hinreichende Beschäftigung fand, hatte sie sich in der letten Zeit durch jene endlosen Fehden genährt, welche die Regierung Konrads erfüllen. Nun aber bot sich ein neues glänzendes Unternehmen dar, welches tausend Hoffnungen erregte, die Phantasie mit den reizendsten Bildern erfüllte; je stattlicheren Gewinn, je reicheren Bechsel an Abenteuern es verhieß, desto begieriger wurde es ergriffen. Aber noch größer war bennoch die Zahl derer, namentlich in den niederen Ständen, welche die bittere Roth auf die Wanderung trieb. Welcher Antrieb, den Pilgerstad zu ergreisen, lag nicht für alle Verschuldeten schon darin, daß der Papst ihnen die Zahlung aller Zinsen erließ? Und viele Tausende entstohen geradezu dem Hungertode, indem sie den heimischen Boden verließen.

In ben niederlothringischen und friesischen Gegenden war die überaus bichte Bevölkerung schon seit Jahren durch Ueberschwemmungen und Mismachs in so furchtbare Armuth gerathen, daß sich immer von Reuem ganze Schaaren von Bauern zur Auswanderung in die Weser- und Elbländer oder in noch weitere Ferne entschlossen hatten.

Welche weltlichen Beweggrunde aber auch auf die Einzelnen wirken mochten, Alle glaubten doch zugleich ein Gotteswerf zu thun, indem sie den Kampf gegen die Ungläubigen auf sich nahmen, und Biele meinten, daß sie nur so eine ihre Herzen schwer drückende Last abschütteln konnten. Es hatte in Deutschland in der letzten Zeit Anatheme gleichsam geregnet; denn jede Antastung des Klerus oder geistlichen Güter galt als ein fluchwürdiges Verbrechen, und doch war in den inneren Fehden Nichts gewöhnlicher gewesen. Selbst über die nächsten Angehörigen der Könige war der Bann der Bischöfe und des Papstes verhängt worden. Der Kreuzzug bot ein Mittel, sich leicht vom Anathem zu lösen, und nicht gering ist die Zahl derer gewesen, welche aus diesem Grunde zum Kreuze griffen.

Wir wissen, daß viele Auszlehende, die nie zuruckzufehren gebachten, ihre Güter verkauften und diese bann größtentheils von ben
Kirchen und Klöstern erstanden wurden. Andere vermachten für den
Kall, daß sie in dem Kriege den Tod fänden, bedeutende Besthungen
ben geistlichen Stiftungen, wie z. B. der junge Regensburger Domvogt Friedrich dem Kloster Admont. Da nun auch der Papst die Berpfändung von Besthungen, die nicht in freiem Eigenthum standen, an
die Kirchen in aller Weise erleichtert hatte, so zog die Kirche aus dem
Unternehmen doch schließlich einen großen materiellen Gewinn, wie
wenig sie auch die sonst von diesem Gotteskriege erhossten Bortheile erlangte, deren sie freilich zum großen Theile durch eigene Schuld verlustig ging.

Man konnte keine buntere und verworrenere Maffen sehen, als wie sie bamals auszogen. "Ungeschieben liefen burch einander Männer und Beiber", fagt ein Zeitgenosse, "Arme und Reiche, Fürsten und Herren mit ihren Rittern, Kleriker und Mönche mit ihren Bischöfen und Aebten." Das Mitziehen ber Frauen erregte besonderes Aergerniß, und man hat später das ganze Mistingen des Unternehmens darauf zurückführen wollen. Bon vornehmen beutschen Frauen, die sich gleich den Damen Frankreichs ber Wanderung angeschlossen, wird allerdings

Richts berichtet; bennoch unterliegt es kaum einem Zweifel, daß auch unter bie beutschen Schaaren sich viele Weiber gemischt hatten. Richts war in der Folge den Griechen auffälliger, als die weiblichen Kreuzschrer, wie sie rittlings auf ihren Pferden sasen, mit Speer und Schild gewaffnet, mit martialischer Miene zum Kampse heraussorbernd. Sie glaubten neue Amazonen zu sehen und selbst eine andere Penthesilea in einer stattlichen Dame zu erkennen, welche sie nach dem reichen Goldssaum ihres Gewandes "Goldsuß" nannten.

Bei so ungleichartigen Massen, die überdies durch Sprachen und Sitten getrennt waren und in welchen sich die nationalen Gegensate in jedem Augenblick geltend machten, hatte es vor Allem einer frastigen Oberleitung bedurft; aber an einer solchen sehlte es ganz. König Konrad, so gern er sonst den Borrang seiner Stellung hervorhob, hat die militärische Leitung des Jugs nie in ihrem ganzen Umfange in Anspruch genommen, und König Ludwig, so willsährig er sich auch dem älteren und erfahreneren Konrad zeigte, blieb durchaus selbstständig in der Führung der Schaaren, die ihm gefolgt waren. Zwei gesonderte Heere operiren so neben einander, und nicht selten geschieht es, daß sich einzelne Hausen von dem einen Heere trennen und dem anderen anschließen. Bon einer das Ganze zusammenhaltenden Autorität läßt sich auch nicht eine Spur entdecken.

Rach ber gangen Ratur bes Unternehmens hatte bie oberfte Leitung nur von Rom felbft geubt werben fonnen; wenn nicht ber Papft felbft, mußte minbeftens ein Legat als fein Stellvertreter bie Beere gufammenhalten, wie es im ersten Rreuzzuge geschehen mar. Niemand mare unfraglich hierzu geeigneter gemefen, ale ber beilige Bernharb. Und wie hatten fich auf ihn nicht ichon bamals bie Blide richten follen, ba man ihn noch fpater fur eine abnliche Stellung ine Muge faste? Und wie hatte er fich einem Unternehmen entziehen fonnen, welches er vor Allen in bas Leben gerufen, sobald man nur ihn berief? Aber ber Bapft, ohnehin von argwöhnischer Ratur, icheint ben Uebereifer und bie llebermacht bes Abts von Clairvaux bereits gefürchtet ju haben. Richt in Bernharbs und überhaupt nicht eine Sand legte er bie Legation, sondern bestellte beim Beere zwei apostolische Legaten, ben Carbinalbifchof Dietwin und ben Carbinalpriefter Buibo von Kloreng; Beide follten besonders barauf Bedacht nehmen, die Ronige im Ginverftanbniß zu erhalten, und in allen geiftlichen und weltlichen Dingen



sie unterstüßen. Der Papst knüpfte anfangs an ben Kreuzzug noch besondere Hoffnungen für eine Wiedervereinigung der morgen- und
abenbländischen Kirche und beauftragte beshalb den Bischof Heinrich
von Olmüß, der in hohem Grade das Bertrauen König Konrads
genoß, diesen für seine Unionspläne zu gewinnen. Als der Olmüßer
bann nicht mit nach dem Orient zog, gab Eugen sogleich jene Hoffnungen
auf. Auch sonst hat er dem Kreuzzuge keine sehr lebhafte Theilnahme
zugewendet; er folgte dem Gange der Dinge nicht ohne Mißtrauen,
namentlich gegen den beutschen König.

Die Legaten bes Papftes haben in ben foniglichen Seeren eine untergeordnete Rolle gespielt. Der Schwabe Dietwin galt ben Frangosen, ba er ihre Sprache nicht verftand, ale ein Barbar. Der Florentiner verfehrte leichter mit ihnen, mieb aber, ein Freund ber Bucher und philosophischer Disputationen, gern bas Betummel bes Rriegs. Weit überflügelten ben Ginfluß ber apostolischen Legaten zwei franjöffiche Bifcofe, bie fich mit Unrecht befonderer Bollmachten bes Bapftes berühmten: Gottfried von Langres und Arnulf von Lifteur, Beibe beredt, von glangenben Baben und bestechenber Erscheinung, aber boch von Grund aus verschiedene Raturen. Gottfrieb, fruber Prior von Clairvaur und nach feinen Borten ber Bertraute bes heiligen Bernhard, ber ihm bie Sorge fur ben Ronig befonbere an bas Berg gelegt habe, mar ein vorfturmender, fampfluftiger Beift, ber feine Befahren achtete und in flammenber Robe ju jedem Wagnig brangte; Arnulf war ein wißiger Ropf, ein gewandter Bof- und Geschäftsmann, ber nuchtern die Lage ber Dinge in Betracht jog und jeben Enthuftasmus ju bampfen wußte. Niemals bachten und nie thaten biefe beiben Danner baffelbe; mas ber Gine fagte, bem wiberfprach ber Unbere, und boch wußten fie gleichmäßig ihren Ginfluß zu behaupten. Richts, meint ein Beitgenoffe, fei verberblicher gewesen, ale ihr 3wiefpalt, und er mißt es biefem hauptfachlich bei, wenn fich bie Anfange ruhmliche Bucht im frangofischen Beere mit ber Zeit völlig auflöfte.

In Diesen personlichen Zwiespalt traten, ihn schärfend, alle bie Gegenfate hincin, die sich mit Nothwendigkeit aus dem Unternehmen selbst und aus den politischen Berhältniffen, in die es eingriff, entwickeln mußten. Db sich König Ludwig auch um die Erhaltung des guten Einvernehmens mit den Deutschen redlich bemuhte; schon auf eurospäischem Boden zeigte fich, wie schwer ein gemeinsames Handeln beiber

heere zu erreichen sei. Bielfach traten Spannungen und Spaltungen ein, und in ihnen neigten die Lothringen meist auf die französische Seite. Wichtiger noch war, daß der gleichzeitig ausbrechende Kampf zwischen Roger und Constantinopel nicht nur bei den Deutschen und Franzosen eine sehr verschiedene Stimmung hervorrief, sondern auch unter den Franzosen selbst Parteiungen erregte.

Wieberholt hatte Ronig Roger Berfuche gemacht, bie Gefahr gu beschwören, welche ihm aus bem Bunbe Conftantinopels mit bem beutschen Reiche und Benebig brobte. Roch in ben letten Zeiten bes Raisers Johannes hatte er mit ihm Berhanblungen wegen einer Berbinbung feines Sohnes Wilhelm mit einer Furftin aus faiferlichem Beblut angefnupft. Ehe biefe Berhandlungen noch zu einem Refultat gebieben waren, ftarb Johannes; fie wurden aber von Manuel alsbalb wieber aufgenommen, welcher ben Bafilius Cherus nach Sicilien fanbte, um Bereinbarungen mit bem Normannen zu treffen. Bierbei foll ber Befanbte feine Bollmachten überfdritten haben; ber Raifer verlaugnete ihn und ließ fogar bie Befandten Rogers, welche fich über ben Treubruch ber Griechen beschwerten, in ben Rerfer werfen. Berabe bamals brachte Manuel burch bie Bermahlung mit Bertha von Sulzbach feinen Bund mit Konrad zu völligem Abichluß, und Roger fab fich nur ber Frage gegenüber, ob er ben Rrieg felbft beginnen ober ben Angriff abwarten folle. Er lag ju jener Beit im Rampfe mit ben Unglaubigen an ben norbafrifanischen Rufte und hatte namhafte Erfolge errungen. Sufa, Bona, Cabes, Sfar maren in bie Banbe ber Rormannen gefallen, julest auch Tripolis; ju berfelben Beit entriß Roger bem Islam biefen wichtigen Plat, wo Cheffa ben Chriften verloren ging. Dennoch machte er jest mit ben Befennern bes Islams Frieben, um gegen Conftantinopel und bie griechische Chriftenheit freie Sand ju geminnen; er ruftete fich jum Rampfe gegen Conftantinopel.

Mitten in Rogers Vorbereitungen für ein ähnliches Unternehmen im Often, wie es einst von Robert Guiscard und Bohemund ausgesgangen, war die neue Kreuzpredigt getreten. Wir fennen Rogers Besmühungen, um die Heere der Kreuzsahrer nach Italien zu ziehen; seine Absicht konnte dabei feine andere sein, als diese Heere gegen Constantinopel zu gebrauchen. Er hatte am französischen Hose warme Freunde — zu ihnen gehörte besonders Bischof Gottsried — aber alle seine Besmühungen waren vergeblich; Rücksichten aus König Konrad, wohl auch



ben Papft nöthigten bie Kreuzsahrer jebe Berbinbung mit bem Sicilier abzubrechen. Nichtsbestoweniger hielt Roger ben Moment, wo bie Kreuzheere auf bem Marsche waren, wo Konrad sich in ein anderes weitaussehendes Unternehmen verwickelt hatte, für ben günstigsten, um gegen Constantinopel loszubrechen.

Raiser Manuel maren bie Sympathien, welche unter ben Frangofen für Roger berrichten, nicht unbefannt, und fehr begreiflich erscheint beshalb fein Mißtrauen gegen bie von Ronig Lubwig geführten Schaaren. Er hatte Gefanbte ben anrudenben Beeren entgegengeschidt. Demetrius Macrembolites und ber Graf Alexander von Gravina erschienen por Ronig Ronrab, ale er an ber ungarifden Grenze ftanb, und verlangten Buficherungen, bag bie Deutschen fich jeber feinblichen Sanblung gegen bie Griechen enthalten murben. Schon bie Person bes Alexander von Gravina, eines alten Unterhandlers zwifchen Conftantinopel und Ronig Ronrab, weift barauf bin, bag bie gange Berhandlung freundlicher Ratur mar, und bie verlangten Buficherungen murben auch ohne Bebenfen gegeben. Dit gang anberen Forberungen traten bagegen zwei faiferliche Gefandte - Maurus und ein anderer Demetrius - hervor, welche Ronig Lubwig in Regensburg erwarteten. Gie beanspruchten ein eibliches Berfprechen ber frangofifden Großen, bag ihr Ronia erftens feine Stadt ober Burg bes griechischen Reichs felbft in Befit nehmen, und zweitens, wenn bas frangofifche heer frubere Befigungen bes Reichs ben Turfen entreißen follte, biefe bem Raifer ausliefern werbe; fie brohten bamit, bag bie Berpflegung bem heere nicht gewährt werben wurbe, wenn man ben Schwur verweigere. Diefe Forberungen brachten große Aufregung unter ben frangofischen Berren bervor; man bielt einen großen Rriegerath und befchloß ben erften Bunkt ju gemabren, ben anderen aber munblicher Berhandlung mit bem Raifer felbft vorzubehalten.

Und inzwischen war auch der ungarische Pratendent Boris wieder in lebhafter Thatigkeit. Auch er hoffte für seine Zwede den Kreuzzug ausnüßen zu können und hatte brieflich König Ludwig um die Unterstüßung seiner Ansprüche gebeten. Als er sich dann selbst aufmachte, um dem französischen Heere zu begegnen, stieß er unterwegs auf König Konrad, als dieser seine Schaaren gegen die ungarische Grenze führte; er gab die weitere Reise auf und schloß sich um so lieber Konrad an,

als ein Zusammenftoß bes beutschen Seers mit ber Macht Konig Geisas nicht außer Berechnung lag.

Wenn die Areuzsahrer gewähnt hatten, daß sie, die ganze Christenbeit hinter sich, den Kampf gegen die Ungläubigen aufnehmen wurden — wie sehr hatten sie sich darin getäuscht! Die gespaltenen und widerstrebenden Interessen in der Christenheit selbst machten sich schon in demselben Augenblick fühlbar, wo man zu den Waffen griff. Der resligiöse Enthusiasmus, in dem man das Areuz genommen hatte, verslog mehr und mehr; dagegen traten Schritt für Schritt Schwierigkeiten hervor, die man im Sturm der Begeisterung nicht sah oder nicht sehen wollte. Alle, die nach dem Orient zogen, hatten Edessa als Ziel vor Augen, aber Keiner von ihnen hat Edessa gesehen oder auch nur sein Schwert für Edessa gezogen. Es geschah Richts, was man gehosst, und Alles entwickelte sich anders, als man beabsichtigt hatte.

#### 13.

## Der zweite Krenzzug.

König Konrad hatte Ungarn wie ein feinbliches Land und in feinblicher Haltung betreten. Mit einem zahlreichen Ritterheere kampfebereit fuhr er die Donau hinab; die auf den Schiffen nicht Raum fanden, zogen in geringer Entfernung am rechten Ufer des Flusses entlang. So kam man die unterhalb Belgrad und der Morawamundung, die an einen unansehnlichen Ort, damals Brandiz genannt, die Ruinen des alten Biminacium, von wo seit undenklichen Zeiten die große Heerftraße nach Constantinopel führte; man betrat hier den bulgarischen Boden und damit das Machtgebiet des griechischen Kaisers.

Sonberliche Hindernisse scheinen ben Deutschen auf dem Wege burch Ungarn nicht aufgestoßen zu sein; wir hören nur, daß beim Uebergange über die Drau durch plögliches Austreten des Flusses das Deer einige Berluste erlitt. Boris sah bald, daß er sich in seinen Hossnungen auf einen Conflict zwischen Geisa und dem deutschen Heere getäuscht hatte. Wenn auch Konrad einmal gegen einen ungarischen Magnaten — wir kennen den Grund nicht — die Wassen gebrauchte,

so wollte er boch nicht burch einen Kampf mit Geisa selbst sich aufhalten lassen, und auch bieser trug Bebenken sich einer solchen Heeresmacht, wie sie jest sein Land überschwemmte, entgegenzustellen. Boris verließ beshalb bas beutsche Heer und wartete auf die nachrückenben Franzosen, von benen er bereitwilligere Unterstüsung hosste.

Bei Brandig ließ Konrad bie Schiffe gurud und feste nun mit feiner gangen Beeresmacht ben Weg nach Conftantinopel fort. glaubte in Freundesland zu fein und wurde in ber That freundlich aufgenommen. Ueberall murben auf Beranftaltung bes Raifers bie erforberlichen Lebensmittel bereit gehalten und fur bie Beburfniffe bes Beeres geforgt. Aber trop folder Billfahrigfeit fah ber Raifer bas Beranruden ber jahllofen Schaaren bes Abenblandes nicht ohne Beforgniß und traf Borfehrungen für alle galle. Mit bem Sultan von Iconium, mit bem er in Rrieg gerathen und ben Rampf nicht ohne gludliche Erfolge bie babin geführt hatte, fing er an über einen langeren Baffenftillftand zu verhandeln; aus Griechenland und bem Belovonnes jog er alle bereiten Streitfrafte an fich und fammelte ein Beer, welches er unter ber Fuhrung bes Prosuch, eines Turfen, ber ichon geraume Beit in faiferlichen Dienften ftanb, jur Beobachtung ber Ankommlinge nach bem Rorben fanbte; gleichzeitig ließ er bie zerfallenen Mauern Conftantinopels herftellen und bie Stadt, fo viel bie Gile zuließ, in Bertheibigungszuftanb fegen.

Richt ohne große Beschwerben, aber boch ohne schwerere Ungludbfälle zogen inzwischen die Deutschen burch das waldige und gebirgige Land ber Bulgaren über Rissa und Sardica (das jepige Sosia) bis an die Grenzen Thraciens. Zu Philippopolis kam es zu den ersten Händeln mit den Griechen; in Folge derselben wurde die Borskadt, in welcher besonders die Abendlander wohnten, von den Deutschen zerstört. Die Zuchtlosigseit, welche in den inneren Berhältnissen Deutschlands eingerissen war, zeigte sich nur zu bald auch im Heere Konrads. Dasselbe setzte dann den Weg die Abrianopel fort, aber unter sortwährenden Feindseligseiten gegen die Einwohner des Landes, zu deren Schutz inzwischen Prosuch mit seinem Heere herangeruckt war. Er war es, der durch seine Besonnenheit einem blutigen Kampse zu Abrianopel ein schnelles Ziel setze, zu dem diesmal die Griechen selbst den Anlaß geboten hatten. Ein vornehmer Deutscher war krank in ein Kloster bei der Stadt gebracht worden: da er viele Schäße bei sich



führte, reizten diese die Habgier einiger gemeiner Kriegsleute im griechischen Heere. Sie stedten das Hospital des Klosters in Brand und plünderten die Schätze des Deutschen, der seinen Tod in den Flammen fand. Sobald der junge Friedrich von Schwaben dies erfuhr — er hatte mit seiner Schaar bereits die Stadt verlassen — kehrte er eilends um, zerkörte das Kloster mit Feuer und Schwert und bemächtigte sich der Urheber des Berbrechens, die er zum Tode verurtheilte. Die Griechen griffen nun, um ihre Gefährten zu rächen, zu den Wassen, und es kam zu einem Handgemenge. Prosuch aber trennte die Streitenden; er eilte selbst zu Friedrich und wußte ihn zu begütigen.

Um biefelbe Zeit tam ein Befandter bes Raifers in bas beutfche Lager und ftellte ben Furften vor, bag fie am beften mit bem Beere fogleich ben Beg auf Seftos nahmen, um bort baffelbe über ben Bellespont ju fuhren. Der Raifer wollte offenbar bie Deutschen von Conftantinopel fern halten, und nach Allem, was man bereits erfahren, mare es im Intereffe bes Beers felbft gemefen, biefem Rathe ju folgen. Aber man wies benfelben mit Empfindlichfeit jurud und rudte weiter gegen Conftantinopel vor. Am 7. September gelangte man in bie fcone von Melas burchftromte Ebene von Chorobacchi, nur wenige Meilen von Conftantinopel entfernt. Sier wollten bie Deutschen raften, um bas Fest ber Geburt Maria (8. September) froh ju begeben. Die Festfreude follte ihnen vergallt merben; benn in der Racht ichwoll ber Fluß ploglich hoher und hoher, unermegliche Wafferfluthen überschwemmten bie gange Ebene und riffen bas beutsche Lager fort. Biele fanden in ben Bellen ben Tob, und an Pferben und Baffen murbe ein unerfetlicher Schaben ben Deutschen jugefügt, namentlich ben Baiern und Franken; bie Schwaben, bie unter Bergog Friedrich und Graf Welf an einem Bergabhange lagerten, hatten weniger ju leiben. Der Raifer ließ Ronig Ronrad fein Beileib über bies Diggeschid ausbruden; aber noch mehr als bas Unglud ber Deutschen befümmerte ibn feine eigene Lage, als er in ben nachften Tagen bie enblosen Beereshaufen vor ben Mauern seiner Sauptstabt erscheinen fab.

Um ben 10. September standen die Deutschen bei Constantinopel. Drei Monate waren verstoffen, seit sie die Heimath verlaffen, und fie mochten hoffen, hier freundliche Aufnahme zu sinden und nach so manchen Beschwerben erwünschter Ruhe pflegen zu können. Als fie



gegen das goldene Thor auf der Sudostseite der Stadt anruckten, stießen sie zuerst auf den Philopation genannten kaiserlichen Palast mit seinen ausgedehnten und schönen Gartenanlagen. Die Deutschen erslaubten sich hier manche Unordnungen, welche unter den Griechen große Erbitterung erregten. Um so mehr war es geboten, ihnen schnell ihre Duartiere anzuweisen. Sie erhielten sie in der durch den Bathyssus abgetrennten Borstadt Pera, wo auch einst Gottsried von Bouillon mit seinen Schaaren gerastet hatte.

Nichts lag bem Kaiser mehr am Herzen, als die Deutschen möglichst balb von seiner Hauptstadt wieder zu entsernen. Er wunschte
beshalb eine Zusammenkunft mit König Konrad, aber trot ihres engen
Bundes und ihrer Berschwägerung kam es nicht zu berselben. Wir
wissen, wie sest Konrad baran hielt, als ein Gleicher bes Kaisers angesehen zu werden, und so ist es nicht zu verwundern, wenn er sich
bem griechischen, ihm die zweite Stelle anweisenden Geremoniell nicht
fügen wollte, während Manuel auch seinem Schwager gegenüber von
ber Strenge besselben entweder nicht abgehen wollte oder nicht konnte.
Aber wenn auch nicht Auge im Auge, traten die beiden Herrscher,
die sich ohnehin so nahe standen, doch bald in freundliche Beziehungen
zu einander.

Auf die erften Dahnungen bes Raifers jum Abzug von Conftan. tinopel hatte Konrad ausweichende Antworten ertheilt; benn nicht allein, baß er gern seinem Beere langere Rube gonnte, er hatte auch Ronig Ludwig bas Versprechen gegeben, nicht vor Antunft bes frangofischen heeres über ben Bosporus ju geben. Aber nach furger Beit murbe Ronrad nachgiebiger; bie Bitten bes Raifers und ber eigene Bunfc, ben Rampf nicht langer zu verzögern, wirften zusammen. Sobalb bie Lothringer, welche bem Beere Ludwigs voranzogen, in Conftantinopel eingetroffen waren, entschloß er fich fein Beer über bie Deerenge ju führen. Alle Schiffe, beren man irgend habhaft werben fonnte, murben jum Transport ber ungeheuren Menschenmaffe verwendet, welcher bann ohne erhebliche Störungen vor fich ging. Die lothringer hatten gewunscht bieffeits ber Meerenge bie Frangofen abzuwarten, um nicht auf bie Dauer von ihnen getrennt zu werben; boch mußten auch fie ben Deutschen folgen, nur bag man ihnen ein besonderes Lager und einen befonberen Marft verwilligte.

Gegen Enbe bes September betraten bie beutschen Schaaren ben Giefebrecht, Raiserzeit IV. 4. Aust. 18

Digitized by Google

affatischen Boben, und wenige Tage, nachbem fie Conftantinopel geräumt, rudte auch bereits König Lubwig mit ben Franzosen an.

Das frangofifche Beer mar burch Ungarn berfelben Strafe gefolgt, welche furz vorher bie Deutschen gezogen maren. Boris hatte fich bem Beere angeschloffen, aber fur bie Sache bes Pratenbenten herrichte im frangöfischen Lager noch weniger Reigung, ale im beutschen. Lubwig hatte fogar mit Ronig Beifa eine perfonliche Bufammentunft, bei ber es an Freunbichafteversicherungen nicht fehlte. Als aber Beifa, auf biefe geftust, bie Auslieferung bes Bratenbenten verlangte, glaubte Lubwig eine fo unritterliche Bumuthung jurudweisen ju muffen. frangofifche Beer fcutte vielmehr Boris gegen bie Berfolgungen Beifas, fo bag jener nach Conftantinopel gelangen fonnte. Ale bie Frangofen bie Grenzen bes griechischen Reichs betraten, hatten fie unter ber noch vom Durchzuge ber Deutschen erbitterten Stimmung ber Einwohner Bieles zu leiben. Man empfing fie mißtrauifch, verfagte ihnen ausreichenbe Bufuhr, und fie erfuhren beim Bechfeln bes Belbes große Berlufte. Aber Ronig Ludwig bemuhte fich alle Dighelligkeiten im Reime ju erftiden, und bies gelang ihm um fo leichter, ale in feinem Beere bamale noch eine ftrengere Bucht waltete, ale im beutschen.

In großen Zwischenraumen rudte bas frangofische Beer vor. Der Bortrab beffelben, besonders aus ben Lothringern bestehend, jog bem hauptheere fo weit voran, bag er fich öftere mit ben letten Rachzuglern ber Deutschen berührte. Ale ber Konig etwa in ber Mitte bes September in Philippopolis eintraf, ftand fein Bortrab ichon bei Constantinopel. Balb erhielt er von bort beunruhigenbe Rachrichten. Einige frangofifche Berren hatten Leute in bie Stadt gefenbet, um Baffen und Borrathe einzufaufen; biefe maren aber auf bem Rudwege überfallen und ausgeplundert worben; ein und ber andere hatte im handgemenge ben Tob gefunden. Bugleich erfuhr man, daß Ronig Konrad bereits über ben Sellespont gegangen, daß die Lothringer ibm hatten folgen muffen und bag man bie fie begleitenben frangofischen Schaaren ebenfalls jum Abjuge, felbft mit Bewalt, habe nothigen wollen; als fie fich weigerten, maren fie, wie man vernahm, von faiferlichen Solbnern überfallen, formlich belagert und nur burch bas energische Eintreten ber frangofifchen Gefanbten, welche in ber Stabt fich befanden, befreit und ihnen bann ein ficherer Lagerplat in ber Rabe bes faiferlichen Palaftes angewiesen worben. Befonbere Erbitterung erregte



noch bie Nachricht, baß ber Kaifer inzwischen einen Waffenstillstand auf zwölf Jahre mit bem Sultan von Iconium abgeschlossen habe, obwohl er früher bem Könige im Bunde mit ben Franzosen die Ungläubigen bestämpfen zu wollen versprochen hatte.

Schon vorher maren wieberholentlich Boten und Briefe vom Raifer felbst an Ludwig gekommen, um ihn zu bestimmen von Abrianopel unmittelbar nach bem Bellespont ju gieben und bort fein Beer nach Affen überzusegen. Aber Ludwig hatte fich eben fo wenig, wie fruher Konrad, baju entschließen fonnen; er hatte vielmehr seinen Marich unbeirrt gegen Conftantinopel fortgefest und ftanb nur noch eine Tagereise von ber Stabt, ale er jene bebroblichen nachrichten erhielt. Sie brachten eine um fo größere Aufregung in feinem Beere bervor, ale indeffen auch befannt geworben mar, bag Ronig Roger bie Waffen gegen ben Raifer ergriffen und außerorbentliche Erfolge erreicht hatte. Bunachst war Korfu von Roger eingenommen und befest worben, bann hatte er Refalonia verheert, vermuftenb bas griechische Festland burchzogen, Theben und Korinth zerftort und bis Malvafia und Regroponte feinen Kriegszug ausgebehnt; eine unermegliche Beute brachte er jufammen und führte viele angesebene Berfonen aus ben griechischen Stabten mit fich fort. Wie hatten fich nun bie Manner im frangofischen Beere, bie es immer mit bem Sicilier gehalten hatten, nicht regen follen? Und war man wirklich noch burch bie früheren Bersprechungen gebunden, nachbem ber Raifer mit ben Ungläubigen Frieden gemacht und Konig Ronrad feinen Bufagen entgegen allein nach Aften binübergegangen mar, ohne feine Bunbesgenoffen abzuwarten?

In der That wurde die Meinung laut, Konig Ludwig folle jest nicht weiter vorgehen, sondern sich in die fruchtbaren Gegenden Thraciens zuruckziehen, sich mit Roger in Verbindung setzen und dann mit Unterstützung der sicilischen Flotte Constantinopel angreisen, welches einem solchen Angriffe unzweiselhaft erliegen wurde. Aber man hatte damit die Richtung, in welcher das ganze Unternehmen begonnen war, doch völlig aufgegeben, und dazu konnte sich die Mehrzahl, vor Allen Konig Ludwig selbst, nicht entschließen. Er sührte also sein Heer weiter gegen Constantinopel auf; am 4. October erschien er vor den Thoren der Stadt.

Rein Zweifel wird barüber obwalten, bag bem Raifer biefe neuen

Safte noch viel unwillsommener waren, als biejenigen, beren er sich soeben entledigt hatte. Mit ausgesuchter Zuvorkommenheit hoffte er sie am leichtesten gewinnen zu können. Eine sestliche Processon von Klerifern und Laien schickte er dem Könige entgegen; in der seierlichsten Weise wurde Ludwig empfangen und sogleich zum Kaiser eingeladen. Ludwig begab sich mit einem größeren Gefolge ohne Berzug in den Palast. Die beiden jungen Herrscher begrüßten sich hier sehr freundlich; der Kaiser versprach für das französsische Heer auf das Beste zu sorgen und geleitete selbst den König nach den Philopation, welches ihm zur Residenz angewiesen wurde. In der Nähe desselben lagerte Ludwigs Heer. Obwohl es an Zusuhr nicht fehlte, kamen doch einige Gewaltsthätigkeiten der Franzosen vor, blieben aber ohne schwerere Folgen.

Der Raifer munichte Richts fehnlicher, als bie möglichft fonelle Entfernung ber Frangofen. Ronig Lubmig wollte bagegen jene Kreugritter, welche ben Weg burch Italien genommen, in Conftantinopel erwarten, und noch andere Bebaufen regten fich in feiner Rabe, benen enblich Gottfried von Langres in feiner vorfturmenben Urt Ausbruck gab. In einem Rriegerath, ber vor ben Thoren ber Stadt gehalten wurde, sprach er fich babin aus: man muffe nicht abzieben, fonbern vielmehr bie Dacht, über bie man gebiete, fofort gegen Conftantinopel gebrauchen. Die Mauern, erflarte er, feien morfc, bas Bolf folaff, bas Waffer fonne man der Stadt leicht burch Berftorung ber Aquabucte abschneiben; in Rurge muffe fie fich ergeben, und mit ber einen Stadt falle auch bas gange Reich; ber Raifer verbiene feine Rudficht, benn gleich feinem Bater fei er ein Feind ber driftlichen Religion, wie er burch fein Berfahren gegen Antiochien hinreichend gezeigt habe; burch bie Berftorung feines Reichs murben auch bie Chriften im gelobten Lanbe für immer gefichert fein, mabrent fie fonft in fteter Gefahr fcmeben blieben. Die Begner Gottfrieds haben, fo viel mir wiffen, nicht fo fehr die Unausführbarfeit feines Planes behauptet, als barauf hingewiesen, bag bie Absichten bes Bapftes offenbar nicht gegen Conftantinopel gerichtet feien, bag er ale Biel ber Ballfahrt ausbrudlich Ebeffa und bas heilige Grab bezeichnet, auch ben Ablag nur fur ben Rampf gegen bie Sarazenen bewilligt habe.

Noch war im frangösischen Rriegerath fein fester Entschluß über ben Abmarich gefaßt, ale bie Griechen gefliffentlich verschiebene Racherichten über gludliche Erfolge ber Deutschen in Rleinafien zu verbreiten

anfingen. Balb sprach man von einem glanzenden Siege über die Turken, balb von dem Einzuge der Deutschen in Iconium selbst. Ehrgeiz und Neid ließen nun die Franzosen nicht mehr ruhen; sie bestürmten den König sie gegen die Feinde zu führen, damit den Deutschen nicht aller Ruhm zusiele, und er mußte in die Uebersahrt willigen, obwohl die von ihm erwarteten Schaaren noch immer nicht eingetroffen waren. Der Kaiser, der seinen lebhaftesten Bunsch erreicht sah, stellte sofort alle Mittel zur Uebersahrt zu Gebote; gleich nach der Mitte des October setze König Ludwig über den Bosporus und schlug dann auf der andern Selte der Meerenge sein Lager auf.

Batte ber Raifer bisher Richts unversucht gelaffen, um ben 21bmarfc ber Franzosen zu beschleunigen, so bemubte er sich jest fie fo lange am Bosporus festzuhalten, bis er bie icon in Regensburg beanspruchten Sicherheiten in aller form erhielte. Berhandlungen wegen ber Berpflegung boten ibm Belegenheit eine perfonliche Busammenfunft mit bem Ronige ju verlangen. Da man fich über ben Ort nicht einigen fonnte, fchidte ber Raifer enblich Gefanbte über ben Bosporus, melde mit bem Entwurfe eines Bertrags hervortraten, wonach die Frangofen fich verpflichten follten jebe Burg ober Stabt bes Raifers, bie in ihre Bewalt fiele, ihm jurudjugeben und ihm vorweg ben Lehnseib ju leiften für alle Eroberungen, welche fie in ben ganbern ber Unglaubigen machen follten. Dagegen verfprach ber Raifer fur Bufuhr ju forgen und Führer ju ftellen; wenn es an Berpflegung fehle, follte ben Frangofen Selbfthulfe, auch bie Befegung fefter Blage gestattet fein, nur baß fie biefelben fogleich nach ihrer Befriedigung wieber gurudjugeben hatten. Der Raifer fprach überbice bas Berlangen aus, baß eine Bermanbte bes Ronigs, welche biefen beglettete, einem Pringen feines Saufes gur Che gegeben murbe. Die Forberungen ber Griechen brachten ben jungen Grafen von Berche, ben Bruber bes Ronigs, fo auf, bag er mit ber ihm vermanbten Dame fogleich bas Lager verließ und fie nach Ricomebia in Sicherheit brachte; er wollte bamit zugleich fich und einige andere Barone, bie fich ihm anschloffen, bem verlangten Eibe entziehen. Auch Andere im Beere bes Ronigs nahmen an ber Beeibigung großen Unftog, aber bie Dehrzahl ber frangofischen Berren fab in ihr Richts, was bem herkommen wiberfprache und ihren Abel beeintrachtige; fie meinten, wenn fie nur Land und Leute erhielten, auch ben Lehnseib in ben Rauf nehmen zu fonnen.

Che bie Verhandlungen noch jum völligen Abschluß gebracht maren, trafen ber Markgraf von Montferrat, ber Graf von Maurienne und Alle, bie fich ihnen angeschloffen hatten, beim Beere Lubwigs ein. Der langen Bergögerung mube - man lag faft icon vierzehn Tage am Bosporus - gab ber Ronig endlich ben Befehl jum Abbruch bes Lagers. Aber um feinen Breis wollte ber Raifer bie Frangofen gleben laffen, ehe ber Bertrag jum Abschluß gefommen: beshalb ging er noch in ber letten Stunde felbft über ben Bosporus und lub ben Ronig ju einer Busammentunft in einem Schloffe am Stranbe ein. Der Konig begab fich mit feinen Großen borthin, mabrent fein Beer ichon im Bormarich Wirklich wurde hier ber Bertrag, gang wie ber Raifer ihn wunichte, jum Abichluß gebracht; nur von ber Berichwagerung icheint nicht mehr bie Rebe gewesen zu fein. Die frangofischen Großen leifteten in Wegenwart ihres Ronigs bem Raifer ben Lehnseib. Die größten Berfprechungen machte ber Raifer bem Konig, wenn er mit ihm einen Bund gegen Roger eingehen wollte, aber bafur war Ludwig auf feine Beife zu geminnen. Uebrigens ichieb man in aller Freundschaft; ber Ronig und feine Großen trugen reiche Gefchenke bes Raifers bavon. Sobalb fie ber Raifer entlaffen hatte, eilten fie bem voranrudenben heere nach.

Am 26. October 1147 wurde der Vertrag geschlossen, und man sah ein übles Borzeichen darin, daß um Mittag eine Sonnenfinsterniß eintrat. In der That war dieser Tag einer der verhängnißvollsten für die Kreuzsahrt. Es bezeichnete ihn das schwere Mißgeschick des beutschen Heeres, von dem die Franzosen nur zu balb die Kunde erhielten.

Das beutsche Heer war, nachdem es sich in Chalcedon gesammelt, ohne Aufenthalt nach Nicomedia und dann weiter nach Nicaea vorgeruckt. Bon den Wegen, die von hier durch Aleinasien nach Sprien führen, beschloß König Konrad, ungeduldig den Kampf zu beginnen, den fürzesten über Dorplaeum und Iconium einzuschlagen, obwohl dieser zugleich der beschwerlichste war und ihn unmittelbar in das Gebiet der Ungläubigen führte. Es mochte ihn ermuthigen, daß auf demselben Wege die ersten Kreuzsahrer sich glüdslich durchgeschlagen hatten.

Aber es konnte bem Ronige nicht entgehen, bag bie Berpflegung eines fo gewaltigen Beeres in bem feinblichen, unwirthlichen Lande

faft unüberwindliche Schwierigfeiten bot. Bereits auf bem Bege burch Thracien hatte er hinreichend erfahren, wie fcwer biefes Beer bei mangelhafter Berpflegung in Bucht zu halten fei, und wir horen, baß er beshalb zu Conftantinopel gern bas zuchtlosere und schlechtbewaffnete Aufvolf vom heere entlaffen batte; er erbot fich ben Ginzelnen bie Mittel zu geben, einzeln die Reife nach ben beiligen Statten fortzufeben. Aber ber Ronig hatte feine Absicht aufgeben muffen, weil jenes Fußvolf burchaus mit bem ritterlichen Beere zusammenbleiben wollte; fie brohten fogar fich offen vom Ronig loszusagen und einem gewissen Bernhard bie Fuhrung über ihre Schaaren ju übertragen. Wenn nun ein großer Theil bes Fufvolfs - es follen etwa 15,000 Mann gewefen fein - unter Fuhrung bes Bifchofs Otto von Freifing, bes eigenen Brubers bes Ronigs, von Nicaea aus einen anbern Weg, ber an ber Rufte entlang weithin burch bas griechische Bebiet führte, einfolug, fo hat man barin wohl nicht fo fehr eine Auflehnung gegen ben Ronia, ale vielmehr eine Bertheilung bee Beeres ju feben, welche er felbft veranlaßt hatte. Otto von Freifing und feinem Buge ichloffen fich Bifchof Ubo von Raumburg, ein vom Ronige hochgeachteter Rirchenfürft, ber farntheniche Graf Bernhard, ohne Frage eine Berfon mit jenem Bernhard, ber bei bem nieberen Rriegevolf in fo hoher Gunft ftanb, und einige andere herren an. Graf Bernhard war nachft Otto befonbere bie Leitung biefer Schaaren übertragen.

Rach einer späteren Nachricht von zweiselhaftem Werthe soll Kaiser Manuel zu Nicaea noch einen Bersuch gemacht haben, einen Theil ber beutschen Streitkräfte für seinen Dienst zu gewinnen, babei aber entschiedenem Widerstand Konrads begegnet sein. Im Uebrigen stand er offenbar im besten Bernehmen mit dem Könige; er gab dem beutschen Heere sogar Wegweiser durch das Gebiet des Sultans von Iconium, obwohl er erst kurz zuvor mit diesem Kürsten den Wassensteilstand geschlossen hatte.

Nachdem Konrads Heer so viele Lebensmittel zusammengebracht, als nur fortzuschaffen waren, brach es am 15. October von Nicaea auf. Wan hatte bis Iconium einen Marsch von etwa zwanzig Tagen. Der Heereszug bewegte sich bei dem großen Troß sehr langsam, und schon nach zehn Tagen sehlten fast alle Lebensmittel, selbst das Futter für die Pferde. Wan war erst die in die Gegend von Dorplacum an den Fluß Bathys gesommen; doch war das Heer bereits erschöpft,

bie Stimmung tief herabgebrudt. Bis bahin hatten bie Feinbe ben Bug wenig belästigt; nun aber zeigten sich plötlich im Ruden besselben gut berittene Bogenschützen in großer Jahl, welche ben nachbleibenben Troß ber Deutschen angriffen und Bielen töbtliche Bunben beibrachten, ohne baß nur Gegenwehr möglich war. Die Entmuthigung erreichte in bem völlig erschlafften Heere einen solchen Grab, daß ber König ein weiteres Borgehen für unmöglich hielt. Am 26. October beschloß er, ohne baß es eigentlich zu einer offenen Schlacht gekommen war, ben Rückweg nach Nicaea anzutreten.

Das abziehende Heer wurde vom Feinde verfolgt und konnte nur in unablässigen Kämpfen sich muhsam Bahn brechen. Der tapfere Graf Bernhard von Plobste\*) siel gleich am ersten Tage, als er sich ben nachdrängenden Türken entgegenstellte; er wurde auf einem Hügel von ihnen umzingelt und endete sein Leben im Rampfe. Auf diesen elenden Rückzuge sollen 30,000 Deutsche gefallen sein, Biele wurden schwer verwundet, unter ihnen der König selbst, und eine große Zahl gerieth in Gefangenschaft. Der Hunger vermehrte die Leiden der stücktigen Schaaren; man lebte zulest nur von dem Fleische der geschlachteten Pferde. Fortwährend überdies von den Türken versolgt, stürmten die Reste des königlichen Heeres in wildester Unordnung nach Ricaea zurück, ein Bild des entseplichsten Jammers.

Das französische Heer stand noch am See von Ricaea, als bie ersten Schredensnachrichten von Konrad eintrafen. Ludwig ging, im Tiefsten erschüttert, sogleich Konrad nach Nicaea entgegen. Als sich bie beiben Könige hier begegneten, sanken sie sich unter Thränen in bie Arme; sie beschloffen fortan ungetrennt ihren Weg fortzuseten, Glück und Mißgeschick mit einander zu theilen. Ludwig, der eine Straße naher der Küste durch griechisches Gebiet einzuschlagen beschloffen und schon den Besehl zum Ausbruch seines Heeres nach Lopadium gezgeben hatte, folgte zwar sogleich seinem vorrückenden Heere, versprach aber zu Lopadium Konrad zu erwarten.

Konrab blieb in Nicaea zurud, um bie Refte feines Heeres zu fammeln. Rur ben geringften Theil berer, bie bem Berberben entronnen waren, behielt er bei fich; bie Meisten entließ er, und fie

<sup>\*)</sup> Er war ber Lette feines Gefchlechts; über feine Befitungen entftanb ein bitgiger Streit zwischen Geinrich bem Lowen und Albrecht bem Baren.

fehrten alsbald über Constantinopel in die Heimath zurud, welche sie mit ihren Klagen erfüllten. Unter ben damals Heimfehrenden wird auch Bischof Heinrich von Regensburg gewesen sein, welchem der unbegründete Borwurf gemacht wurde, das beutsche Heer verrathen zu haben, während Andere alle Shuld, wahrscheinlich mit gleichem Unsrecht, den griechischen Führern beimaßen. Nachdem Konrad die Heimskehrenden verabschiedet, brach er mit seinen nächsten Angehörigen und einem nur mäßigen Gesolge nach Lopadium auf.

Much biefer Marfc mar nicht ohne Muhfeligfeiten und Gefahren. Die Frangosen, welche vom Raifer feinen Ruhrer und nur mäßige Bufuhr erhalten hatten, maren mit ben griechischen Ginwohnern mehrfach in Streit gerathen und hatten fich manche Bewaltthaten erlaubt, welche nun bie nachziehenbe fleine beutsche Schaar buffen follte. Rur mit Bulfe ber Frangofen braden fich endlich bie Deutschen nach Lopabium Bahn, um nun mit Lutwigs Beer jufammen ben Marich weiter fortjuschen. Damit es Ronig Ronrad boch nicht an allem foniglichen Glanze fehle, übergab Lubwig ihm bie Lothringer, bie fich am Bosporus wieber ben Frangofen angeschloffen hatten, wie auch bie unter bem Grafen von Maurienne und bem Markgrafen von Montferrat aus Burgund und Italien julet eingetroffenen Schaaren. zeigte Ludwig, ber mit großer Bietat an bem alteren Berricher bing, fich auf alle Beife bemuht ihn fein trauriges Loos vergeffen gu machen; er pflegte mit ibm auf bem Marice biefelbe Berberge au theilen.

Man verfolgte zunächst die Straße nach Esseron, wo man um die Mitte des November eintras. Die Absicht war zuerst, von hier tiefer landeinwärts nach Philadelphia zu ziehen; aber man gab bald diese auf und bog zur Meeresküste ab, so daß man den Spuren jener beutschen Schaaren solgte, welche hier kurz zuvor unter der Leitung Ottos von Freising vorgebrungen waren. Der Marsch ging langsam und unter vielsachen Beschwerden über Abramyttium, Pergamum und Smyrna nach Ephesus; hier wollte man Rast machen und das Weihenachtssest seiern. Um diese Zeit kamen Boten vom Kaiser zu den Königen und warnten sie vor einem Angriff der Türken. In der That zeigten sich am Borabend des Festes einzelne seinbliche Schaaren in der Rähe des Lagers, welches in einem schönen Thale bei Ephesus ausgeschlagen war. Die Türken wurden aber ohne Mühe zurückgetrieben;

man feierte ruhig bas Fest und seste nach wenigen Tagen ben Marfc unbeforgt weiter fort.

König Konrad war mit seinen nächsten Angehörigen in Ephesus zurückgeblieben, ba ihn eine schwere Krankheit befallen hatte. Er hoffte anfangs noch dem Heere folgen zu können, mußte dies aber bald aufgeben und folgte darauf einer Einladung an den Hof des Kaisers; es begleiteten ihn die bei ihm zurückgebliebenen Fürsten. Als er an der thracischen Küste landete, kamen ihm der Kaiser und seine Gemahlin selbst entgegen und geleiteten ihn nach Constantinopel, wo er die forgsamste Pflege fand.

König Ludwig war indessen mit bem Heere gegen ben Maander gezogen, um diesen zu überschreiten und dann in der Richtung auf Laodicea zu marschiren. Aber sobald man an den Fluß gekommen war, stieß man in der Nähe der kleinen Stadt Antiochia auf ein Heer der Türken. Beim Uebergange über den Fluß griffen sie auf griechischem Gebiet die Kreuzsahrer an, und es entspann sichtein blutiger Ramps, in welchem die Ungläubigen große Verluste erlitten. Es war der einzige namhafte Wassenerfolg, welchen dieses Kreuzheer gewann. Ungehindert setzte es dann seinen Weg die Laodicea am Lykus fort. Schon nach wenigen Tagen wurde diese Stadt erreicht; aber man fand sie von den Einwohnern verlassen und konnte deshald die Borräthe nicht ergänzen. Indem man in südöstlicher Richtung weiter zog, kam man in das Kadmosgebirge, die Grenze des türkischen Gebiets, und nach kurzer Zeit an die Stelle, an welche sich die traurigsten Erzinnerungen dieses Krieges knüpfen sollten.

Hier waren nicht lange zuvor jene beutschen Schaaren, die unter ber Kührung bes Bischofs Otto von Freising und bes Grafen Bernshard ausgezogen waren, von den Türken überfallen und ganzlich zerssprengt worden. Ein entsetzliches Blutdad hatten die türkischen Sabel unter dem schlechtbewaffneten Bolke angerichtet. Graf Bernhard selbst siel in rühmlichem Rampse; mit ihm die Weisten der Seinen. Bas flüchten konnte, flüchtete. Auf verschiedenen Wegen eilten die Flüchtslinge nach den nächsten griechischen Hafenstädten; unter ihnen auch die Bischöfe Otto von Freising und Ubo von Naumburg.

Die Franzosen fanden, als sie in die Gebirgspässe einruckten, bort noch die Spuren bes beutschen Blutes. Sie saben in ihnen üble Borzeichen, und nur zu balb sollte sie ein ahnliches Schickfal ereilen,

wie ihre beutschen Ballfahrtebrüber. Dan ftief auf einen fteilen Berg, ber nicht ju umgehen war, und ber Konig hatte ben Befehl gegeben bis jum Unbruch bes folgenden Tages ju marten, um in Rube ben Uebergang ju bewirfen. Aber gegen ben Befehl fliegen bie Grafen Gottfried von Rancon und Amabeus von Maurienne, welche bie Borhut führten, ba fie icon um Mittag an ben Suß bes Berges gelangten, die Bobe binauf und lagerten an bem jenfeitigen Abhange. Ihr Beispiel rif bie nachfolgenden Reihen fort, und ohne rechte Ordnung jogen fie bie ichwierigen, fteilen Pfabe binan. Ploglich aber wurben die nachrudenben Schaaren und zugleich die Rachhut, bei welcher ber Ronig felbft mar, von ben Turfen überfallen; biefe burchbrachen bie Reihen bes frangofischen Seeres und richteten unter bemfelben ein furchtbares Bemetel an. Der Ronig felbft gerieth in bie größte Gefahr; um ihn fielen etwa vierzig vornehme franzöfische Ritter Erft bie Racht machte bem gräßlichen Kampfe ein Enbe. Wenn fich bie Refte bes Beeres benn boch wieber ju fammeln vermochten, fo bantte man es besonders ber Umficht ber Templer im Beere. Der Ronig beschloß beshalb ben Templern, um ahnlichen Unfallen fur bie Folge vorzubeugen, die Leitung bes Beeres ju überlaffen; fie follten bemfelben bie Form einer Baffenbrüberschaft nach Urt ihres Orbens geben. Die Templer bestimmten ben Ritter Gilbert ale Beermeifter, und bie von ihm fur ben Beitermarich eingeführte Ordnung bemahrte fich vortrefflich.

Man hatte bei bem Ueberfall bie meisten Lebensmittel eingebüßt, und bis zur griechischen Hafenstadt Attalia, wohln man nun ben Marsch richtete, waren noch minbestens zwölf Tagemärsche. So gerieth man balb in die höchste Noth; auch die Franzosen mußten sich jest, wie früher die Deutschen, mit Pferbesteisch begnügen. Glud genug, daß man nicht gleich hitzigen Ueberfällen der Türken ausgesett war. In der äußersten Erschöpfung gelangte König Ludwig mit seinem Heere endlich nach Attalia; es war um Maria Reinigung (2. Februar). Im Lager bei der Stadt konnten die Reste des Heeres das Fest begehen\*). Wan fand eine Fülle von Lebensmitteln, und ein kaiserlicher Gesandter, ber sich einstellte, trug für die Hersellung des hart heimgesuchten Heeres

<sup>\*)</sup> Der Rampf bei Laobicea hatte in ber Mitte bes Januar flattgefunben; genau jagt fich ber Sag nicht bestimmen.

Sorge; nur fehlte es an Futter, um felbst bie wenigen noch erhaltenen Pferbe zu ernahren.

Ueber bie Fortsetung bes Beges berieth wieberholt ber Ronig mit feinen Baronen. Das Rriegevolf verlangte, bag ber Ronig bas gange Beer einschiffe; man hatte von ben Griechen gebort, bag in brei Tagen von Attalia ber hafen von Antiochia zu erreichen fei. Ronig munichte bagegen mit ben Rittern ben ganbweg fortzuseben und nur bie ichlechtbemaffnete Menge einzuschiffen. Aber feine Unficht fanb auch bei ben Baronen Wiberfpruch, und er mußte fich enblich entfoliegen ber allgemeineren Meinung nachzugeben. Der faiferliche Befanbte und ber Befehlshaber in ber Stadt versprachen bie erforberlichen Schiffe ju ftellen. Es vergingen aber etwa vier Bochen, ebe gunftiger Wind eintrat, und bie Babl ber Schiffe, bie bann bereit ftanben, reichten fur bas gesammte heer nicht aus. Die Daffe, welche bie Unmoglichfeit gemeinfamer Ueberfahrt einfah, brang nun in ben Ronig mit ben Rittern bie Schiffe ju benugen, mabrent fie felbst fich nach Tarfus burchzuschlagen verfuchen wollte. Rothgebrungen willigte ber Konig endlich ein und ichlog mit ben griechischen Beamten einen Bertrag, wonach fle gegen eine große Belbenticabigung feine Leute ficher nach Tarfus geleiten follten; er felbft verließ mit feinen Großen und Rittern um ben 1. Marg ben Safen von Attalia. Rach einer fturmischen Seefahrt, reich an Befahren, landete man erft in ber britten Boche am Simeonshafen an ber Munbung bes Drontes. Der Ronig begab fich mit feinem Befolge, empfangen und geleitet vom Fürften Raimund, bem Dheim ber Ronigin, fogleich nach Antiochia (19. Marg 1148).

Die Schaaren, welche ben Landweg nach Tarsus eingeschlagen, hatten bas traurigste Schickfal. Die Griechen erfüllten ben Bertrag nicht, und ohne Geleit zog bas schlechtbewaffnete Bolf burch bas seind-liche Gebiet. Immer neuen Angriffen ber Türken ausgesetzt, wurde es endlich ganz auseinander getrieben. Die Meisten fanden unter ben Sabeln ber Türken, Andere durch Krankheit oder Hunger ben Tod; nicht Wenige geriethen in Gefangenschaft, aus ber sie nie wieder erlöst wurden.

Alle jene unermeßlichen Heeresschaaren, welche vor einem halben Jahre über ben Bosporus gegangen, waren jest vernichtet ober zerftreut. Ein Unternehmen, in welches sich bie abendländische Christenheit mit einer Begeisterung ohne Gleichen und ben überschwänglichsten Hoffnungen

geworfen hatte, war burch eine Reihe von Unfällen, wie fie in ber Summe gerabezu unerhört, völlig gescheitert. Die Frage, wie biese unbezwinglich erscheinende Kriegsmacht in so furzer Frist von ber Erbe fortgefegt werden konnte, beschäftigte den ganzen Occident.

Es lag in ber Richtung ber Zeit, bag man in bem großen Diggeschid vor Allem eine Strafe Gottes fab, welcher bie Buchtlofigfeit, Unordnung und Bewaltthatigfeit ber Rreugfahrer geracht habe. Jeboch ift vielfach auch barauf hingewiesen worben, wie bie ritterlichen Schaaren in ben Maffen bes ichlechtgerufteten ober gar nicht bewaffneten Rugvolfe eine Laft nachgeschleppt hatten, welche fie in bas Berberben jog; ebenso hat man in bem Mangel einer einheitlichen Leitung einen Sauptgrund bes Uebels erkennen wollen. Aber wenn man fich einmal auf folde, mehr weltliche Reflerionen einließ, bann haben fich boch bie Sauptbeschulbigungen gegen Raifer Manuel und bie Griechen gerichtet, welche burch Falscheit und Verrath bie driftlichen Beere gefliffentlich ju Grunde gerichtet hatten. Es war bies bie allgemeine Deinung besonders unter ben Frangosen, welche auf die gesammte Griechenheit bie furchtbarften Bermunichungen hauften. Leicht begreift fich biefe Stimmung; benn unläugbar hatte ber Raifer bie Bebingungen, welche er gegen bie frangofischen Rreugfahrer eingegangen mar, nicht in ihrem gangen Umfange erfüllt, und noch ichmerer fallt in bas Bewicht, baß auf feinem Bebiet bie Rreugfahrer von ben Turfen überfallen werben konnten, ohne bag fie irgend eine Unterftugung bei ihm und feinen Beamten fanben.

Wir werben auch heute nicht anders urtheilen, als daß zunächst durch die mangelnde Beihülfe der Griechen das gewaltige Unternehmen des Occidents ein so schmähliches Ende nahm und ein solcher Ausgang auch unvermeiblich war, wenn es nicht mit allen Mitteln der morgensländischen Christenheit gefördert wurde. Aber wir werden doch gerechter das Berfahren des griechischen Kaisers beurtheilen, als es damals geschah. Als Manuel die ersten Verpstichtungen gegen die Kreuzsahrer einging, sag er selbst im Kriege gegen die Ungläubigen und hoffte in den abendländischen Heeren Bundesgenossen zu sinden. Daß die Kreuzpredigt eine wahre Völkerwanderung in sein Reich sühren würde, stand außer aller Verechnung. Als dann aber die abendländischen Christen in unüberschbaren Massen halb wie Freunde, halb wie Feinde gegen seine Hauptsabt anrücken, als gleichzeitig ein mächtiger Fürst

ber römischen Christenheit seine westlichen Länder mit Feuer und Schwert verwüstete und man im französischen Lager vor Constantinopel zu Rathe ging, ob man nicht mit dem Sicilier gemeinschaftliche Sache machen und dem griechischen Reiche ein Ende bereiten sollte, mußte sich seine ganze politische Stellung verändern. Es lag nur in der Natur der Berhältnisse, wenn er mit dem Sultan von Iconium Waffenstillstand schloß, um sich vor den weit gefährlicheren Feinden zu schüßen, welche ihn in nächster Nähe bedrängten. Seine Politis konnte keine andere sein, als sich der abendländischen Christen in seinem eigenen Reiche möglichst schnell zu entledigen, und diese Politis hat er mit nicht gerringer Umsicht verfolgt.

Die früher eingegangenen Berbinblichkeiten wegen ber Jufuhr hatte ber Kaifer bei ben riefig angewachsenen Heeren, bie oft plößlich ihren Marsch wechselten, wohl nie nach dem Wortlaut erfüllen können, und nicht ohne Gefahr war es für ihn, ben Kreuzsahrern Führer in das Gebiet von Iconium zu geben, nachdem er mit dem Sultan den Waffenstillstand geschlossen hatte. Den Angriffen der Türken konnte er auf seinem Gebiete kaum wehren, wenn er nicht sogleich den Kampf mit denselben wieder aufnehmen wollte. Daß er selbst diese Angriffe hervorgerusen und Griechen mit den Türken gegen die Kreuzsahrer gesochten, ist von den Franzosen vielsach behauptet, aber unzweideutige Beweise sind niemals gegeben worden. Unverkenndar ist übrigens, daß des Kaisers Verhalten gegen die Deutschen weit zuvorkommender war, als gegen die Franzosen, und dieses erklärt sich aus dem verwandtschaftlichen Verhältniß Manuels zu König Konrad und dem zwischen Beiden gegen Roger geschlossenen Bunde.

König Roger, ber sich ber Kreuzsahrt nicht nach seinen Absichten bedienen konnte, hielt es für gerathen, ben günstigen Augenblick zu benuten, um ber ihm gefährlichen Macht ber Griechen einen schweren Schlag zu verseten. Es ist ihm dies geglückt, aber er bereitete damit zugleich der abendländischen Kirche eine der fürchterlichsten Niederlagen, einen weit schwereren Schaden, als einstmals, da er das firchliche Schisma begünstigte. Wieder standen in gewissem Sinne er und der heilige Bernhard sich gegenüber, und diesmal war es der Lettere, welcher unterlag. Auffälliger Weise scheint im blinden Griechenhaß weder ber Abt von Clairvaux noch sonst die französische Welt es erstannt zu haben, wie ein Kürst der abendländischen Christenheit selbst



es war, durch welchen das große Unternehmen vornehmlich zu Grunde gerichtet wurde; sie haben in Roger nur den glorreichen Sieger über die Griechen gefeiert. In Italien und in Deutschland hat man in biesem Puntte klarer gesehen.

Immer hat ber Enthusiasmus mit ber Realität ber Dinge im schweren Kampfe gelegen, aber vielleicht nie hat er sich siegesgewiß höher aufgeschwungen und ist bann, im Fluge ermattend, tiefer herabzgesunken, als in biesem Kreuzzug.

Leiber war man noch nicht am Ende der Tauschungen. Der entsetzlichen Tragodie sollte ein nicht minder trauriges Nachspiel folgen. Beibe Könige, so entmuthigt sie waren, hofften boch noch durch irgend eine Gunst des Glücks ihr Mißgeschick in Vergessenheit bringen zu können; sie scheuten sich mit der Schmach dieser Niederlagen in die Heimath zurückzufehren. Aber aus Elend geriethen sie in nur noch tieferes Elend.

Sobald König Ludwig nach Antiochia gefommen war, schrieb er an Abt Suger: niemals werbe ihn Frankreich wiedererblicken, wenn er nicht zuwor seine Wassen siegreich zum Ruhme Gottes geführt habe; vor Allem bedürfe er jest große Gelbsummen, ohne welche sich für die heilige Sache Richts thun ließe. Er verlangte von Suger Gelb und nahm zugleich von den Tempelherren bedeutende Summen auf, um ein neues Heer zu werben.

Indessen hatte auch König Konrad schon die Fortsehung des Kampses in das Auge gefaßt. Um den 10. März hatte er auf kaiserlichen Schiffen Constantinopel verlassen; in der Ofterwoche (11—17. April) landete er bei Accon. Es begleiteten ihn sein Bruder Herzog Heinrich von Baiern, der sich inzwischen mit Theodora, einer Richte des Kaisers, vermählt hatte, sein Nesse Friedrich von Schwaben, Graf Welf, Bischof Ortlieb von Basel, der Kanzler Arnold und andere vornehme Herren. Konrads Absicht war, unverzüglich nach Jerusalem zu gehen und dort ein neues Heer zu sammeln, mit dem er gegen Edessa aufbrechen und es den Ungläubigen entreißen wollte. Als er gegen Jerusalem kam, zogen ihm König Balduln, der Patriarch Fulcher, der Klerus und das Bolt in großer Procession entgegen. Aus das Feierlichste wurde er empfangen und in die Stadt geleitet, wo er in dem Palast der Tempels

herren Wohnung nahm. Auf bem Airchhofe berfelben wurde ber junge Domvogt Friedrich von Regensburg beerdigt, ber eben bamals das Zeitliche fegnete.

Ronrad fand eine große Bahl von Deutschen in Jerusalem vor. Die gersprengten Refte bes Beeres, welches unter bem Bifchof von Freifing gestanden, hatten fich, fo weit fie nicht unmittelbar nach ber Beimath gurudgefehrt maren, ebenfalls in einem griechischen Bafen nach Jerusalem in ber Fastenzeit eingeschifft. Auf ber See maren fie in neuen Befahren gerathen; ber Sturm hatte fie gerftreut und mehreren Schiffen ben Untergang bereitet. 3m Schiffbruch hatten Biele, unter ihnen Bifchof Ubo von Naumburg, bas leben eingebußt; Anbere retteten nur bas nadte Leben. In ben Safen von Accon, Thros und Sarepta, wie ber Zufall fie einzeln verfchlug, landeten bie letten Ueberbleibfel biefes heeres und begaben fich alsbalb nach Berufalem, wo fie um Balmsonntag eintrafen und bann Oftern an ben beiligen Stätten mit großer Anbacht feierten. Unter ihnen fand Ronig Ronrad feinen Bruber Otto nach langer Trennung wieder. Auch große Schaaren jener lothringischen und flanbrifden Bilger, welche bie Belagerung Liffabons fortgefest hatten, bis am 22. October bie Stabt von ben Ungläubigen geräumt murbe, maren bamals in Jerufalem versammelt; fie hatten bei Liffabon überwintert, maren am 1. Februar in See gegangen und hatten trop mancher Fährlichfeiten boch gludlich bie Ruften bes gelobten ganbes erreicht. Go mar bie Möglichkeit fur Ronrad gegeben, bie Grundlage fur ein neues heer ju gewinnen. Rachbem er bie heiligen Statten in ber Stabt, bann auch in Samaria und Galilaa befucht, begab er fich perfonlich nach Accon, um unter ben frisch ankommenben Bilgern Werbungen ju machen und fo feine Kriege= macht zu verftarfen.

Inzwischen war es ben Jerusalemiten gelungen, ben Plan bes Königs zu anbern und ihn für einen Jug gegen Damascus zu geswinnen. Die Christen im Orient hatten Ebessa, jest nur noch einen wüsten Plat, bereits fast ganz aus ben Augen verloren. Graf Joseelin, ohne alle Unterstühung von Jerusalem und Antiochia, konnte neue Unternehmungen auf Ebessa nicht wagen; Raimund von Antiochia richtete seine Angrisse gegen Aleppo und Hama, von wo ihn Nurebbin unablässig bedrängte, während die Jerusalemiten mit dem Sultan von Damascus in Streit gerathen waren und in nicht geringer Besorgniß



schwebten, ba bieser bei Rurebbin Unterftatung nachgesucht hatte. Wie sie Deutschen für ihre Sache zu gewinnen wußten, so hoffte Raimund bagegen bie Franzosen, bie noch bei Antiochia lagerten, für seine Unternehmungen benutzen zu können.

Aber bas gute Bernehmen, welches zuerft zwischen bem Fürften von Antiochia und Ronig Ludwig bestanden hatte, trubte fich balb. Die Konigin fant an bem Umgange mit ihrem Oheim, einem Ritter von ber ftattlichften Erscheinung - man verglich ihn bem Berfules und ber glanzenoften Lebensart, eben fo viel Gefallen, wie ihre Abneigung gegen ihren Gemahl wuche, ber ihr mehr einem Betbruber als einem foniglichen herrn ju gleichen ichien. Raimund wollte offenbar bie Buneigung feiner iconen Richte benuten, um ben Ronig, ber in schwächlicher Abhangigfeit von ihr ftant, in Antiochia ju feffeln und fur feine Blane ju benugen. Aber gerabe bie Bertraulichfeit bes Fürsten mit ber Konigin ließ Lubwig an schleunigen Aufbruch benten. Als er ber Königin von ber Abreife fprach, gerieth biefe in bie beftigfte Leibenschaft; fie ließ fogar ben Bunfc ber Scheibung verlauten, indem fie auf ihre Bermandtichaft mit bem Ronige hinwies, ein Chehinderniß, welches man bisher gefliffentlich verhullt hatte. Der Ronig wußte fich in bem Gebanten ber Trennung nicht zu finden, aber er murbe in feiner Schmache fich boch vielleicht bem Willen Gleonorens gefügt haben, wenn ihm nicht bie Schmach vergegenwärtigt mare, welche Frankreich auf ihn haufen werbe, wenn ju feinen anberen Berluften im Drient auch noch ber feiner Gemablin fame. brauchte er enblich Ernft, verließ mit ber Ronigin und feinem gangen Gefolge etwa im Anfange bes Juni Antiochia und begab fich nach Trivolis.

Hier war Alles bamals in größter Bewegung. Der Graf Alfons Jordan von S. Gilles, ber jungere Sohn jenes Raimund, ber unter ben erften Kreuzsahrern eine so hervorragende Rolle gespielt hatte, war mit einem zahlreichen Gesolge in Accon gelandet und dann sogleich nach Jerusalem ausgebrochen: aber auf dem Wege starb er plöglich zu Caesarea, und nach einer weit verbreiteten Meinung durch Gift. Ein Sohn des Grafen Alsons besetzte darauf eine Burg in der Rähe von Tripolis, wurde aber hier auf Beranstaltung seines Betters, des Grafen Raimund von Tripolis, von den Türken überfallen und in Gesangenschaft gesührt. Den Tod des Grafen Alsons und die Gesweiterst, Kaisezeit IV. 4. Ausk.

fangenschaft seines Sohnes maß man bem Einfluß ber Königin Melissenbe bei, und es mochte in ihrem Interesse liegen, König Ludwig in bie schlimmen Angelegenheiten von Tripolis keinen tieferen Einblid gewinnen zu lassen. Der Patriarch von Jerusalem erschien hier sofort vor dem König, bemühte sich ihn von Tripolis zu entsernen und wußte auch ihn für das Unternehmen gegen Damascus zu gewinnen. Rach furzer Zeit verließ der König die Stadt und bezog ein Lager bei Tyrus; auch er war bereits lebhaft mit der Anwerbung eines neuen Heeres beschäftigt.

An einem Orte bei Accon, Palma genannt, famen bann bie beiben Könige um Johannis (24. Juni) zusammen. Sie waren von allen ihren Großen begleitet; auch die Königin Melisende, der junge König Balbuin, der Patriarch von Jerusalem und die anderen Bischöfe des heiligen Landes mit den Meistern des Johanniters und Templerordens waren zugegen. Der Kriegsplan gegen Damascus wurde hier festgesstellt; um der Mitte des Juli sollten die Heere sich bei Tiberias sammeln. Die Könige hofften durch dieses Unternehmen alle erlittene Schmach in Bergessenheit zu bringen.

Am bestimmten Tage und an der bestimmten Stelle trafen die Heere zusammen; die Gesammtzahl berselben wird von morgenländischen Schriftstellern auf 50,000 Mann geschätzt. Sie zogen zunächst norde wärts gegen Paneas, wo noch einmal Kriegsrath gehalten wurde, dann unmittelbar auf Damascus. Boran schritt der Patriarch mit dem heiligen Kreuze, dann das Heer von Jerusalem mit seinem Könige, ihm folgten die Franzosen, den Schluß bildeten die Deutschen. So kamen die drei Könige mit ihren Heeren am Sonnabend den 24. Juli in der Frühe vor der Stadt an.

Damascus war nach ber Abenbseite, wo ber Barraby reichlich bie Ebene bewässert, weithin von großen, mit hohen Mauern eingefaßten, terrassenformig sich erhebenden Garten umgeben. Inmitten dieser Garten entspann sich sogleich der Kampf und wurde besonders durch die Tapferseit der Deutschen zu Gunften der Christen entschieden. Am meisten zeichnete sich im Kampfe der alte König selbst aus; man erzählte, daß er mit einem Siebe einem gepanzerten Sarazenen Kopf, Hals, die linke Schulter und den Arm vom Leibe getrennt habe. Weithin in der Welt kannte man die Wucht seines Schwertes; hier bei Damascus hat er es unseres Wissens zum letten Male geschwungen, und kaum

jemals mit festerer Faust. Es war die Sitte ber beutschen Ritter, wenn sich ber Kampf erhipte, von den Rossen zu springen und zu Fuß mit blankem Schwert in den Feind zu bringen. Diese Kampfesart schien den Franzosen unritterlich, und sie liebten sie zu verhöhnen; aber gerade sie scheint damals zu dem glanzenden Erfolge am meisten beisgetragen zu haben.

Bon allen Seiten flüchteten bie Turfen in bie Stabt gurud; bie Barten waren ben Chriften preisgegeben, und fie folugen bier in ber Rabe bes Fluffes ihr Lager auf. Sie rechneten barauf, in bochftens vierzehn Tagen bas Banner bes Kreuzes auf ben Mauern von Damascus aufpflanzen zu tonnen, und bie Damascener felbft gaben icon ihre Sache verloren. In ber allgemeinen Berzweiflung behielt allein Anar, ber tuchtige Begir bes gang unfahigen Sultans, bie Besonnenheit und murbe baburch ber Retter ber Stabt. Durch religiofe Mittel wußte er ben Muth ber Moslems neu zu beleben, zugleich fandte er nach allen Seiten an bie Glaubensgenoffen Sulfegefuche und unterließ auch nicht mit ben Jerusalemiten, unter benen er gablreiche Berbinbungen hatte, heimlich Berhanblungen anzufnupfen. Schon am folgenben Tage (25. Juli) magten fich bie Turfen wieber vor bie Stabt, behaupteten fich in einigen fleineren Gefechten und bezogen ein Lager gegenüber ben Chriften. Als in ber nachften Racht bann bie Stabter Bujug von ihren Glaubensgenoffen in ber Umgegend erhielten, rudten fie fogar gegen bas driftliche Lager in ber Fruhe vor (26. Juli), boch fam es ju feinem entscheibenben Kampfe. Um vierten Tage ber Belagerung (27. Juli) zogen aufe Reue bie Turfen in geschloffener Reihe gegen bas Lager ber Chriften an; biefe michen aber jest gefliffentlich bem Rampfe aus. Die Lage ber Dinge hatte fich in wenigen Tagen völlig geanbert.

Uneinigkeit und Berrath herrschten in ben driftlichen Heeren. Anar hatte ben Zerusalemiten vorgestellt, daß er bei Fortsetzung bes Kampses die Stadt den Söhnen Zenkis, die nur wenige Tagemärsche von Damascus mit bereiten Heeren standen, zu übergeben genöthigt sein wurde und auch Zerusalem dadurch in die größten Gesahren gerathen muffe. Diese Borstellungen wurden ohne Zweisel durch Geld unterstützt, wenigstens ist der Borwurf der Bestechung gegen Balbuin und die Templer schon in der nächsten Zeit unverhohlen ausgesprochen worden. Anar erreichte seinen Zwed: die Jerusalemiten bescholossen

von ber Fortsetzung bes Rampses abzustehen. Wie die Sachen lagen, zeigte sich schon in dem Kriegsrath, der in der nächten Racht gehalten wurde. Die Jerusalemiten brangen darauf, das Lager in den Gärten abzubrechen und die Belagerung an der südöstlichen Seite der Stadt zu beginnen, und setzten ihre Meinung durch. In der Frühe des 28. Juli wurde das Lager aufgehoben, und man zog nach der andern Stadtseite hinüber. Aber der erste Blid belehrte, daß Damascus von dieser Seite unesnnehmbar sei und das Heer wegen Wassermangels hier auch nicht einen Tag ausdauern konne. Was die Jerusalemiten beabsichtigt hatten, war klarer als das Sonnenlicht.

König Konrab, über ben Berrath auf bas Höchste empört, wollte sogleich mit seinem Heere aufbrechen. König Ludwig hatte gern langer vor Damascus ausgeharrt; er rechnete noch immer auf irgend ein ruhmwürdiges Unternehmen, und es ermuthigte ihn ber auch jest noch kampsichnaubende Gottfried von Langres. Das französische Heer war indessen weniger streitbegierig, als ber Bischof, und besonders sand er an einem Manne Widerstand, der damals eine sehr einflußreiche und eigenthümliche Stellung einnahm. Es war der Graf Theoderich von Flandern, einer der ersten französischen Barone, aber von deutscher Absunst\*) und wegen mancher in dieser Unglückszeit geleisteten Dienste dem König Konrad besonders werth, zugleich in Jerusalem eine der geachteisten Persönlichseiten, da er mit einer Stiesschwester König Balduins vermählt war.

Benn Theoberich in bem Kriegsrath, ber sofort nach bem Umzuge gehalten wurde, bem Bischof entschieden entgegentrat, so leitete ihn wohl nicht allein, wie berichtet wird, Sehnsucht nach der Heimath und den Seinen, sondern die Bermuthung liegt nahe, daß er im Einverständniß mit den Jerusalemiten stand. Im Kriegsrath sagte er in deutscher Sprache zu König Konrad: unerträglich sei ec, daß um eines unbesonnenen Priesters willen das ganze Heer aufgehalten werde; listig wußte er es darauf dahin zu bringen, daß der Bischof mit einigen Rittern ausgeschickt wurde, um einen neuen Lagerplaß zu ermitteln, und während der Abwesenheit besselben stellte er dann König Ludwig vor, wie er schon aus Achtung vor Konrad sich den Wünschen besselben nicht widersehen könne. Ludwig gab Theoderichs Borstellungen Gehör,



<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 30.

und noch an bemfelben Tage (28. Juli) traten die driftlichen heere ben Rudzug von Damascus an.

Auch bieses Unternehmen war schmählich gescheitert, und Riemand konnte diesmal ben treulosen Griechen die Schulb beimeffen. Schon hier zeigte sich beutlich, wie ben Lateinern im Drient trop bes heisligen Kreuzes, welches sie ihren Schaaren vortrugen, die religiösen Interessen im hintergrund ftanden, und balb sollte dies noch klarer hervortreten.

Die von ben Königen geworbenen Heeren waren ohne einen neuen Rampf nicht zusammenzuhalten, und auf bem Rückzuge faßte man besshalb bereits ein anderes Unternehmen in das Auge. Man wollte Ascalon, welches noch immer unter ber Herrschaft ber Fatimiben stand und eine fortwährende Bedrohung der christlichen Herrschaften war, gemeinsam den Moslems entreißen. Es wurde der Tag bestimmt, an dem sich die Heere in Joppe von Reuem sammeln sollten. Konrad und Ludwig stellten sich rechtzeitig ein; aber sie harrten acht Tage lang vergeblich auf das Heer von Jerusalem und sahen sich gezwungen den Feldzug auszugeben, ehe er noch angetreten war. Die Christen im Orient wollten offenbar mit ihren Glaubensbrüdern aus dem Abendslande nicht mehr gemeinsam handeln; sie bereuten ihren Beistand besansprucht zu haben und reichten lieber den Ungläubigen die Hand, ehe sie den neuen Ankömmlingen aus dem Occidente Erfolge und Triumphe gönnten.

Auch das neugeworbene Heer Konrads war bereits wieder in der Austösung begriffen. Ueberall begegneten dem Könige unmuthige Mienen, und er selbst war enttäuscht und verbittert. So entschloß er sich das gelobte Land, wo sich ihm Alles nur zum Fluch wandte, möglicht bald zu verlassen. Am 8. September schiffte er sich in Accon ein; mit ihm die Herzoge von Baiern und Schwaben und einige geistliche Herren. Graf Welf war schon vor dem Juge gegen Damascus erfrankt und heimgekehrt; er hatte seinen Weg zur See und durch die Länder Rogers genommen, bei dem er die beste Aufnahme fand. Nichts hatte dagegen König Konrad mehr zu fürchten, als ein Jusammentressen mit dem Sicilier: auf den Rath des Fürsten Robert von Capua beschloß er deshald seinen Weg nach der macedonischen Küste zu nehmen und von dort den Landweg einzuschlagen. Als er aber zu Thessalonich landete, traf er dort Kaiser Manuel, der ihn



und sein Gesolge bringend nach Constantinopel einlub, um bort in Ruhe zu überwintern und sich zu erholen. König Konrad gab ben Bitten seines Schwagers nach und nahm so zum britten Male seinen Weg nach ber Kaiserstadt, wo er bann bis zum Frühjahr verweilte.

Bahrend biefer Beit wurde ber zwischen bem griechischen und beutiden Reiche icon lange bestehenbe Bund gegen Roger auf bas Keftefte angezogen. Dan verabrebete einen gemeinfamen Felbaug fur bie nachfte Zeit. Sobalb Konrab gurudgefehrt, versprach er ben Sicilier anzugreifen, welchen auch ber Raifer gleichzeitig mit Rrieg übergieben follte; nur schwere Rrankheit ober brobenber Berluft bes Reichs murben als Grunbe bes Aufschubs gelten gelaffen, aber alle Berpflichtungen aufrecht behalten, fobalb bie Anftanbe befeitigt. fonbere murbe auch bie Unterftugung ber italienischen Seeftabte in bas Auge gefaßt; nach Benedig und Pifa follten bemnachft faiferliche Gefandte abgeben, um bort Ruftungen ju betreiben. 3meifel, bag ber Bertrag in ben binbenbften Formen geschloffen murbe. Ein byzantinischer Schriftfteller berichtet, bag Ronrad auch Besitzungen in Italien bem Raifer zugefagt habe, und es ift nicht unmahricheinlich, baß fur ben Kall eines gunftigen Ausgangs bes Rriege bie Burud. gabe einzelner fruberer griechifder Besitzungen in Italien an ben Raifer ftipulirt wurde; wir wiffen, wie fehr man am papftlichen Sofe in Furcht fdmebte, bag ber Bertrag auch Rom beeintrachtigenbe Bebingungen in fich schließen konne. Wie weit bie von Konrab ben Griechen gemachten Bugeftanbniffe gingen und wie weit fie binbenbe Rraft hatten, barüber fehlen freilich alle bestimmten Rachrichten. Siderung bes Bunbes ichienen bie bestehenben verwandischaftlichen Berhaltniffe noch nicht ftart genug; auch bie Bermablung bes jungen Ronigs heinrich mit einer Nichte bes Raifers wurde in Aussicht genommen und die weiteren Berhandlungen in ber Sache bem von Roger vertriebenen Grafen Alexander von Gravina, einer Bertrauensperfon beiber Bofe, übertragen.

Beim Herannahen bes Frühjahrs verließ Konrads Neffe, Herzog Friedrich, Constantinopel. Er nahm seinen Weg durch Thracien, das Bulgarenland und Ungarn, wie er gekommen war; ohne sonderliche Fährlichkeiten gelangte er im Monat April in die schwäbische Heimath. Wenig später verabschiedete sich auch König Konrad von dem Kaiser.



Mit einem nicht geringen Gesolge, in welchem sich Herzog Heinrich von Baiern, Markgraf Hermann von Baben, Markgraf Wishelm von Montserrat, Bischof Ortsieb aus Basel und ber Kanzler Arnold bes sanden, brach er auf; er scheint auf dem Landwege bis Durazzo gesogen zu sein und sich dort nach Italien eingeschifft zuschaben. Um den 1. Mai landete er in seinem Reiche bei Aquilesa. Seine Absicht war, sosort in Italien ein Heer zu rüsten, um den Krieg gegen Roger zu beginnen; Herzog Friedrich sollte ohne Zweisel indessen alle Kriegskräfte, die in den deutschen Ländern aufzubringen waren, sammeln und ihm zusühren. War das Glück jest mit seinen Wassen, so konnte er nach Deutschland mindestens ohne das Gesühl der Schmach zurücksehren, welches nur allzu sehr ihn bedrückte. Er verlangte zunächst mehr nach einem neuen Kampsplatze, als nach der deutschen Heimath.

Much Ronig Ludwig trug wenig Berlangen fich wieber ber Beimath au zeigen, obwohl ihn Abt Suger wieberholt auf bas Dringenbfte gur Rudfehr mahnte und auch fein Beer fich bereite vollig wieber aufgeloft hatte. Die meiften frangoftichen Berren, auch ber Bruber bes Ronigs, maren icon fruber beimgekehrt, und Manche unter ihnen fuchten bie Abmefenheit bes Konigs ju benuten, um neue Birren in Frankreich hervorzurufen. Erft nach Oftern 1149 verließ Lubwig bas gelobte Land, und mit ihm wohl auch ber papftliche Legat Dietwin, mabrent Carbinal Buido im Drient jurudblieb. Ginft hatte Lubwig gefdrieben: nie werbe er nach Franfreich heimkehren, wenn er nicht jum Ruhme Gottes Großes vollführt habe; er hatte bas vorschnelle Wort zu bereuen, benn noch tiefer gebemuthigt, ale Konrab, follte er wieber unter fein Bolf treten. Die Schuld feiner Leiben maß er, wie wir wiffen, vor Allem ben treulosen und fegerischen Griechen bei, und als ein ebenso erbitterter Feind bes griechischen Raifers fehrte er beim, wie Konrab als beffen engster Bunbesfreunt. Die beiben Ronige maren gufammen ausgezogen, eines Bergens, eines Sinnes, au einem großen Unternehmen, in gleichem Glaubenseifer; fie fehrten nicht nur auf verschiebenen Wegen jurud, fonbern auch in allen ihren Anfichten getrennt, burch bie Politif in verschiebene Krieges lager getrieben, burd bie firchlichen Intereffen faum noch gufammen gehalten.

Aus Beforgniß vor ben Griechen nahm Ludwig ben unmittelbaren

Seeweg von der fyrischen an die italienische Küste; aber es sehlte nicht viel, so ware er doch in die Hande der Griechen gesallen; nur die Flotte Rogers rettete ihn. Am 29. Juli landete er an der Küste Calabriens. Indessen war das Schiff, welches seine Gemahlin sührte, nach Palermo verschlagen worden, und er mußte längere Zeit warten, ehe er wieder mit ihr zusammentressen konnte. Im Ansange des October hatte er mit Roger zu Potenza eine persönliche Zusammenkunst. Sie schieden in herzlicher Freundschaft. Keine Frage ist, daß Ludwig damals dem Sicilier Ausstahr auf Beistand in seinen Bedrängnissen eröffnete; nur darüber bleiben wir im Ungewissen, wie bindende Verpslichtungen er gegen Roger einging.

Das traurige Ergebniß jenes Kreuzzugs, ber vom Papft und bem heiligen Bernhard als ein großes Gotteswerk verkündigt war, beschloß sich nicht allein in dem Berlust unzähliger Menschenleben ohne irgend einen Gewinn für die lateinische Kirche im Orient; nicht minder schwer siel in das Gewicht, daß die einzigen Autoritäten, welche die gespaltene und verworrene abendländische Welt noch zusammenzuhalten schienen, tief herabgebrückt waren und der Kreuzzug selbst einen Bruch zwischen den beiden ersten Königen der römisch-katholischen Christenseit herbeigeführt hatte, von dem man die verderblichsten Folgen bes fürchten mußte.

### 14.

# Der Kreugzug gegen bie Benben und feine Folgen.

## Die Krengfahrer im Wendenlande.

Lange zuvor, ehe die Reste ber königlichen Heere aus dem Drient zurücklehrten, war die Kreuzsahrt im Wendenlande beendet worden. Auch durch sie waren die hochgespannten Erwartungen nicht befriedigt worden, und die Zeitgenoffen haben auch sie als ein verfehltes Unternehmen bezeichnet; bennoch ist sie sefestigung der beutschen Herrschaft und der christlichen Kirche im Wendenlande von nicht geringer Bedeutung gewesen.

Alles, was hier in ben Tagen Lothars erreicht, war allerbings während ber inneren Kämpfe Sachsens nach bem Tobe bes Raisers wieder in Frage gestellt worden. ") Heinrich der Stolze und Albrecht ber Bar hatten, in ihrer ganzen Stellung bedroht, die Wenden sich selbst überlassen muffen. Dennoch wurde das Berlorene bald wieder gewonnen, die deutsche Herrschaft in ihrem früheren Bestande hergestellt. Man verdankte dies vor Allem der Thätigkeit des Grasen Abolf von Holstein. Nachdem dieser noch eine Zeit lang mit dem tapferen Heinrich von Badwide in Streit gelegen, hatten sie sich endlich im Jahre 1142 friedlich auseinander gesetz; Heinrich war mit Rateburg und dem Polaberlande\*\*) entschädigt worden. Indessen hatte Abolf ganz Wagrien wiedergewonnen; Fürst Pribissam, einst der histigke Feind der beutschen Herrschaft, hatte den Kampf und das Regiment ausgegeben und sich in die Gegend von Olbenburg zurückgezogen, wo er im Schut des Grasen Abolf ein stilles Dasein führte.

Um Bagrien, ben Boben immer neuer Aufftanbe, beffer fur bie Folge ju fichern, ftellte Abolf nicht nur bie zerftorte Fefte Segeberg ber, fonbern begann auch bas verobete gand mit beutschen Roloniften ju befegen. Solfteiner und Stormarn ließen fich in ben westlich von Segeberg belegenen Gegenden an ber oberen Trave nieber. In bie oftlichen Striche bis jum Meere bin wurden Bauern aus Beftfalen, Bolland und Friesland geführt: bie Bestfalen befesten bas Darguner Land \*\*\*), bie Sollanber norblich bavon bie Gegend um Gutin, bie Friefen öftlich bas Land Suffel bis an bie See. Das Plonerland blieb unbebaut; in ben von bort norblich bis jur See fich ausbreitenben Strichen um Lugenburg und Olbenburg wohnten ginepflichtige Benben. Auch eine beutsche Stadt legte Abolf in Bagrien an. Richt weit von ber Stelle bes alten, feit Jahren gerftorten +) Benbenortes Lubed ließ er fie auf einem geräumigen, von ben Fluffen Trave und Bednit eingeschloffenen Werber erbauen; ber Rame Lubed ging auf bie neue Stadt über, welche burch bie unmittelbare Rabe eines guten hafens begunftigt, ichnell emportam.

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 178. 180.

<sup>\*\*) 3</sup>m Befentlichen bas fpatere Bergogthum Lauenburg.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Gegenb um Ahrensboet.

<sup>†)</sup> Bergl. oben 3. 178.

Unter Abolfs Schut lebte auch die Miffion in Bagrien wieder auf. Bicelin und seine Genoffen in Reumunster stellten die zerstörten Kirchen her und bilbeten neue Gemeinden, die sie mit Priestern versschen. Da der Biederaufbau des Klosters bei Segeberg Bedenken erregte, errichteten sie in einiger Entfernung auf der andern Seite der Trave an einem Orte, wendisch Cuzalina, deutsch Högersborf genannt, ihren neuen Convent.

Richt wenig zur Forberung ber Kolonien und ber Miffion hatte beigetragen, bag fich Abolf mit bem Abobritenfürften Riflot in bas befte Bernehmen ju feten mußte. Durch große Befchente gewonnen, war Riflot aus einem balb offenen, balb verftedten Wiberfacher ber Deutschen ein guter nachbar berfelben geworben und hatte mit Abolf ein formliches Freundschaftebunbnig geschloffen. Wie aber ließ sich Freunbichaft zwischen ben Sachsen und Wenben erhalten, wenn fich jene burch bie Rreugnahme jur Ausrottung bes Glaubens ober bes gangen Gefdlechts ber Wenben verpflichteten? Sobalb Riflot von ben Rüftungen ber Preugfahrer und ihren Absichten erfuhr, traf er feine Anftalten jur Gegenwehr. Er begann am norboftlichen Enbe bes Schweriner Sees bie ftarte Feste Dobin herzustellen, sammelte ein Beer und ruftete eine Flotte. Gern hatte er bennoch an bem Bunbnig mit Abolf festgehalten, aber biefer glaubte felbst es lofen ju muffen, um fich nicht bei feinen ganboleuten verbächtig ju machen. Der Braf verhehlte fich freilich nicht, was nun ihm und den Seinen von den Wenden brobte. Er warnte bie beutschen Kolonisten vor einem Ueberfall aber icon war es zu fpat.

Niflot hatte sich mit zahlreichem Gefolge eingeschifft und segelte über die See bis zur Travemundung. Am Morgen des 26. Juni 1147 übersiel er Lübeck; die im Hafen liegenden Schiffe wurden mit ihren Waaren verbrannt, mehr als dreihundert Manner bei ihnen erschlagen, die Burg der Stadt belagert und zwei Tage bestürmt. Inzwischen jagten zwei wendische Reiterschwärme durch das Land die Segeberg hin und verwüsteten die Felder der deutschen Kolonisten. Rur Eutin wurde durch seine feste Lage geschüßt, und in Süssel leistete eine kleine Schaar tapferer Friesen den Wenden herzhafte Gegenwehr, die diese auf die Rachricht, daß Abolf mit einem starten Heere anrücke, den Rückzug antraten und zu ihren Schiffen zurückeilten. Eine große Beute und viele Gefangene brachte Niklot über die See in sein Land

zurud. So hatten bie Wenden felbst den Arieg begonnen, und ber Anfang desselben war beklagenswerth genug für die Deutschen. Alles, was in den letten Jahren gewonnen, war vernichtet oder doch in seiner Entwidelung gehemmt worden.

Der Auszug ber Kreuzsahrer war auf ben 29. Juni bestimmt gewesen; bas ganze Heer sollte sich bann bei Magbeburg sammeln. Aber nach gewohnter Beise waren Biele so säumig, daß die Schaaren, welche sich um ben jungen Sachsenherzog, um Herzog Konrad von Zähringen, Erzbischof Abalbero von Bremen, dem Dompropst Hartwich von Stade und Bischof Thietmar von Berben an der Elbe gesammelt hatten, endlich nicht länger warten wollten; sie brannten barauf, Riklot die Rache der Deutschen fühlen zu lassen. Um die Mitte des Juli gingen sie, angeblich 40,000 Mann, über die untere Elbe und rückten unaushaltsam bis vor Dobin. Diese Burg war von einem starken wendischen Heere besetzt und mußte von den Kreuzsahrern beslagert werden.

Die Deutschen fanden bei ber Belagerung Dobins balb eine unerwartete Unterftugung. Auch bie Danen hatte bie Rreugzugebegeiftes rung ergriffen, und an ber Fahrt gegen bie Wenben betheiligten fie fich um fo lieber, ale fie in ber letten Zeit von ihnen viel Schlimmes erlitten hatten. Seit bie Wenten ben beutschen Baffen fich nicht mehr gewachsen fühlten, hatten fie fich noch mehr als fruber auf ben Seeraub gelegt und besonders bie banifchen Ruften unaufhorlich verheert. So ftarf mar beshalb ber Sag in Danemart gegen bie Benben, baß man barüber fogar ben inneren Rrieg vergaß, ber fich abermals um Die Krone entzundet hatte. Erich Lamm mar am 27. August 1146 gestorben und gleich nach feinem Tobe Sven, Erich Emunds Sohn, und Knub, ber Sohn bes im Jahre 1134 erfchlagenen Magnus, in Streit um bie Berrichaft gerathen. Aber Beibe ließen jest ihren Streit ungeschlichtet ruben und rufteten vereint eine große Flotte gegen bie Benben aus; bie Bemannung berfelben wirb - gewiß nicht ohne Uebertreibung - auf 100,000 Mann angegeben. Rachbem bie Flotte an ber wenbifchen Rufte gelandet mar, ließen bie Danen ihre Schiffe jurud und jogen gegen Dobin, wo fie jur Umfdliegung ber Burg fic mit ben Deutschen verbanben.

Erop ber Uebermacht ber Feinde verzagte Riflot nicht, und balb wußte er fich minbeftens ber Danen zu entledigen. Er machte einen



gludlichen Ausfall gegen ihre Schaaren, benen bie Deutschen nicht rechtzeitig zur Hulfe kommen konnten. Jahlreiche Danen geriethen in die Gefangenschaft ber Abobriten und wurden nach Dobin geschleppt. Schlimmeres noch begegnete ber zurückgelaffenen Flotte ber Danen, die von den mit Riklot verbündeten Ranen überfallen und großentheils zerftört wurde (31. Juli). Als die Danen vor Dobin von diesem Unheil hörten, kehrten sie eilends an die See zurück, nöthigten die Ranen zum Abzug und retteten so von ihren Schiffen, was noch zu retten war. Ohne Zögern' fuhren sie dann wieder in die Heimath zurück, wo der Thronstreit alsbald von Neuem entbrannte.

Die Deutschen festen bie Belagerung Dobins fort, aber ohne rechten Ernft. Die fachfischen herren famen nach furger Beit ju ber Einficht, bag ce faum in ihrem Intereffe lage, ein Land zu verheeren, welches fie ale ihr Steuergut anfahen, und ein Bolf auszurotten, über welches fich ihre Berrichaft mehr und mehr auszudehnen begann. Bieberholentlich murbe Baffenstillstand und endlich ein Friede gefoloffen, in welchem fich bie Wenben bie gefangenen Danen auszuliefern und bem Gogenbienft ju entsagen verpflichteten. Damit glaubte man bem Bapfte und ben banifchen Bunbesgenoffen genügt zu haben. Freilich murben von ben Benben biefe Berpflichtungen folecht erfullt; weber erfolgte bie vollstanbige Auslieferung ber Gefangenen, noch borte bie Abgotterei bei ben Abobriten auf, wenn fie fich auch jum Scheine mit bem Taufwaffer besprengen ließen. Wichtiger mar, bag Riklot in feine frubere Abbangigfeit von bem fachfifden Bergoge gurudfehrte und ihm fortan regelmäßig Tribut jahlte. Auch fein früheres Freundfcafteverhaltniß mit Graf Abolf erneuerte ber Abobrite, fortan mehr ein Bunbesfreund ber Deutschen, als ihr Begner. Go mar minbeftens für bie Befestigung ber beutschen Berricaft im Abobritenlande biefer Bug nicht ohne Erfolg gemefen.

Inzwischen hatte sich um ben 1. August auch das Hauptheer ber Kreuzsahrer bei Magdeburg gesammelt. Bei demselben befanden sich der Legat des Bapstes Bischof Anselm von Havelberg, Erzebischof Friedrich von Magdeburg, die Bischöfe von Halberstadt, Meresedurg, Brandenburg und Münster, Abt Wibald von Korvei, Markgraf Konrad von Meißen, Markgraf Albrecht der Bar mit seinen Söhnen Otto und Hermann, Pfalzgraf Friedrich von Sommerschensburg und Pfalzgraf Hermann bei Rhein. Aus 60,000 Krieger



wurde das deutsche Heer geschätt. Zu demselben stießen noch die mährischen Herzoge Otto, Svantopuls und Wratislam mit Bischof Heinrich von Olmüß. Auch einer der Brüder des Polenherzogs Boslessaw zog mit etwa 20,000 Mann dem deutschen Heere zu, während Boleslam selbst mit großer Kriegsmacht zur Ausrottung der heidnischen Preußen ausgerückt war und auf diesem Kriegszuge bei den Russen Unterstüßung fand; denn auch sie waren, obwohl sie außerhalb der römischen Kirche standen, in die große Kreuzzungsbewegung hineingezogen worden.

Der Angriff bes beutschen Heeres, wohl bes stattlichsten, welches je im Wendenlande erschienen war, sollte sich besonders gegen die heidnischen Liutizen richten. Als es über die Elbe gesommen war, machte
es zuerst in Havelberg Rast; dann stürmte es unter großen Berheerungen in das seindliche Land hinein. Alle Ortschaften, auf welche
man stieß, wurden niedergebrannt. Dieses Schicksal tras auch Malchow
unweit des Müripsees und den bei der Stadt belegenen Gögentempel.
Die Wenden vertrochen sich scheu in ihre Wälber und Sümpse; einem
Widerstand scheint das Rreuzsahrerheer kaum begegnet zu sein, die es
vor die Burg Demmin kam, welche wieder in den Händen der Liutizen
gewesen sein muß\*). Demmin wurde von den Kreuzsahrern belagert.
Ueber den Ausgang der Belagerung und des Jugs gegen die Liutizen
erfahren wir Richts. Vielleicht daß auch sie sich zur Annahme des
Ehristenthums verpflichteten; thaten sie es, so hielten sie ihr Versprechen
noch weniger, als die Abodriten.

Auch vor Stettin erschienen bann bie Kreuzsahrer. Aber als bie Pommern Kreuze auf ihre Wälle stellten und Bischof Abalbert, ber Schüler bes heiligen Otto, sich in das Lager der Feinde begab und ben beutschen Bischöfen vorstellte, daß die Waffen das ungeeignetste Mittel seine, um das Werk Ottos im Pommernlande zu fördern, machten seine Vorstellungen Eindruck. Es kam zu friedlichen Verschandlungen zwischen dem Pommernherzog Ratibor und den Kreuzssahrern, bei denen jener ohne Zweisel versprochen haben wird sich der christlichen Sache fortan mit allem Ernste anzunehmen. Das Kreuzheer verließ alsbald Stettin und das Wendenland; schon im

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 161.

Anfange bes September scheint es wieber über bie Elbe gurudgefehrt ju fein\*).

In wenigen Wochen hatten sich die Fürsten ber Pflichten, welche sie mit dem Kreuze übernommen, auf ihre Weise erledigt. Glänzende Thaten hatten sie nicht vollführt, und viel sehlte daran, daß sie das ganze Wendenland dem Christenthum gewonnen hätten. Aber einen nicht geringen Schrecken hatten sie doch mit ihrer Heeresmacht unter den Wenden verdreitet. Dies zeigte sich, wie in des Abodriten Rissot, so in Herzog Ratibors Verhalten nach dem Zuge. Im Sommer 1148 kam der Pommernherzog selbst nach Havelberg und besprach sich mit den sächsischen Fürsten; er bekannte sich hier, nachdem er schon früher von Otto die Taufe empfangen hatte, mit aller Entschiedenheit zum katholischen Glauben und gelobte für die Ausbreitung der christlichen Kräften einzustehen.

Ratibor hat fein Wort gehalten. Dit feiner Gemablin Bribiflama grundete er alsbald einen Convent ber Pramonstratenser in Grobe auf ber Infel Usebom und ftattete ihn reichlich aus. Auch fur bie Benedictiner gründete er ein Rlofter ju Stolpe an ber Beene. Sier war einft Fürft Bratiflam, ber Freund bes heiligen Otto, erfchlagen worben \*\*), und jur Guhne jener Frevelthat murbe bas neue Klofter errichtet, welches feine erften Monche aus Rlofter Berge bei Magbeburg erhielt. Richt ohne Bichtigkeit war es auch für bie Confolibirung ber firchlichen Berhaltniffe Pommerne, bag fich im Rreugzuge amifchen ben fachfischen Furften und ben Bolen ein befreundetes Berbaltniß entwidelt hatte. In Folge bavon hatten bereits am 6. Januar 1148 Erzbischof Friedrich von Magdeburg, Markgraf Albrecht und andere fachfifche herren zu Rrufdwig bei Bromberg mit ben Bolenbergogen Bolestam und Desco eine Busammenfunft gehabt: Markgraf Albrecht hatte bamals mit Jubith, einer Schwefter ber polnischen Berjoge, feinen altesten Sohn Dtto verlobt.

\*\*) Bergl. oben S. 165.

<sup>\*)</sup> Wibalb war, wie wir wiffen, icon am 8. September wieber in Rorvei.

### Beinrich der Lowe und Albrecht der Bar.

Der junge Beinrich ber Lome, ber Entel Raifer Lothars, hatte fich im Kreuzzuge gegen bie Abobriten zuerft in friegerischen Thaten verfucht, und Reiner ber fachfischen Fürften trug aus bem Unternehmen größeren Gewinn bavon. Wenn auch bie Abobriten nach wie vor ihren Bogen opferten und ben Seeraub gegen bie Danen fortfetten, fo zahlten fie ihm boch Tribut und Riflot beugte fich vor ihm als feinem herrn. Die Berbinbungen, in welche ber Rrieg ben jungen Bergog mit vielen tapferen fachfifden Berren gebracht hatte, benutte er bann fogleich zu einer neuen Erwerbung. 3m Sommer 1148 führte er ein großes heer, bei welchem fich ber Erzbischof von Bremen, ber Dompropft Sartwich, Markgraf Albrecht, bie Grafen Abolf von Solftein und Seinrich von Babwibe befanden, gegen bie Ditmarfen, um ben Tob bes Grafen Rubolf von Stabe an ihnen ju rachen\*). Das Unternehmen gludte, und Bergog Beinrich behielt bas gand ber Ditmarfen in ber Sand; er fah es als ein Bubehor ber Staber Erbichaft an, bie er fich bereits gefichert hatte.

Aber ber Bug gegen bie Ditmarfen hatte traurige Folgen für bie Solfteiner Grafen. Gin angesehener friegeluftiger und friegefunbiger Ditmarfe, Etheler mit Namen, hatte flüchtig bie Beimath verlaffen muffen und fich nach Danemart gewendet; hier warf er fich in ben Thronftreit, welcher bas land bewegte, und wurde einer ber bigigften Borfampfer fur Sven, mabrent Graf Abolf fur Anub, bem befonbers Schleswig und Jutland anhing, Partei ergriffen hatte. Gvens Sache gewann jeboch alebalb auch in Schleswig bas Uebergewicht, und nun griff Etheler Solftein an, um fich an Abolf ju rachen und fein Land bem banifchen Konige ju gewinnen. Da jugleich Sven felbst Bagrien überfiel und bier Alles mit Feuer und Schwert vermuftete, murbe Abolfe Lage eine hochft gefahrvolle. In ber Roth schwankte bie Treue ber Seinen; balb war er genothigt bas Land zu verlaffen und beim Bergog Beiftand ju fuchen. Aber bie fraftige Bulfe bes Bergoge ftellte fonell bie Autorität bes Grafen in Solftein her; biefer fehrte nicht allein jurud, fonbern er fonnte auch nach furger Frift ein Beer gegen Schleswig fuhren, bei welcher Stadt Sven und Etheler lagerten. Da

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 212.

zugleich auch Knub mit Streitfräften anrückte, gerieth Sven in nicht geringe Bedrängniß, aus welcher ihn nur die listigen Anschläge des Ditmarsen retteten. Graf Adolf zog sein Heer an die Eider zurück, wurde aber hier von Etheler und den Danen überfallen. Mit rühmslicher Tapferseit bestand er gegen sie den Kampf; Etheler selbst fand in dem heißen Streite den Tod. Aber odwohl Knud in ihm seinen surchtbarsten Gegner verlor, konnte er sich doch in Danemark nicht beshaupten. Flüchtig kam er alsbald nach Bremen und suchte hier eine Zusluchtsstätte (1150). Sven, in der Herrschaft gesichert, schloß um dieselbe Zeit Frieden mit dem Grafen Abolf, der nun endlich Ruhe gewann, so daß er die Ordnung in Holstein herstellen und die Koloznisation Wagriens aufnehmen konnte: das schöne Werf des Grafen nahm jest den besten Fortgang.

Inbeffen war Erzbifchof Abalbero von Bremen am 25. August 1148 geftorben. Seine lange Amtoführung war nur reich an Ents taufdungen gemefen. Unablaffig hatte er fich bemubt bie Legation Bremens im Rorben berguftellen, aber gerabe in feiner Beit hatte bas Erzbisthum Lund feften Beftand gewonnen und alle scanbinavifchen Bisthumer waren ber neuen Metropole bes Norbens unterworfen worben. Auch alle Bemuhungen bes eifrigen Vicelin, in bem menbifden Theil ber Bremer Rirchenproving firchliche Orbnungen gu erneuern, hatten bisher ju nicht viel mehr geführt, als bag einzelne Diffioneftationen in bem Lanbe ber Bagrier errichtet maren. Bahrheit hatte Bremen bamale feinen einzigen Suffraganen; erzbischöfliche Rame war faft zu einem leeren Titel berabgefunten. Much bie Soffnung, welche fich Abalbero in feiner letten Lebenszeit eröffnete, burch bie Stader Erbichaft bie weltliche Macht feines Ergftifte ju erhohen, war ichmablich gescheitert; ber junge Bergog batte bie Erbichaft an fich gebracht und baburch einen Machtzumadie gewonnen, ber ihn ber Bremer Rirche gefährlicher machte, als es jemals bie Billinger gewesen waren.

Auf die damalige Lage ber Bremer Kirche wendet Abt Wibald bie Worte bes Jeremias an: "Sie, die früher eine Fürstin unter ben Heiben und eine Königin in den Ländern war, ist nun wie eine Wittwe und muß dienen\*)". Man bachte damals daran, diesen vielgewandten

<sup>\*)</sup> Rlagelieber 1, 1.

und am foniglichen Sofe fo angesehenen Abt felbft auf ben erzbischof. lichen Stuhl von Bremen zu erheben, aber fo begehrlich biefer fonft war, mag es boch aufrichtig gewefen fein, wenn er verficherte, bag er nicht bie Rraft in fich fpure, eine fo fcmere Laft ju tragen. fiel auf ben Dompropft hartwich von Stabe, und Wibalb felbft billigte biefe Bahl ale bie einzige, burch welche bem Erzstifte aufgeholfen werben fonne. Allerdings mußte fie bem Bergoge im hochften Grabe miffallig fein; benn auf eine millfahrige Befinnung tonnte er bei bem Manne nimmermehr rechnen, bem er bie Befigungen feiner Borfahren entriffen hatte. Auch hartwich fonnte fich nicht verhehlen, bag ibm mander Strauß mit bem ehrgeizigen und herrichsuchtigen Jungling bevorstand, aber er fühlte etwas in fich von ber Mannhaftigfeit feiner Ahnen und wich bem Rampfe nicht aus. Bor Allem befeelte ihn bas brennenbe Berlangen, fein Ergftift wieber auf bie frubere Bobe ju erheben, ber vermaiften Mutterfirche mieber Tochter ju geben, und junachft forberte ibn bie Lage ber wenbischen ganber auf, bie Berftellung ber bort untergegangenen Bisthumer zu betreiben.

3m Anfange bes Jahrs 1149 begab fich hartwich in Gemeinschaft mit Bifchof Unselm von Savelberg nach Italien jum Bapfte. Seine nachfte Abficht war, fich bas Ballium zu holen, aber zugleich hoffte er auch feiner Rirche bie alten Berechtsame wieber ju gewinnen. Bemühungen, die Legation in ihrem alten Umfange berzuftellen, mußten völlig icheitern, ba man in ber Curie fo wenig baran bachte, bas frubere Rirchenfoftem im Norden ju erneuern, bag man vielmehr alebalb einen Berfuch machte, neben bem Erzbisthum Lund noch besonbere Erzbisthumer fur Rorwegen und Schweben ju errichten, alfo bas Rirchenthum bes Norbens mehr und mehr ju becentralifiren. Dagegen icheint Sartwich wegen ber Berftellung ber wenbischen Bisthumer gunftigere Aussichten gewonnen zu haben. Denn ichon hatte ber Papft felbft biefe in bas Auge gefaßt und ben Carbinal Buibo, ben er im September 1148 nach Bolen fanbte, um bie Burudführung bes verbannten Bolenherzogs zu erwirfen, auch mit ber Errichtung von Bisthumern im Benbenlande beauftragt. Der Carbinal fant in Bolen fo hartnadigen Wiberftand, bag er über bas gange ganb bas Interbift aus-Als feine Anwesenheit bort feinen Erfolg mehr verfprach, begab er fich im Juni 1149 nach Sachsen, um bie firchlichen Berbaltniffe bes Wenbenlanbes ju orbnen.

Giefebrecht, Raifergeit. IV. 4. Auft.

Der Carbinal verhandelte mit Bergog Beinrich; Die Busammenfunft erfolgte, wie es fcheint, in Ronigslutter. Erzbifchof Sartwich und Bifchof Anselm maren von ihrer italienischen Reise noch nicht gurudgefehrt; Abt Bibalb, ber an ben Berhanblungen theilzunehmen vom Carbinal aufgeforbert mar, entschulbigte fein Ausbleiben. Bas ber Legat in Betreff ber neuen Bisthumer bestimmt bat, wiffen wir nicht; es icheint aber, als fei bem Bergoge auf die Einrichtung berfelben ein großer Einfluß eingeraumt worben. Aber welche Bestimmungen ber Legat auch traf, fie blieben jundchft ohne Bebeutung, ba Erzbifchof Bartwich, auf bie alten Brivilegien Bremens geftust, nach feiner Rudfehr felbstständig, ohne ben Bergog ober ben Brafen Abolf nur ju befragen, bie Berftellung ber wenbischen Rirche angriff. Seine Abficht war, bie Biethumer von Olbenburg, Meflenburg und Rageburg in berfelben Beife herzustellen, wie fie unter Erzbischof Abalbert bestanben hatten, und am 11. October 1149 orbinirte er im Rlofter Rofenfelb ben alten Bicelin jum Bifchof von Olbenburg und einen gemiffen Emmehard jum Bifchof von Meflenburg. Jenem murbe Bagrien, biefem bas Abobritenland als Sprengel zugewiefen, und Beibe begaben nich bann in ihre Diocefen. Aber fie fanben bort feine Rirchen, feine Briefter, feine Stelle, wo fie ihren Bifchofeftuhl aufschlagen fonnten; nicht einmal ber burftigfte Unterhalt murbe ihnen gewährt. Sie meinten in bas land bes Elenbs, in bie Sige bes Satans und aller unreinen Beifter gefommen ju fein.

Die traurige Lage ber neuen Bifcofe ruhrte befonbere baber, baß Bergog Beinrich ihnen jebe Anerkennung versagte; bie Behnten, welche ber Rirche gebührten, erhoben er und feine Bafallen im Benbenlande. Bicelin manbte fich beshalb mit Befdwerben an ben Bergog, aber er wurde hart angelaffen, bag er ohne Biffen beffelben bas Bisthum übernommen habe. "Mir ftand es ju", fagte ber Bergog, "biefe Cachen ju orbnen in einem Lanbe, welches meine Bater burch Gottes Gnabe erobert und mir ale Erbe hinterlaffen haben". Rur bann verfprach er feine Bunft bem Bifchofe jugumenben, wenn er aus feiner Sand die bischöfliche Inveftitur empfangen murbe. Beinrich von Bitha, ein Bicelin befreundeter Bafall bes Bergogs, rieth ihm fich einem Billen ju fugen, bem er boch nicht wiberftreben fonne; benn fein Raifer ober Erzbischof werbe ihm gegen ben Bergog, bem Gott einmal bas gange Land untergeben habe, ju helfen vermögen. Mber

bie bischöfliche Investitur burch ben Herzog schien im Wiberspruche mit ben Kirchengesehen und war minbestens so ungewöhnlich, daß Bicelin sich nicht dazu entschließen konnte. Er kehrte nach Neumunster zurück, wo er alt, krank, verlassen, traurige Tage verlebte. Hartwich und die Bremer suchten ihn im Wiberstande gegen die Forderung des Herzogs zu erhalten, aber bereitwillige Unterstühung fand er auch weder bei ihnen, noch bei seinem alten Freunde, dem Grasen von Holstein, welcher die Abneigung des Herzogs gegen die neuen Bisthümer theilte. So konnte Vicelin nicht mehr thun, als ab und zu eine Misstonsreise in seinen Sprengel unternehmen und einzelne dürftige Kapellen bauen. Noch weniger scheint Bischof Emmehard in seinen Sprengel erreicht zu haben, wenn er überhaupt je längeren Ausenthalt in demselben nahm. Bon Bekehrungen der Wenden war wenig zu sagen.

Bicelins Lage wurde auf die Dauer unerträglich, und so entschloß er sich endlich boch nach Lüneburg zu gehen, um sich dem Willen bes Herzogs zu fügen. Mit dem Scepter, wie die anderen Bischöse vom Könige, empfing er aus der Hand bes Herzogs sein Bisthum, und zugleich verlieh ihm dieser das Dorf Buzoe auf einem Werder im Ploner See, welches schon früher zum Bisthum Oldenburg gehört hatte. Graf Abolf willigte in die Abtretung des Dorfes, welches in seinem Besitz war, und überließ dem frommen Manne auch die Hälfte der Zehnten, welche er dis dahin aus Wagrien erhoben hatte. So trat Vicelin wenigstens nun in einen Theil seiner bischöslichen Rechte ein, was Emmehard nie geglückt zu sein scheint.

Alle biese Vorgänge zeigten, wie gesunken bie Macht bes Bremer Erzbisthums im Wendenlande war und wie alle Gewalt sich hier bereits in der Hand des Herzogs vereinigte. Es konnte auch nur als ein Zuwachs berselben erscheinen, wenn um diese Zeit Riklot, sein Basall, sich die liutizischen Stämme der Kissinen und Zirzipaner unterwarf und so seine Herrschaft die zur Peene ausbehnte. Es war eine wichtige, freilich nicht beabsichtigte Folge des Kreuzzugs im Wendenlande, daß der junge welsische Fürst in den Gegenden an der Oftsee eine gleich gebietende Stellung gewann, wie sie einst sein Großvater Kaiser Lothar hier besessen hatte.

Aber zu berselben Zeit fiel auch seinem bebeutenbsten Gegner, Markgraf Albrecht, eine Erbschaft zu, welche ihm lange in Aussicht ftand und seine Macht im Wendenlande wesentlich stärkte. Schon seit Jahren nannte er sich Markgraf von Brandenburg\*), und es muß beshalb auch wohl langst die Burg der Stadt in seinen Handen gewesen sein. Das christenfreundliche Herrscherpaar, Pribissaw und Pestrussa, werden inmitten des heidnischen Bolkes den Schutz der Deutschen bedurft haben. Im Jahre 1150 starb Pridissaw, und seine Gemahlin verheimlichte den Tod so lange, die Albrecht selbst von der Erbschaft Besitz nehmen konnte. Nach drei Tagen erschien der Markgraf mit einem Heere und besetzte die Stadt mit dem ganzen Lande, ohne aus Widerstand zu stossen. Diejenigen, deren Haß gegen die Deutschen und das Christenthum er besonders zu fürchten hatte, vertried er aus Brandenburg und übergab die Stadt deutschen und slawischen Männern, auf deren Treue er sich glaubte verlassen zu können.

Brandenburg schien so bem Christenthume völlig wiedergewonnen. Schon furz vor seinem Tode hatte Pribislaw auf ben Rath bes Bischofs Wigger Pramonstratenser von Leiskau nach Brandenburg kommen lassen und ihnen eine bem h. Gobehard geweihte Kirche in der Borsstadt Parduin übergeben. Jest fanden die Pramonstratenser unter Albrechts Schuß Raum zu weiterer Thätigkeit, aber den Sis des Bischums nach Brandenburg zurückzuverlegen nahm Wigger doch noch Anstand. Er blieb mit seinem Kapitel in Leiskau, wo er die neue Marienkirche damals baute, die am 8. September 1155 eingeweiht wurde und in welcher er sich selbst die Gradstätte erwählt hatte \*\*). Er befürchtete wohl, daß Brandenburg Albrecht noch nicht hinreichend gesichert sei, und die Folge zeigte, daß dies in der That nicht der Kall war.

Während ber Brandenburger Bischof in Leistau weilte, war Unselm von Havelberg, bem bereits seit Jahren sein Bischofssit offen stand, bort für die Herstellung bes Kirchenthums ungemein thätig. Gleich seinem Lehrer Norbert zu weltlichen Geschäften geschickt, war er vom König und vom Papste vielsach zu Gesandtschaften benutt worden; er

<sup>\*)</sup> Schon feit 1136 tommt ber Titel vereinzelt vor, bann aber baufig vom Jahre 1144 an. Bergl. oben S. 166.

<sup>&</sup>quot;") Bigger ftarb am 81. December 1160. Sein Rachfolger Bilmar, bis babin Propft in Leiglau, übertrug schon 1161 bie Rechte bes Domtapitels bem St. Gobeharbsstift und verlegte bann 1165 bas Stift nach ber Burg. hier nahm seitbem auch ber Bischof seinen Sig, und noch in bemselben Jahre wurde ber Grundftein zu bem neuen Petersbome gelegt.

hatte, fern von feinem Sprengel, meift ein unruhiges, vielbewegtes Leben auf Reifen und am Sofe geführt. Dube bes Sofbienftes, ber ihm nicht einmal immer Dant gewann, hatte er fich jeboch nach feiner letten Reise nach Italien (1149) nach Savelberg gurudgezogen. In einem Schreiben an Wibalb fdilbert er bas Glud, welches er in bem "armen Savelberg" findet, welches er ber Rrippe vergleicht, in welcher Das Chriftfind gelegen. "In meiner Krippe Savelberg", fagt er, "weile ich Armer Chrifti mit meinen Brubern, ben Armen Chrifti". biefem Ramen pflegten fich bie Pramonftratenfer gern ju bezeichnen. "Einige von une arbeiten an ben Befestigungen im Ungeficht ber Feinbe, Anbere fteben auf ber Bacht gegen Angriffe ber Beiben, Anbere feben im Dienfte bes herrn taglich bem Martyrertobe in bas Auge, Unbere reinigen burch Kaften und Bebet ihre Seele, wieber Anbere beschäftigen fich mit bem Lefen beiliger Schriften und mit Debitationen, um fich ju ber Rachfolge ber Beiligen vorzubereiten; wir alle aber, nadt und arm, find nach unferem Bermogen Rachfolger bes armen und nadten Chriftus. Der Gitelfeiten habe ich genug getrieben; fortan foll mein Leben nur ernften Dingen geweiht fein. Chriftus ift in ber Rrippe und im Richthause, aber anders hier, als bort. In ber Rrippe haben ihm bie Engel Lobgefange angeftimmt; ale er im Richthause vor ben Fürften ftanb, riefen bie Juben: "Lagt ihn freuzigen!"

Bei feinen firchlichen Anordnungen im Benbenlande mar es fur Anfelm von größter Bichtigfeit, feiner Rirche ihre alten Privilegien gu fichern. In ber That erwirfte er am 3. December 1150 eine tonigliche Urfunde, in welcher alle alten Befigungen und Rechte Savelberg bestätigt und bem Bifchof überbies gestattet murbe in bie veröbeten Dorfer ber Rirche Roloniften einzuführen, bie feinem Unberen, als ibm felbft und feinen Beamten, pflichtig fein follten; auch Schenkungen follte bie Rirche annehmen und Raufvertrage abschließen fonnen, ohne beshalb an ein königliches Bericht ju geben. Befonbers forberlich mar es, bag wenig fpater Marfgraf Albrecht und fein Cohn Otto, um bie Berftellung ber Savelberger Rirche ju unterftugen, urfundlich jebem berfelben guftebenben Rechte entfagten, welches bie fruheren Marigrafen an fich geriffen hatten, bag fie bie Bugeftanbniffe bes Ronige ausbrudlich anerkannten, überdies für ihr Gebiet volle Bollfreiheit bewilligten und jum befferen Unterhalt bes Bifchofe und feines Rapitele große Schenfungen machten. Markgraf Albrecht erwies fich bier, wie in

anderen Dingen, als eine feste Stute ber Pramonstratenser; sie verglichen ihn wohl ber Ceber auf dem Libanon, unter beren Zweige die Bögel, die Armen Christi, ihr Rest bauten. Ohne Zweifel war die Pirche im Wendenlande dem Markgrafen Albrecht zum größten Dank verpflichtet; aber was Albrecht für sie that, diente doch zugleich auch seinem eigenen Interesse und half seine Herrschaft befestigen.

Wie Heinrich ber Lowe das Wendenland jenseits der unteren Elbe bis zur Tollense und Beene als seinen von den Batern ererbten und mit dem Schwerte wiedergewonnenen freien Besitz ansah, so fühlte sich Albrecht dagegen jest als freier Herr in den Gegenden an der Havel, und erst durch sie schien ihm auch der Besitz der Altmark völlig gesichert. Wie er sein Gebiet diesseits und jenseits der Elbe schon als ein zusammengehöriges betrachtete, zeigt die interessante, um das Jahr 1150 ausgestellte Urfunde, durch welche er sein Dorf Stendal mit einem Markte und dem Magdeburger Stadtrecht begabte; er befreit durch dieselbe die Bewohner von Stendal von den Zollabgaben in allen Städten seines Gebiets, und als solche bezeichnet er namentlich Brandenburg, Havelberg, Werben, Arneburg, Tangermünde, Osterburg und Salzwebel.

Unmittelbar nach bem Rreugguge gegen bie Wenben hatten fo zwei beutiche Fürften ausgebehnte Berrichaften an ber mittleren und unteren Elbe begrunbet, bie nur in loferem Busammenhange mit bem Reiche ftanben. Gin immer machfenber Strom von Auswanderern begann fich aus bem weftlichen Deutschland über biefe ganber ju ergießen, und bie Roloniften ftanben auf bem Boben, ben fte von ben Kurften zuertheilt erhielten, in ebenfo naben Beziehungen zu biefen und ihren Bafallen, wie in entfernten ju Raifer und Reich. Bugleich fing man an, ein driftliches Rirdenwefen im Wenbenlanbe herzuftellen: bie Grenzen ber bifcoflichen Sprengel maren von Reuem gezogen, bie Bifcofe nahmen bie Arbeit ber Miffion wieber auf. Aber follte bas Werk ber Missionare Frucht bringen, so bedurften fie ber thatfraftigen Unterftugung ber Fürften, welchen biefe ganber gehörten; bier fonnte ihnen weber Raifer noch Erzbischof helfen. Der Gang ber Dinge hatte bier zu einer bemerkensmerthen Erweiterung ber fürftlichen Befugniffe geführt. Seinrich ber Lowe und Albrecht ber Bar hatten in ihren Marten bereits eine landesherrliche Stellung gewonnen.

15.

Das Papfithum während bes zweiten Rreugzugs.

### Engen III. in Frankreich und Dentschland.

Beber im Orient, noch im Wendenlande hatte der Papft die Ziele erreicht, welche er fich mit der Kreuzpredigt gesetht hatte. Seine Legaten hatten die Heere der Kreuzsahrer begleitet, aber hier wie dort war ihr Ansehen gering gewesen, und weder das furchtbare Rifigesschick in Aften noch die halben Erfolge des Wendenkriegs konnten ihnen beigemessen werden. Dennoch war es natürlich, daß man die Enttauschung der überspannten Hoffnungen gerade der Macht zur Laft legte, welche dieselben zuerst erregt hatte. Mit Rothwendigkeit wirkte der Berlauf und Ausgang der Kreuzzugsbewegung auf die Stellung bes Papstes zurud.

Bahrend die Begeisterung für ben Gottesfrieg noch Alles fortriß, war der Papft nach Frankreich gekommen, und der Enthusiasmus für das große Unternehmen hatte auch ihm eine ungewöhnliche Autorität verliehen. Als König Ludwig den Boden Galliens verließ, stellte der Statthalter Petri, der über seine eigene Stadt nicht gebot, hier gleichs sam den Beherrscher des Landes dar; der papstliche Hof trat in Frankreich an die Stelle des königlichen, und der Reichsverweser Abt Suger nahm vom Papste, gleich als ob er ihm auch in den weltlichen Dingen unterstellt sei, die Befehle entgegen.

Balb bachte Eugen III. baran, sich auch in Deutschland in seiner Bollzewalt zu zeigen. Schon gleich nach bem Abzuge ber Kreuzheere hatte ber junge König Heinrich eine Botschaft und ein bemuthiges Schreiben an ben Papst gerichtet, worin er sich nach bem Willen seines Baters zu jedem Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl bereit erklärte. So konnte Eugen glauben, daß er den Boden des deutschen Reichs, welchen seine Borgänger meist als Bittende betreten hatten, jest als Gebieter beschreiten wurde. Er gedachte die nächsten Monate in Deutschland zu verleben und in der Fastenzeit nach Frankreich zurückzusehren; benn schon hatte er nach Tropes ein allgemeines Concil aus dem ganzen Abendlande berusen, welches dort am 21. März eröffnet werden sollte. In den ersten Tagen des November 1147 verließ er Frankreich und begab sich über Berdun nach Trier.

Es waren Auflagen in ben lothringischen Bisthumern erhoben worden, um den Unterhalt des papstlichen Hoses zu bestreiten. Biele murrten darüber, so daß Abt Wibald es sich als ein besonderes Berbienst anrechnen konnte, daß er schnell und reichlich beigesteuert habe. Aber vor Allem suchte der alte Albero jest seine Ergebenheit gegen den heiligen Bater klar an den Tag zu legen. Er hatte alle Borstehrungen zu einer glänzenden Aufnahme desselben getroffen. Am 30. November hielt der Papst seinen Einzug in Trier; zu seiner Rechten ging Albero selbst, zur Linken Erzbischof Arnold von Köln, hinter diesen siebzehn Cardinale und ein gewaltiger Hosstaat. Den Römern folgte eine große Zahl von italienischen, deutschen, französischen und englischen Bischöfen, dann in seierlicher Procession die ganze Geistslichseit und die Bürgerschaft der Stadt.

Selten hat Trier größeren Glanz gesehen. Albero gesiel sich barin, seinen gewonnenen Reichthum ber Welt zu zeigen; freilich meinte einer seiner Freunde alsbald, daß es überstüssig gewesen, das "Heer ber Romer" zu mästen, da dies nicht viel anders sei, als Wasser in das Meer und Holz in den Wald zu tragen. Der Papst nahm das gegen gern die Dienstwilligkeit des mächtigen Kirchensürsten entgegen. Er bedurfte eines freigebigen Wirthes; denn die Zahl berer, die sich um ihn schaarten, wurde immer größer, und unter ihnen sah man die ersten Männer der Zeit. Auch Erzbischof Heinrich von Mainz und Abt Wibald, denen die Regentschaft des Reichs ausgetragen war, ersschienen vor dem Throne des Papstes, und an der Seite desselben sehlte auch der heilige Bernhard nicht, noch im hellsten Ruhmesglanz strahlend. Feste reihten sich an Feste, und mit besonderer Pracht wurde die Weihnachtsseier begangen.

Aber man lebte nicht nur in Festlichseiten, sondern auch in ernsten Geschäften, und der Papst scheute sich dabei nicht tief in die weltlichen Angelegenheiten des Reichs einzugreisen. Der beschworene allgemeine Friede war nur furze Zeit gehalten worden; namentlich war bereits Lothringen wieder der Schauplat blutiger Fehden. Graf Heinrich von Ramur stand von Reuem in Kampf mit dem Bischose von Berdun, Herzog Matthaeus von Lothringen mit dem Bischose von Toul. Wir wissen, daß es der Papst dahin brachte, daß unter Bermittelung des heiligen Bernhard die Berduner Fehde beigelegt wurde, und auch sonst wird er für die Hersellung des Friedens thätig gewesen sein; freilich

ein bauernber Gewinn wurde bamit nicht erzielt. Und zugleich ers wuchsen langwierige argerliche Streitigkeiten aus ber Beife, wie er bie Berhaltniffe ber beutschen Kirche behandelte.

Begen verschiebener Fahrlaffigfeiten entfeste ber Papft gu Trier ben Abt Alolf von Fulba seines Amtes. Wenn auch bie Kulbaer Monde bamit nicht ungufrieben waren und fogar bie Unhanger Alolfe aus bem Rlofter verjagten, fo faben fle es boch ale eine Schabigung ihrer alten Rechte an, wenn ihnen ber Bapft gebot, nicht aus ihrer Mitte, fonbern aus einem anberen Rlofter ben neuen Abt zu mablen. Sie mahlten beshalb im Wiberspruch mit bem papftlichen Befehl einen ihrer Bruber, einen gewiffen Rogger, nicht ohne Ginfluß bes Sofes und fogar, wie es fcheint, bee Erzbischofe Beinrich felbft, bee Reiche. regenten. Denn trop bes Entgegenkommens bes Erzbischofs beftanb amifchen ihm und bem Bapfte feineswegs ein freundliches Berhaltnig. Eugen hatte gwar auf ben Bunfc bes Daingers fich ber Aebtiffin Silbegarb vom Rupertusflofter bei Bingen, welche in ben rheinischen Gegenben als eine Beilige und Prophetin verehrt wurde, angenommen, ihre Stiftung beftatigt, ihre tieffinnigen Bifionen in Erier verlefen laffen und fie zu weiteren Aufzeichnungen ermuntert; aber es fehlte viel, baß er in anderen Dingen bem Erzbischofe gleich willig gemefen mare. Bielmehr lieh er ben Anflagen, bie gegen benfelben wegen Berichleuterung tee Rirchengute erhoben wurben, offenes Dhr, und noch besonders ergurnte ihn, daß fich ber Mainger gegen ben Bifchof Cberhard von Bamberg\*), ber von ihm felbst bie Beihe gesucht und empfangen hatte, beshalb Bebrudungen erlaubt haben follte. Bie mit Heinrich von Mainz, war ber Bapft auch mit Arnold von Koln in Rurge völlig gerfallen; es verlauteten Rlagen über Simonic und nachlaffige Amtoführung bes Kolner Erzbifchofe, die wohl nur zu begrundet maren und welche ber Bapft eher begierig aufgriff, als jurudwies.

Außer Frage ift, daß die Anwesenheit bes Papftes in Deutschland je langer sie dauerte, besto weniger willfommen war und ihm ben beutschen Klerus mehr entfrembete, als gewann. Er selbst fühlte, wie

<sup>\*)</sup> Eberhard II. von Bamberg nahm in ber beutschen Rirche jener Zeit eine sehr hervorragende Stellung ein. Er war im Juni 1146 auf Egilbert gesolgt und hatte im December die Beihe vom Bapfte in Biterbo erhalten. Es folgte bann im Juli 1147 bie Erhebung ber Bebeine Raiser Deinrichs II., ein für Bamberg sehr wichtiger Act.



sehr das Wesen dieser Nation dem römischen Kirchenthum widerstrebe; noch später hat er geäußert, daß sie vor allen anderen undankbar gegen Rom, stets ihm feindlich gesinnt, bei jeder Beranlassung zur Aussehnung geneigt sei und man sie deshalb mit großer Borsicht behandeln müsse. Im Februar 1148 verließ er Trier und kehrte, ohne den Rhein überschritten zu haben, nach Frankreich zurück; er begab sich über Wes und Berdun nach Reims, wohin er das erst nach Tropes berusene Concil verlegt hatte.

2m 21. Marg murbe bas Concil in ber feierlichften Weise vom Mehr als taufend bobe firchliche Burbentrager follen gegenwartig gemefen fein, und man bezeichnete bas Concil ale ein allgemeines, ba faft aus allen ganbern bes Abenblanbes Bifcofe ju-Die Synobe beschäftigte fich junachft mit ber Berurgegen waren. theilung eines mahnwitigen Schwarmers aus ber Bretagne, Gon mit Ramen, welcher fich fur ben Sohn Gottes ausgab; er wurde in ficheren Bewahrfam gebracht und ift als Befangener balb barauf gestorben. Bon verschiebenen Metropoliten murben barauf bie ausschweifenbften Anspruche auf Brimatialrechte über anbere Diocesen erhoben. Go verlangte Albero von Trier ben Brimat über gang Belgien, Gallien und Bermanien, felbst über bas Erzbisthum von Reims, an beffen Sis man tagte. Es entftanb ein furchtbarer Tumult in ber Berfammlung über bie Bermegenheit bes Mannes, ber fich gleichsam zu einem Unterpapft fur bas frangofifche und beutsche Reich aufwerfen wollte. Db= mobl ber Bapft biefe, wie alle abnlichen Unfpruche entschieben gurudwies, batte bie Sache boch blutige Folgen. Der Streit ber herren ging auf ihre Diener über; wie jene mit Reben, geriethen biefe mit ben Baffen an einander, und in einem Sandgemenge wurden mehrere Trierer fdmer verwundet. Ergbifchof Albero brobte im Born, bag er bei Ivois feine Mannen versammeln und gegen Reims vorruden laffen werbe; nur baburd ließ er fich beschwichtigen, bag ibm bie Leute, welche fich an ben Trierern vergriffen hatten, ausgeliefert murben.

Eine lange Reihe firchlicher Sabungen berieth alsbann bas Concil. Sie enthielten weniger Reues, als fleinliche und ängstliche Auslegungen bereits auf früheren Synoden festgestellter Kanones. Sie konnten beshalb, obschon man bas Gewicht schwerer Strafen an sie hangte, boch nur geringe Geltung gewinnen, und manche waren schon nach wenigen Jahren vergessen. Auch in der Bersammlung selbst fehlte es nicht an

Opposition gegen biese lästigen Bestimmungen. So ift Rainalb von Daffel, bamals Bropft von hilbesheim, ber später Rom noch einen ganz anderen Wiberstand bereiten sollte, beim Berbote bes Belztragens für die Klerifer schon auf jenem Concil ben Romern entgegengetreten.

Bichtiger maren bie Strafurtheile, welche bas Concil erließ und welche jum großen Theile bie beutsche Rirche trafen. Die Erzbischöfe von Mainz und Roln maren nach Reims beschieben worben, aber nicht erschienen: Beibe murben suspenbirt, obwohl minbeftens Beinrich von Daing barin eine Entschulbigung hatte, baß feine Geschäfte als Reichs. verwefer bie Entfernung aus bem Reiche nicht zuließen und ber junge Ronig felbst fich berfelben wiberfest hatte. Die Bahl bes neuen Abts von Fulba murbe, wie vorauszusehen mar, caffirt und eine neue angeordnet unter Bugiehung mehrerer Aebte, bie bas befondere Bertrauen bes Papftes genoffen; unter biefen mar auch Abt Bibalb, ber auf bem Concil erschienen war und alle Bergunftigungen erhielt, die er gur Befestigung feiner Stellung in Rorvei beanspruchte. Den besonderen Born bee Bapftes hatte Ronig Stephan von England erregt, ber nicht ohne Buthun Rome bie herrschaft gewonnen\*) und boch feiner Beiftlichkeit ben Befuch bes Concils verwehrt hatte. Einem Theile bes englischen Rlerus galt aber Bapftgebot mehr, als foniglicher Befehl, und fo fehlte es trop beffelben nicht an einer Bertretung ber englischen Rirche in Reims; auch Erzbischof Theobalb von Canterbury mar jugegen und erhob laute Rlagen gegen seinen König. Der Bapft mar entichloffen über Stephan ben Bann auszusprechen, und icon maren bie Rergen angegundet gur Berfundigung beffelben, als Ergbischof Theobald felbst Fürbitte für ben König einlegte und erwirkte, baß ihm zu feiner Rechtfertigung eine breimonatliche Frift gewährt murbe.

Rachdem bie neuen Kirchengesete und bie verhängten Strafen verfündigt waren, lofte ber Papft bas Concil auf. Die Bater treunten sich nicht in fo freudiger Stimmung, als fie zusammengetreten waren;

<sup>\*)</sup> Rach bem Tobe Heinrichs I. von England (1135) hatte seine Tochter Mathilbe, die frühere Gemahlin Raiser Heinrichs V., für ihren Gohn Beinrich aus ihrer zweiten Ehe mit Gottsried von Anjou Ansprüche auf ben englischen Thron erhoben. Aber die Engländer erklärten sich für Stephan von Blois, einen Schwestersohn des letzten Königs, der auch alsbald die Krone gewann. Ein langer innerer Krieg zwoischen der Kaiserin und König Stephan folgte, der sich im Jahre 1147 vorläufig au Gunften des Letzteren entschied; Rathilbe mußte England verlaffen.

benn gerabe in biesen Tagen verlautete bie erste Kunde von bem großen Mißgeschicke ber Könige im Orient, und Manchen mochte bas Gefühl beschleichen, daß bie römische Kirche bort weit mehr an Ansehen verloren, als in Reims gewonnen hatte.

Der Bapft hatte eine größere Angahl frangofischer Bischöfe und Mebte nach bem Schluß bes Concils gurudbehalten, um mit ihnen über bie icon lange verhanbelte Cache bes Bifchofe von Boitiers Gilbert be la Porree Entscheibung ju treffen. Diefer berühmte Belehrte hatte mit feinen Bestimmungen bes gottlichen Befens, wie fie namentlich in seinem Commentar bes Buche bes Boethius über bie Dreifaltigfeit enthalten maren, ben heftigften Biberfpruch bes heiligen Bernhard erregt, welcher in Gilberte Lehren eine nicht geringere Befahr fur ben driftlichen Glauben fab, ale vorher in Abaelarbe Bortragen. Bernbarb verftanbigte fich jest mit ben frangofifchen Bifcofen und Aebten uber ein Blaubensbefenntniß, welches im Ramen ber Rirche ben Aufftellungen Gilberte entgegengestellt werben follte. Die Carbinale brachten bies in Erfahrung und empfanden es fehr übel, bag bie Gallifaner fich Blaubenbentscheibungen anmagen wollten, welche allein ber romifden Rirche gebührten. Es war eine neue Ericheinung, bag ber Beilige von Clairvaur mit ber romifchen Rirche in Conflict gerieth; um bie Rarbinale ju beruhigen, mußte fich Bernhard ju ber Erffarung bequemen, bag er und feine Freunde mit jenem Glaubensbefenntniß lebiglich ihre perfonliche Unficht ben Lehrfagen Gilberte hatten entgegenftellen wollen. Dennoch gelang es Bernhard ben Papft, feinen früheren Schuler, perfonlich fur fein Glaubenebefenntniß zu gewinnen, und er entging fo einer empfinblichen Rieberlage.

Aber die Berhandlungen mit Gilbert nahmen doch nicht ben Ausgang, ben Bernhard gehofft hatte. Am ersten Tage des Berhörs wußte Gilbert sehr vorsichtig seine Lehren zu vertheidigen und gewann damit die allgemeine Beistimmung der Cardinale. Am anderen Tage erbot er sich, wenn er Irriges in der angegriffenen Schrift gelehrt habe, dies zu verbessern. Der Papst verlangte darauf die Auslieferung des Buchs, um die nothwendigen Correcturen vornehmen zu lassen. Gilbert beanspruchte, daß ihm selbst die Correctur überlassen werde, und die Cardinale fanden diesen seinen Anspruch gerecht. Der Papst sügte sich und übergab nun an Gilbert Bernhards Glaubensbesenntnis, um nach demselben alle Anstöße zu beheben, doch ist dies unseres



Wissens nie geschehen. Die ärgerliche Sache hatte bamit ihr Enbe erreicht — ein Enbe, bessen sich ber geseierte Heilige von Clairvaur wohl noch weniger freute, als ber gelehrte Bischof von Poitiers.

Der Gegensah, welcher sich bei dieser Gelegenheit zwischen Bernshard, bem muthigen und ruhmreichen Bertheidiger ber römischen Kirche, und ben Cardinalen zeigte, trat in der nächsten Zeit noch beutlicher an den Tag. Um die Mitte des April verließ der Papst Reims und nahm seinen Weg nach Clairvaur, um durch seine Gegenwart sein altes Kloster zu ehren. Bernhard und seine Brüder hielten den Zeitzpunkt für günstig, um für einen ihnen angehörigen Mann, den entsetzen Bischof Philipp von Tours, wenigstens Milberung seiner Strafe zu erwirken. Aber so inständig ihre Verwendung war, sie konnten Richts erreichen, da die Cardinale ihnen hartnäckig widerstrebten.

Es ift nicht zu verkennen, daß in dem heiligen Bernhard, der so viel für die römische Kirche gethan hatte, seit dieser Zeit eine Mißstimmung gegen die Römer eintrat. In den nächsten Jahren hat er sein berühmtes Werf "über die Betrachtung" für Papft Eugen gesschrieben, und auf den Charafter dieser Schrift ift sicherlich nicht ohne Einfluß geblieben, was Bernhard von der römischen Eurie in Frankreich ersahren hatte. Wie ein rother Faden zieht sich durch die ganze Schrift die Ermahnung an den Papft, sich den schlimmen Einflüssen seiner Umgebung zu entziehen. Der Unmuth, dem Bernhard versiel, mußte sich noch dadurch steigern, daß immer traurigere Nachrichten aus dem Orient kamen. Sie bedrückten schon glaubte der Letztere unter nicht minder schwer die des Papstes. Schon glaubte der Letztere unter den Franzosen, die besonders durch die Verluste betroffen waren, nicht länger verweilen zu dürfen; überall meinte er sinstere Mienen zu sehen.

Gleich nach tem Befuche in Clairvaux (24.—26. April) eilte ber Papft Frankreich zu verlaffen. Er nahm zunächst seinen Weg nach Burgund, wo er bann langere Zeit in Lausanne verweilte. Gegen die Mitte bes Juni überschritt er wieber die Alpen. Mehr als ein Jahr war verstoffen, seit er ben Boben Italiens verlaffen hatte, und in diesem Jahre hatte bas Ansehen seiner Person und seiner Stellung mehr eingebüßt, als gewonnen. Urban II. geleitete einst von Frankreich nach Italien zurück die frische Begeisterung bes Abendlands für den von ihm verkundigten Gotteskrieg; Eugen III. solgten auf den Fersen die Trauernachrichten über das Fehlschlagen eines Unternehmens,



an welches man die größten Hoffnungen für die römische Kirche geknupft hatte und beffen klägliches Mißlingen schwer auf fie felbst zuruckfallen mußte.

Die Augen bes Bapftes maren wieber auf Rom gerichtet, aber er fonnte nicht hoffen auf friedlichem Wege babin gurudgutehren; bie Revolution hatte bort mahrend feiner Abmefenheit neue Rahrung gewonnen. Langere Zeit hielt er fich in ber Lombarbei auf. 3m Anfange bes Juli prafibirte er einer Synobe ju Cremona, mobin er bie Bifcofe Italiens berufen hatte. Der alte Rangstreit zwischen Ravenna und Mailand tam hier aufe Reue jum Ausbruch und wurbe vom Bapfte vorläufig beigelegt. Unberen Rangftreitigfelten amifchen italienifden Bifcofen ftellte er feine Autorität entgegen. Dobena, welches fich Gewaltthätigfeiten gegen bie Abtei Ronantula erlaubt hatte, wurde feines Bisthums beraubt und ber Sprengel beffelben unter bie vier benachbarten Diocefen vertheilt. Durch biefe Magregel erhipte fich nur ber Streit zwischen Mobena und Ronantula; es fam zum offenen Rampf, in welchem Bologna Ronantula unterftutte, mahrent ber Papft Barma und Reggio abhielt fur Mobena, wie fle beabsichtigten, Bartei ju ergreifen. Uebrigens hatte bie Aufhebung bes Bisthums Mobena eben fo menig Beftant, ale viele andere Dagregeln biefes Bapftes, an bem ftarre Confequeng am wenigsten gu tabeln mar.

Bon Cremona begab sich Eugen nach Brescia, wo er bis in ben September verweilte. Bahrend er in Brescia restdirte, beherrschte ein Brescianer mit seinem Ansehen Rom und war in einen Kampf gegen die römische Kirche getreten, in dem er nichts Geringeres beabsichtigte, als alle weltliche Macht berselben zu vernichten.

#### Arnold von Brescia.

Rächft bem heiligen Bernhard war unstreitig Magister Arnold von Brescia die bedeutsamste Personlichkeit in dem Klerus jener Zeit. Beide sahen in gleicher Weise die Schäden ihres Jahrhunderts in der Berweltlichung der Kirche, aber die Beseitigung der Schäden wollten sie mit den verschiedenartigsten Mitteln erreichen. Bernhard suchte die Kirche aus der Welt herauszureißen, um ste als beherrschende Macht hoch über dieselbe zu erheben; Arnolds Meinung war, daß der Kirche alle weltliche herrschaft entzogen werden und sie allein auf das geistliche

Gebiet beschränft werben muffe. Bernhard geht von ben Ibeen Gregors VII. aus, Arnold ift ber entschiebenfte Gegner berselben. Bie ihre Lehren in schroffem Wiberspruch standen, so find fie auch im Leben hart an einander gerathen.

Arnold war um die Wende bes Jahrhunderts geboren. Bir fennen nicht den Stand, dem er durch Geburt angehörte; schon früh hat er sich in den Dienst der Kirche gestellt, ihr sein ganzes Leben gewidmet. Rachdem er die unteren Weihen empfangen, begab er sich, wie es Sitte der Zeit war, nach Frankreich, um philosophische und theologische Studien zu treiben. Mit vielen Tausenden war er dort der Schüler Abaelards, und es knüpste sich zwischen ihm und seinen geseierten Lehrer ein engeres Berhältniß, welches noch später nicht ohne Einstuß auf seinen Lebensgang blied. Als Arnold in sein Baterland zurückgekehrt war, erhielt er die priesterliche Weihe; er trat in einen Convent von Augustiner-Chorherren und wurde bald zum Borstand besselben erhoben.

Ein Mann lebhaften Geiftes und fcharfen Berftanbes, liebte Arnold nicht in ben breitgetretenen Wegen Anderer ju manbeln. ausbauernbes Stubium ber heiligen Schrift überzeugte ihn von bem gewaltigen Abstande zwischen ben armen Gemeinben ber apostolischen Beit und ber mit weltlicher Dacht und unermeflichem Reichthume ausgestatteten Rirche, in welcher er felbft lebte. Er befestigte fich in ber Unficht, bag bie Rirche ju ihrer urfprunglichen Armuth jurudgeführt und aller weltlichen Dacht entfleibet werben muffe. Rachflange ber Bataria, bie einft einen ihrer Sauptfige in Bredcia gehabt hatte und beren Rachwirfungen noch nicht gang bort erftorben fein konnten, scheinen Bieberhall in feiner Seele gefunden ju haben; auch bas bamale überall in ber Lombarbei verbreitete Studium bes romifchen Rechts mußte ihn belehren, daß bas Berhaltniß ber Rirche gur weltlichen Gewalt in fruheren Beiten ein gang anberes gewefen fei, als es fich nun gestaltet hatte. Er begann in Brescia ju lehren, bag bie Rlerifer fein Bermogen, Die Bifcofe feine Regalien, Die Monche feinen Befit haben mußten, bag vielmehr alle weltliche Dacht und aller weltlicher Befit ben Laien gebuhre.

Aber Arnold lehrte nicht nur, fondern suchte auch seine Lehre in bas Leben zu führen. Er entfagte zunächst für fich felbst ben weltlichen Genuffen, fasteiete sein Fleisch und lebte in Armuth; ein feuriger Prediger der Weltentsagung, gewann er dann Andere für seine Anssichten, auch Biele aus dem Laienstande, denen die weltliche Macht des Klerus ein Aergerniß war. Die Pataria schien in Brescia wieder aufzuleben, freilich nicht, wie in den Tagen Gregors VII., im Anschluß an Rom, welches seit der Demüthigung der hochmüthigen lombardischen Bischofe von patarenischen Lehren Richts mehr wissen wollte. Mit Rothwendigseit mußten Arnold und sein Anhang alsbald mit dem Bischofe und dem ganzen Klerus, der sich von den bestehenden Bershältnissen nicht losreißen wollte, in die erbittertsten Streitigkeiten gesrathen. Die Stadt war von kirchlichen Wirren erfüllt, und nicht mit Unrecht galt Arnold als Urheber derselben.

Als Bischof Mainfred von Brescia, von Papft Innocenz II. selbst im Jahre 1132 bort eingesett, einst nach Rom gegangen war, gewann Arnold die Stimmung in der Stadt so für sich, daß der Bischof nur mit Mühe wieder Eingang in dieselbe gewann. Dies gab die Beranslassung, daß Mainfred mit mehreren Klerisern aus Brescia auf dem großen Lateranconcil von 1139 gegen Arnold als Schismatiser die schwersten Anklagen erhob. Wie es scheint, war Arnold selbst auf dem Concil zugegen und wurde in Berhör genommen. Das Urtheil des Papstes siel gegen ihn aus. Er wurde seines Amtes entsett, aus seiner Baterstadt und Italien verwiesen und ihm ein Eid abgenommen, daß er ohne ausdrückliche Erlaubniß des Papstes nie wieder den Boden Italiens betreten würde.

Rach ber Berurtheilung Arnolds scheint seine Partei in Brescia eine vollständige Riederlage erlitten zu haben; die weltliche Macht bes Bischofs wurde bort nicht weiter angesochten. Arnold begab sich in das Eril nach Frankreich und suchte seinen alten Lehrer auf, der das mals wieder, wie in den Tagen der Jugend, auf dem Berge der heisligen Genovesa zu Paris einen großen Schülerkreis um sich versammelt hatte. Abaelard war gerade zu dieser Zeit in die histigsten Streitigseiten mit dem heiligen Bernhard gerathen, und in denselben nahm der Brescianer sogleich auf das Eifrigste für seinen Lehrer Partei. Bernhard selbst bezeichnet in einem Schreiben an den Papst Arnold als den Schilbträger des neuen Goliath: Beide hätten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten verbündet. Er verlangte, daß der Papst Beide unschädlich mache, und in der That erließ dieser einen Befehl, sie als Urheber verderblicher Dogmen und Feinde des kathos

lischen Glaubene getrennt in Rlofter einzusperren und ihre Bucher ju verbrennen.

Der Befehl bes Bapftes hatte feine Wirfung. Des alten Abaelarb Rraft mar gebrochen; er begab fich freiwillig in bas Rlofter Cluny und machte bort feinen Frieden mit ber Rirche. Un Arnold magte Riemand bie Sand ju legen, vielmehr begann er öffentlich auf bem Berge ber heiligen Genovefa Bortrage ju halten und ungescheut biefelben Lehren zu verbreiten, bie ibm in Brescia Berfolgung zugezogen hatten. Er wurzte fie mit Invectiven gegen ben beiligen Bernharb, ben er ber Ruhmfucht und bes Reibes gegen Alle, bie ohne fich ihm unterzuordnen in ber Wiffenschaft emporfamen, anschulbigte, wie gegen bie Bischofe, benen er Beig, Sabgier, ichlechten Lebensmanbel, Forberung von Blutvergießen vorwarf. "Bas er lehrte," fagt ein gleichzeitig in Paris lebenber Mann, "ftimmte fehr wohl mit bem Evangelium überein, ftand aber mit allen Lebeneverhaltniffen im ichneibenbften Wiberfpruche." Es ift fehr begreiflich, bag er fo nur wenige und arme Schuler fanb, bie fur fich und ihren Lehrer bas Brob vor ben Thuren erbetteln mußten; benn bie jungen Rlerifer tamen meift nach Paris, um mit ber bort erworbenen Bilbung Geld und Ehren ju gewinnen, mahrend Arnolds Lehren vor Allem Binweifungen auf Die Armuth und Demuth ber erften Christen waren.

Richt ber Befehl bes Bapftes, fonbern tonigliches Gebot feste ber Lehrthätigkeit Urnolbs ju Paris balb ein Biel. Der heilige Bernharb ermirfte es beim Ronige, bag Urnolb auch von bem Boben Franfreiche verwicfen murbe. Er fuchte barauf eine Bufluchtoftatte in Deutschland und fand fie in Burich, wo er nun feinen Lehrftuhl auffclug. Seine Bortrage blieben nicht ohne Wirfung, namentlich gewannen feine Ungriffe auf ben verweltlichten Rlerus ihm machtige Freunde im Laienstande. Der heilige Bernhard faumte nicht auch bier feinen Biberfacher zu verfolgen; er forberte brieflich ben Bifchof von Konftang, in beffen Sprengel Burich lag, auf entweber Arnold zu vertreiben ober lieber noch nach bem Willen bes Bapftes einzuferfern. Der Brescianer verließ in ber That, freiwillig ober gezwungen, nach einiger Zeit auch Burich wieber und fant eine Unterfunft im Dienfte eines Carbinalbiakonen Buibo, ber bamale nach Deutschland fam. Es ift bies aller Bahrscheinlichfeit nach berfelbe Guibo, ben Innoceng II. in feiner letten Lebenszeit als Legaten nach Bohmen und Mahren Giefebrecht, Raiferzeit. IV. 4. Muft.

fchidte und ber erft im Jahre 1145 nach einer fehr erfolgreichen Thatig= feit nach Italien gurudfehrte.

Als Guido seine Legation beendigt hatte, war Papst Innocenz II. bereits verstorben; auf bem Stuhle Petri saß Eugen III. Der heimskehrende Legat fant ben Papst im Eril zu Viterbo; hier erschien auch Arnold, wohl im Gefolge bes Cardinals, reumuthig vor dem Haupt ber Kirche und versprach Gehorsam und Unterwerfung. Der neue Papst war milber gestimmt gegen Arnold, als Innocenz. Er nahm ihn wieder in die Kirchengemeinschaft auf, doch mußte Arnold durch einen feierlichen Eid Gehorsam gegen die Kirche geloben und sich zu firchlichen Bußshandlungen an den heiligen Stätten Roms verpstichten. Nach dem mit dem Senat getroffenen Abkommen kehrte der Papst im December 1145 nach Rom zuruck\*); um dieselbe Zeit betrat auch Arnold wieder die ewige Stadt, in beren Geschichte er dann eine so benkwürdige Rolle spielen sollte.

Bunachst leistete Arnold zu Rom in Fasten, Rachtwachen und Gebeten die übernommenen Bußen. Seine eifrigen Bußübungen und seine Sittenstrenge gewannen ihm Gunft in der Stadt, aber an den politischen Bewegungen in derselben scheint er vorerst keinen Antheil genommen zu haben, auf seine früheren Lehren nicht öffentlich zuruckgekehrt zu sein. Es ift ganz irrig, wenn man Arnold als den Hersteller des römischen Senats, als den Urheber der gegen den Papft gerichteten Stadtrevolution bezeichnet hat: der Senat bestand seit Jahren und die Revolution war in vollem Gange, ehe Arnold nach Rom zurückstete.

Erft als ber Bapft Italien verließ, mahrend seines Aufenthalts auf beutschem und französischem Boben (Marz 1147 bis April 1148), begann Arnold in Rom öffentlich zu predigen, seine Lehren von ber evangelischen Armuth zu verfündigen und einen Anhang um sich zu sammeln, ber seiner strengen Lebensweise folgte. Seine Anhänger, die man die Secte der Lombarden nannte, fanden großen Beifall bei dem Bolke, namentslich bei frommen Frauen, welche sie bereitwillig unterstützten. Ihre Jahl wuchs zusehends, selbst römische Kleriker schlossen sich ihnen an. Während die Revolution der Stadt gegen das Stadtregiment des Papstes wieder in voller Kraft stand, griff zugleich eine geistliche Be-



<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 226.

wegung bort um fich, welche bas Papftthum und bie Rirche in ihrem gangen Befitftanbe bedrohte.

Sobalb ber Papft wieber Italien betrat, konnte er zu Arnolbs Wirksamkeit in Rom nicht langer schweigen. Wahrscheinlich ist bereits auf der Synode zu Eremona über Arnold verhandelt und sein Urtheil gesprochen worden. Denn schon in den nächsten Tagen, am 15. Juli 1148, erließ der Papst von Brescia aus ein Schreiben an den rösmischen Klerus, worin er denselben vor den Irrlehren und der Secte des Schismatifers Arnold warnte, und Allen, die sich ihm anschlöffen, den Berlust ihrer kirchlichen Aemter und Beneficien androhte; er sagt, daß er nicht langer mehr schweigen könne, damit Arnolds Anhang nicht weiter Raum gewinne. Schon in der nächsten Zeit wurde dann auch der große Bann der Kirche über den Brescianer als Häretiker ausgesprochen und jeder Berkehr mit ihm untersagt. So war Arnold auss Neue dem Verderben preisgegeben, wenn er nicht mächtige Gönner fand, die ihn zu schüten vermochten.

Berade bas entichiebene Borgeben bes Bapftes icheint bie nachfte Beranlaffung gegeben zu haben, baß fich nun zwifchen Arnold und bem romifchen Senat ein fester Bund ichlog. Arnold verpflichtete fich eiblich jum Dienste ber romischen Republik, ber Senat gelobte ihm bagegen Beiftand mit Rath und That gegen alle feine Feinbe, befonbere gegen ben Bapft. Seitbem gingen Arnold und ber Senat, bie firchliche und Die politifche Revolution in Rom Sand in Band. Saufig fprach Arnold auf bem Capitol und an anbern öffentlichen Orten, und feine Reben waren voll ber heftigften Ausfälle gegen ben Bapft und bie Carbinale. Das Collegium ber Carbinale, fagte er, fei ein Raufhaus und eine Rauberhöhle; fie felbft fpielten bie Rolle ber Schriftgelehrten und Pharifaer in ber Chriftenheit; ber Papft felbft fei nicht, wie man vorgabe, ein Sirt ber Seelen, fonbern ein Mann bes Blute, ber Morbthaten und Branbstiftungen begunftige, ein Folterfnecht ber Rirchen, ein Unterbruder ber Unichulb; ba er nicht ber Lehre und bem Leben ber Apostel nachfolge, foulbe man ihm weber Behorfam noch Ehrfurcht; überbies feien Menfchen nicht ju bulben, welche bie Stadt Rom, ben Sit bes Raiserthums, ben Born ber Freiheit, bie Berrin ber Welt, ber Rnecht-Schaft unterwerfen wollten. Dit aller Barme ber Ueberzeugung vorgetragen, riffen folche Reben bas Bolf fort und goffen Del in ben repolutionaren Brand. Balb fanb Arnold an ber Spige ber Revolution;

er beherrschte die Stadt mit seinem Ansehen. Wenn der Papst jest noch über die Bertreibung Arnolds und seine eigene Rudkehr mit dem Senate verhandelte, so war es vergebliche Rühe. Rur mit den Waffen konnte er Rom wiedergewinnen, Arnold bort verjagen.

Im September verließ ber Papft Brescia und nahm im October und Rovember einen langeren Aufenthalt in feiner Baterftabt Bifa. Damale ober icon fruher muß er ben Beiftanb Bifas fur feine Sache gewonnen haben; benn in ber nachften Zeit ftanb bie feemachtige Stadt mit bem romifden Senate im Priegszuftant. Gegen Enbe bes Rovember tehrte ber Bapft nach Biterbo gurud, verweilte bier bis jum April 1149 und verlegte bann feine Refibeng in die unmittelbare Rabe Roms nach Tusculum. Er hatte mit großem Gelbaufwand ein Beer geworben, welches er unter ben Befehl bes Carbinale Guibo Buella ftellte. Es war eine neue Erfcheinung, bag ein Carbinal bemaffnete Schaaren gegen Rom fuhrte, bag ein Bapft ein Beer gegen feine eigene Stabt unterhielt. Beber ber heilige Bernhard noch Gerhoh von Reichersberg maren von biefem Schaufpiel erbaut. Als fich gegen ben letteren ber Papft bamit zu rechtfertigen fuchte, bag er fruber um bobe Summen boch nur einen elenben Frieben erfauft habe, erhlelt er gur Antwort: auch ein elenber und erfaufter Friede fei mehr werth, ale ein folder Rrieg. "Denn" - fügte Berhoh bingu - "wenn fich ber Papft mit Solbnern jum Rriege ruftet, glaube ich Betrus mit gezudtem Schwert zu feben, und in bem übelen Ausgang bes Rampfes bore ich ben herrn ihm gurufen: "Stede bein Schwert in bie Scheibe.""

Keine geringe Macht stand bem Papste gegen Rom zu Gebote. Nicht allein, daß ihn der größte Theil der römischen Barone, vornehmlich Cencius Frangipane und Ptolemaeus von Tusculum, unterstützen; auch König Roger hatte ihm Hulfschaaren gesendet, obwohl
er selbst sich der Griechen zu erwehren hatte. Eine eigenthümliche Bandelung war in dem Verhältnisse des Siciliers zu der römischen Eurie vorgegangen. Obwohl er von Eugen nicht belehnt war, obwohl er bisher in unausgetragenen Streitigseiten, nur in einem langandauernden Bassenstillstande mit ihm gelebt hatte, bot er ihm doch
jest Hulfe gegen seine empörte Stadt. Er hosste dadurch einen Frieden
von der Eurie zu erlangen, wie er ihn wunsche, und ber Papst nahm



bas Anerbieten bes Siciliers an, weil es ihm nur barauf ankam, sein Heer zu vermehren. So erhielt er einen Bunbesgenoffen, mit bem er selbst nur in Waffenruhe stand und mit dem einen festen Frieden zu machen er noch keineswegs entschlossen war. Uebrigens waren die Erfolge des papstlichen Heeres trop seiner numerischen Stärke nicht gerade glänzend, und Niemand mochte noch sagen, ob es ihm gelingen wurde den Senat zu überwältigen und Arnold aus Rom zu versträngen.

Und icon fab fich ber Papft auch von anberer Seite in Bebrangniß verfett. Um ben 1. Mai 1149 lanbete Ronig Konrab an ber Rufte Italiens; er tam ale Bunbesgenoffe bes griechischen Raifers und hatte bie Berpflichtung übernommen fogleich ben Rrieg gegen Roger zu beginnen. Wie follte fich ber Bapft in biefem Kriege ftellen? Ronnte er Bartei ergreifen gegen ben Ronig von Sicilien, mit bem er eben ein fo eigenthumliches Bunbesverhaltniß eingegangen mar? Dher konnte er fich lossagen von Konrab, in bem er bisher feine feftefte Stute gefeben batte? War es auch nur flug biefen herrn au reigen, beffen Bertrag mit Conftantinopel, wie man ihm guflufterte, fur bie romifche Rirche bebenfliche Bestimmungen enthielt? Der Bapft fanbte fogleich einige Carbinale ab, um Ronrab feine Theilnahme ju bezeigen und ihm bie bebrangte Lage bes apostolischen Stuble au schilbern. Sobald aber die Carbinale erfuhren, bag ber Ronig unerwartet Italien verlaffen habe, fehrten fie ichleunigft jum Bapfte jurud. Bie oft hatte biefer fruher verlangt, bag ber Ronig ju feinem Beiftanbe über bie Alpen fame: jest hatte er Gott zu banten, bag bie Berge ibn vom Ronige trennten.

Bahrlich, Die Saat, welche mit ber Kreuspredigt ausgestreut war, hatte auch fur ben apostolischen Stuhl bittere Früchte getragen!

#### 16.

# Rachwehen bes zweiten Kreuzzugs.

## Dentschland mährend Konrads Abwesenheit.

Das Reichsregiment, welches Konrab in Deutschland zuruckelaffen hatte, war niemals zu fraftigem Bestande gediehen; mit Recht sagte man, daß das Reich lahme. Heinrich von Mainz, der Pfleger bes jungen Königs, war eine unzuverlässige Persönlichkeit, und die Händel, in welche er mit dem Papste gerieth, trugen nicht dazu bei, sein Ansehen zu heben. Mit Wibald, mit dem er besonders zusammen wirken sollte, scheint er sich wenig verstanden zu haben. Wibald lebte meist vom Hofe entsernt und besorgte in Stablo seine eigenen Geschäfte.

Der königliche Knabe pflegte in Nürnberg zu resibiren. Balb nach bem Abzuge seines Baters war er mit seinem Ohelm, bem Markgrafen Gebhard von Sulzbach, wahrscheinlich wegen ber Hinterlassensschaft seiner Mutter, in Streit gerathen; es wurde endlich ein Abstommen getrossen, nach welchem bem jungen Könige die beanspruchten Besthungen bis zur Heimkehr bes Baters verbleiben sollten. Auch die königlichen Ministerialen wurden schwierig; sie meinten, daß der Sohn nicht die Dienste sorbern durse, welche sie dem Bater schuldeten. Wenn das Ansehen des jungen Königs in seiner nächsten Umgebung so gering war, wie wenig konnte da der königliche Name in weiteren Kreisen gelten.

Wir wissen, wie ber Landfriede, den man allgemein beschworen, in Lothringen schon gleich nach dem Abmarsche des Areuzheeres gesbrochen wurde, wie Lothringen seitdem nicht wieder zur Ruhe gelangt war. Auch in den anderen deutschen Ländern war es um den inneren Frieden schlecht bestellt. Im Ansange des Jahres 1148 befürchtete man einen allgemeinen Aufstand gegen den jungen König, und der Papst erließ beshalb von Reims aus ein Schreiben an die deutschen Fürsten mit der Ermahnung, dem Könige mit Rath und That beizustehen, damit er das Reich seines Baters erhalten und den Frieden bewahren könne. Wibald rieth dem unter seinen Schuß gestellten Knaben vorläusig in Franken zu bleiben, sich nur auf den Ruf der Fürsten nach Schwaben, Sachsen oder Lothringen zu begeben und auch dann nur auf möglichst furze Frist, vornehmlich sich aber allen Ansann nur auf möglichst furze Frist, vornehmlich sich aber allen Ansanten zu

ordnungen bes Papftes zu fügen und bem apostolischen Stuhle keinen Anstoß zu geben.

Die Curie hat es fich fpater jum Berbienft angerechnet, bamals Deutschland vor einer großen Ummalgung bewahrt zu haben; aber in Bahrheit war es wohl faum ihr Berbienft, wenn es nicht zu einer allgemeinen Erhebung fam. 3m Uebrigen war es mit ber Ordnung im Reiche in ber Folge nicht beffer bestellt, ale zuvor. Im August 1148 mußte ber Ronig ausziehen, um eine aufftanbifche Bewegung in Schwaben zu unterbruden. Um 8. September hielt er bann einen Fürstentag in Frantfurt, und über nicht Geringeres murbe bier verhandelt, ale ob die Lage bee Reiche eine langere Abmefenheit bes Erzbischofe von Mainz, bee foniglichen Bflegere, ermögliche. biefer, wieberholt vom Papfte ju feiner Rechtfertigung beschieben, batte fich enblich entichloffen über bie Alpen ju geben, um fich von ber Suspenfion zu befreien. Dbwohl es nicht ohne Befahr fur bas Reich fcien, willigte man boch in ben Bunfc bes Erzbifchofe. Mit einem empfehlenben Schreiben bes Ronigs ging er jum Bapfte und erreichte bie Aufhebung ber Strafe.

Die Angelegenheiten bes Reichs gingen wahrend ber Abwesenheit bes Erzbischofs nicht beffer und nicht schlechter, als in seiner Gegenswart. Bebenklicher wurte erst die Lage bes jungen Königs, als im nächsten Winter Graf Welf in die Heimath zurücksehrte. Er hatte längere Zeit bei Roger in Sicilien verweilt und war von ihm durch große Gelbsummen gewonnen worden eine allgemeine Bewegung in Deutschland hervorzurusen, bei welcher besonders auf die Mitwirkung Heinrichs des Löwen, Konrads von Zähringen und selbst des Herzogs Friedrich von Schwaben gerechnet war. In der That trat Welf gleich nach seiner Heimehr gegen den jungen König und seinen Bruder seinblich auf, übersiel ihre Bestyungen und ließ auf denselben Burgen anlegen. Der allgemeine Ausstand, vor dem man so lange gezittert, schien endlich sein Haupt gefunden zu haben und sein Ausbruch mit jeder Stunde zu erwarten.

Bum Glud für ben jungen König wurde sein Bater gleich nach seiner Landung in Aquileja von Welfs Borhaben unterrichtet. Obswohl alle Borfehrungen zum Ariege gegen Roger getroffen waren, ber griechische Kaiser selbst zum Angriff auf Italien bereit war, Benedig und Bisa, wo Gesandte Constantinopels verweilten, ihre Flotten rüfteten,

entschloß sich Konrad boch für ben Augenblid trot ber übernommenen Berpflichtungen vom Kampfe abzustehen, um der in Deutschland brohenden Gefahr zu begegnen. Er brach sofort nach dem Norden auf. Am 8. Mai war er noch zu Gemona bei Udine, am 14. zu S. Beit nördlich von Klagenfurt, am folgenden Tage zu Friesach und am 21. Mai schon in Salzburg, wo er dann das Pfingstfest (25. Mai) seierte. Gleich nach demselben eilte er nach Regensburg, wo ihn bereits der junge König und viele Fürsten des oberen Deutschlands erswarteten und am 29. Mai begrüßten. Er entließ hier die Herren, die ihn so lange auf seinen gefahrvollen Wegen begleitet hatten. Bischof Ortlieb von Basel erhielt als Lohn seiner Mühen das Münzerecht für seinen Sprengel, und gleich den Münzen von Genua sah man in der Folge auch die Baseler Münzen mit dem Vilde König Konrads geziert.

Aus Baiern begab sich Konrab nach Franken. Am 25. Juli hielt er einen Fürstentag zu Burzburg; zahlreiche sächsische und thuringische Herren stellten sich hier am Hofe ein, unter ihnen auch Markgraf Albrecht ber Bar. Nach zweijähriger Abwesenheit sahen bie beutschen Fürsten ben König wieber in ihrer Mitte; er hatte die Jügel bes Regiments wieber ergriffen und trop ber harten Schicksallsschläge, welche er erlitten, schien er an Zuversicht und Kraft eher gewonnen als verloren zu haben.

# Die Krankheit Konrads und der Anfftand Welfs.

Am 15. August 1149 eröffnete ber König einen Reichstag zu Frankfurt. Die Erzbischöfe von Mainz und Trier, die Bischöfe von Worms, Strasburg, Konstanz und Paderborn, Herzog Friedrich von Schwaben, Markgraf Albrecht, der Landgraf Ludwig von Thüringen, der rheinische Pfalzgraf Hermann von Stahled und sein Bruder Graf Heinrich von Kapenellenbogen, Graf Otto von Rined und viele andere Fürsten und Herren waren erschienen; auch Abt Wibald und der königliche Kanzler Arnold befanden sich am Hose. Die wichtigsten Angelegenheiten sollten hier verhandelt werden. Vor Allem galt es den Landfrieden zu sichern, obwohl sich Welf ruhiger, als man erwartet, zulest gehalten hatte. Die Unterstützungen, auf welche er besonders gerechnet, blieben ihm versagt; namentlich war von Bedeutung, daß

ber junge Heinrich ber Lowe mit seinem Oheim nicht gemeinsam vorsgehen wollte. Das unerwartete Erscheinen Konrabs in Deutschland scheint überdies alle Plane Welfs burchtreuzt zu haben. Aber ob bieser gefürchtetste Friedensbrecher noch zuwartete, war dennoch viel für die Ruhe bes Reichs zu thun. Man erstaunte über den Cifer, mit welchem sich der König der richterlichen Geschäfte annahm, und über seine unsgewöhnliche Strenge; man erwartete davon die besten Ersolge.

Auf bem Reichstage ju Frankfurt war auch ber Carbinal Guibo zugegen, ber eben bamale von feiner Legation nach Bolen und bem Wendenlande jurudfehrte\*). Seine Bemuhungen, bie polnifchen Fürften jur Wieberaufnahme Blabiflams und feiner Gemablin ju vermögen, maren vergeblich gewefen; felbft bie Bifchofe Bolens hatte er bafur nicht gewinnen fonnen. Er hatte barauf über bie Fürften ben Bann ausgesprochen und bas Land mit bem Interbict belegt, boch blieb bies vorläufig ohne Wirkung, ba bie polnifchen Bifchofe behaupteten, bag ber Legat hierin ohne Befehl bes Bapftes gehandelt habe. Dem Konige trat jest biefe Cache aufe Reue nage, und er bachte ernstlich an bie Burudfuhrung feiner Schwefter und ihres Gemahls in ihr ererbtes Furstenthum. Nach Berftellung ber inneren Ruhe und Befeitigung ber polnischen Wirren hoffte er fogleich ben Rrieg in Italien beginnen ju fonnen; junachst wollte er an ben Bapft und die Romer, zwischen benen ber offene Rrieg fortbauerte, eine Befanbtichaft ichiden, um ihre Streitigfeiten beizulegen.

Bieberholt richteten bie Römer in ihrer Bebrängniß burch bas papstliche Heer Schreiben an Konrad. Sie stellten ihm vor, baß er mit Leichtigkeit sich ber Stadt bemächtigen könne; schon sei von ihnen die verfallene Milvische Brücke erneuert worden, damit er durch die Engelsburg, die in den Händen der Pierseoni war, nicht am Uebergang über die Tiber verhindert wäre; im Besitze der Stadt könne er freier und mächtiger, weil unbeschränkt durch den Klerus, über Italien und Deutschland herrschen, als fast alle seine Borgänger auf dem Thron. Sie berichteten ihm, was nicht in der Wahrheit begründet war, daß zwischen dem Papst und Roger ein Frieden geschlossen sei, in welcher jener dem Sicilier die größten geistlichen Jugeständnisse gesmacht und dagegen große Gelbsummen empfangen habe, um dem rös

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 306.

mischen Reiche zu schaben. Arnoth selbst ober einer seiner Anhänger schrieb bem Könige: mit Hulfe ber Römer könne er sich leicht ber Engelsburg bemächtigen und es dann bahin bringen, baß fortan ohne seinen Willen kein Papst mehr in Rom eingesett werbe; bis zu ben Zeiten Gregors VII. habe Niemand ohne Justimmung bes Kaisers ben papstlichen Stuhl bestiegen und so sei in löblicher Weise verhindert worden, daß die Priester die Welt mit Krieg und Blutvergießen erfüllten.

Dem Papste konnte nicht unbekannt bleiben, daß die Römer ben Beistand bes Königs in Anspruch nahmen. Er entschloß sich beshalb ebenfalls nach Deutschland einen Boten zu senben, dem er ein am 23. Juni 1149 zu Tusculum erlassenes Schreiben an den König übergab. Es enthielt ziemlich durftige Tröstungen über die mißglückte Kreuzsahrt, wie Entschuldigungen, daß er weber in Person noch durch Cardinale bisher dem Könige seine Theilnahme bezeigt habe, vor Allem aber gab es dem Bunsche Ausdruck, daß der König gegen die römische Kirche in ihrer Bedrängniß seine Devotion an den Tag legen und sich der Kürbitte des Apostels Petrus würdig zeigen möge.

Bei ben Absichten bes Königs gegen Roger mußte ihm in ber That Richts mehr am Herzen liegen, als bem Kriege um Rom burch seine Bermittelung möglichst balb ein Ziel zu seten; Wibald, längst mit allen Berhältniffen ber Stadt vertraut, sollte beshalb in furzer Frist mit anderen Gesandten borthin abgehen. Aber was Konrad für Italien, was er in anderen Beziehungen auch planen mochte, es sam Richts zur Ausführung. Denn, mitten in ber angestrengtesten Thatigeteit, wurde er Ende August von einem so heftigen Wechselsieber überfallen, daß er allen ernsteren Arbeiten entsagen mußte. Ein Reichstag war auf Beihnachten nach Aachen ausgeschrieben worden, wahrscheinzlich um den Landfrieden in Lothringen endlich wieder herzustellen: aber derselbe konnte wegen der Krankheit des Königs nicht abgehalten werden.

Der König verlebte bas Weihnachtsfest in Bamberg. Seine Gesundheit schien sich augenblicklich etwas zu bessern, und mit den Bischöfen von Bamberg, Sichstädt, Speier, Konstanz und Basel, die am Hose waren, wurden einige geistliche Geschäfte erledigt, doch von wichtigeren Angelegenheiten war kaum die Rebe. In der polnischen Sache war Richts geschehen, Wibald hatte die römische Reise nicht angetreten, mit bem Landfrieden mar es übel bestellt, und ichon ichopfte Belf neue Soffnungen, boch noch eine große Ummaljung bemirfen ju fonnen.

Der Buftanb bes Reichs mar wenig erfreulich. Alle Geschäfte litten unter bem traurigen Gefundheitezustanbe bes Ronigs. mußte ber Bischof von Abcoli, ber auf feine Beranlaffung bie beschwerliche Reife nach Deutschland gemacht hatte, neun Monate marten, ehe er nur eine Aubieng erhielt. Dagu tam, bag fich bie Danner, bie bis babin ben größten Ginfluß auf ben Ronig geubt hatten, jest jurudgefest und gefrantt fühlten. Wibald, ber in feinen unausgefetten Streitigkeiten wegen Rorveis fich vom Sofe nicht mehr wie früher unterftugt fah, brobte nicht allein Rorvei aufzugeben, fonbern gang bas Reich zu verlaffen. Er fcbrieb an ben Rotar Beinrich, ber ftete um ben Ronig mar: "Manner, beren Treue im bochften Grabe verbächtig, ja beren Untreue, bie Bahrheit ju fagen, offenfundig war, empfangen jest Ehren und Schate, und une, bie ob ihrer Treue im gangen Reiche gepriefen wurden, fcheint man taum noch ju tennen." Unfelm, Wibalde Freunt, betrieb in bem armen Savelberg bie Diffion, und trop feiner fcmerglichen Rudblide auf bas nichtige Sofleben befchlich ihn boch zuweilen wieber bie Sehnfucht nach ber Rabe bes Ronigs, und er flagte bem Rangler Arnold über bie Ungnabe beffelben. Aber aud Arnold felbft, obwohl er nach feinem Amte bie Seele aller Befchafte fein follte, war fern vom Sofe und faß in tiefem Unmuth auf feiner Dompropftei in Roln. Bibalt fuchte Unfelm über feine Ungnabe bamit zu tröften, baß fie nicht ihn allein, fonbern auch andere geiftliche Berren ihrer Gefinnung trafe und einen tieferen Grund habe, ben er nicht naber bezeichnen wolle.

Der von Wibald angebeutete Grund war unfraglich fein anderer, als daß sich das Berhältniß des Königs zur römischen Eurie geandert hatte und daß er allen benen mißtraute, die ihm als willige Werkzeuge der Letteren erschienen. Der König hatte zwar nicht, wie man am papstlichen Hofe argwöhnte, zu Constantinopel einen für den Papst nachtheiligen Bertrag geschlossen, aber er hatte allerdings dort andere Borstellungen von der kaiserlichen Stellung gegen die geistlichen Geswalten gewonnen, wie sie seit dem Ausgange des Investiturstreits im Abendlande herrschten — er war, wie es Wibald gegen einen Cardinal ausbrückte, durch den Hochmuth und die Unbotmäßigkeit der Griechen angesteckt worden — und die zweideutige Stellung, in welcher der Papst

jest zu Roger ftand, war nicht geeignet ihn gefügiger gegen bie Ansfpruche ber romifche Curie zu machen.

Wibalb trat inbessen boch balb genug wieder in ein nahes Bershältniß zum Hose. Man bedurfte bort seiner in Abwesenheit bes Kanzelers, und auch er konnte ben königlichen Schutz in seinen verwickelten Berhältnissen nicht entbehren. Bom 24. December 1149 bis 20. April 1150 war er ununterbrochen in ber Nahe bes Königs, ber sich nach längerem Aufenthalt in Bamberg nach Speier begab. Die Besserung im Besinden des Königs war merklich vorgeschritten, besonders durch die Bemühungen eines italienischen Arztes. Es war dies Peter von Capua, der einst das Erzbisthum in dieser Stadt bekleibet hatte, dann aber, wegen der von Anaklet II. empfangenen Weihe abgeset, nach Rom gezogen war, wo er vom Genuß einer kirchlichen Pfründe und dem Ertrage seiner ärztlichen Kunst mit einem Weibe lebte. Wit einem warmen Empfehlungsbrief des Königs an den Papst kehrte Beter etwa im Februar 1150 vom deutschen Hose nach Rom zurück.

Enblich fcienen beffere Beiten zu fommen, und ein unerwartetes Blud belebte bie hoffnungen, bie man icoppfte. Der Ronig hielt im Anfange bee Februar einen Reichstag ju Speier. Bu bemfelben maren bie Bifchofe von Konftang und Bafel, Bergog Friedrich von Schmaben, Pfalggraf Otto von Bittelsbach, Markgraf hermann von Baben und viele Große aus ben rheinischen Gegenben erschienen. Mitten in bie Berfammlung tam bie Botfchaft von einer großen Rieberlage, welche Braf Belf erlitten hatte. Dit gablreichem Gefolge mar biefer über Die faufenichen Befitungen im Ries hergefallen und am 8. Februar vor Flochberg bei Bopfingen, bamale bie Sauptfefte ber Staufer in biefer Begenb, gerudt. Er mochte fich fur ficher halten, aber nur funf Stunden entfernt bei Sarburg lag ber junge Ronig Beinrich mit einem Beere und brach unverweilt auf, ale er von bem Borruden Belfe Runbe erhielt. Auf bie Radricht von Seinrichs Angug trat Belf eilig ben Rudjug an; aber leichte Reiter bes Feinbes hielten feine Schaar auf und brachten fie in Bermirrung. Go gelang es bem jungen Ronig mit feiner Sauptmacht noch rechtzeitig herbeizutommen, um einen vernichtenben Schlag auf Welfe Schaar ju führen. feiner Ritter wurden zu Gefangenen gemacht, überbies verloren er und feine Ritter eine große Bahl von Pferben. Dan glaubte zuerft, baß

auch Welf felbft gefangen fei; er war jeboch, vom Dunkel begunftigt, mit einigen Begleitern entfommen.

In Speier erregte bie Nachricht von biefer glücklichen Waffenthat bie freudigste Bewegung. Man sah in ihr eine wunderbare Rettung aus großen Gefahren. "Sehr wahrscheinlich ist es," schrieb Wibalb an den Kanzler Arnold, "daß wenn uns die göttliche Gnade nicht dieses Glück gewährt hätte, große Bewegungen im Reiche eingetreten wären, während wir nun die Unruhen leicht zu ersticken hoffen." Er versichert den Kanzler, daß der König jest mit vollem Eifer die Staatsgeschäfte treibe und sich nicht mehr mit oberstächlicher Behandlung derselben begnüge; am 2. April wolle berselbe mit den Sachsen in Fulda eine Zusammenkunft haben und dann nach Rom eine große Gesandtsschaft schicken; wenn der König die Rücklehr seiner Schwester nach Bolen ohne Waffengewalt bewirken könne, werde er in Balbe mit großer Heeresmacht nach Italien außtrechen.

In der That war der König sehr rührig. Richt nur der Fuldaer Tag wurde anderaumt, sondern auch eine andere Bersammlung zum 1. Mai nach Mersedurg berusen. Hier sollten die Sachsen, Polen, Böhmen und Wenden erscheinen, und ohne Zweisel hoffte er hier die polnischen Angelegenheiten gutlich zu ordnen. Zugleich kündigte er eine allgemeine Heersahrt gegen Welf an, den er demnächt völlig zu vernichten beabsichtigte, um dann ganz freie Hand zum Kampf gegen Roger zu gewinnen. Bon diesen seinen Absichten setzte er sogleich auch Raiser Manuel in Kenntniß, als dessen Gesandter Michael Bardalia bei ihm verweilte. Es sollte dieser, von Konrads Gesandten begleitet demnächt nach Constantinopel zurücksehren, um darzuthun, daß der König alle eingegangenen Berpstichtungen nun gewissenhaft erfüllen werde; zugleich sollten die Gesandten wegen des Keldzugs weitere Verzeindarungen mit dem Kaiser treffen.

Die Dinge gewannen jedoch fehr balb eine andere Gestalt. Wenn Wibald und seine Gesinnungsgenoffen auf die Verfolgung bes errungenen Bortheils und völlige Vernichtung Welfe und seiner Genoffen brangen, bamit der König ben Jug nach Italien unternehmen könne, so begegneten sie am Hofe einer Opposition, welche Welf mit Schonung behandelt wiffen wollte. Ein alterer Fürst, vielleicht Konrad von Jahringen, stellte dem Könige vor, daß man in der Fastenzeit die Waffen ruhen lassen muffe, daß vielmehr ein gerichtliches Verfahren mit den

üblichen Fristen gegen Welf einzuschlagen und auch die Gefangenen nicht mit Willfür, sondern nach dem Recht zu behandeln seien. Diese Meinung siegte, und der weitere Erfolg war, daß man nicht nur von den Wassen abstand, sondern auch das gerichtliche Berfahren ausgab. Herzog Friedrich von Schwaden trat weiter vermittelnd für Welf ein und brachte es nicht allein dahin, daß derselbe Berzeihung erhielt und die Gefangenen ihm zurückgegeben wurden, sondern ihm überdies Ginstünste aus dem königlichen Fiscus überwiesen und der Ort Mertingen an der Schmutter bei Donauwörth zu Lehen gegeben wurde. Dieser Ort, welcher bisher der Kirche von Passau gehört hatte, mußte von bes Königs Halbruder, dem Babenberger Konrad, erst im Jahre zuvor zum Bischof von Passau erhoben, ausgeliesert werden. So hatte Welf für seinen Verrath gleichsam noch eine Belohnung erhalten. Wie bes denklich dies auch war, so wurde damit wenigstens so viel erreicht, daß sich Welf in der Folge ruhig verhielt.

Der König, ber sich in ber Mitte bes Marz zu Rurnberg aushielt, begab sich im Anfange bes April nach Fulba zu ber angesagten Zusammenkunft mit ben sächsischen Fürsten. Sie waren in großer Zahl erschienen und erwarteten wichtige Verhandlungen. Aber sie täuschten sich; benn die Absichten bes Königs waren nicht mehr dieselben, die er zu Speier gehegt hatte. Von ber polnischen Sache war nicht mehr die Rede; auch die Absendung der Gesandtschaft nach Rom unterblieb. Wir hören nur, daß der König ben ärgerlichen Fuldaer Wirren endlich ein Ziel setze. Der Abt von Hersfeld, der nach Roggers Entsernung vorläusig die Leitung des Klosters übernommen, hatte dieselbe bereits wieder aufgegeben, und nach dem Willen des Königs wurde jest Markward, disher Abt des Klosters Deggingen im Ries, zum Abt von Fulda gewählt.

Die auf ben 1. Mai nach Werfeburg berufene Versammlung fam gar nicht zu Stande. Der König war am 20. April in Burzburg und scheint bis zum Herbst die franklichen Gegenden nicht mehr verslaffen zu haben \*).



<sup>\*)</sup> Am 15. Juli war Konrab in Rothenburg, am 30. Juli wieber in Burgburg, am 20. August abermals in Rothenburg.

# Nene Krenggugsplane in Frankreich.

Wenn fich bie Entschluffe bes Konigs fo fcnell anderten, lag bie Urface nicht fo fehr in Rudfallen in feine fruhere Rrantheit, wie in einer neuen großen Bewegung in Frankreich, bei welcher nichts Beringeres beabsichtigt mar, ale eine Wieberaufnahme bes Rreugugs, ju ber man fich mit Roger von Sicilien verbinben wollte. auf ber Banb, bag ein foldes Unternehmen nicht nur gegen ben Islam, fonbern auch gegen bie Griechen fich richten murbe, bie ohnes bin ben tiefften Ingrimm ber frangofischen Ration auf fich gelaben hatten. Richt minber mar flar, bag Ronig Ronrab ber Bunbesgenoffe bes griechischen Raifers, ber Feind Ronig Rogers, burch biefe Bewegung mit ben größten Beforgniffen erfüllt werben mußte. "Bahrend wir und," fchrieb er an bie Raiferin Irene um ben 1. Dai 1150, "gegen unferen gemeinfamen Feint, ben Tyrannen von Sicilien, ju ruften fuchen, wird uns gemelbet, baß fich bas gange frangofifche Bolt mit feinem Konige gegen bas Reich Deines Gemahls verschwört und auf Anstiften bee Siciliere mit Aufbietung aller feiner Dacht ben Krieg gegen ihn zu beginnen beabfichtigt. Wir glauben bies nicht leicht nehmen gu burfen, fonbern ben Ausgang abwarten gu muffen und find entschloffen entweber biefe Bewegung ju erftiden ober ihr mit aller Macht jum Beil unferes faiferlichen Brubers und feines Reiche entgegenzutreten."

Unbegreistich erscheint, wie man an die Fortsührung eines Unternehmens, bessen Fehler sich so beutlich verrathen hatten, benken mochte, wie man inmitten der frischen Trauer über die zahllosen Berluste, die man erlitten, nicht nur die Erneuerung des unglücklichen Kampse, sondern sogar dessen Erweiterung ins Auge fassen konnte. In der That ist auch Niemandem in Deutschland Aehnliches in den Sinn gekommen. Aber in dem heißblütigen Bolke Galliens war das Gefühl der Rache mächtiger, als jede Erwägung, und der heilige Bernhard mit seinem gewaltigen Anhange sühlte die Niederlage der Kirche und seine eigene so tief, daß er auch das größte Wagniß, wenn es nur eine Aenderung der Lage herbeizusühren verhieß, nicht scheute.

Es ift bereits\*) berichtet, wie auf feiner ungludlichen Rudfehr

<sup>\*)</sup> Bergi. 6. 296.

vom Orient Konig Lubwig ju Botenza im Anfange bes October 1149 eine perfonliche Busammentunft mit Roger von Sicilien hatte und in bas Intereffe beffelben gezogen murbe. Benige Tage fpater traf Ludwig mit bem Bapfte in Tusculum jusammen. Der Bapft empfing ihn nicht nur auf bas Berglichste und bemubte fich ihn über bie erlittenen Berlufte ju troften, sonbern wußte auch fur ben Augenblid bes Ronigs icone, leichtfertige Gemablin ihm wieber ju gewinnen; es war ber größte Liebesbienft, welcher bem ichmachtenben Ronige erwiesen werben konnte. Auch in Rom bereitete bie Republik bem Ronige Frankreichs einen festlichen Empfang. Alles ichien fich in Italien ju beeifern bie Schmerzen bes ungludlichen Fürften ju milbern. Rur langfam feste er inbeffen feine Reise nach Frankreich fort, beffen Boben er erft gegen Enbe bes Jahres 1149 betrat. Der Tag feiner Ankunft wird nirgends gemelbet, nirgends verlautet etwas von einem feierlichen Empfange. Schweigend empfing ihn bas Bolf, und nicht ohne Beschämung fonnte er wieber unter baffelbe treten, nachbem er fich früher fo boch vermeffen, bag er nur als Sieger jurudfehren werbe. Bie fehr ber Glang bes foniglichen Ramens getrubt fei, verbehlte fich felbft Abt Suger nicht. Er empfand, bag ber Weg ju einem neuen glangenben Unternehmen bem Ronig gezeigt werben muffe, wenn bie Arbeit feines eigenen langen Lebens, bie Erhebung ber frangofischen Monarchie, nicht vereitelt werben follte.

So war bie Stimmung in Frankreich, als neue Trauernachrichten aus dem Orient einliefen. Rureddin hatte bald nach dem Abzuge der Kreuzsahrer die Christen im gelobten Lande aufs Neue angegriffen, und besonders war Antiochia schwer von ihm heimgesucht worden. Im Kampse gegen ihn verlor am 29. Juni 1149 Fürst Raimund das Leben, und so groß wurde die Bedrängniß der Stadt, daß sich der junge König Balduin endlich entschloß mit einem Heere zur Rettung derselben auszubrechen. Neue Hülfsruse ergingen zugleich nach dem Abendlande und besonders nach Frankreich, und hier herrschte eine Stimmung, die ihnen gleichsam entgegenkam. So zögernd Suger früher der Kreuzzugsbewegung nachgegeben hatte, so entschlossen stellte er sich jest an die Spise derselben. Auch der heilige Bernhard lebte ganz wieder in dem Gedanken der Kreuzpredigt. König Ludwig erssehnte die Gelegenheit, seine Niederlage in Bergessenheit zu bringen. König Roger war inzwischen von dem griechischen Kaiser und

Digitized by Google

ber venetianischen Flotte angegriffen worben; nach langer tapferer Gegenwehr hatte fich feine Befatung in Rorfu ergeben muffen, icon war Sicilien felbst bebroht. Es lag in feinem Interesse, bie Frangosen in ben Kampf gegen bas griechische Reich hineinzuziehen ober fie wenigstens ju benuten, um Ronrad von Italien fernjuhalten. Go nahrte er bie Bewegung in Franfreich; er trat mit Abt Suger in vertrauten Briefwechsel und wußte ihn fich gang ju gewinnen. Selbft ber Bapft, von Roger gegen Rom unterftutt und nicht frei von Beforgniffen vor ber griechlichen Dacht, ichien einer Berbindung ber frangofifden und ficilifden Baffen geneigt; es ichien minbeftens feine Abficht, ben Bund Konrads mit Conftantinopel ju trennen und eine Berftanbigung zwischen ben Ronigen von Deutschland und Sicilien berbeizuführen. In biefem Sinne batte bereits ber Carbinalbifchof Dietwin an Ronig Ronrab gefdrieben, und ein Brief bes beiligen Bernhard, welchen Konrad um ben 1. Marg 1150 burch feinen Bruber Dito von Freifing empfing, ichien ebenfalls auf Gingebungen ber romifchen Curie ju beruhen. In biefem Schreiben ergos fich Bernhard im Lobe bes Siciliers, erhob feine ber Rirche geleifteten Dienfte und wies barauf bin, wie noch viel Größeres von biefem Fürften gu erwarten, wenn er nicht burch bie Dacht bes beutschen Reiches gehemmt murbe; ber beilige Mann erbot fich felbst bas Friebenswerf in bie Sand zu nehmen, wenn bies Ronrad genehm fein follte.

Indeffen traten auch die friegerischen Absichten in Frankreich immer deutlicher an den Tag. Auf einem von vielen geiftlichen und weltlichen Großen besuchten Hoftage zu Laon im Anfange des April 1150 ertönten von allen Seiten laute Klagen über die Bedrängnisse der heiligen Stätten; man sprach von der Nothwendigseit, den Christen im Orient abermals zur Hülfe zu eilen, und beschloß am dritten Sonnstage nach Oftern (7. Mai) zu Chartres eine große Bersammlung zu halten, um dort über die Mittel zu berathen, wie ein neuer Kreuzzug ausgerüftet werden könne. Zugleich seste man den Papst von den Absichten, die man hegte, in Kenntniß.

Der Papst war aber wider Erwarten durch diese Rachrichten wenig erfreut. Um 25. April schrieb er an Suger: "Das unermeßlich große Liebeswerk, welches das göttliche Erbarmen dem König Ludwig eingegeben, hat uns in die höchste Unruhe versett. Denn in der Erinnerung an die schweren Berluste, welche die Kirche zu unserer Gieseberecht, Kaiserieit. 1V. 4. Ausst.

Zeit erlitten hat, und an das frisch vergoffene Blut so trefsticher Männer werden wir von schwerer Besorgnis bedrückt. Aber um unsertwillen allein darf ein so wichtiges Unternehmen nicht untersbleiben. Prüfe also sorgfältig ben Willen des Königs, der Barone und des Bolfs, und sind sie wirklich zu einem so schwierigen Werke entschlossen, so magst Du unsern Rath und Beistand, wie auch den gleichen Ablaß, der in den früheren Schreiben zugesagt war, ihnen versprechen".

Die Versammlung in Chartres trat zusammen, doch war der Besuch nicht so zahlreich, als man ihn erwartet hatte. Selbst die ersten Bischöfe blieben unter verschiebenen Vorwänden aus; sie mochten surchten, daß ihre Kirchen zumeist die Kosten der Ausrüstung zu bestreiten hätten, und Wenige waren wohl so opserbereit, wie Suger, welcher die Einkunste von St. Denis zu Gebot stellte. Indessen wurde die neue Kreuzsahrt doch beschlossen und unter allgemeiner Zusstimmung dem heiligen Vernhard die Kührung des Zugs übertragen. Es können hiernach Zweisel obwalten, ob König Ludwig sich jest noch selbst an der Fahrt zu betheiligen gedachte.

Der erfte Enthusiasmus scheint auch bamals, wie es bei ben Franzosen nicht felten geschieht, schnell verflogen zu fein, und bie Beise, wie ber Papft nur wiberwillig bas Unternehmen gebilligt hatte, fonnte In einem überaus merkmurbigen bie Begeifterung nicht erhöhen. Schreiben warf Abt Bernhard bem Bapfte feine Lauheit, feine Mengstlichfeit und Besorgniß vor. Er erinnert ihn an bas Bort bes Seneca: "Dem tapfren Manne machft in ber Befahr ber Muth"\*). Er ruft ihm ju: "Beibe Schwerter find jest bei Chrifti Leiben benn er leibet wieber, wo er icon einft gelitten, - ju guden, unb burch wen find fie ju juden, ale burch Guch? Denn beibe gehören Betrus, und es ift nach meiner Meinung jest bie Beit, mo fie beibe jum Schut ber morgenlanbifchen Rirche gezogen werben muffen. Liebst Du Chriftum, wie Du follft, fo wirft Du nichts unterlaffen, um fur bie Rirche, feine Braut, in folder Gefahr alle Rraft, allen Eifer, alle Sorgfalt, alle Deine Macht und Dein ganges Ansehen einzuseten. Ungewöhnliche Roth forbert ungewöhnliche Anftrengung.

<sup>\*)</sup> Non est vir fortis, cui non crescit animus in ipsa rerum difficultate. Epist. 22.



Das Fundament ist erschüttert, und Alles muß aufgeboten werden, bamit nicht der ganze Bau zusammenstürze. Das sage ich um Euretwillen — mit ungeschminkten, aber gutgemeinten Worten". Bernshard zeigt dem Papste an, daß er zu Chartres zum Führer des Kreuzsheers gewählt sei; er betont, wie wenig er nach seiner Person und seinem Stande zur Führung des Heeres geeignet sei, aber er legt die Entscheidung in die Hände des Papstes, welcher den Rathschluß Gottes ergründen werde.

Bon verschiebenen Seiten wurde der Papst angegangen die Bahl Bernhards zu bestätigen, auch von Suger selbst. Er gab diesen Bitten nach und schrieb am 19. Juni an Suger unter Belodung seiner Bemühungen für die Kreuzsahrt, daß er der zu Chartres getroffenen Bahl seine Justimmung nicht versagen wolle, obgleich sie ihm wegen der Gebrechlichseit des Gewählten im höchsten Raße bedenklich scheine. Der Papst siel, wie man sieht, aus Bedenken in Bedenken, und auch in Frankreich selbst nahm der Enthusiasmus für das Unternehmen mit jedem Tage ab. Man hing an demselben nur noch in den mönchischen Kreisen, wo selbst Peter von Cluny sich zu begeistern anssing. Ihm schien aber das Erste und Nothwendigste eine Ausschhuung zwischen den Königen von Deutschland und Sicilien herbeizusühren; er versprach Roger demnächst nach Deutschland zu gehen und Richts unversucht zu lassen, um den Frieden zwischen ihm und Konrad hersstellen.

Es ist zu bieser Reise nicht gekommen, und sie wurde auch keinen Erfolg gehabt haben. Denn Konrad bachte so wenig baran, ben mit Constantinopel geschlossenen Bund zu lösen, daß er ihn vielmehr noch sester zu ziehen suchte. Er hatte Alexander von Gravina, der damals in Geschäften des Kaisers zu Benedig verweilte, an seinen Hof beschieden und ihn dann nach Constantinopel zurückgesandt, um die Bersmählung des jungen Königs mit einer kaiserlichen Fürstin zu beschleunigen. Selbst Abt Wibald wagte nicht in die Gedanken seiner französischen Ordensbrüder einzugehen; er versicherte vielmehr den Kaiser brieflich seiner tiessten Devotion und betonte, wie er schon wegen seiner Bertreibung aus Monte Cassino ein tödtlicher Gegner des Therannen von Sicilien, "des Feindes Gottes", sein müsse. Wäre Bernshard selbst abermals nach Deutschland gekommen und wäre jeder seiner Fußtritte mit Wundern bezeichnet gewesen, er würde doch das "Wundert

ber ber Wunder" nicht wieder vollbracht haben. Konrabs Blid war nicht nach dem gelobten Lande, sondern fester als je auf Italien gerichtet.

### 17.

# Berhandlungen und Berwidelungen.

Sehr lehrreich find die Verhandlungen, welche in dieser Zeit zwischen dem deutschen Hofe und ber römischen Curie gepflogen wurden. Wir find über dieselben durch eine von Abt Wibald angelegte Briefsammlung gut unterrichtet und gewinnen dadurch tiefe, aber wenig erfreuliche Einblide in die damaligen Verhältniffe am beutschen Hofe.

Schon oben ist auf bas Mißtrauen hingewiesen, welches seit Konrads Rudfehr zwischen ihm und ber römischen Eurie herrschte. Wieberholt hatte er im Laufe bes Jahres 1149 baran gebacht, eine Gesandtschaft nach Rom zu schicken, aber die Absicht immer wieber aufgegeben. Indessen war ohne sein Zuthun zwischen dem Papst und dem römischen Senat Friede geschlossen worden; freilich ein für jenen trauriger Friede, da der Senat, seinem Bersprechen getreu, Arnold von Brescia schützte. Im November 1149 fehrte der Papst nach Rom zuruck, aber er lebte hier mit dem ungebeugten Brescianer in denselben Mauern, das heißt: seine ganze Macht wurde ihm ins Angesicht unausschlich bestritten.

Bergeblich erwartete ber Papft bie ihm seit lange angefündigte große Gesandtschaft aus Deutschland, welche ber Ranzler Arnold und Wibald suhren sollten. Sein Berkehr mit dem beutschen Hofe blieb ein ganz äußerlicher und geschäftsmäßiger, und auch in diesem zeigte der Papft beutlich, wie wenig er sich von dem Verhalten Konrads befriedigt fühle. Im Frühjahr 1150 ging der suspendirte Bischof Arnold von Köln zu seiner Rechtsertigung nach Rom: er erwirkte sich trob des Widerstrebens des Kanzlers einen warmen Empfehlungsbrief vom Könige, aber der Papft hob bessenungeachtet die Suspension nicht auf. Der König legte beim Papste Fürbitte ein für einen gewissen Otto,



ber fich an einen Rlerifer vergriffen batte: er erreichte bamit nicht nur Richts, fonbern erhielt überbies für feine Bermenbung eine berbe Burudweisung. Der Ronig hatte für bie vermahrlofte Abtei Murbach burch bie Bestellung eines neuen Abtes Furforge getroffen: man versagte in Rom seinen Magregeln bie Genehmigung. Inzwischen mar mit Botichaften bes Ronigs ber Rotar Beinrich nach Rom gegangen; aber auch er scheint nur untergeordnete Geschäfte bort erlebigt ju haben, jebenfalls gelang es ibm nicht ein völliges Berftanbniß zwischen feinem herrn und bem Bapfte berbeiguführen. Gegen Enbe bes Juni 1150 fdrieb Eugen III. bem Ronige, bag er noch immer auf bie große Befandtschaft marte, mit welcher er bas Wohl ber Rirche und bes Reichs in Berathung gieben fonne, und bag er beshalb auch feinerfeite noch feine Gefanbte geschickt hatte. "Unfer Berlangen ift", fagt er, "bag bie Berbaltniffe gwischen Rirche und Reich, wie fie von unferen und Deinen Borgangern geordnet find, fo unter Bottes Beiftanb amifchen uns und Deiner Majeftat befestigt werben, damit bie Rirche ihr Recht ungeftort genieße, bas Reich bie ihm gebuhrenbe Dacht gewinne und bas driftliche Volt fich bes Friedens und ber Rube erfreue".

Der Papft resibirte bamals nicht mehr in Rom. Die Rahe Arnolds war ihm unerträglich geworden; schon am 15. Juni 1150 verließ er freiwillig wieder die Stadt und begab sich zunächst nach Albano. Er trat balb barauf in vertrauliche Berhandlungen mit König Roger
und begab sich selbst nach Anagni, wo er Gesandten desselben begegnete.
Tros der Unterstüßung, die er dem Papst gewährt, lebte Roger immer
nur noch in einem Wassenstillstand mit der römischen Curie, und es
litten besonders darunter die kirchlichen Berhältnisse seines Reiches.
Die Bischöse, welche er eingesest hatte, wurden von Rom nicht anerfannt und entbehrten der Weihe, obwohl sie meist tüchtige Männer
waren\*), keiner Simonie zu beschuldigen waren und im kirchlichen
Gehorsam gegen den apostolischen Bater standen. Rachdem der Papst
sich über die Hauptpunkte in Anagni mit Rogers Gesandten verständigt hatte, kam er zu Ceperano persönlich mit dem König zusammen.
Roger gestand hier die freie Wahl der Bischöse und die Prüfung der

<sup>\*)</sup> Roger verwandte gern hervorragenbe Ausländer in feinen Bisthumern; nur bie Deutschen folog er aus, weil er ihnen nicht traute.



bereite erfolgten Ernennungen burch ben Bapft ju, auch raumte er ibm bas Recht ein, in Person ober burch seine Legaten in bem ficilischen Reiche firchliche Anordnungen ju treffen. Wenn aber Roger fich bamit einen vollftanbigen Frieben und bie Bestätigung aller feiner fruber gewonnenen Brivilegien ju erfaufen glaubte, fo irrte er. Weber burch Bitten noch Gelb konnte er es babin bringen, bag ber Papft ihn belehnte und bie fruberen Privilegien ihm erneuerte. Uebrigens ichieben fte als Freunde: Roger bot bem Bapfte und ber Curie jede Unterftubung an, welche fie in ihren Sahrlichfeiten bedurfen follten; ber Bapft versprach Roger bagegen bie Ginsepung ber ficilischen Bifchofe einer Untersuchung ju unterwerfen und alle, beren Ernennung feinen Anftog bote, ju beftatigen. Die Brufung erfolgte mit ber größten Bemiffenhaftigfeit, aber nur wenige Bifcofe wurden verworfen. 3m Rovember 1150 weißte ber Bapft ju Ferentino eine große Bahl ber beflatigten Bifchofe; unter ihnen war auch ber Erzbifchof Sugo von Balermo, ber faum in bem Befit bes Balliums fehr wiber bie Abfichten bes Bapftes, Rogers einzigen noch lebenben Sohn Wilhelm in Balermo jum Ronige fronte (3. April 1151).

Der Papft, ber fich bis in ben Sommer 1151 ju Ferentino aufhielt, hat unferes Biffens bann nie mehr bie Bulfe bes Siciliers gegen Rom in Anspruch genommen; er hatte fie wohl auch nur um einen Breis, ber ihm ju boch ichien, gewinnen konnen. Die Berftellung feiner Dacht in ber Stadt erwartete er jest wieber, wie fruber, allein von Ronig Konrab. Es fann zweifelhaft fein, ob ber Bapft ben früheren Bermittelungsversuchen zwischen Konrad und Roger, wie man in ber Curie behauptet, gang fern gestanben habe; es mag eine Beit gegeben haben, wo er Ronrad von Italien fern ju halten verfuchte. Aber gewiß ift, bag er vom Sommer 1150 an bie Beerfahrt Ronrabs über bie Alpen auf bas Dringenbfte munichte. In einem febr vertrauten Briefe an Bibalb außert ein romifcher Carbinal: Roger werbe nicht eber ein fcidliches Berfahren gegen Konig Ronrab beobachten. als bis er bestimmt wiffe, bag biefer in Tuscien ober in ber Romagna ftanbe, und auch bie romifche Rirche habe fein Intereffe baran, baß fic ohne ihre Dazwischenfunft bie Konige verglichen; erft wenn Konrad in Italien ftanbe, werbe fich bie romifche Rirche in bas Mittel legen und mit Bitten und sanfter Gewalt Konrab, mit Drohungen und



Schreden Roger babin bringen, bag ihr Streit in einer fur Rirche und Reich vortheilhaften Beise jum Austrage kame.

3m Juli 1150 machte auch Ronig Ronrad Miene, Die große Be-. fanbticaft, von ber icon fo lange gesprochen, an ben Bapft abgeben ju laffen, er forberte ben Rangler Arnold und Abt Wibald auf fich jur Reise anzuschlichen, Die fie um Die Ditte bes September antreten follten. Der Ronig icheint bann aber wieber geschwantt ju haben; benn ber Notar Seinrich schrieb alebalb an Wibalb: "Ich weiß gwar Bieles - aber, ob es geschieht ober nicht, fteht babin, und fo mag ich auch nicht bavon reben". Die Botichafter felbft maren über ben Auftrag wenig erfreut. Der Rangler hatte ichon fruber bie größten Schwierigfeiten gemacht, "weil ber Ronig", wie er fich in feinem Unmuthe außerte, "boch nicht halt, was er burch feine Betreuen nach Rom melben läßt". Bibalb mar früher williger gewesen, jest wollte aber auch er von ber Reife nichts wiffen, zumal er fie, wie er erfuhr, auf eigene Roften unternehmen follte. Er gab vor, bag man erft ben Erfolg, ben Alexander von Gravina in Conftantinopel haben murbe, abwarten muffe; er rieth, wenn ber Ronig bennoch fogleich eine Befanbtichaft nach Italien fenben wolle, entweber ben Rangler allein borthin zu ichiden ober ibm etwa noch ben Bischof von Konftanz, Bafel ober Laufanne beizugefellen.

Aber ber Ronig bestand jest auf feinem Billen; er fcbrieb an Wibald: er konne ibn fo wenig, wie ben Rangler bei biefer Befandtfcaft entbehren, bei ber bie wichtigften Angelegenheiten mit bem Papfte mit Bezug auf den Raifer von Conftantinopel und Roger von Sicilien zu verhandeln feien; am 29. September follten beshalb Beibe in Regensburg am Sofe fich einftellen; bas erforberliche Belb follte Bibalb auf Bfanber aufnehmen, welche ber Ronig, fobalb es möglich, einlofen Wibald melbete alsbald bem Rangler : er glaube fich bem Willen bes Ronigs fügen ju muffen, obgleich er nicht wiffe, wie er nach ben gewaltigen bereits im Dienfte bes Ronigs gemachten Ausgaben bie Roften ber Reife bestreiten folle; lieber wolle er aber auf einem Efel ausziehen, als fich ber Ungnabe bes Ronigs aussegen. Balb barauf ichrieb er wieber bem Rangler: nicht wie es ber foniglichen Majeftat gezieme, werbe er bie Reife antreten, fonbern fo, wie er einft fein eigenes Saus - er meinte Monte Caffino - einsam und allein, nur mit wenig Belb verlaffen habe.



Der Rangler erklarte bagegen Wibald, bag er unmöglich jest fein Stift in Roln verlaffen fonne: es fei eine vollftanbige Differnte gewefen und er muffe fur ben Unterhalt Aller forgen, nur nadt und bloß murbe er ausziehen fonnen; um fo mehr murbe ber Ronig ihn entidulbigen, ale Bibalb allein allen Geschäften völlig genuge und er neben ber Berebsamfeit beffelben fich boch nur, wie bie Spigmaus im Binfel, verfrieden wurde; fonne Bibalb bis jum 15. Oftober warten, fo wolle er mit ihm ju Sofe geben, und ber Ronig moge bann felbft in ber Sache entscheiben. Wibalb antwortete barauf : feine eigne Roth fei nicht geringer, als bie bes Ranglers, aber er werbe gehorchen, um nicht burch bie Ungnabe bes Ronigs Alles einzubugen, worauf er burch fo viele Dienste Anspruche gewonnen habe; ber Rangler irre übrigens, wenn er fich fur überfluffig halte, vielmehr werbe er in ber Befandtichaft eine hervorragenbere Stellung ein= nehmen, ale es felbft die Erzbifcofe von Roln und Maing vermochten; benn er befige ben Schluffel bes Reichs und habe über alle wichtigen Magregeln fur baffelbe ju bestimmen, wie er felbft fich beshalb auch ihm gang unterordnen werbe; gern wolle er, Bibalb, bis jum 15. Oftober und auch langer warten, nur moge bie Reise nicht bis tief in ben Binter verschoben werben.

In der That traf nun Wibald alle Borfehrungen zur Reise und hatte Stadlo bereits verlaffen, als der König plötlich einen anderen Entschluß faste; er billigte die Gründe, die der Aanzler und Wibald für ihr Zurückbleiben geltend gemacht hatten, und schickte die Bischöfe von Basel und Konstanz nach Italien. Sie sollten die Ankunft des Königs dort vorbereiten und die nothwendigsten Reichsgeschäfte erledigen, auch mit dem Papst über die schwebenden Angelegenheiten verhandeln. Im Oktober 1150 werden sie abgereist sein.

Aber es fehlt boch viel, daß Konrad damals schon ernstlich daran hatte benken können, in der nächsten Zeit Deutschland zu verlaffen. Die von Frankreich drohende Gefahr verschwand freilich schnell. Bernshard war ein Kührer ohne Heer, und endlich schritt sein Orden selbst ein, um ihm die traurige Rolle eines Beter von Amiens noch an seinem Lebensende zu ersparen. Rur Suger hielt noch immer zähe am Kreuzzuge sest, aber seine Tage waren bereits gezählt; am 13. Januar 1151 hauchte er den letzten Athem aus. Welche Berpflichtungen auch König Ludwig gegen Roger eingegangen sein mochte, an die Erfüllung

berfelben war nicht mehr zu benken; von bem Kriege gegen die Griechen sprach balb Riemand mehr in Frankreich. Bon dieser Seite gesichert, bemühte sich Ronrad die inneren Berhältnisse seines Reichs zu ordnen, und gerade hier fand sich unerschöpstiche Arbeit. Während der König im oberen Deutschland weilte\*) und hier die Ruhe sicherte, blied Lothringen ein Heerd innerer Streitigkeiten. Imischen dem nimmer ruhenden Grasen Heinrich von Namur und dem Bischof von Lüttich war eine neue, äußerst blutige Fehde ausgebrochen, in welche alle Nachbarn hineingezogen wurden. Die Leiden des Landes vermehrten die Ueberschwemmungen und Mißernten der letzten Jahre, und der Winter brach diesmal schon früh mit surchtbarer Strenge ein. Es war den Leuten, als ob ganz Lothringen zu Grunde gehen sollte.

Den Konig felbst traf gerabe bamale gang unerwartet ein schwerer Schlag. Benige Monate nach bem Siege bei Flochberg, welcher bem foniglichen Sohne einen Ramen gemacht hatte, ftarb berfelbe in einem Alter von breigebn Jahren. Wir wiffen weber, an welchem Tage er ftarb, noch ift ber Ort seines Tobes ober Begrabniffes befannt. Bir besiten freilich nur eine vereinzelte Rachricht, bag ber Anabe burch Bift gestorben fei, aber minbestens feine anbere, welche bamit im Biberfpruch ftanbe. Starb er unnaturlichen Tobes, fo erhebt fic bie Frage nach bem Urheber bes Morbes: aber nirgenbe bietet fich ein Anhalt, fie ju beantworten. Gegen Belf wird fich faum ein Berbacht erheben laffen; eber ju glauben mare, bag ber Tob bes Knaben in Berbinbung ftanbe mit jenen Streitigfeiten, in welche er mabrenb bes Rreuzzugs mit feinem Dheim Gebhard von Sulzbach gerathen war und welche nur vorläufig damale bis jur Rudfehr bes Baters beigelegt murben. Die Sache muß folieglich fur Gebhard einen üblen Ausgang genommen haben. Roch im Mai 1149 erscheint er in ber Rabe bes Ronigs in ber Stellung als Markgraf, bann finben wir ihn, ben Schwager bes Ronigs, ben Bruber ber Raiserin von Con-

<sup>\*)</sup> Auf ben 8. September hatte ber König einen hoftag in Rürnberg angetünbigt, ber auch abgehalten scheint. Am 24. September hatte er mit mehreren schwäbischen Fürften eine Busammenkunft zu Langenau bei Ulm. Auf ben 29. September war bann ein hoftag zu Regensburg angesagt; ob berselbe abgehalten ift, wiffen wir nicht. Dagegen sieht sest, bag ber König im Ottober ober November auf einem hoftage in Worms zugegen war. Am 3. December befand er sich in Würzburg.

ftantinopel, nicht mehr am Hofe, und die Markgrafschaft am Nordgau ift schon im Jahre 1150 in die Hande Bertholds von Bobburg, bes Sohnes bes alten Dietbolbs\*), übergegangen.

Durch ben Tod bes königlichen Knaben wurde die Frage über bie Rachfolge im Reiche wiederum eine offene und mußte Konrad mit um so größerer Sorge erfüllen, als der einzige Sohn, der ihm gestlieben, noch kaum sechs Jahre zählte. Ein anderer empfindlicher Berlust für ihn war der Tod seiner Halbschwester Gertrud, der Gesmahlin des Böhmenherzogs. Sie starb am 4. August 1150 und wurde in dem Prämonstratenserkloster auf dem Strahow beigesetzt, welches sie reich mit Gütern ausgestattet hatte. Dieses Kloster war von dem Olmüßer Bischof Heinrich Zdik begründet, der um dieselbe Zeit dort seine Ruhestätte sand; es war die erste Niederlassung dieses Ordens in Böhmen, der aber schnell andere solgten. Gertrud, die König Konrad besonders nahe gestanden zu haben scheint und selbst seine Politik mehrsach beeinstust hatte, starb in jungen Jahren; sie hinterließ ihrem Gemahl drei Söhne und eine Tochter.

Im Jahre 1150 ftarb auch ber alte Graf Otto von Rined, ber Sohn bes Gegentonigs hermann, ein Mann friebfertiger Befinnungen, ber einft bie rheinische Pfalggrafschaft befeffen und bann wieber aufgegeben hatte. Er ftarb ohne Leibeberben; ichon im Jahre juvor hatte sein anberegearteter Sohn, ber jungere Otto, einen traurigen Tob gefunden. Diefer handelfüchtige und ehrgeizige Fürft, ein Schwiegerfohn Albrecht bes Baren, hatte fich von Fehbe in Gebbe gefturgt. 3m Jahre 1146 war er mit ben Baffen bem Bifchof Bartbert von Utrecht entgegengetreten, um eine bem Bisthum gehörige Grafichaft ju ertropen; aber ber Rampf hatte fur ihn eine traurige Wenbung genommen und ihn felbft in bie Banbe bee Bifchofe geliefert, ber ihn langere Zeit in Saft hielt. Raum wieber auf freiem Fuß, warf er fich in ben Kampf gegen ben Pfalzgrafen hermann von Stahled, um bie Unfpruche feines Saufes auf bie Pfalzgraffchaft burchzufechten. Abermale gerieth er in die Gefangenichaft feines Gegnere und murbe auf die Schonburg (amifchen Caub und Dbermefel) gebracht. hier enbete er im Jahre 1149 ale Befangener fein Leben; man glaubte, Pfalzgraf hermann habe ihn erbroffeln laffen.



<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 217. 218.

Im Anfange bes November 1150 segnete auch Bischof Hartbert von Utrecht bas Zeitliche, und sein Tob gab die Beranlassung zu neuen großen Berwirrungen im unteren Lothringen. Man konnte sich über die Wahl seines Nachfolgers nicht einigen; ber größere Theil bes Utrechter Klerus und der Stiftsvasallen entschieden sich für den Propst Hermann von S. Gereon zu Köln, die Minorität des Klerus mit den Ministerialen und Bürgern für den Propst Friedrich von S. Georg in Köln, den noch im Jünglingsalter stehenden Sohn des Grasen Abolf von Hovele und Berg. Für Hermann gegen Friedrich und seinen Bater nahmen die Grasen Theoderich von Holland und Heinrich von Geldern Partei, und beide Theile sielen darauf mit der äußersten Erbitterung über einander her. Mit den Schwertern wurde um den Utrechter Bischossschuhl gekämpst.

Die Buftanbe jenseits bes Rheins murben immer bebenflicher, und zugleich brobten auch bieffeits neue fchlimme Berwidelungen. Der junge Beinrich ber Lowe hatte bis babin auf bie Erfullung jenes Berfprechens nicht gebrungen, welches ihm ber Konig vor bem Auszuge nach bem Drient wegen bes herzogthums Baiern gegeben hatte. Um fo bestimmter trat er jest, wo feine Macht in Sachsen binreichenb erftartt ichien, mit feinen Unfpruchen auf Baiern bervor; icon mar er fest entschloffen, fie mit ben Waffen, wenn man ihm Schwierigkeiten bereiten follte, burchzuseten. Bur Berhandlung über Beinriche Unfpruce berief ber Konig einen Softag nach Ulm auf ben 13. Januar 1151. Aber Beinrich erschien bort nicht, fonbern erhob laut Befdwerben über ben Ronig und rudte mit Beeresmacht, nachbem er Sachfen unter ber Dbhut feiner Gemablin und bes Grafen von Solftein gurudgelaffen hatte, mitten im Winter gegen bas Baiernland vor. Schon nannte er fich "Bergog von Baiern und Sachsen von Gottes Gnaben", und feine Absicht fonnte feine andere fein, ale fich bee Bergogthumes feines Batere mit Gewalt zu bemächtigen.

Dennoch ließ sich heinrich noch einmal zu Berhandlungen herbei und stand von den Wassen ab, als der König seine Beschwerben auf einem Reichstage zu Regensburg inmitten der Großen Baierns zu erledigen versprach. Auf ben 11. Juni wurde der Regensburger Tag anberaumt; heinrich zog sich inzwischen nach den welsischen Besitzungen in Schwaben zuruck. Er mochte hoffen, daß er seinen Oheim Welf hier für seine Sache gewinnen wurde. Aber dieser hatte nicht ver-

geffen, daß er früher umfonst auf ben Beistand bes Reffen gerechnet hatte; überdies lag ihm felbst ber Gebanke an bas baierische Herzogsthum nicht fern.

Den Ronig bebrangte vor Allem bie Beilegung ber lothringischen Birren und bie Schlichtung bes Utrechter Bablftreite. Um bie Mitte bes Mary hielt er einen Softag in Rurnberg, wohin er bie Barteien von Utrecht beschieben hatte. Bermann erschien mit feinen Bablern; Friedrich blieb bagegen aus, und fein Bater, ber fich einstellte, mar nicht mit ausreichenben Bollmachten von ben Bablern ausgestattet. Rach ber Entscheibung ber Furften erflarte fich ber Ronig beshalb fur bie Rechtmäßigkeit ber Bahl Bermanns, ertheilte ibm bie Inveftitur und ersuchte brieflich ben Bapft auch feinerfeits hermanns Bahl ju bestätigen. Der Ronig versprach überbies nach Oftern felbft nach Lothringen ju fommen, um die Ordnung im Canbe herzustellen, bann auch Utrecht ju besuchen. Aber schon, ale er bas Diterfest (8. April) ju Speier feierte, erschienen vor ibm aus Utrecht Manner von Friedriche Unbang mit Beschwerben über bie getroffene Enticheibung und erwirften minbeftens fo viel, bag ber König eine nochmalige Untersuchung ber Sache in Utrecht felbst zufagte. Dieses fcwankenbe Berfahren bes Ronigs fonnte bie ichlimmen Berhaltniffe Lothringens nur noch verschlimmern.

Inzwischen war am 3. April 1151 enblich Erzbischof Arnold von Roln geftorben; er ftarb in ber Suspension und hinterließ bie Ergbiocefe in bem traurigften Buftanbe. Die Bahl feines Rachfolgers war nicht fur biefe, fonbern auch fur alle Berhaltniffe bes unteren Lothringens von entscheibenber Bebeutung; Die Wahler einigten fich in ber Erfenntniß ihrer ichweren Berantwortlichkeit auch fofort über bie Person bes foniglichen Ranglers Arnold. In ber That ließ fich feine geeignetere Berfonlichfeit finden. Arnold gehorte bem Rolner Rlerus an; als Dompropft tannte er alle Berhaltniffe beffelben und hatte gegen bas fruhere Regiment im entschiebenen Gegensate geftanben. Aus Lothringen geburtig - er ftammte aus bem Gefchlechte ber Grafen von Bieb - empfand er bie Leiben bes Landes auf bas Tieffte, und Riemand vermochte beffer, ale er, Abhulfe gu ichaffen, ba ihm ale foniglichem Rangler bas gange Betriebe ber Barteien burchfichtig fein mußte; überbies war bas nabe Berhaltniß, in bem er jum Bapfte und zur Gurie ftant, allgemein befannt und ben Kolnern



erwunscht. Arnold war nicht ohne Bebenken bie schwere Laft, die ihm zugemuthet wurde, auf seine Schultern zu nehmen, und horte kaum auf bie Bitten ber Bahler.

Der König hatte fich gleich nach Oftern auf ben Beg nach Lothringen gemacht. 216 er nach Boppard fam, empfing er bie Rachricht von Arnolds Babl. Gie erfüllte ihn mit nicht geringer Freude, und er beschloß alebalb felbft nach Roln zu geben, zuvor aber noch Die benachbarten Burgen Rined und Cochem an ber Mofel in feine Bewalt zu bringen; beibe icheinen in ben Sanben tropiger Minifterialen bes ausgestorbenen Grafengeschlechts gewesen ju fein. Ronig gewann fie ohne Mube; Cochem murbe von feinen Leuten befest, Rined ben Flammen übergeben, aber icon nach einigen Jahren Bon ben Bischöfen Otto von Freifing, Albrecht von Meißen und Beinrich von Luttich begleitet, begab fich ber Konig barauf nach Roln. Der feierlichste Empfang wurde ihm bier bereitet; in einem glangenben Festzuge geleitete man ibn nach ber Beterefirche und richtete hier an ihn bie Bitte, ben ermahlten Erzbifchof fogleich zu inveftiren. Aber Arnold machte auch jest noch bie größten Schwierigfeiten; er schütte feine Ungulänglichkeit für bies verantwortungevolle Umt vor und wollte fein Gelb und feine Rube nicht fur bas zerriffene und gang berabgefommene Ergftift preisgeben. Befonbers empfant er es fcmer, bag bie meiften bischöflichen Tafelguter in ber Beit bes Investiturftreits burch Erzbischof Friedrich zu Leben ausgethan maren und feine Mittel fich vorfanden, um ben erforderlichen Aufwand zu bestreiten. Erft als ber Ronig ihn mit Ungnabe bebrohte und ihm binbenbe Berfprechungen gab, baß bie Tafelguter bem Ergftift gurud. gegeben werben follten, gab er nach und ließ fich mit ben Regalien bes Erzbisthums und bes Berzogthums\*) inveftiren. In Folge ber foniglichen Berfprechungen murbe fogleich burch ein Fürftengericht in Roln die Beraußerung ber beanspruchten Tafelguter, weil biefe jum Reiche und gur Rirche geborig, fur unftatthaft erflart und fie bem Erzbifchofe mit ber Bestimmung jugefprochen, bag ihr Ertrag nicht allein jum Rugen bee Erzbischofs verwendet werden folle, fondern auch jur Beftreitung bes Solbes, welchen bie Lehnstrager bes Erzftifts für die Sof= und Gerichtstage bes Erzbischofs, wie fur bie Softage

<sup>\*)</sup> Bon einem Bergogthum ber Rolner Erzbifchofe ift bamale gnerft bie Rebe,



und Kriegszüge bes Königs ober Kaisers zu beanspruchen hatten. Ueberdies versprach ber König sich beim Papst für die Bestätigung aller alten Privilegien bes Erzstifts zu verwenden. Arnold selbst und die Bischöse von Münster und Osnabrück folgten barauf dem Könige, als er seine Reise nach Nymwegen fortsetzte, wo er um die Mitte bes Mai eintraf.

In Rymmegen ericbien vor bem Ronige hermann von Utrecht, ber inzwischen burch Friedrichs Unbang aus ber Stadt verbrangt mar. Auch feine Biberfacher murben beshalb nach Nymmegen beschieben. Sie erschienen erft, nachbem ihnen ficheres Geleit jugefagt mar, bann aber in hellen Saufen und in tropiger Saltung. Sie verweigerten nicht nur bie Anerkennung hermanns, welche ber Ronig verlangte, fondern lehnten fogar bie Einmischung bes Ronigs in bie Bischofewahl ab, indem fie fich auf eine inzwischen eingelegte Appellation an ben Bapft beriefen. Tropig, wie fie gefommen maren, fehrten fie in ihre Stadt jurud. Go fehr ihr Berhalten ben Born bes Ronigs reigte, fab er fic boch außer Stanbe ben Utrechtern nach Bebuhr gu begegnen. Denn es famen traurige Nachrichten über ben Rhein. Baiern brobte ber Ausbruch eines allgemeinen Aufftanbes; bie Sohne bes Pfalzgrafen Dito von Wittelebach hatten fich erhoben, vielleicht im Einverftanbniß mit Beinrich bem Lowen. Es ichien hohe Beit, bag ber Ronig in bie oberbeutschen ganber gurudfehrte.

Das Pfingstest (27. Mai) seierte ber König noch in Coblenz; er entließ hier spanische Gesandte, welche langere Zeit in Deutschland verweilt hatten. Ohne Frage waren sie vom Könige Alfons von Castilien geschickt, und ihre Aufträge bezogen sich auf die Ehe, welche Alsons wenig später mit Richilbis, einer Nichte König Konrads und Tochter seiner Schwester Agnes, einging. Nicht geringer Glanz wurde am Feste zu Coblenz entfaltet, aber trot desselben sah es im Reich sehr trübe aus. In Lothringen war trot der Anwesenheit des Königs Nichts erreicht worden. Gerade um diese Zeit schried Wibald an die Wönche von Korvei: "Um den Frieden meines Baterlandes habe ich mich während meines saft sechswöchentlichen Ausenthalts beim Könige über meine Kräfte bemüht, aber ich habe nichts ausrichten können. Wenn in den nächsten zehn Tagen nicht entweder ein völliger Friede oder mindestens ein Wassenstilltand zu Stande kommt, so muß man an der Zukunst des ganzen Landes verzweiseln". Zu einem solchen Frieden

ober Waffenstillstand ift es nicht gefommen. Der König ließ in Lothsringen ben inneren Krieg jurud und ging bem Aufstande in Baiern entgegen.

Ob aber Alles sonst fehlschlagen mochte, Eines war wirklich erreicht worden. Die Bischöse von Konstanz und Basel hatten eine völlige Verständigung zwischen dem Könige und der Eurie herbeigeführt. Konrad hatte dem Papst Beistand gegen das aufständische Rom und dieser ihm die Kaiserkrönung zugesagt. Die Romfahrt des Königs sollte, sobald es seine Verhältnisse in Deutschland möglich machten, angetreten werden, und auf den Wunsch des Königs entschloß sich der Papst zwei Cardinale nach Deutschland zu schieden, welche die inneren Wirren beilegen und namentlich die kirchlichen Verwickelungen lösen helsen sollten, um so schneller die letzen Hemmnisse des Zugs zu beseitigen. Nachdem das alte Verhältniß zur römischen Eurie herzgestellt war, mußten auch Männer, wie Erzbischof Arnold von Köln und Abt Widald, wieder das volle Vertrauen des Königs gewinnen; am Hose nahm Alles dieselbe Gestalt wieder an, die es vor dem Kreuzzuge gehabt hatte.

Es war im Sommer 1151, daß Wibald vom Kaiser von Constantinopel ein Schreiben erhielt, worin sein Einfluß beim Könige für den Krieg gegen Roger in Anspruch genommen wurde. Wibald hat in diesem Sinne, wie er sich später rühmte, gewirkt, aber die Romfahrt mußte ohnehin den Blick Konrads wieder auch auf Sicilien und Constantinopel lenken. Denn nicht allein auf die Kaiserkrone, sondern zugleich auf die Herstellung der kaiserlichen Vollgewalt in Italien war es dei der Fahrt abgesehen. Es sollte den inneren Kriegen in Rorbitalien, dem Ausstande in Rom, dem neuen Königreiche in Sicilien ein Ende gemacht werden, und im Bunde mit Constantinopel, mit Benedig und dem Papste schien dies keine Ausgabe, an deren Lösung zu verzweiseln war.

#### 18.

## Erhebung Beinrichs bes Lowen und Konrads Tod.

2m 11. Juni 1151 war ber Ronig in Regensburg, um ben anberaumten Reichstag abzuhalten. Er empfing bort bie Legaten, welche ber Bapft auf feinen Bunfch über bie Alpen gefenbet hatte. Es waren bie Carbinalpriefter vom Titel ber heiligen Cacilia und ber beiligen Sufanna Octavianus und Jordanus, zwei hervorragenbe Much bie Bifcofe von Ronftang und Bafel, Manner ber Curie. welche bas Abtommen mit bem Papfte gefchloffen hatten, waren jugegen, besgleichen ber Erzbifchof von Aquileja, ber Markgraf Ulrich von Tuscien und ber Markgraf hermann von Baben, ber bamals querft ale Markgraf von Berona bezeichnet wirb. Alles wies barauf bin, bag ber Konig über ben Bug nach Stalien in Berathung treten gebachte. In ber That legte er hier öffentlich feine Abficht bar, bemnachft zu ber Romfahrt aufzubrechen, und fein Entschluß fand unter ben gablreichen Fürften, Die erschienen waren, freudige Bustimmung.

Aber unter ben Erschienenen fehlte ber junge Beinrich ber Lome, obwohl gerabe feine Sache ben nachften Anlag ju bem Reichstage gegeben hatte. Bir wiffen, baß er fruher bier fein Recht auf Baiern ju vertreten gewillt mar, aber wir find ohne Renntniß, ob bie Erhebung ber Bittelsbacher ober ein anberer Umftand feinen Entschluß anberte. Es fceint ihm als neuer Termin ein Reichstag gefett ju fein, welchen ber Ronig auf bie Mitte bes September nach Burgburg Begen bie Bittelsbacher befchloß man unverzüglich einanberaumte. jufchreiten. Ueber ben alten Pfalggrafen, ber fich feiner Gohne angenommen haben muß, murbe wegen ber Ausschreitungen berfelben bie Acht erflart, feine Guter eingezogen und fogleich ber Reichsfrieg gegen ihn begonnen. Der Ronig rudte felbft vor Relbeim an ber Donau, eine ber Hauptburgen bes Pfalggrafen, und belagerte fie. Ueber ben Berlauf bes Rampfe find wir nicht weiter unterrichtet, als baß ber Pfalzgraf fich unterwarf und einen feiner Sohne als Beifel ftellte; feine Guter und Ehren find ihm ohne 3weifel alsbalb gurudgegeben morben.



Von Baiern kehrte ber König nach Lothringen zuruck, um die Utrechter Sache zum Austrag zu bringen; es begleiteten ihn die Legaten des Papstes, die zur Beilegung des Streits im Sinne des Königs Bollmacht hatten. Der König beschied die wider einander streitenden Bischöfe nach Lüttich; hier wurde Hermanns Wahl ausst Neue genehmigt, die Friedrichs verworsen, und die Legaten bestätigten ausdrücklich diese Entscheidung. Den Trot der Utrechter völlig zu beugen gelang freilich auch jeht nicht; es blied eine Hermann seindliche Gegenpartei. Inzwischen scheint in Lothringen doch die Sehnsucht nach geordneten Zuständen allgemeiner empfunden zu sein. Abt Wisdlaß Vermittelung wurde zur Herstellung eines Landsriedens in Ansspruch genommen, und wenn Arnold von Köln in Westfalen und den benachbarten Gauen wider Erwarten einen allgemeinen Frieden auszurichten gelang, so wird er es auch an ähnlichen Bestrebungen in den rheinischen Gegenden nicht haben sehlen lassen.

In ber Mitte bes September trat ber angekündigte Reichstag zu Würzburg zusammen. Es waren die Erzbischöfe von Köln und Bremen, die Bischöfe von Halberstadt, Naumburg, Merseburg, Würzburg, Bamberg, Straßburg, Worms und Prag, Abt Wibald und die Abgessandten vieler anderer geistlicher Fürsten erschienen; von den Laiensfürsten hatten sich die Markgrasen von Meißen und Brandenburg, der Pfalzgraf von Baiern, der Landgraf Ludwig von Thüringen, außerdem Graf Hermann von Winzenburg, die Burggrafen von Mainz, Würzsburg und Bamberg und viele andere Grafen, Basallen und Edle einsgestellt. Den Anwesenden eröffnete Konrad, daß er demnächst die Romssahrt anzutreten beabsichtige, und alle versprachen eiblich ihm mit ihrer ganzen Basallenschaar zu folgen. Die Rüstungen sollten sogleich in Angriff genommen werden und am 8. September nächsten Jahrs das Heer ausbrechen. Die Zwischenzeit wollte der König benutzen, um den Landfrieden überall in den beutschen Ländern herzustellen.

Eine bemerkenswerthe Rolle spielt bamals am Hofe ber Erzbischof Hartwich von Bremen. Seinc weitaussehenden Plane für die Herskellung der Bremer Kirchenprovinz hatten ihn nicht allein in arge Händel mit Heinrich dem Löwen, sondern auch in die dänischen Thronstreitigkeiten verwickelt. Er hatte Knud, der bei ihm als Flüchtling weilte, die Mittel geboten, um ein Heer in Sachsen zu werben. Wit demselben kehrte der vertriebene Königssohn nach Danemark zuruck, und Giesebrecht, Kallerzeit. 1V. 4 Aus.

im ersten Augenblick fiel ihm fast ganz Jutland zu. Aber balb sammelte Sven ein Heer, sette über bas Meer, und bei Wiborg wurde Knubs ganze Macht vernichtet. Die Schaaren ber Sachsen wurden völlig aufgerieben; Anub selbst mußte sich abermals nach Deutschland stückten. Der Erzbischof nahm sich seiner nicht weiter an, vielmehr war er inzwischen von Sven gewonnen worden, während sich Knub sortan ber Gunst Heinrichs bes Löwen und bes Grafen Abolf erfreute und ungehindert durch Holstein ab- und zugehen konnte.

Der Erzbischof trat jest selbst fur Sven bei Bofe ein. Er über= brachte ein Schreiben Svens an Ronrad, in welchem er fur bie fruber an beffen Sofe empfangenen Wohlthaten bantte und bie Bulfe bes Ronige gegen feine Wiberfacher in Anfpruch nahm. Sven munichte mit Ronrad felbft jusammengufommen und bat Ort und Beit fur eine Bufammenkunft zu bezeichnen, wie auch ihm ficberes Geleit zu geben, bamit er bie Rachftellungen bes Sachfenherzoge nicht zu fürchten habe; zugleich forberte er ben König auf gegen bie Wenben, von benen bas banifche Reich wieber unablaffig beläftigt wurde, einen neuen Felbjug burch feine Fürsten zu veranlaffen. Bu berfelben Beit manbte fich aber auch Anub brieflich an Konrab, flagte ihm fein Difgefchick und verlangte, bag bas Schwert bes beutschen Reichs fur ihn und feine Unspruche gezudt werbe. Jeboch lag Ronig Ronrab in biefem Augenblid, wo alle feine Bebanten nach bem Guben gerichtet maren, Richts ferner, ale fich in bie banifchen Angelegenheiten ju mifchen. Den Erge bifchof Sartwich, ber fich ju einem neuen Befuche ber romifchen Curie fcon anfchidte, ba ihn ber Bapft borthin in Angelegenheiten feiner Rirche berufen hatte, hielt ber Ronig jurud, um feiner Unterftubung bei ben Ruftungen gur Romfahrt ficher gu fein und entschulbigte ibn bamit beim Bapfte: auch von Hartwich hatte Danemart beshalb vorlaufig Richts ju furchten ober ju hoffen.

Enblich follte nun die große Gefandtschaft nach Italien abgehen, die schon mahrend des Sommers aufs Neue in Aussicht genommen und wieder verschoben war. Arnold, jeht Erzkanzler Italiens, Wibald von Stablo, und der Notar Heinrich rüfteten sich zur Abreise. Auch eine neue Gesandtschaft nach Constantinopel wurde beschlossen, um die in Aussicht stehende Heersahrt nach Italien zu melden, auf welcher Konrad mit dem Kaiser personlich zusammenzutreffen und Rogers Macht zu vernichten gedachte; zu stärferer Besestigung des Bundes zwischen

ben beiben Reichen beabsichtigte sich Ronrab trop seiner Jahre boch noch mit einer griechischen Fürftin zu vermählen. Für Constantinopel war ber Bischof Albert von Weißen, ber schon früher als königlicher Rappellan öftere bie weite Reise gemacht hatte, biesmal als Gesandter bestimmt.

Bor Allem aber munichte Ronrad ben Drohungen Beinrichs bes Lowen grundlich ein Biel ju feten. Biele fachfifche Furften und por Allem Markgraf Abalbert riethen ibm als bas befte Mittel, felbft nach Sachfen ju fommen, um fich ber Burgen und ber Anbanger beffelben ju verfichern. Da Beinrich ber Lowe fich auf bem Burgburger Tage abermale nicht eingestellt hatte, beschloß Konrad biefes Mittel ju ergreifen. Er traf Beranftaltung, baß Seinrich forgsam in Schwaben beobachtet werbe, und ging felbft über Erfurt nach Goslar. Bon bier aus gebachte er junachft Braunschweig ju überfallen und fich bann ber anberen Burgen bes Bergogs ju bemächtigen. Dit einem, wie es fcheint, nur fleinen Beere rudte er bis jum Rlofter Beiningen vor; ba erhielt er bie Rachricht, baß Beinrich aus Schwaben entkommen, mit nur wenigen Begleitern fich unbemerft burch bie foniglichen Bachter burchgeschlichen und gludlich nach Braunfdweig gelangt fei, wo er jur Gegenwehr fich rufte. Die Abficht bes Konige mar vereitelt, unb ber Ronig jog fich nach Goslar jurud. Aber trop bes Fehlichlagens biefer Unternehmung war minbeftens fo viel erreicht, bag Beinrich feine Absichten gegen Baiern jest nicht weiter verfolgen fonnte.

An einen gutlichen Austrag ber Sache mit Heinrich war fortan nicht mehr zu benken; ber König hatte bereits zum Schwerte gegriffen. Aber er selbst führte den Kampf in Sachsen nicht weiter fort, sondern überließ ihn den gegen den ausstrebenden Herzog seindlichen Großen des Landes. Bon allen Seiten sielen sie sogleich über den Welfen her, begegneten aber tapferem Widerstande. Am 13. November hatte der König noch mit einer großen Zahl berselben, den Bischösen von Halberstadt, Havelberg, Naumburg, Minden und Paderborn, dem Landsgrafen Ludwig von Thüringen, den Markgrafen Albrecht von Brandens burg und Konrad von Meißen in Altenburg, dei seinem Schwager, dem Polenherzog, eine Zusammenkunst; auch der Bischof von Prag und der Psalzgraf Otto von Baiern waren hier zugegen. Gleich darsauf verließ der König Sachsen; am 23. November war er wieder in Würzburg, wo er mit seinem Halbbruder Bischof Otto von Freising zusammentras.

Um biefe Zeit wandten endlich bie papftlichen Legaten Deutschland ben Ruden. Sie hatten ein halbes Jahr lang fich im Reiche aufgehalten und bie Zeit auch ju Rirchenvisitationen benutt. Go wiffen wir, baß Carbinal Octavian in Augeburg und Gichftabt, unterftugt von Otto von Freifing und Gerhoh von Reichersberg, Die Rirchenverhaltniffe untersuchte; mit ftrengen Strafen wurde besonbers gegen ben Concubinat und fleischliche Bergeben ber Briefter eingeschritten. Aber tabelnswerther, als bie von ben Legaten entbedten Difftanbe ber beutschen Rirche, mar ihr eigenes Berfahren. Der Papft hatte ihnen bei ber Abreife prunklofes Auftreten anbefohlen — Jordanus foute nicht mehr als funfzehn, Octavianus nicht mehr als zwanzig Pferbe mit fich fuhren - hatte ihnen an bas Berg gelegt fich aller Belberpreffungen ju enthalten, weil bie Deutschen gegen folche befonbere empfindlich feien, hatte ihnen ftrenge Gerechtigfeit gur Pflicht gemacht und fie vor unbefonnenem und hoffahrtigem Betragen gewarnt; vornehmlich aber hatte er fie auf ein einmuthiges Bufammenwirken binge-Sobalb fie jeboch ben Bapft verlaffen hatten, maren alle biefe Anweisungen vergeffen; überall freugten fie fich in ihren Sandlungen, überall traten fie fich einander in ben Beg, weil jeber ben Borrang beanspruchte.

Jordanus war ein alter Karthäuser und zeigte sich rauh in Kleibung und Rebe\*); Octavianus, aus einer vornehmen römischen Kamilie, trat dagegen glänzend auf und wuste durch Leutseligkeit und Liberalität anzuziehen. So verschieden sonst, waren bennoch Beibe sich völlig gleich in Habgier und Herrschsucht. Bald kamen Klagen über Klagen gegen sie an den Papst; man sagte, sie verführen mit den Kirchen, wie die Zeideler mit den Bienenkörden, wo man gleich den ganzen Honig herausnähme. Der Papst gebot ihnen schriftlich Aenderung ihres Versahrens; aber sie achteten nicht darauf; ein neues Schreiben des Papstes rief sie dann zurück, aber sie unterdrückten das Schreiben. Erst als durch Reisende die Rachricht von ihrer Abberusung in Deutschland bekannt wurde, dachten sie endlich an die Aberusung in Deutschland bekannt wurde, dachten sie endlich an die

<sup>\*)</sup> Er ftammte aus Frankreich und war in bas Rarthäuser Rlofter zu Mondes in ber Normandie eingetreten, später Kammerer bes Papftes geworben. Eugen, obwohl Ciftercienser, hatte für die Rarthäuser eine gewisse Borliebe, ba er eine Berwandtschaft zwischen Orben zu erkennen glaubte.



reise. Jordanus nahm seinen Weg nach Frankreich, seiner Heimath, aber auch bort machte er sich ben schmählichsten Ramen. Octavian kehrte nach Italien zurud, nachdem er zuvor noch mit mächtigen Männern in Deutschland, namentlich mit Herzog Friedrich von Schwaben, folgenreiche Berbindungen angeknüpft hatte. "Beibe Cardinäle", sagt ein Zeitgenosse, "verließen Deutschland, ließen aber bort Haß und Versachtung gegen bie römische Kirche zurud".

Schon vor ihnen waren die beiden Botschaften abgegangen, welche Konrad nach Constantinopel und an den Papst abzusenden beschlossen hatte. Bon den Resultaten der ersteren hören wir nur, daß sie zur Befestigung des Bundes mit dem Oftreiche beigetragen habe; Bischof Albert von Meißen selbst hat auf der Reise den Tod gefunden. Bessere Rachrichten haben wir über die Gesandtschaft an den Papst, an welcher, wie es bestimmt war, Erzbischof Arnold von Köln, Abt Wibald und der Notar Heinrich betheiligt waren.

Erzbischof Arnold nahm empfehlenbe Schreiben ber Rolner und bes Ronigs an ben Bapft mit fich; fie baten barin ben heiligen Bater Arnold bie Beihe zu ertheilen und alle früheren Privilegien ber Rolner Kirche zu erneuern und noch zu vermehren. Arnold, fagte ber Ronig, werbe wie ein Berbindungsbalten bie Kirche und bas Reich ftete jufammenhalten und auf bas Feftefte an einander ichließen, bie ja ohnehin nicht von einander weichen wollten und burften. In einem anberen Schreiben, in welchem Konrad feine Borbereitungen gur Romfahrt bem Bapfte melbet, empfiehlt er Bibald und bittet auch ihm bie Brivilegien feiner Rlofter ju erneuern. Die Gefandten hatten jugleich ein fonigliches Schreiben an bie Romer ju überbringen; es enthielt bie Anfundigung, bag ber Konig auf ihre wiederholte Aufforberung nach Italien und ber Stadt fommen werbe, um ben Getreuen ju lohnen, die Ungetreuen ju ftrafen und ben Frieden herzustellen; jebe Anerfennung bes Senats war absichtlich vermieben. In einem Schreiben an die Bifaner belobt ber Ronig ihren bieber bewiefenen Gifer im Dienfte bes Reichs und forbert fie auf feinen Befanbten Mittheilung ju machen über bie Bahl ber Schiffe und Ritter, welche fie jum Rriege gegen Roger ftellen murben; er melbete jugleich, baß feine Befanbten auch nach Rom und ben anberen Stabten Italiens feine Botichaften ju überbringen hatten.

Ronrade Gefandte fanden ben Papft - etwa um bie Beihnachte-

geit - in Segni\*). Richt genug konnten fie ruhmen, wie freundlich fie empfangen feien; alle Unliegen bes Ronigs und auch ihre besonberen murben mit ber größten Bereitwilligfeit erfullt. Bibalb erhielt eine lange Reihe von papftlichen Empfehlungofdreiben an bie beutichen Bifcofe und auch an Beinrich ben Lowen, um alle feine Befchwerben enblich abzustellen und ihn in ben ruhigen Genuß aller feiner Befigungen ju bringen. Unter bem 9. Januar 1152 fcrieb ber Papft bem Ronige voll ber größten Freude über bie Befinnungen, welche er burch feinen Entschluß und burch bie Befanbtichaft gegen bie romifche Rirche zeige, belobte feinen Gifer und gewährte ben Erzbischöfen von Maing und Bremen - auch ber Erftere war wieber nach Rom gelaben worben - bie erbetene Frift, um bie Ruftungen bes Ronigs au unterftuben. In einem besonberen Schreiben forberte er bie beutichen Erzbischofe, Bischofe, Grafen und Barone mit großem Rachbrud auf bem Ronige bei ber Romfahrt getreue Dienfte ju leiften. Da ber Ronig, fagt ber Bapft, jur Ausführung eines fo ichwierigen Berts allein nicht bie erforberlichen Mittel befige, mußten ihm bie Furften babei mit allen ihren Rraften beifteben. "Deshalb", fahrt er fort, "tragen wir Euch burch biefes apostolifche Schreiben auf, erinnern und ermahnen Euch in bem Berrn, bag Ihr Euch jum Dienft bes Reichs und bes Ronigs, unseres Sohnes, fraftig ruftet und Euch au bem Buge mit ihm fo vorbereitet, bag er bas Unternehmen, wie es einem folden Furften geziemt, ftattlich burchzuführen und bie bochfte Gewalt mit Jubel und Frohloden zu empfangen vermag, wir uns aber feiner Anfunft, bie wir gur Forberung ber Rirche und bes Reichs und jum Beil ber Chriftenheit erwarten, und bes Erfolge, ben wir bavon hoffen, erfreuen fonnen".

Gegen die Mitte bes Januar 1152 verließen die foniglichen Gesandten ben Papft. Ueber ihre Berhandlungen mit den Römern sind wir nicht unterrichtet; wir horen nur, daß Wibald dem Papste rieth nicht seine Hoffnung einzig und allein auf die Romfahrt des Königs zu sehen, sondern mit dem Senat, wenn es in ehrenvoller und sicherer Beise geschehen könne, ein Abkommen zu treffen; doch ist es zu keiner Bereinbarung zwischen dem Papste und dem Senat damals und in

<sup>\*)</sup> Sierher hatte ber Papft im Sommer 1151, nachbem er Ferentino verlaffen, seine Refibeng verlegt.



ber nächsten Zeit gekommen. Auch über bie Berhanblungen mit ben anderen Städten Italiens sind wir ohne Rachrichten. Arnold wurde auf der Rudfehr zu Lucca durch unerfreuliche Geschäfte zurückgehalten und bewog Wibald, der nach Hause eilte, nur mit Muhe ihn abzus warten. Im Anfange bes Februar gingen Beide wieder über die Alpen und nahmen ihren Weg nach den rheinischen Gegenden. Als sie am 17. Februar nach Speier kamen, erhielten sie die unerwartete Schreckenskunde, daß der König nicht mehr unter den Lebenden sei.

Ronrab hatte ben Anfang bee Jahres zu Bafel zugebracht, wo mahrscheinlich auch bas Beihnachtefest von ihm begangen mar; um Epiphanias hielt er einen Hoftag ju Ronftang. Unwesend maren fein Neffe Friedrich von Schwaben, Bergog Konrad von Bahringen und beffen Cohn Bertholb, Martgraf hermann von Baben, Graf Belf, wie bie Bifchofe von Konftang, Bafel und Chur. Es fann feinem 3meifel unterliegen, baß ber Ronig bie alemannischen Begenben aufgefucht hatte, um bei bem in Sachsen ausgebrochenen Rampfe mit Bergog Beinrich ben Grafen Belf und bie Bahringer von jeber Unterftugung beffelben abzuhalten und fie enger an fein eignes Intereffe gu feffeln. Beboch ftarb Ronrab von Bahringen, Bergog von Burgunt, ber Schwiegervater Beinrichs bes Lowen, in ben Barteiftreitigfeiten jener Beit einer ber einflugreichsten Manner, icon am 8. Januar 1152, in Konftang felbft am Sofe bes Ronigs \*). In dem Rlofter St. Beter auf bem Schwarzwalbe, welches feine Eltern begrunbet und fich jur Rubeftatte ermablt hatten, murbe auch er bestattet. Seine großen Reichsmurben und Leben gingen auf feinen alteften Sohn Berthold über. Um 12. Januar waren ber Konig und fein Reffe mit ber gangen Familie ber Babringer - bem neuen Bergog Bertholb und seinem Bruber Albert, bem Markgrafen hermann und seinem gleichnamigen Sohne - in ber gabringifden Stabt Freiburg gufammen.

Obwohl fich ber König leibend fühlte, eilte er boch nach Bamberg, wohin er zum 2. Februar einen Reichstag beschieben hatte, um über die Beilegung ber inneren Streitigkeiten und die Romfahrt mit ben Fürsten Berathungen zu pflegen. Er fam rechtzeitig bort an, aber seine Krankheit nahm balb die bebenklichste Wendung. Man glaubte,

<sup>\*)</sup> Konrab von Bahringen ericeint noch als Beuge in einer toniglichen ju Konftang am 7. Januar ausgestellten Urtunbe.

gewiß ohne allen Grund, an Bergiftung burch italienische Aerzte, benen der König sich abermals anvertraut hatte und die von Roger bestochen sein sollten. Der König selbst fühlte, daß es an der Zeit sei für sein Haus und für das Reich Fürsorge zu treffen. Er sah ein, daß die Bahl seines einzigen ihn überlebenden Sohnes Friedrich, eines etwa achtsährigen Knaben, unter den obwaltenden Berhältnissen kaum zu erwarten sei, und glaubte deshalb am besten für Deutschland und zugleich für sein Haus zu sorgen, wenn er den Fürsten seinen Ressen Herzog Friedrich von Schwaben, einen Mann von erprobter Tüchtigseit, zu seinem Rachfolger empsehle; ihm übergab er die Reichsinsignien und übertrug er zugleich den Schutz seines Sohnes. Unter den letzten Borschriften, die er Friedrich gleichsam als sein Testament hinterließ, war auch die, daß er sest an den Bund mit dem griechischen Reiche hielte.

Um 15. Februar, am Freitage nach Fastenanfang, hauchte Ronig Ronrab, ber noch im Tobestampfe bie oft ihm nachgeruhmte Stand. haftigkeit bewahrte, ben letten Athem aus. Er hatte fein Alter auf 58 Jahre gebracht; fieben Jahre hatte er einft als Gegenfonig bie Rrone getragen und fle nur niebergelegt, um fie nach furger Beit fich wieber auf bas haupt ju feten; faft volle vierzehn Jahre hatte er bann nach Raifer Lothars Tobe allein ben foniglichen Ramen in Deutschland und Italien geführt, ber erfte jur Berrichaft berufene Staufer. nachften Angehörigen wollten bie Leiche bes Ronigs nach bem Rlofter Lord bringen und auf altftaufifchem Boben bestatten; es foll fein eigener Bunich gewesen sein, bort neben ben Gebeinen seines Batere bas Grab zu finden. Aber bie Bamberger wollten bie Ronigsleiche nicht gieben laffen und bestanden barauf, bag fie neben bem Grabe Raifer Beinriche II. beigefest werbe, welches bei Konrabe Regierungezeit eröffnet war, um die Reliquien bes fanonisirten Berrichers ber Berehrung ber Glaubigen ju übergeben. Den Carfophag, in welchem die irbischen Refte Konrabs III. eingeschloffen wurden, fieht man jest in ber Arppta bes Bamberger Doms. Fruh aus ber ichwäbischen Beimath in bas Frankenland verfett, hat Konrab bier fein Lebensziel erreicht; hier ift ihm auch bie Grabstatte bereitet worben.

Ein vielbewegtes, fampferfülltes und muhfeliges Leben hatte Ronrad III. geführt. Man wird seine Regierung nicht als eine gludliche preisen können; fie war vielmehr überreich an Ungludsfällen und Rie-



berlagen, und alle bie großen Entwurfe, mit benen ber Ronig umging, blieben lebiglich Entwurfe. Richts hat ihn mehr beschäftigt, als bie Berftellung ber alten faiferlichen Macht in Italien: aber er gelangte nicht einmal zur Romfahrt und zur Raiferfrone. In Deutschland ift er niemals ber Belfen völlig Berr geworben; Glud genug fur ibn, baß ihm bie beiben mächtigen Fürsten biefes Saufes in ihren Intereffen auseinander ju halten gelang; einem vereinten Angriffe berfelben mare er faum gewachsen gewesen. Beiter hinaus in bie Belt als seine Borganger hat er bie beutschen Waffen getragen, aber er hat mit ihnen im Drient feine Siege gewonnen. Unter bem Banne bes Bapftes hatte er in jungen Jahren bas Regiment ergriffen und empfinben muffen, bag Rome Bann ftarter war ale feine Konigemacht; bann bat ihm Rom felbft wieber ben Weg jum Throne geebnet und ihn mit feinem Segen begleitet, aber ihm bamit einen andren Bann auferlegt, ben er oft wiberftrebend genug trug, bem er fich jeboch nie mehr zu entwinden vermochte. Albero von Trier, ber im Ginverftandnif mit Rom bie zweite Wahl Conrabs veranlagt hatte, mar wenige Bochen vor bem König (15. Januar) zu Cobleng gestorben. Trierer hatte bei biefer Bahl mehr gewonnen, ale ber Staufer; jener hinterließ bas Erzbisthum reich, die Bafallen beffelben gebemuthigt, ben inneren Frieden gefdugt, mahrend bas Reich verarmte, bie Großen beffelben auffaffig, ber Lanbfriebe gefährbet mar.

Man wird nicht umhin können, manche Misstande dieser Regies rung den Charafterschwächen des Königs beizumeffen. Sein eigener Kanzler klagt darüber, wie wenig man sich auf sein Wort verlassen könne; auch Wibald beschwert sich über das Schwankende der königs lichen Entschlüsse. Wie leicht man es damals am hofe mit der Wahrsheit nahm, zeigt deutlich der Brieswechsel mit Constantinopel, welcher der Bermählung der Kaiserin Irene voranging. Richts ist ferner aufsfälliger, als wie der König mit seinen Gedanken stets in die Ferne griff, ohne je in seiner Rähe eine seste Stellung gewinnen zu können, wie er mit der kaiserlichen Würde prunkte, obwohl er nach den Rechtsanssichten jener Zeit nicht einmal den kaiserlichen Titel zu führen bestugt war, wie er bei einem überaus starken Selbstgefühl sich doch so leicht von Andren beeinstussen ließ. In jungen Iahren ein Wertzeug seines Bruders Friedrich und der Wailander, begiebt er im Manness alter fich balb in ben Dienft bes Papftes ober bes heiligen Bernharb, balb in ben feiner babenbergifchen Halbgeschwifter.

Es mare jeboch unbillig, biefes Difverhaltnig zwifden Bollen und Bermogen, gwischen Schein und Sein allein auf Ronrabs Berfonlichkeit jurudzuführen, ba es unzweifelhaft jum großen Theil in Buftanben rubte, welche auch bie tuchtigfte Ratur in verberbliche Conflicte führen mußte. Auch fieht außer Frage, bag Ronrad neben ben erwahnten Somaden bodft gewinnenbe perfonliche Eigenschaften befaß, über welchen bie Zeitgenoffen jene fast überfaben. Gottfrieb von Bis terbo, ber in ber foniglichen Ravelle bamals biente, vergleicht in feiner emphatischen Belfe Konrab bem Seneca an Beisheit, bem Paris an Schonheit, bem heftor an Tapferfeit, und auch anbere Beitgenoffen preifen Ronrabs Gute und Milbe, feine ftattliche Erfcheinung, feine ritterliche Tapferfeit, feine Stanbhaftigfeit in Bebrangniffen. fchrieb gleich nach bem Tobe bes Ronigs an bie Rorveier Monche: er habe nicht fo fehr einen herrn an ihm verloren, wie einen liebreichen Bater, ber ihn feinen eigenen Sohnen nicht nachgestellt, feinen leiblichen Brubern oft vorgezogen habe. Wir miffen auch von Wibald, baß ber Konig bem Umgange mit gelehrten Mannern nicht abholb war, bag er fich gern beim Dable mit ihnen unterhielt und gelegentlich ihre Sophismen verspottete. Er, ber nur ju febr erfahren batte, wie eng bie Grengen bes Möglichen gezogen fint, lachte über bas luftige Leben ber Philosophen, die mit trugerifden Schluffen bas Unmögliche flugs ale möglich barguthun wußten. Gin gemuthlicher Bug tritt uns aus ben Anefboten entgegen, bie über ben Konig in Umlauf maren, wie g. B. aus ber befannten Geschichte von ben Weinsberger Frauen. Richt unzutreffent fagt ber tolnische Unnalift: "Die Zeiten bieses Ronige waren überaus traurig; ichlimme Bitterungeverhaltniffe, andauernbe Sungerenoth und jahlreiche gehben herrichten. Ronrad felbft mar jetoch ein tapferer Kriegsmann und, wie es einem Konige giemt, von ftolger Befinnung. Dennoch führte bas Miggeschid bas Reich unter ihm ber Auflosung entgegen".

Als ber König die Augen schloß, tobte ber innere Krieg in Sachsen. Der Herzog erwehrte sich tapfer ber auf ihn einstürmenben Fürsten, unter benen Albrecht ber Bar in vorberfter Reihe stand. Dem alten Haber zwischen ihm und bem Welfen war gerade bamals neue Rahrung geboten burch eine Grauelthat, welche ganz Sachsen



aufregte. Durch tyrannische Strenge und unfittlichen Lebensmanbel hatte fich Bermann von Wingenburg, einer ber reichften und mächtigften Berren im Lanbe, ben allgemeinen Saß zugezogen; er theilte ihn mit feiner Gemahlin Liutgarbe von Stabe, ber Wittme bes Danentonigs Erich\*), bie Bermann ju ihrem britten Manne genommen batte, nachbem er burch Scheibung von feiner rechtmäßigen Gemablin bie fomabliche Che ermöglicht hatte. Aber bas verbrecherifde Baar follte fich feines Glude nicht lange freuen. In ber Racht bee 29. Januar 1125 brachen Ministerialen ber Silbesheimer Rirde in bie Bingenburg ein und tobteten hermann mit bem Schwerte; ein gleiches Schick. fal traf bie ichmangere Luitgarbe. Den Schap ber Bingenburg, ber auf 6000 Bfund Silber gefchatt murbe, plunberten bie Morber; über bie Buter und Burgen bes ermorbeten Grafen, ber feine mannlichen Rachkommen hinterließ, fielen Beinrich ber Lowe und Albrecht ber Bar mit gewohnter Sabgier her. Noch hatten fie ben Streit über bie Binterlaffenschaft Bernhard von Plote nicht ausgetragen, und ichon ftredten fie nach einer neuen Beute bie Sand aus. Stattliche Beere führten fie gegen einander; Albrecht foll 1500 Ritter zusammengebracht und heinrich ihm 5000 entgegengestellt haben. Ift bem fo, bann gebot ber junge Belfe icon bamale über eine Rriegemacht, bie einer toniglichen gleich zu achten war.

Bielfach erinnert bie Regierung bes britten Konrad an bie bes ersten beutschen Königs, ber biesen Ramen führte. Auch sein Ende mahnt an bie letten Augenblicke bes ersten Konrad. Wie bieser, bie Schaben seines Regiments erkennend, auf ben rechten Mann zur Herstellung ber inneren Ordnung hinwies, so erkannte Konrad III., bast vor Allem ben Parteistreitigkeiten, welche durch ein Bierteljahrhundert bas Reich lähmten und in dem Gegensat der staufenschen und welfischen Macht wurzelten, ein Ziel gesetzt werden muffe und daß nicht sein Sohn, sondern allein Herzog Friedrich von Schwaben dies vermöge. Beide haben das Wohl des Reichs dem Interesse ihrer nächsten Angehörigen vorangestellt und sich dadurch den Dank der Nachwelt gesichert.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 204.

### Rudblid und Umschau.

٠:

Gin Menschenalter mar verfloffen, feit bas Raiserthum mit ber römischen Rirche ben Wormser Bertrag geschloffen hatte, und in biefer Beit batte fich nur ju beutlich gezeigt, bag ber Investiturftreit ju einem Much bas blobefte glanzenden Siege bes Papfithums geführt hatte. Auge mußte erkennen, bag bie leitenbe Dacht ber abenblanbifchen Welt nicht mehr in ben Sanben ber Rachfolger Ottos bes Großen lag, fonbern bie Rachfolger Gregore VII. es waren, welche ale bie bochften Bebieter ber lateinischen Chriftenheit galten. Die überschwänglichften Borftellungen von ben Machtbefugniffen bes romifden Bifchofe beherrschten die Zeit; ein Product berfelben ift bas ju Bologna entftanbene Decret bes Gratian, welches fogleich in Rom Anerkennung fanb und balb alle anderen Rirchenrechtssammlungen verbrangte. Bud, burchaus von ber 3bee ber papftlichen Allgewalt erfult, ift ber Ausgangspunft fur bie gange weitere Entwidelung bes Rirchenrechts im Abenblande geworben; fein andres hat nur von Ferne fo fehr bas firchliche Leben in ben nachften Jahrhunderten beherrscht und, wie ber Staat immer mehr in bie Dienftbarfeit ber Rirche gerieth, jugleich bas So lange bas Decret in feiner Autoritat politische Leben beeinflußt. unerschuttert baftant, mar auch bie papstliche Dacht gleich wie in einer ficheren Festung geborgen.

Das Papftthum war zu biefer Zeit burch nichts weniger als energische Perfönlichkeiten vertreten. Honorius II. war ein furchtsamer Mann; nach seinem Tobe führte die Doppelwahl die ärgerlichten Zerswürfnisse in der Eurie herbei, und Innocenz II. zeigte nach gewonnener Alleinherrschaft wohl gegen schwächliche Gegner Beherztheit, aber einem Manne, wie Roger von Sicilien gegenüber, konnte er seine Selbstständigkeit nicht behaupten und der empörten römischen Bürgerschaft wagte er nicht einmal entgegenzutreten. Nach einer freieren Stellung trachteten Colestin II. und Lucius II., aber Beider Pontificat war zu kurz, um irgend welche Ersolge zu erzielen. Die Ausgaben, welche siessich gestellt hatten, nahm Eugen III. auf und zeigte eine Gewandtheit in den Geschäften, die man von dem schlichten, der Welt abgewandten Monche nicht erwartet hatte; aber dieser argwöhnische, eigenwillige, stets mit Bebenken erfüllte Papst brachte es doch weber zu einer ges

sicherten Resibenz in seiner eigenen Stadt, noch vermochte er eine nachschaltigere Wirfung auf die lateinische Christenheit zu üben. Das waren nicht Männer eine Weltherrschaft zu führen. Wenn die Bölfer bennoch im Gehorsam gegen die Nachfolger Petri verharrten, wenn sie
ihnen die lette Entscheidung in den wichtigsten Angelegenheiten überlleßen, ihre Befehle als die höchsten Gebote achteten, ihre Legaten als
die Stellvertreter der obersten Gewalthaber aufnahmen und keine Strafen
mehr fürchteten, als Roms Bann und Interdict, so zeigt dies am
klarsten, wie sehr die Ibee der papstlichen Allgewalt die Zeit beherrschte,
wie man nach dem Sinken des deutschen Kaiserthums nur noch in
Rom eine einigende und leitende Wacht sah, der man sich hingab, auch
wenn sie in so wenig glänzender Weise repräsentirt war.

Es ift früher\*) auf ben fraftigen Aufschwung hingewiesen, ben um bie Wende bes Jahrhunderts bie frangofische Ration genommen hatte, und babei barauf hingebeutet worben, wie nur aus ben friegerifden, geiftlichen, poetischen und gelehrten Elementen, bie fich bamals in Franfreich entwidelten, bie Preugugsbewegung und bie Erfolge Urbane II. und Calirte II. erflarlich finb. Bis jur Zeit bes zweiten Rreugzuge mar ber Enthuftasmus, welcher bas frangofifche Ritter- unb Mondothum erfaßt und allgemach bas Leben ber gangen Ration ergriffen hatte, nicht gebampft worden, hatte vielmehr immer neue Untriebe gewonnen und fo feine Birfungen weiter und weiter auch nach außen verbreitet. Es ift erftaunlich, wie schnell bie Monche von Bres montre und Citeaur nicht nur in allen romanischen, sonbern auch in ben germanischen und flavischen ganbern feften guß faßten, wie zugleich bie Ritterorben ber Johanniter und Templer in wenigen Jahrzehnten überall Befitungen und Saufer erhielten. Gine Folge bavon mar, baß bie ritterlichen und geiftlichen Ginrichtungen Franfreichs, bie gelehrten Beschäftigungen und bie Lebensanschauungen ber Frangofen überall Berbreitung und Ginfluß gewannen. Waren in ber Ottonifchen Beit bie neuen Tenbengen, welche bas beutsche Leben bewegten, zu einer unis verfellen Bebeutung gebieben, fo maren es jest bie frangofischen Unschauungen, die eine abnliche und vielleicht noch größere Dacht übten. Un bem zweiten Rreugzug haben fich bie meiften Bolfer bes Occibents betheiligt, die größten Streitmaffen jogen von ben beutschen ganbern

<sup>\*) 86.</sup> III. S. 1007 ff.

aus: bennoch war berfelbe feinem ganzen Charafter nach wefentlich ein frangofisches Unternehmen.

Die ibealen Unichauungen ber frangofischen Welt gipfelten in bem Rampf gegen ben Unglauben und bie Ungläubigen, in ber allgemeinen Berrichaft ber lateinischen Chriftenheit und ihres Dberhauptes, bes Bapftes, beffen herrschaft man gwar vor Allem als eine geiftliche auffaßte, aber fo, baß bie weltliche Dacht baneben feine felbstftanbige Bebeutung behielt. Diesen Anschauungen hat Riemand einen fo berebten Ausbrud in Schrift und Bort ju geben gewußt, wie ber beilige Bernharb, und barin wurzelt jum großen Theil bie unwiberftehliche Bemalt, bie er auf feine Beitgenoffen ubte. Richt nur bie Daffen bat er bewegt, sonbern auch bie Ronige und Fürften, die Bifcofe und felbft bie Bapfte zu beftimmen gewußt. Rein anderer Mann hat nur an= nabernd mit ahnlicher Rraft auf jene Epoche gewirft, ale biefer einfache, in folichten Rleibern einhergebenbe, von Faften gefdmachte und bleiche Mond, beffen Leiblichkeit faft nur wie ein Sauch erschien. "Er erwedt," fagt Bibalb von Korvei, "bie Schlafenben, ja in gewiffem Sinne bie Tobten, er erneuert mit Gottes Sulfe bie Menschen, und bie an ben Bagen bes Pharao zogen, führt er gefangen unter bas Joch Gottes". Gewiß nicht allein bas naturliche Genie Bernharbs, feine Belehrfamteit, fein unvergleichlicher Fleiß, feine unausgefeste Uebung, fein beutlicher Bortrag und die ausbrudevolle Gebarbe ergielten, wie Bibald meint, die außerorbentlichen Wirkungen feiner Rebe, fonbern bie Sauptfache mar boch, bag Bernhard in ber überzeugenbften Beife ju fagen mußte, mas mehr ober weniger flar in bem Bemußt= fein aller feiner Zeitgenoffen lag, womit er in ber Bruft eines Jeben einen Wieberhall wedte.

Noch heute, wenn wir uns bie Anschauungen jener Zeit, welche unmittelbar bem großen Siege bes Papstthums folgte, vergegenwärtigen wollen, muffen wir vor Allem zu Bernhards Werken greifen. Die Auffassung von ber papstlichen Gewalt, bie sich bort finbet, ist nicht ihm allein eigen; sie wurde fast von allen getheilt, welche sich bamals zu einer idealen Weltansicht aufschwangen, ja in gewissem Sinne ist es bie, welche die Zeit beherrschte. Bernhard halt durchaus das Papstthum für die höchste Gewalt auf Erden, von keiner andren Schranke eingesschlossen, als die sie sich selbst setzt; er halt entschieden daran fest, daß bie beiden Schwerter, die geistliche und bie weltliche Gewalt, dem Rach-

folger Betri von Gott übertragen feien, nur bag er bie geiftliche Gemalt felbft, bie weltliche meift burch gaien ju üben habe, wie er fich benn überhaupt ber weltlichen Duben und Sorgen, ber untergeords neten Geschäfte und eitlen hoffreuben moglichft entschlagen folle, bamit er ben Beift sammeln, in ben himmlischen Dingen leben, bie Rathfoldage Gottes ermagen, bie Menfcheit geiftig aufrichten und ju ihrem Beil führen tonne. Wo er am Schluffe bes vierten Buche "über bie Betrachtung" furz zusammenfaffen will, was die Chriftenheit von bem Rachfolger Betri zu beanspruchen bat, ba fann er boch nicht Worte genug finden, um die Menge feiner Bflichten ju bezeichnen; er beginnt bamit, bag ber Bapft bas Bilb ber Gerechtigfeit, ber Spiegel ber Beiligfeit, bas Borbilb ber Liebe, ber Bertheibiger bes Glaubens, ber Lehrer ber Beiben, ber Suhrer ber Chriftenheit fein folle, und fo meiter und weiter fortfahrend, foließt er bamit, baß er ihn ale bie Buchtruthe ber Machtigen, ben Sammer ber Tyrannen, ben Bater ber Konige, ben Beren ber Gefete, ben Spenber ber Ranones, bas Salg ber Erbe, bas Licht ber Belt, ben Priefter bes Bochften, ben Bicarius Chrifti, ben Gefalbten bes herrn, ben Gott über Pharao\*) bezeichnet.

So fehr Bernhard barin mit Gregor VII. übereinstimmt, bag er bie väpftliche Gewalt für bie hochfte auf Erben und von burchaus universaler Ratur halt, fo bestimmt bebt er boch ben geiftlichen Charafter berfelben vor bem weltlichen hervor; ben urfprunglichen Begriff bes Sacerbotium im Auge behaltenb, fucht er bas Gregorianifche Papftthum auf eine priefterliche Bobe ju erheben, auf ber ihm die Belt gu Fußen liegt, ohne daß es fich mit ben Rleinlichkeiten bes irbischen Treibens ju befaffen habe. Dochte Bernhard felbft, fich ber nieberen Sorgen entschlagend und geiftlicher Betrachtung obliegend, fein Rlofter regieren fonnen, fo lag boch in einem Beltregiment von einem Standpunfte gleichsam außer ber Belt ein unlösbarer innerer Biberfpruch, ben fich Bernhard verhehlte. Freilich bas verhehlte er fich nicht, baß bas Bapftthum, wie er es in ber Ibee auffaßte, mit bem romifchen Bapftthum jener Beit wenig gemein hatte, und beshalb ermubete er nicht auf Reformen ber romischen Gurie ju bringen, bie fich im Grunde auf Alles und Jebes erftredten.

Der romifche Rlerus, welcher jest frei über ben Stuhl Betri ver-

<sup>\*) 2.</sup> Buch Dioje 7, 1.

fügte, ließ sich die Hulbigungen, wie die energische Hulfe bes Heiligen von Clairvaur gern gefallen, hat aber seinen Reformplanen wohl kaum mehr als ein Lächeln geschenkt. In der That waren in den Augen dieses Klerus unter den neuen Machtbesugnissen des Papstes gerade diejenigen die werthvollsten, denen Bernhard nur eine untergeordnete Bedeutung beilegte. Für jene ideale Höhe, auf welche er das Papstethum erhoben sehen wollte, hatte die römische Geistlichkeit wenig Bereständniß; dagegen war sie auf Richts mehr bedacht, als sich alle die realen Bortheile zu sichern, welche aus der jest dem apostolischen Stuhle beigemessenen Bollgewalt abzuleiten waren. Ihr trat das Sacerdotium hinter dem Imperium zurück; der Thron des heiligen Betrus verwandelte sich ihr allgemach in den Thron des Constantin.

Bahrend man fruher ben Umtbantritt bes Bapftes burch bie Erhebung auf ben Bischofsftuhl Betri - burch bie Inthronisation, eine Ceremonie, bie auch in anderen Bisthumern üblich mar, - ju bezeichnen pflegte, wurde in biefer Beit neben berfelben ju Rom bie Rronung Brauch, welche balb bie Inthronisation gurudbrangte. Der fürftlichen Rrone legte man icon größeren Werth bei ale ber bifcoflicen Ditra. In ber Rrone zeigte fich ber Bapft an ben hohen Festtagen ber Menge und jog in ihr gleich ben Raifern und Ronigen in ben Proceffionen auf. Das Regnum - fo murbe bie papftliche Krone genannt follte biefelbe Rrone fein, bie einft Raifer Conftantin getragen und Bapft Silvefter gefchenkt hatte; man bezeichnete fie ale bas faiferliche Diabem ober ale bas Diabem bee romifchen Erbfreifes. Gin fo glangender Sofftaat umgab ben gefronten Bapft, wie man ihn nur etwa noch im Raiferpalafte ju Byjang finden mochte. In ben Urfunden Gugens werben in seinem Gefolge nicht allein eine große Bahl von Rlerifern, fonbern auch von ritterlichen herren genannt: ba erschienen bie Frangipani und Bierleoni, "bie erlauchten Confuln ber Romer", bann Bertreter aller Befchlechter bes Stadtabels, jahlreiche Grafen und Bices grafen, und neben ihnen ber Oberft ber papftlichen Truchfeffe, ber Marfcall ber weißen Roffe, ber "Obertoch" und fogar bie "Schilbfnappen bes herrn Bapftes." Auf feiner Reise burch Franfreich und Deutsch. land begleitete Eugen ein Befolge, welches man einem Beere verglich und beffen Berpflegung bie größten Schwierigfeiten bot.

Unausgesett war bie papftliche Curie mit geiftlichen und welts lichen Handeln beschäftigt. Sie war bamals ber größte Gerichtshof

ber Welt. Täglich halte es in ihr von Berufungen auf die Gefete wieder: aber es waren mehr die Gefete bes Justinian, als die des Herrn, welche man im Munde führte. Es gab im ganzen Bereiche der Kirche und des Staats kaum irgend eine erhebliche Frage, welche nicht vor das Forum des Papstes und der Cardinale gezogen werden konnte und meist auch gezogen wurde, wenn sich die streitenden Parteien einen Bortheil davon versprachen. Aber nur zu oft wurde die Entsicheidung aus weltlichen Rücksichten getroffen oder hinausgeschoben, und die Schriften jener Zeit überströmen von Klagen, daß alles Recht in der römischen Curie um Gelb seil sei.

Die Beschwerben über bie Berrichsucht und bie Gelbgier Roms waren noch weit mehr gegen bie Carbinale, als gegen bie Berfon bes Bapftes gerichtet, und Eugen III., welcher bie Carbinale feine Rippen ju nennen pflegte, mar fich felbft wohl bewußt, bag er an ben Rippen leibe. Aus ben großen Brarogativen, welche bas Bapftthum gewonnen, wußten bie Carbinale auch fur fich Bortheil über Bortheil zu gieben, und bie Zeit mar nur ju geneigt, ihnen eine Stellung einzuraumen, welche fie ju mehr ale fürftlicher Sobe erhob. "Bei Euch" fdrieb ihnen ber Touler Domherr Sugo Metellus, "wird jede Streitfrage geloft und alles Ungewiffe bringt Ihr jur Gewißheit, und bas ift nicht ju bewundern; benn Ihr feib nicht ichlichte Menichen, fondern Salbgotter. Ihr wohnt nicht hienieben, fonbern im Aether inmitten bes Simmels und ber Erbe." Daß es aber ben Carbinalen trogbem auf weltlichen Blang, auf außere Ehren und irbifden Reichthum antam, war aller Welt befannt; alle Welt fab fie als papftliche Legaten ihre Triumphe und Raubzuge burch bie ganber ber abenblanbifden Chriften. heit halten.

Unzweiselhaft übersah man in ber papstlichen Eurie bamals bie Weltlage beffer, als an irgend einem ber fürstlichen Höfe, und es sehlte nicht an bem Willen tief in die Dinge einzugreisen, überall bie lette Entscheidung an sich zu ziehen. Richt allein, daß man in jenen Ländern, die seit Jahrhunderten unter römischem Einstluß standen, ihn besestigte und verstärfte, man suchte zugleich sesten Boden im sernen Drient zu gewinnen und den scandinavischen Rorden, den man vordem der Mission Hamburgs überlassen hatte, unmittelbar an die Autorität des apostolischen Stuhls zu binden. Die Politis Roms zog die weitesten Kreise, drang in jedes Interesse ein, erfaßte die ganze Welt; es gab Gieserest, Raiserzeit. 1V. 4. Aust.

feine Macht, ber sie neben sich eine volle Selbstständigseit zuerkannt hatte. Deshalb konnte es aber auch an Wiberstand gegen sie nicht sehlen. Mit Rothwendigseit mußte sie in eine Relbe von Kampsen verwickelt werden, und einer weit energischeren Leitung und viel größerer Machtmittel hatte sie bedurft, wenn sie in diesen Kampsen den Erfolg immer auf ihrer Seite hatte haben sollen. Es zeigte sich bald, daß die römische Curie, wie sie damals war, das Weltregiment, welches sie beauspruchte und bas man ihr nur zu bereitwillig zugestand, nicht zum Heil der Christenheit zu führen vermochte.

Wir kennen die allgemeine Berwirrung, in welche die Berhältniffe bes Abenblandes schon vor dem zweiten Kreuzzuge gerathen waren. Unzweiselhaft war es eine richtige Politik, wenn das Papstthum die unter unheilbaren Zerwürfnissen leidenden Bolker dann in einem großen Gedanken zu verbinden, ihre kriegerischen Kräfte auf ein hohes Ziel zu lenken suchte. Und es gab zu jener Zeit keinen Gedanken, der so allgemein verständlich war und so tief die Gemüther ergriff, als jener der Kreuzsahrt; in ihm ließ sich das Zerstreute sammeln, in ihm folgenreiche Siege gewinnen. Und in der That war die Wirkung der Kreuzspredigt eine außerordentliche, sie überstieg weit alle Erwartungen. Die Welt schien eine völlig neue Gestalt zu gewinnen, und wäre das Unsternehmen geglückt, es hätte unermeßliche Vortheile dem Papstthum bieten müssen, seine imperatorische Stellung wäre gesichert worden.

Aber ber Kreuzzug scheiterte auf bas Kläglichte, und zwar trug einen nicht geringen Theil ber Schuld bie Mattherzigkeit und Unsichersheit bes Papsthums selbst. Wunderbar genug waren die Waffen ber Christenheit gegen ben Islam in Portugal, Spanien\*) und in Nordsafrika, wo der Papst sich wenig oder gar nicht um sie gekummert hatte, siegreich gewesen, auch dem Zug gegen die Wenden, odwohl ihn Rom mehr zugelassen als veranlaßt, hatten nicht alle Erfolge gesehlt: aber

<sup>\*)</sup> Um bieselbe Zeit, als Liffabon in bie Sanbe ber Christen fiel, eroberten bie Christen in Spanien unter Alfons VII. von Castilien, der sich Kaifer von Spanien nannte, die große Seestadt Almeria. Gegen Ende des Jahres 1148 gewann Raimund Berengar, Martgraf von Barcelona, Tortosa, den Schlüssel zu dem Berkehr ber Ebroländer mit dem Mittelmeere. Bei diesen Erwerbungen hatten Pisa und Genna die Christen unterstützt. Im Jahre 1150 ftand Alfons vor Cordova, welches er freitich vergeblich belagerte; auch Almeria ging nach einigen Jahren den Christen wieder verloren.



gerade ba, wohin ber Papft felbst bie gläubigen Streiter gewiesen, wo er ihnen ben herrlichften Lohn in Aussicht gestellt hatte, war Nieberlage auf Nieberlage gefolgt, und jebe berfelben war zugleich ein schwerer Schlag für ben Papst felbst und die kirchliche Herrschaft.

Sehr erklärlich ift es, wenn ber Ausgang bes Areuzzugs Euge mit Berzagtheit erfüllte, wenn ber heilige Bernhard in helle Berzweiflung gerieth und meinte: bie Fundamente wichen, und bie lette Araft muffe man aufbieten, damit nicht ber ganze Bau zusammensturze. "Bie niedergeschlagen sind diesenigen," schrieb er dem Papste, "die Frieden verfündigten und Gutes verhießen; wir sprachen: Friede, und es ist kein Friede; wir verhießen Gutes, und vor unsern Augen ist die Berwirrung." Und allerdings hatte der mißglückte Areuzzug die allgemeine Berwirrung nur gesteigert. Benig fehlte, daß nicht die beiden Könige, die mit einander in den heiligen Krieg gezogen waren, nach demselben gegen einander ihre Heere führten. Der Papst besorgte, daß sich sogar die Häupter des Morgens und Abenblandes die Hände gereicht hätten, nicht allein um den Sicilier zu verderben, sons dern auch um die römische Kirche zu unterdrücken. Aller Jusammenhalt der abenbländischen Welt schien aufgelöste.

Und Auflösung und Bermirrung, wie in ben allgemeinen Berhaltniffen, fo in ben einzelnen Staaten! In Frankreich mar bem jungen Lubwig VII. burch bie Bunft bes Blude eine Dacht zugefallen, wie fie noch nie ein Capetinger befeffen hatte; burch feine Che mit Eleonore von Poltou mar ihm ein großer Theil bes Subens unmittelbar unterworfen worben. Aber faum war Ludwig aus bem Drient heimgefehrt, fo murbe feine Dacht von verschiebenen Seiten angefochten; ernftlich war fle bebroht, ale er im Darg 1152 feine Che lofen mußte und Eleonore wenige Monate fpater fich mit bem jungen Beinrich Blantagenet, bem Sohne ber englischen Mathilbe, vermählte und biefem, ber bereits bie Normanbie und breigehn frangofifche Graficaften befaß, bas Bergogthum von Aquitanien und ber Gascogne jubrachte. Die machfende Macht Beinrichs mar fortan eine beständige Befahr fur Ludwig und nicht minter für bie ohnehin fo wenig befestigte Berrichaft Ronig Stephans in England. Rein Jahr verging, und Beinrich landete mit feiner Mutter an ber englischen Rufte, um feine Erbanspruche geltenb ju machen. Richt fefter ftanben bie Berrschaften im Rorben und Often. Um Danemark ftritten noch immer

Sven und Knub, ber Sohn bes Magnus; bas polnische und ungarische Reich waren in gleicher Beise von Pratendenten bebroht, die im Ausstande Unterftugung suchten.

Ueberall mußte sich fühlbar machen, daß eine hohe schiederichterliche Gewalt, wie sie sich früher im Raiserthum dargestellt hatte, jest
ber Welt fehlte. Man rief wohl Roms Beistand an, aber wer durfte
bem Papstihum, welches nicht einmal seiner nächsten Feinde Herr werden
fonnte, die Kraft zutrauen, alle diese Wirren zu lösen? Rur zu gut
lernte man die Ansprüche der neuen Weltmacht kennen — bafür sorgten
bie Legaten, die nirgends sehlten, — aber davon verspürte man wenig,
daß sie Ordnung und Halt in die verwirrten Verhältnisse der Welt
zu bringen vermocht hätte.

Am unmittelbarften war ber Umschwung ber Dinge in Italien und Deutschland zu empfinden. Gerade hier, wo die kaiserliche Autorität Jahrhunderte lang Alles bestimmt hatte, trat Rom mit seinen Ansprüchen am schroffsten hervor, und auch hier hatte dies keine andere Folge, als die Zerrüttutng aller bisher bestehenden Ordnungen.

Die Festigkeit, mit welcher bas Papstthum bahin strebte, Konig Roger wieder in das frühere Basallitätsverhältniß der normannischen Fürsten zurückzudrängen, sich die Campagna vollständig zu unterwersen und die Mathilbischen Länder in die Hand zu bekommen, läßt kaum bezweiseln, daß eine Ausbreitung seiner weltlichen Macht über ganz Italien im Plane lag. Aber die weltliche Herrschaft des römlichen Bischofs wurde gerade da am lebhastesten bestritten, wo man sie sich am breitesten entfalten sah.

Seit bem Tobe Innoccnz II., ben König Roger übel genug beschandelt hatte, herrschten zwischen Rom und Sicilien unausgesetzt Zerswürfnisse. Im Jahre 1144 hatte Lucius II. mit Roger einen Waffenstülltand geschlossen: und seitbem lebten Roger und die Papste in einem eigenthümlichen Zwischenzustande zwischen Krieg und Frieden. Zeitsweise unterstützte Roger Eugen gegen die empörten Römer, dann aber griff er selbst ohne alle Rücksicht Städte des Papstes an. Um 2. Sepstember 1150 nahm er nach langer Belagerung Rieti ein und verwanzbelte die Stadt in einen Schutthausen. Eugen war ein ohnmächtiger Mann gegen den Sicilier, der unstreitig unter den Kürsten jener Zeit die erste Stelle verdiente. Nicht allein, daß er in dem von ihm begründeten Königreich Recht und Ordnung zur Geltung brachte; er

führte seine Baffen zugleich fiegreich gegen bie Griechenheit und ben Islam, während er selbst unaushörlich von den geistlichen und welt- lichen Häuptern des Abendlandes bedroht war. Reinen bittereren Feind hatte Roger gehabt, als den heiligen Bernhard, und doch hat dieser selbst dem König von Sicilien später seine Huldigungen dargebracht. Roger war nicht der Mann, der sich zu einem Werkzeuge bes römischen Bischofs hergab, diesen frei in seinem Reiche schalten ließ; Glüd genug, wenn der Sicilier von den anderen Theilen Italiens, wenn er von Rom selbst ferngehalten werden konnte.

Bie im Guben ber Salbinfel bie Monarchie weiteren Raum gewonnen hatte, fo im Norben bie republikanische Berfaffung. Seit bem Inveftiturftreit hatten bie größeren Stabte ber Lombarbei und bes mittleren Italiens faft fammtlich bie Selbftverwaltung erlangt, theils burch faiferliche Privilegien, theils burch offene Ufurpation. Diefe Stabte waren reich und bevolkert, ihre Burgericaften maffengeubt und ftreitluftig; wie fehr maren fie unter ber beutschen Berrichaft emporgefommen! Benedig, Genua und Bifa, beren Flotten bas mittel= lanbifde Deer beberrichten, waren aus Stabten ju machtigen Staaten ermachfen, und mit nicht geringerer Dacht ftanb ihnen Mailand im Binnenlande jur Seite. Selbft Rom batte bie papftliche Berwaltung abgeschüttelt und bruftete fich feit faft einem Decennium mit feiner republikanischen Freiheit. Es war eine glanzvolle und überaus folgenreiche Erhebung bes Burgerthums, aber leiber mar ihr Blang nicht ungetrubt. Denn gwifden ben ftabtifden Republiten berrichte unab. laffiger Saber, ber oft zu blutigen Rriegen führte; mit ber graufamften Erbitterung mutheten bie Cohne Stallens gegen einanber. In bem 3wiefpalt zwifden Monarcie und Republit, in bem 3wiefpalt ber Stabte unter einander murbe ber nationale Busammenhang Italiens gerriffen, und bas Land frankte trop feines Reichthums und feiner Freiheit an taufenb Leiben.

Wie hatte inmitten bes Elenbs nicht ber Ruf Italiens nach herstellung bes Friedens und ber Ordnung laut werden sollen? Die Bapfte haben ihn nicht überhört und es auch nicht an Bersuchen fehlen laffen ben haber zu schlichten. Aber eine Bewegung, die sich zum großen Theil gerade gegen die weltliche Macht ber Geistlichkeit richtete, konnte sich von ihnen nicht Maß und Ziel vorschreiben laffen. Waren sie es boch selbst, welche die neuen flabtischen Freiheiten Roms mit

Keuer und Schwert verfolgten. Eher gestand man noch eine oberherrliche Gewalt dem Raiser zu. Seit Heinrich V. waren die Kaiser mit Privilegien der Städte nicht sparsam gewesen und stets wurden neue von ihnen verlangt; selbst Pisa und Genua verschmähten es nicht sich Freiheiten von den beutschen Herren zu erbitten. In dem Kampf der Parteien suchte der unterliegende Theil noch immer Schutz am deutschen Throne, und dem Kaiser, der über die Berge kam, sehlte es in Italien selbst nie an einem Anhange. Der kaiserliche Rame war in Italien nicht vergessen, und auch das Studium des Civilrechts, wie es jest in Blüthe kam, diente dazu, ihm neuen Glanz zu geben. Die römische Republik wandte sich nicht nur schutzlehend an den beutschen Hof, sondern erinnerte ihn auch an Constantin und Justinian; man begann mit dem kaiserlichen Recht das papstliche zu bekämpfen.

Buchs so aus ber Noth der Zeit in Italien das Berlangen nach bem Kaiserthum in seiner früheren Bedeutung hervor, wie hatte dies nicht vielmehr noch in Deutschland geschehen sollen? Die neuen Bershältnisse waren wahrlich nicht der Art, daß man sich hatte bei ihnen befriedigt fühlen können. Trachtete die römische Curie hier auch nicht nach Land und Leuten, wie jenseits der Berge, so machte sie doch in den kirchlichen Angelegenheiten ihre unbeschränkte Herrschaft geltend und übte auch auf alle staatlichen Berhältnisse den schwerken Druck.

Die Wahlen Lothars und Konrads waren unter bem Einflusse Roms erfolgt; gestissentlich hatte Rom sie so gelenkt, daß beide Male die disher übliche Rachfolge im Geschlechte beseitigt, die in der Erblichteit ruhende Kraft des Königthums gebrochen und die Macht des Reichs durch den Haber der mächtigen Häuser geschwächt wurde. Auch eine Bestätigung der Wahlen ist dann vom Papste erbeten und geswährt; zugleich nahm er die Ertheilung des Kaiserthums — "der Bollgewalt" nach römischen Ausdruck — als sein besonderes Borrecht in Anspruch. Rie hatten auf dem deutschen Throne Fürsten gesessen, welche sich mehr den Anforderungen der römischen Kirche zu entsprechen beeiserten, welche willigeres Gehör den Päpsten und ihren Legaten schesten, als Lothar und Konrad III.; es hielt schwer daran zu glauben, daß sie wirklich die Rachfolger Karls und Ottos des Großen und Heinrichs III. seien.

Ohne Frage war bas Ansehen bes Papfithums in Deutschland in ben letten Jahrzehnten unermeßlich gestiegen. Es gab feine wichtigere

firchliche Streitfrage, bie nicht vor bas Forum bes romifden Bifchofe gebracht murbe, und auch in allen politifchen Angelegenheiten fielen feine Entscheibungen fcmer in bas Bewicht. Seitbem man bie Birfungen bes Bannes felbft an Raifern erfannt hatte, war bie Furcht vor ben firchlichen Strafen Rome in Deutschland überaus machtig. Ale es einmal galt Rom entgegenzutreten, fchrieb ein bem Rreife ber Bramonftratenfer naheftehender Rlerifer: "Die Bifcofe, bes Simmels Saulen, tragen bei ihrer Schmache und Unbesonnenheit jest nicht sowohl ben himmel, wie fie, ihren Raden beugenb, ben Sturg beffelben berbeifuhren. Und wenn bie gurften einmal ein raubes Wort bem Berrn Bapfte fdreiben. wenn fie etwas Unliebsames ihm melben ober fich unvorsichtig benehmen. jo ftraft ber herr Bapft und bie romifche Rirche fogleich voll Unwillen eine folde Bermegenheit nach gottlichem Recht; bann wird es fchlimm und ichlimmer, bis fle enblich ber Bann trifft. Wer foll alfo helfen?" Einer ber fehbeluftigften und hochmuthigften Berren jener Beit mar ber Graf heinrich von Ramur, und boch mar es berfelbe herr, ber im Jahre 1148 an Papft Eugen III. fdrieb: "Demuthig bitte ich Euch, heiliger Bater, gegen mich, ber Euch gehorfam ift und Gure Forberungen gern erfüllt, fein Strafurtheil ju erlaffen und mein gand nicht unter ein Interbict ju ftellen, bamit ich Guch aufrichtiger lieben unt ber Rirche Gottes beffere Dienfte leiften fann."

Es war, als ob es im beutschen Reiche feine höhere Dacht als bie romifche Rirche gebe, und vielleicht murbe man fich babei beruhigt haben, wenn fo nur Friede erreicht und Segen gewonnen mare. Aber man lebte in einem nur felten unterbrochenen inneren Rriege, bie außere Macht bes Reiches schwant, und so willig man ber romischen Rirche biente, tam man boch mit ihr felbst nie auf bas Reine. So ergeben ihr Lothar und Ronrad maren, traten boch oftere bebenfliche Spannungen mit ber romifchen Gurie ein, und wie bienftbefliffen fich bie beutschen Bifcofe auch zeigten, Reiner hat allen Anforberungen berfelben entsprochen. Schon ale Gugen III. in Deutschland mahrent bee Rreuzzuge fich aufhielt, tam es zwifchen ibm und bem Mainzer und Rolner Erzbifchofe ju argen Bermurfniffen, und er fuhlte es nur ju gut, bag bie Ergebenheit ber beutschen Rirche und bes beutschen Bolfs boch nicht gang fo groß war, wie fie ichien. Und biefe Ergebenheit murbe burch ben Ausgang bes zweiten Rreuzzuge, beffen Berlufte und beffen Schmach man nirgenbe tiefer empfant, auf eine harte Brobe gestellt, welche fie

nicht bestand. Eugen III. sprach von ber undankbaren beutschen Ration, und sicher ift, bag man ihm in seinen letten Lebensjahren in Deutsch- land wenig geneigt und ber papstlichen Eingriffe in die Angelegenheiten bes Reichs bereits überbruffig war.

Mit Rothwendigkeit mußte ba die Erinnerung an eine Beit, wo eine folde Berrichaft bes priefterlichen Roms über Deutschland nicht beftand, wo vielmehr bas Bapfithum in ber Abhangigfeit vom beutschen Reiche eriftirte, wieber hervortreten; es mußte mit anderen Worten ber faiferliche Bebante wieber erwachen - erwachen, benn gang batte er feine Lebensfraft nie verloren, fonbern nur eine Beitlang im Schlummer gelegen. Bezeichnenb ift, baß gerabe in biefer Beit bie Raiferfagen, bie wohl immer unter bem Bolfe umgingen, Gingang auch in bie Literatur fanben. In großer Ausbehnung fint fie in bie um 1150 entstanbene gereimte beutsche Raiferchronif übergegangen. vielfachem Betracht außerorbentlich merkwürdige Buch zeigt, in wie unmittelbare Berbinbung man bie Gefchide bes beutschen Bolfs noch immer mit bem Raiferthum feste und wie fremt bie papftliche Berrichaft boch noch Bielen erschien. Dbwohl ber Berfaffer unzweifelhaft ein Rlerifer, von Raifern und Papften, "guten und bofen," zu reden verfpricht, treten bie Raifer boch in ben Borbergrund und von ben Bapften ift in ben fpateren Partien bee Berte nur noch beilaufig bie Rebe; ber Rame Gregore VII. wird gar nicht genannt, nicht ein Wort finbet fich von ben beißen Rampfen amifden Beinrich IV. und bem romifden Bontificat. Bon ber fonft fo geläufigen Borftellung, bag bie Beit ber fird. lichen Anechtschaft abgelaufen und eine neue Epoche ber Freiheit und Berrfchaft ber Rirche angebrochen fei, laßt fich bier feine Spur entbeden.

Db bie Macht bes Reiches gehemmt und gebeugt war, bas beutsche Bolf hatte an Kraft, Selbstbewußtsein und Unternehmungsgeist in ben letten Jahrzehnten eher gewonnen, als eingebüßt. Es ist bereits barauf hingebeutet worden, wie gewaltig sich damals ber Stand ber Risnisterialen emporarbeitete; eine nicht geringere Rührigseit und ein gleich frastvolles Aufstreben erscheint in dem beutschen Bürgerthum. Schon trieben die Städte an der Nordsee und die Binnenstädte Bestsfalens einen ausgedehnten und einträglichen Handel nach England; vor Allem Köln, welchem in London das Gilbehaus der beutschen Kaufsleute gehörte — "der Leute des Kaisers", wie man sie nannte. Da das scandinavische und wendische Bistingerthum jest seinem Untergange ents

gegenging, murbe auch bie Oftsee enblich bem beutschen Sanbel frei. Bereits zu Lothars Zeiten mar in Roesfilbe auf Seeland eine Colonie beutider Raufleute und Sandwerfer, famen beutiche Raufleute nach ber Infel Gottland, von wo fie bann nach nicht langer Beit ben Weg nach ber Duna fanden. Und wie fonell blufte Lubed auf, fobalb ber Graf von Solftein beutschen Raufleuten bie neue Stabt eröffnete, bie er an ber Stelle bes alten Benbenplages errichtet hatte! Ein überaus frifches und rubriges leben mar in bem aufftrebenben beutfchen Burgerthum. Und auch bie beutschen Bauern, welche Ueberschwemmungen, Digwachs, Theuerung, Bebrudung aus ben nieberrheinischen, friefischen und weftfälifchen Gegenben vertrieb, maren nichts weniger als ein verfommenes und verzweifelnbes Gefchlecht. Fur ihre Tuchtigfeit, ihre Energie und augleich fur ihr beutsches Bewußtfein zeugen ihre rafch emportommenben gablreichen Anfiedlungen im Wenbenlande, in benen ber Reim gu ber folgenreichsten Ausbreitung ber beutschen Nationalität nach bem Dften lag.

Bie weit bas Bolf, mabrent bas Reich eingeengt murbe, an Raum gewann, zeigt vor Allem bie beutsche Colonie, welche in biefer Beit in Siebenburgen entftant. Auch hier waren es befonbere Leute aus ben nieberrheinischen Gegenben, aus ben ganbern gwifchen Mofel und Daas, aus Flanbern, Friedland und Beftfalen, welche in bas ferne unwirthbare Transsilvanien zogen, um es ber Rultur zu gewinnen und gegen bie Angriffe barbarifcher Borben ju fcuten; man bat fie spater zusammenfaffent Sachsen genannt, mit welchem Ramen man im Often gemeinhin bie Deutschen ju bezeichnen pflegte. Konig Geisa II. hat bie erften beutschen Coloniften unter Buficherung von Freiheiten, welche ihnen ihre Nationalität und Selbftverwaltung ficherten, nach Siebenburgen berufen. Dies ift auf bas Befte bezeugt; aber feine glaubwurdige Aufzeichnung melbet, in welchem Jahre und in welcher Beife bie erften Deutschen in bas gand einzogen. Es fann jeboch nur in ben erften Jahren ber Regierung Beifas amifchen 1141 und 1145 gefchehen fein; benn bamale ftanb er in ben freunbicaftlichften Begiehungen ju ben Deutschen und feine Schwefter mar bem Sohne Ronrabe III. verlobt, ber ale bee Batere Rachfolger galt; fpater maren bie Berhaltniffe zwifchen Ungarn und bem beutschen Reiche fo feinblid, baß eine maffenweise hereinziehung Deutscher in fein Land bem Konige taum in ben Ginn fommen fonnte. Wie' fest unb farf bas nationale Bewußtsein in den ersten beutschen Ansiedlern Siebenburgens war, beweist das mannhafte und ruhmwürdige Festhalten ihrer Rache fommenschaft burch alle Jahrhunderte an deutscher Sprache und beutsscher Sitte.

Diefe beutiche Unfiehlung an ben Oftgrenzen bes ungarischen Reiches ericeint weniger befremblich, wenn man in Betracht giebt, bag bamals eine beutsche Colonie in Conftantinopel mar, fur welche feine "faiferlichen Leute" Konrad III. vom Raifer Johannes bie Erlaubniß jum Bau einer befonberen Rirche verlangte, bag in Conftantis nopel bamale fcmabifche Ritter im Colbe ber Briechen bienten, baß Ronrab, als beutiche Leute von Ruthenen überfallen und theils geplundert, theile erichlagen maren, vom griechischen Raifer bie Buchtigung ber Rauber beanspruchte. Man fleht, bag bie Deutschen bamale, um ihren Lebensunterhalt ju gewinnen, bereits bis jum Bosporus und bis jum ichwarzen Deere zogen. Offenbar hing es auch mit biefer Unternehmunges und Banberluft ber Deutschen zusammen, wenn ber Aufruf jum zweiten Kreuzzuge einen fo gewaltigen Erfolg unter allen Rlaffen bes Bolfes hatte; wir wiffen, welche unermeglichen Schaaren unter bem Rreuze auszogen und wie Deutsche bamals nicht nur im Drient, sonbern auch vor Liffabon und an ber Ober fampften. Aber um fo tiefer mar auch überall in Deutschland ber Einbrud, bag ein Unternehmen, welches man auf bie Berheißungen bes Bapftes und bes heiligen Bernhard bin unternommen, ju fo furchtbaren Berluften und empfindlichen Demuthigungen geführt hatte.

Wie schwer ber traurige Ausgang bes zweiten Arcuzzugs auch von unsern Borfahren empfunden wurde, er ist bennoch ein Gewinn für die Entwicklung ber deutschen Rationalität gewesen. Biele Tausende von Deutschen hatten ben Orient betreten, hatten die griechische und arabische Welt kennen gelernt: damit war der Gesichtskreis der ganzen Ration unermeßlich erweitert. Und nicht minder bedeutend war ein Anderes. Die deutschen Kreuzsahrer waren in stete Berührung mit den stranzössischen gekommen. Sie mußten wahrnehmen, worin das lebens digere Volk ihnen vorausgeeilt war, welche neue Vildungselemente es in sich ausgenommen hatte. Aber zugleich mußten sie sich auch in diesem Zusammenleben mit dem fremden Volke ihrer eigenen Art, ihrer eigenen Rationalität nur um so bestimmter bewußt werden.

In ber Begrundung einer nationalen Literatur find bie Frangofen

ben Deutschen vorangegangen, aber balb find biefe ihnen auch bierin Bir haben früher\*) barauf hingewiesen, wie inmitten bes Inveftiturftreite und burch ihn angeregt eine beutsche Dichtung wieber erstand; sie war burchaus geiftlich-religiösen Inhalts und entnahm ben Stoff vorzugsweise ber heiligen Schrift. Bon ba an ift bie nationale Poefie in ununterbrochenem Fortgange geblieben, und mit wunderbarer Schnelligfeit entwidelte fich an ihr bie oberbeutsche Sprache ju jener Befügigfeit und Barmonie, welche fie icon am Enbe bes amolften Jahrhunderts jum wirffamen Ausbrud jebes poetischen Gebanfens eignete. Es find meift namenlose Rlerifer, von welchen wir Gebichte aus ben Zeiten Lothars und Konrabs besiten, aber ihre Arbeiten find für une nicht ohne Intereffe. Gie tragen einen von ben lateinischen Bebichten ber Schule, neben benon fie bergeben, fehr abweichenben Charafter; por Allem find fie volfsthumlicher, nicht allein in ber Sprache, fonbern auch in ber Auffaffung. Sie verleugnen nirgends ben firchlichreligiöfen Charafter ber Beit, aber greifen boch vielfach auf bas weltliche Gebiet hinuber. Diefe Gebichte ruhmen bie munberbaren Bebeimniffe Bottes, aber fie verherrlichen auch bie großen Thaten ber Bergangenheit, wie fie Geschichte, Sage und Bolfelieb überliefert hatte. Der Bapft findet in ihnen felten eine Stelle, aber ber faiferliche Rame wir erinnern hier noch einmal an die Raiserchronif — tont viels fach burch bie beutschen Reime hinburd.

Einem Fürsten, welcher ben Muth in sich fühlte, die Freiheit des Reichs und die alte Geltung des deutschen Namens herzustellen, kam in allen Klassen des Bolks die günstigste Stimmung entgegen. Bor Allem, kam es freilich darauf an, den Streit der Parteien im Reicht gründlich ein Ziel zu sepen, und das war nur möglich, wenn der Gegensap zwischen den Staufern und Welfen, der immer von Neuem das Neich mit Kampf erfüllt hatte, eine dauernde Ausgleichung fand. Niemand schien eine solche Ausgleichung leichter herbeiführen zu können, als Friedrich von Schwaben, welchen Konrad zu seinem Nachsfolger empsohlen hatte und der selbst, beiden Häusern angehörig, die Fähigkeit sich zutraute, das schwierige Werf durchzusühren.

Unfraglich war Friedrich von dem Augenblid an, wo sein Oheim die Augen schloß, fest entschlossen die Herrschaft zu ergreifen. Sein



<sup>\*)</sup> Bb. III. 1024, 1025.

Ehrgeiz begegnete sich mit ben Bedürfnissen bes Reichs, mit ben Bunschen ber Ration. Wie verändert die ganze Lage der Dinge gegen die Bershältnisse ber letten beiden Interregnen war, trat schon dadurch an den Tag, daß man die Bahlversammlung nur wenige Wochen hinaussschob, sie bereits auf den Anfang des Marz ansette. So wurde es dem Papste unmöglich gemacht, seine Legaten zu senden und die Bähler zu bestimmen: die Bahl der deutschen Fürsten war frei. Man deskimmte diesmal Frankfurt gegen die bisherige Sitte zum Bahlort: es geschah wohl um die Erinnerung zu meiden an jene Demüthigungen, welche einst Friedrichs Vater zu Mainz durch den Erzbischof Abalbert zu erleiden hatte. Auch war Heinrich, der damals auf dem Mainzer Stuhle saß, den Staufern nicht hold; er lag mit dem Pfalzgrafen Hermann von Stahleck, dem Gemahl der Gertrud von Staufen, in vielsachen Zerwürfnissen; er ist auch unseres Bissens der Einzige gewesen, der Friedrichs Wahl zu hindern einen Versuch machte.

Es scheint eine mußige Frage, wen ber Mainzer zu erheben gebachte. Selbstverständlich konnte, nachdem Konrad selbst auf Friedrich hingewiesen hatte, die staufensche Partei keine andere Wahl im Auge haben; die welfische Partei aber war in sich gespalten, so daß Graf Welf kaum seinen Neffen, dieser kaum seinen Oheim über sich als herrn anerkannt hätte. Heinrich von Mainz soll Friedrich vorgeworsen haben, daß er zu seinen Vertrauten geäußert habe, er werde das Reich, selbst wenn ihn die Fürsten nicht wählten, an sich reißen. Auch sonst verlautet, daß Friedrich List und Gewalt angewendet habe, um seine Wahl zu bewirken, und unzweiselhaft scheint, daß er sie ebenso lebhaft selbst betrieb, wie er sie von ganzer Seele wünschte.

Schon zu Bamberg, wohin Konrad einen Reichstag beschieben hatte, waren viele Fürsten zusammen, als das Reich erledigt wurde: schon hier wird Friedrich mit ihnen über seine Wahl verhandelt haben. Wenige Tage später, am 20. Februar, hatte er mit den Bischösen von Bamberg und Würzburg am Main eine Zusammenkunft, und es ist sehr wahrscheinlich, daß auch dort die Wahl zur Sprache kam. Wir wissen, daß die Fürsten zahlreiche Tagsahrten hielten, um die große Frage des Tages zu berathen, und daß sie babei Erzbischof Arnold von Köln und Abt Wibald von Korvei, die eben von der römischen Legation zurückgekehrt waren, vielsach zu Rathe zogen. Es ist von Bedeutung, daß gerade Arnold von Köln, der frühere Kanzler Konrads III., der

in so nahen Beziehungen zu Rom ftand, für die Wahl Friedrichs sich eifrig bemühte, daß auch Hillin, ber fürzlich Albero in Trier gefolgt war, für dieselbe eintrat. Das Wichtigste war, heinrich ben Lowen und ben Grafen Welf zu gewinnen; die Vermuthung liegt nahe, daß ihnen schon vor ber Wahl die großen Lehen verheißen wurden, die sie später erhielten und burch welche heinrich in Deutschland, Welf in Italien Stellungen gewannen, um welche sie Könige beneiden konnten.

Die Fürsten hatten durch Briefe und Boten auf eine stattliche Besichidung der Wahlversammlung hingewirkt. So geschah es trot der besichränkten Zeit, daß fast alle Fürsten Deutschlands entweder persönlich in Franksurt erschienen oder Bevollmächtigte bahin schieden. Als ste am 4. März 1152 hier zusammenkamen, war Friedrichs Wahl bereits unzweiselhaft. Sie erfolgte noch an demselben Tage in vollständiger Einhelligkeit. "Die Bünsche Aller trasen," wie Wibald alsbald dem Papste schrieb, "nicht nur zusammen, sondern jeder suchte in seinem Eiser dem Andern zuvorzukommen." Wie Otto von Freising, selbst bei der Wahl zugegen, berichtet, war der Grund dieser so einmüthigen Wahl kein anderer, als daß man die Hoffnung hegte: Friedrich werde die Eintracht im Reiche herstellen und dem langen verderblichen Zwist zwischen Stausern und Welfen ein Ende bereiten. Deshald wählten ihn alle Kürsten, deshald jubelte ihm freudig das deutsche Bolk am Wahltage zu.

Wibalb von Stablo melbete bem Papste die neue Bahl und unterließ nicht ihm von der Persönlichseit Friedrichs ein deutliches Bild zu
entwerfen. "Unser König," schreibt er, "ist nach unserem Dafürhalten
noch nicht dreißig Jahre alt; er zeigte sich bisher scharfen Geistes, rasch
im Entschluß, gludlich im Kriege, nach Gefahr und Ruhm begierig,
nimmermehr eine Unbill buldend, leutselig, freigebig und von glänzender
Beredsamseit in seiner Muttersprache. Gott mehre in ihm alle Tugenden,
bamit er Recht und Gerechtigkeit auf Erden übe! Mit Euch aber sei
ein Engel hohen Raths, daß Ihr ihn als König und Bogt ber rös
mischen Kirche anerkennt."

In seinem ersten Briefe an ben Papst betont Friedrich gleich in ben ersten Worten bas ihm "von Gott übertragene Reich;" er melbet bem Papste seine Wahl, er verspricht ihm seine Chrerbietung und Liebe, er verheißt ihm und ber ganzen Kirche Schut und Unterstützung, er stellt als Biel seines Regiments hin, daß die katholische Kirche in allen Borrechten ihrer Burbe glanze, aber auch zugleich, daß bie Hoheit bes

romischen Reichs wieber in ihrer alten Kraft und Herrlichkeit hergestellt werbe. Gine Bestätigung seiner Bahl verlangte er nicht; nicht mit einem Worte ift auf eine solche hingebeutet.

Mit Friedriche Bahl beginnt eine neue Zeit. Sobald fich in Deutschland bas Raiferthum wieber thatfraftig erhob, mußte ber gange Bang ber abenblanbischen Beschichte eine anbere Richtung nehmen. Dan bat bie Beriobe, an beren Enbe wir fteben, nicht mit Unrecht bas Zeitalter bes heiligen Bernhard genannt, benn in ber That hatte biefer frangofifche Mond ein Menfchenalter hindurch bie Beltgefchide mehr bestimmt, als irgend ein mit ber Tiara ober ber Krone geschmudtes Saupt. Ber bie munberbare Dacht biefes außerorbentlichen Geiftes laugnen wollte, obwohl er überall ihre erstaunlichen Wirfungen mahrnimmt, ber gliche einem Menschen, ber Licht und Warme ber Sonne in Abrebe ftellte, beren belebenben Ginfluß er boch ringe um fich erfennt. Bie hoch man aber auch bas Genie Bernharbs ftellen mag, man wird boch ertennen muffen, bag bie rechte Ordnung ber Dinge in einer Beit, wo bie letten Raben ber Weltereigniffe fich in bie Belle eines Rlofters verliefen, geftort fein mußte. Wie ein unlösbarer Biberfpruch zwischen bischöflicher und imperatorischer Dacht, liegt auch eine nie auszufullenbe Rluft zwifden Mondeleben und Beltgetriebe.

Als Friedrich gemablt murbe, mar Bernhards Stern bereits im Berbleichen. Seit bem traurigen Enbe bes Rreuzzugs mar fein Beift umbuftert und fein ohnehin fo gebrechlicher Rorper fant jufammen. Sein lettes Werf war ein Friebenswerf. Die Burgerschaft von Des war mit bem umwohnenben Abel in Fehbe gerathen, und bem Blutvergießen war tein Biel ju feten. Da manbte fich Erzbischof Sillin von Trier mit ber Bitte an Bernhard als Bermittler einzutreten. Tobfrant und lebensmube begab fich Bernhard nach Des; unter unfäglichen Duben brachte er bort ben Frieben ju Stanbe und fehrte bann nach Clairvaur gurud, um es nicht mehr zu verlaffen. Er ftarb am 20. August 1153 in bem Alter von 63 Jahren. In berfelben Boche, wo Bernhard abschied, murbe Ascalon von Ronig Balbuin und ben Fürften bes Ronigreichs Jerusalem erobert. Langer als ein halbes Jahrhundert hatten die Chriften um die wichtige Stadt gefampft; es war ber erfte namhafte Erfolg ber Chriften im gelobten Lanbe Die Freude über biefes Ereignis mar feit bem Berlufte Ebeffas. außerorbentlich und murbe im gangen Abenblanbe getheilt. Die Bruber in Clairvaur meinten: so hatten sich boch noch Bernhards Beiffagungen von großen Siegen ber Christenheit im Often erfüllt; sie saben im Fall von Ascalon eine göttliche Rechtfertigung für ihren so hart ans gefochtenen Abt.

In die Mitte der Weltereignisse trat, als Bernhards Kraft zusammenbrach, Friedrich von Staufen; in die kaiserliche Stellung trat
wieder ein kaiserlicher Mann. Die erste Halte des zwölften Jahrshunderts zeigte das deutsche Kaiserthum von der Uebermacht der Kirche
gebeugt, die zweite Halfte sah es wieder in stolzer Erhebung und abers
mals in einem langen Kampfe mit dem Papstthum — einem Kampfe
von welthistorischer Bedeutung.

Quellen und Beweise.

## I. Uebersicht der Quellen und Hülfsmittel 1).

## 1. In Deutschland entstandene Quellenwerke.

In ben beutschen Rlöstern hatte bie annalistische Geschiehtsschreibung jur Zeit ber frantischen Kaiser bereits eine so seste Gestalt gewonnen, daß sie auch nach bem Aussterben berselben sortbestand. Sie hatte sich frei, ohne Beeinflußung bes Hoses entwidelt und wurde beshalb auch von der Thronveränderung wenig berührt. Der Mönch, der einmal an diesen mühelosen Auszeichnungen Gesallen sand, brauchte sein Schreibrohr, so lange er es halten konnte, und legte er es endlich nieder, so fand sich nicht selten ein anderer Bruder, der es aufnahm und die Rlosterannalen nach seinem Bermögen und seiner Beise sortsührte. Die großen Klosterannalsnen, welche die zweite Höllte bes elsten Jahrhunderts erzeugt hatte, — Männer, welche die hergebrachte Form mit einem neuen Geiste erfüllten, — gingen mit Edehard aus: aber die Form erhielt sich und diente dazu, die historische Traditon in Fluß zu erhalten.

Schon war es ein Beblirfniß in allen größeren Alöstern, umfängliche Jahrbücher zu bestigen. Bo solche fehlten, ließ man Annalen eines Rachbarklosters abschreiben und führte sie dann wohl auf eigene hand fort; wo man früher bereits Annalen angelegt hatte, die Arbeit aber in Stoden gerathen war, suchte man die Lüde aus anderen Jahrbüchern zu füllen, ehe man sich an eine neue Fortsetzung machte. Wie man Werth darauf legte, die Annalen bis zur Gegenwart fortzusühren, so regte sich auch das Interesse, den Stoff für die früheren Zeiten in möglichster Bollkändigkeit zu bestigen. Kam man in den Besitz verschiedener Annalen, so begann man sie zu größerer Bequennichseit zusammenzuschreiben, und diese Compilationen erwuchsen dann bisweisen zu so umfänzlichen Arbeiten, daß Spätere sich schenen sie ganz zu copiren und sich mit Auszügen begnügten.

Die Annalen, die so in ber ersten Salfte bes zwölften Jahrhunderts entflanden, tragen sammtlich einen verwandten Charakter. Sie berühren lotale Berhaltniffe, aber saffen boch besonders die allgemeinen Berhaltniffe bes Reichs in das Auge; man sieht, wie lebhaft noch die Theilnahme ber Monche an bemselben war. Die Aufzeichnungen sind turz und schlicht; die Diction weist wenig auffallende Unterschiede nach. Bei weiten die Mehrzahl sind auonyme Arbeiten; die Schreiber dienten ihren Rioftern, nach einem Autornamen trachteten sie nicht. Bo uns nicht gerade alte Sandschriften erhalten find, ift es oft unmöglich genau seitzustellen, wo ein neuer Autor

<sup>1)</sup> Diese Ueberficht ift mit fteter Rudficht auf Die betreffenben Abschnitte in Battenbachs Gefcichtsquellen Deutschlands im Mittelalter (3. Auflage) bearbeitet worben.

eintritt und wie die Annalen fortgeführt find, ob Jahr für Jahr ober in größeren Zwischenräumen. Aber, wo auch sichere Kriterien für eine völlige Gleichzeitigkeit ber einzelnen Notizen sehlen, bleiben boch nur selten barüber Zweisel, ob man es im Allgemeinen mit ben Aufzeichnungen von Zeitgenoffen ober Späteren zu thun hat.

Bornehmlich in ben nordbeutschen und lothringischen Ribftern ift zur Zeit Lothars und Konrads III. Die alte Annaliftit regsam geblieben, und die besondere Bedeutung, welche schon für die Regierung heinrichs V. den Erfurter und Baderborner Annalen beigemessen wurde (Bb. III. S. 1042. 1043), muffen wir ihnen auch für die nächtfolgende Zeit zuschreiben.

Bir besiten bie alten Annalen von S. Beter in Erfurt vollständig nur in dem später compilirten Chronicon Sampetrinum Erfurtense (Ausgabe von Br. Stübel in den Geschichtsquellen der Provinz Sachsen Bb. I.). Die Auszeichnungen der Jahre 1125—1137 wurden schon um die Mitte des zwölsten Jahrennungen der Jahre 1125—1137 wurden schon um die Mitte des zwölsten Jahrennung hat Pertz als Annales Erphessurdenses in den M. G. VI. 536—541 und Böhmer in den Fontos III. 574—581 als Annales Lothariani herausgegeben. Benig später verwandte der Pegauer Annalist die Rachrichten der Annalen von S. Peter die 1149 für seine Arbeit; seine eigenen Zusähe sind gering (M. G. XVI. 253—258). Es ist hiernach wahrscheinlich, daß bei den Jahren 1137 und 1149 Abschiltte gemacht waren; vielleicht wechseltlen bei diesen Jahren auch die Bersasser. Die von Bertz in den M. G. XVI. 15—29 veröffentlichten Annales s. Petri Erphessurdenses sind ein um 1150 gemachtes Excerpt aus den größeren Annalen.

Die Annalen von S. Beter sind burchaus in einem Lothar gunfligen Sinne abgesaßt; noch entschiedener tritt die Parteinahme für ihn in den Paderborner Annalen hervor, welche nach den aus ihnen abgeleiteten Quellen B. Scheffer-Boichorft in seiner Schrift: Annales Patherbrunnenses (Innsbruck 1870) hergestellt hat. Rach meiner Ansicht ist diese Quelle in den Kölner Annalen nicht allein dis 1144, sondern bis 1152 benutt, da der Abschluß der Regierung Konrads III. hier mit Worten gemacht wird, die nach Form und Inhalt ganz mit denen im Einklang stehen, welche sich am Ende der Regierung Lothars sinden und die sicher dem Paderborner Annalisten entlehnt sind: dem Paderborner Annalisten — denn wir haben es hier wahrscheinlich nur mit einem Autor zu thun, wenn derselbe auch sein Wert wohl in größeren Abschnitten niederschrieb.

Die Baberborner Annalen haben schnell eine ziemlich weite Berbreitung gefunben. Aus ihnen wurden die hilbesheimer Annalen bis 1137 ergänzt (M. G. III. 112-116): bann find fie in weitestem Umfang in den Annales Colonienses maximi abzeschrieben, die für diese Beriode (1. G. XVII. 754-764) gerade badurch eine größere Bedeutung gewinnen, daß sie jene älteren Nachrichten sast vollständig reproduciren. Auch die unter dem Namen der Annales Palidenses von Bert veröffentlichte Weltchronit Bergl. Bb. III. S. 1065) benutzt, wo sie Eckehard nicht mehr ausschreiben kann, die 1140 vorzugsweise die Paderborner Annalen; dann solgt sie einer anderen Quelle, wahrscheinlich den Rosenselber Annalen, nimmt aber daneben offenbar auch auf die mundliche Tradition Rücsicht (M. G. XVI. 78-86).

Die Annalen bes Rlofters Rofenfelb bei Stabe (Bergl. Bb. III. S. 1065) find auch in biefer Zeit fortgeführt worden; bas uns erhaltene Fragment (M. G. XVI. 100-104) reicht bis 1130. Soweit benutzte fie auch honorins in seiner Summa (M. G. S. X. 128—181) und gab eine kurze Ergänzung bis 1133. Wenig später entstand in Sachsen eine umfassende Compilation, zu welcher die Rosenselber Annalen ebenfalls verwandt wurden. Diese Compilation ist in den Untersuchungen von C. Günther und P. Scheffer-Boichorst (Bergl. Bb. I. S. 794. Bb. II. S. 566. Bb. III. S. 1066) nachgewiesen und wir haben sie nach einem Borschlage der Letzteren als Annales Magdedurgo-Niendurgenses bezeichnet. Sie scheint zu Niendurg entstanden, doch tritt in der selbstständigen sehr wichtigen Fortsetzung Magdedurg in den Bordergrund, was sich vielleicht dadurch ertlärt, daß der Abt Arnold von Niendurg um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts dem Kloster Berge bei Magdedurg vorstand. Die Fortsetzung schein die 1149 gereicht zu haben. Außer anderen wichtigen Nachrichten verdanken wir dieser Quelle den besten Bericht liber Lothars zweiten Zug nach Italien.

Die Mag beburger Annalen, im Rloster Berge um 1175 geschrieben, sind in ben hier in Frage kommenden Partien (M. G. XVI. 183—190) lediglich ein Excerpt aus der eben bezeichneten Quelle und badurch von nicht geringer Bedeutung, daß sie die Rachrichten derselben unvermischt wiedergeben; durch Bermittelung berselben sind biese Rachrichten auch in manche spätere Annalen (Chronicon Moutis-Bereni 1) u. s. w.) übergegangen. Schon vorber war jene breite Compilation mit ihrer Fortletzung zu einer verwandten, aber noch weitschichtigeren Arbeit, die wir mit dem Namen des Annalista Saxo (M. G. VI. 691—1125) zu bezeichnen psiegen, im ausgedehntesten Maße benutzt worden. Obwohl der Bersertiger derselben den Beiten Lothars und Konrads III. nicht fern stand, bringt er für sie doch kaum andere originale Nachrichten, als einige genealogische Notizen; im Wesentlichen ist hier seine Darstellung (M. G. VI. 762—777), die mit dem Jahre 1189 plötzlich abbricht, nur eine Berschmelzung jener Magbeburger-Nienburger Quelle mit den Paderborner Annalen.

Auch die erft um die Mitte bes breigehnten Jahrhunderts entftandenen Stader Annalen haben die Annales Rosenfeldenses benutzt. Das Meifte, was fie für die hier in Betracht tommende Beriode (M. G. XVI. 322-327) mittheilen, ift eine Compisation der Rosenseldenses mit helmold, bei ber nur einzelne entlegenere Rachrichten eingessochen find.

Originale Bebeutung bestigen für biese Beit bie Annalen bes Rlofters Difibobenberg bei Mainz (M. G. XVII. 23-27); sie werben theils in S. Atban theils in Distibobenberg selbst niebergeschrieben sein und geben besonders siber die Mainzer Berbättnisse, die mit den Reichsangelegenheiten in so nahen Beziehungen fanden, erwilnsche Aussunft. Mit dem Jahre 1147 tam die Arbeit zum Abschluß; später ift sie wieder aufgenommen und sind dann zur Erzänzung die Ersurter Annalen hinzugezogen worden.

Sehr verschiedener Art find die Annales Herbipolonses, welche Bertz zuerft in den M. G. XVI. 2-12 herausgegeben hat. Es ift eine Fortsetzung des Edebard, welche nur das Jahr 1170 angelegt wurde. Sie beruht nicht auf deutschen Quellen, sondern die Grundlage bilden dieselichen italienischen Annalen, die wir auch in den sogenannten Annales Seligonstadensos vor uns haben. Mit ihnen sind einige Burzburger Lotalnotizen und weitere Auszeichnungen über wichtige Ereignisse,

<sup>1)</sup> Mit ift nicht wahrscheinlich, daß im Chronicon Montis Serent unmittelbar die Magdeburger-Rienburger Annalen benutt find; ber oben berührte zweite Jug Lothars nach Italien wird in bemselben Excerpt hier gefunden, wie in den Ragbeburger Annalen. Bergl. M. G. XXIII. p. 181.



welche ber Berfaffer selbst mit erlebt hatte, verbunden worden. Bon ber Regierung Konrads III. spricht er als Zeitgenoffe und seine Mittheilungen über ben zweiten Krenzzug find aussilhrlich genug, nur leiber wenig zuverlässig. Bergl. Scheffer-Boichorft in ben Forschungen zur beutschen Geschichte IX. S. 393 und B. Augler, Studien zur Geschichte bes zweiten Krenzzugs (Stuttgart 1866) S. 31 ff.

Sehr wichtig fur bie Beiten Lothars ift bie Fortfetung, welche Abt Anfelm von Gemblour ber Chronif bes Siegbert bis 1135 gegeben bat; an biefe ichliegen fich weitere Kortsetzungen anberer Schreiber ju Gemblonr bie 1148 (M. G. VI. 379-390). Deutlich fleht man bier, wie wenig ber Sachse Lothar in Lothringen beliebt mar, wie man bort an ben Rachtommen bes frantifchen hauses fefibielt. Die ebenfalls an Siegbert anfnupfenben Annales Egmundani (M. G. XVI. 451-456) beruben in ihrem Rern gleichfalls auf gleichzeitigen Aufzeichnungen; überwiegend von lotaler Bebeutung, baben fle boch auch für bie Reichsgeschichte einigen Berth. Bon noch größerem Belang find bie gleichzeitigen Gintragungen verschiebener Schreiber in bie Annalen bes Rlofters Brauweiler (M. G. XVI. 726. 727); auch manche Rotizen ber Aachener Annalen (M. G. XVI. 685. 686) und ber Annalen von St. Jatob zu Lüttich (M. G. XVI. 640. 641) tommen bier in Betracht. Die erft neuerbings befannt geworbenen Annales Rodenses (M. G. XVI. 688 - 721), im Jahre 1152 abgefaßt und bann bis 1157 fortgeflibrt, geben vorzugeweise Rlofternachrichten, find aber auch für bie allgemeinen Berhaltniffe Lothringens und bes Reichs nicht ohne Intereffe.

Benn bie alten Rlofterannalen in Sachfen, Thuringen, Franten und Lothringen fo in verfcbiebener Beife fortgeführt murben, fo tritt bagegen im fublichen Deutschland, wo biefe Art ber Gefdichteschreibung früher eine namhafte Bflege gefunden batte, plotlich eine auffallende Bernachläffigung berfelben ein; Ales was wir aus biefer Beit von folden Aufzeichnungen in ben Annalen von Augsburg, Elmangen, Reresheim, Ginfiebeln, S. Georgen im Schwarzwalb, Zwifalten, Beingarten befigen, ift liberaus bilrftig und zeigt nur, wie gering bas Intereffe in Somaben für folde Arbeiten war (Bergl. Battenbach, Gefcichtequellen II. S. 274. 276). Rur in ben turgen Annalen, bie gegen bie Mitte bes zwölften Jahrhunderts im Rlofter Ottobeuern begonnen und wahrscheinlich von bem Abt beffelben Ifingrim felbft abgefaßt finb, finben fich einige für bie Reichsgeschichte wichtigere Rotigen (M. G. XVII. 312-315). Auch in Baiern war bie Annaliftit nicht regfamer; allein bie Annales Ratisponenses (M. G. XVII. 585. 586) haben von den bairischen Quellen biefer Art einige Bebeutung für bie Reichsgeschichte. Auch bie ziemlich weitfchichtige Compilation, bie im Rlofter Reichereberg um 1167 entflanb (M. G. XVII. 448-476), giebt wenig selbftftanbige nachrichten von allgemeinerem Intereffe. Gine etwas lebenbigere Entwidelung gewann bie Rlofterannaliftit um biefe Beit nur in Defterreich und im Salzburgischen. Die im Jahre 1123 begonnenen Annalen von Melt (M. G. IX. 501-504) murben für bie Beit Lothars und Ronrabs III. von verschiebenen Schreibern fortgeführt; bie Rotigen finb turg, aber mande auch filr bie Reichsgeschichte wichtig; nicht minber beachtenswerth find die Notigen, die Battenbach als Continuatio Zwetlensis prima (M. G. IX. 538) und Auctarium Zwetlense (M. G. IX. 540) bezeichnet hat, wie bie Auctarium Garstense genannten, bie 1139 fortgeführten Annalen (M. G. IX. 569), welche ben Deltern vermanbt finb.

Wenn bie Annaliftit in ben oberbeutschen Rlöftern ju jener Beit nur burftig gepflegt murbe, so zeigt fich in Schwaben und Baiern ein regeres Intereffe fur bie

herstellung von Klofterdroniten. Roch vor ber Mitte bes zwölften Jahrhunberts entstanben bie beiben Chroniten bes Klofters Zwifalten, bie fonell nach einanber Ortlieb und ber Abt Berthold abfaßten (M. G. X. 64-124); im Jahre 1156 schrieb baun ein Bruber bes Klofters Peterhausen in anziehender Weise Geschichte seines Stifts (M. G. XX. 624-683), und etwa zu berselben Zeit wurde auch die Chronit von Benedictbeuern (M. G. IX. 229-238) abgefaßt. Doch haben biefe Chroniten über das lotale Interesse hinaus mehr für die Rulturgeschichte, als für die Reichshistorie, Bebeutung.

Dit abnlichen Arbeiten beschäftigte man fich bamals auch im norblichen Deutschland und in ben rheinischen Begenben. Die alten Bisthums- und Rlofterdroniten wurben jum Theil fortgefest, mande erft neu angelegt. Auch in ihnen bilbet bie Befdicte bes Stifts burchaus ben Rern ber Darftellung, aber biefe greift boch meit baufiger in bie allgemeinen Berbattniffe binuber. Go ift bie um bie Mitte bes zwölften Jahrhunderts abgefaßte Chronit bes Rlofters Gofed (M. G. X. 141-157) für bie Rampfe Albrechts bes Baren nicht ohne Berth. In bie Sanbidrift ber alten Rorbeier Annalen machte ein Donch für bie Jahre 1145-1148 ausführliche Aufzeichnungen, die als Material für eine Klosterchronit anzusehen find und für die Geschichte jener Jahre nicht unbeachtet bleiben burfen; fie finben fich in ben M. G. III. 8-18 und find von Jaffe, Bibl. I. 44-61 abermale unter bem Ramen bee Chronographus Corbeiensis ebirt worben. Die Dagbeburger Bisthums. dronit (Meibomii Scriptores II. 269-371) murbe bis 1142 fortgefett, ift aber nur in fpaterer Ueberarbeitung erhalten. Auch bie Silbesheimer uub Derfeburger Biethumedroniten (M. G. VII. 850-873 und X. 168-188) murben fortgeflibrt. Scheffer-Boichorft bat in ben Foric. jur b. Gefcichte XI. 498 ff. nach. gemiefen, baf von ber Balberftabter Bisthumschronit (M. G. XXIII. 78-123), welche in ihrer jegigen Geftalt erft bem breigebnten Jahrhunbert angebort, ber attere Theil bereits um 1140 abgefaßt ift. Die gegen Enbe bes awbiften Babrhunberts gefdriebene Grunbungsgefcichte bes Rloftere Gottesgnaben (M. G. XX. 685-691) giebt über bie Berbreitung bes Orbens ber Pramonftratenfer im norblichen Deutschland wichtige nadrichten, wie bie Anfange bes Giftercienfer-Orbens in Franten burd bie Graubungegefdicte ber Abtei Cbrad (Wegele, Monumenta Eberacensia p. 1-7) in ein belleres Licht treten. Gin febr umfängliches Bert entftanb in ber zweiten Balfte bes Jahrhunberts in ber alten Abtei Lorid; es verbindet bas Chronicon Laurishamense (M. G. XXI. 341 - 453) Die Gefcichte bes Rtoftere mit einer weitschichtigen Urfunbensammlung, hat aber für bie Regierung Lothars und Ronrads III. nur geringes Intereffe.

Besonders beliebt waren solche Arbeiten noch immer in Lothringen, und unter ben bort entstandenen Berten bieser Art geben mehrere auch für die Reichsgeschichte wichtige Ausschliffe. So berührt die die 1132 reichende Fortsetung der Gesta Treverorum (M. G. VIII. 175-200) die Kämpse zwischen Lothar und den Stanfern. Die Gesta episcoporum Virduvensium (M. G. X 486-528), die nm 1144 entstandene, werthvolle Arbeit des Lütticher Mönchs Laurentius, giebt eine sehr interessante Rotiz über eine von heinrich dem Stolzen 1131 in Bisgertracht unternommene Reise nach Paris. Ueber die Kreuzungsbewegung des Jahres 1146 sinden sich in der die 1162 reichenden, erst neuerdings durch W. Arndt vollständig berausgegebenen Fortsehung der Chronis des Klosters Lobbes (M. G. XXI. 307-383) anziehende Einzelheiten. Die Wirren des unteren Lothringens zur Zeit Lothars spiegeln sich in der aussichrichen Fortsehung, welche die vom Abt Rudolf

verfaßten Gesta abbatum Trudonensium (M. G. X. 272-317) um bas Jahr 1137 erhielten, beutlich ab.

Wenn icon aus allen biefen Chronifen bervorgebt, wie bie firchlichen Elemente bas geiftige Leben bamals in Deutschland beberrichten, fo tritt bies boch noch tlarer in ben aus jener Zeit erhaltenen Biographien ju Tage. Man bat mit Borliebe fic bamale mit biographifchen Arbeiten beschäftigt: aber man fiellte nur bas leben von Berfonen bar, welche entweber bem geiftlichen Stanbe angebort hatten ober bie fic bod unbebingt ben firchlichen Intereffen bingegeben gu haben ichienen. Rur eine Raiferbiographie ift in ber Beriobe Lothars und Ronrads III. entftanben, unb biefe eine - bas leben Raifer Beinrichs II. - ftellt recht lebhaft vor Augen, wie bie Biographen ihren Stoff ju behanbeln pflegten. Deift griff man mit ben Arbeiten biefer Art auf Die fruberen Beiten gurud und verfolgte bei ihnen bestimmte firchliche 3mede; man fcrieb Legenben, bie entweber bie Bunberfraft eines Beiligen in ein belles Licht ftellen ober bas Material liefern follten, um neue Ranonisationen ju erwirten. Aber einmal im Gefchmad folder Darftellungen, vergag man boch auch ber Manner nicht, von beren Thaten man felbft Bengicaft ablegen tonnte, und bann entftanben Berte, bie fur bie Beidichte belehrenber finb, als jene eintonigen Beiligenlegenben. Sei es bag bie Berfaffer bas Bilb ibrer Genner aus ber Rulle eines bantbaren Bergens mit lebhafteren Farben malten, fei es bag fie mehr Empfindung fur bas biftorifd Bebeutfame und eine angemeffene Darftellung befagen, als bie Legenbenfdreiber: fie brachten angiebenbe Blicher gu Stanbe, bie uns einen tieferen Blid in bie Lebens- und Dentweise bervorragenber Berfonlichfeiten jener Beit ermöglichen.

Schon frilher (Bb. III. S. 1068. 1069) find bie Lebensbefdreibungen bes beiligen Norbert, bes Bischofs Otto von Bamberg und bes Erzebischof Konrabs I. von Salzburg berührt worden: fie handeln von Männern, bie sämmtlich Lothar nabe standen und nicht ohne Einfiuß auf seine Regierung waren. Otto und Konrad überlebten Lothar und haben ibre angesehene Stellung auch unter seinem Nachsolger bewahrt. Geben auch die Bersaffer dieser Biographien sämmtlich von tirchlichen Gesichtspunkten aus, so haben sie boch die Beziehungen der heitigen Männer, die sie verherrlichen, zu Kaiser und Reich nicht ganz außer Acht gelassen, und wir verdanken ihnen beshalb viele sehr werthvolle Nachrichten.

Die vollftandigere, erft burch Bilmans befannt geworbene Vita Norberti (M. G. XII. 663-706) hat unfere Renntnig ber Zeiten Lothars mefentlich bereichert; bie turgere Biographie, Die langft befannt mar, vermifcht gerabe jene biftorifden Buge, welche bem Berte für uns Bebeutung geben, und bemubt fich ben richtigen Legenbenton ju treffen. Nabe verwandt in Auffassung und Darftellung ber Vita Norberti ift bie von bem Monde Ebbo ober Ebo verfaßte altere Biographie Ottas von Bamberg (M. G. XII. 822-833 und Jaffe Bibl. V. 588-692), nur bag ber Berfaffer wenig aus eigener Renntnig berichten tonnte und auf bie Mittheilungen bes Briefters Ubalrich, ber Otto nabe geftanben und auf feiner zweiten bommerichen Reise begleitet hatte, hauptfächlich verwiesen war. D. v. Bittwit bat in ben Korfchungen gur b. Befchichte Bb. XVI. S. 305 zuerft barauf hingemiefen, bag bie Ergablung biefer zweiten Reife im britten Buche Ebbos von ihm abgefaft fein muft, ebe er ben Blan gu ber vollständigen Biographie fafte, und mir icheint biefe Deinung unanfectbar. Der Prieflinger Biograph (M. G. XII. 883-980) folgt im britten Buche einem anderen Berichte, in welchem eben fo febr ber Priefter Ubalrich jurudtritt, wie Abalbert, ber erflei Bommernbifchof, in ben Borbergrund gefiellt wirb,

boch find seine Rachrichten hier nur bürftig. Herbord (M. G. XX. 704—769 und Jaffe Bibl. V. 705—835) verarbeitet auch in diesem Theile, was er bei Ebbo und bem Brieflinger fand, in seiner ausprechenden Beise und fügt einiges Neue, namentlich über die Beziehungen des Bommernapostels zu Bolen, aus eigner Kenntniß hinzu. Bas die Biographie des Erzbischofs Konrad I. von Salzburg (M. G. XI. 62—77) über die Zeiten Lothars und Konrads bietet, ist im Ganzen zuverlässig; leiber berührt die Arbeit nur gelegentlich die Reichsgeschichte. Noch geringeren Ertrag geben die gegen Ende des zwölsten Jahrhunderts in Abmont abgesaften Vitae Gebehardi et successorum eius (M. G. XI. 34—39).

Am weitesten entfernt fich von ber gewohnten Bahn ber Beiligenleben bie Biographie bes Erzbifchofs Albero von Trier (M. G. VIII, 243-260). Balberich, ihr Berfaffer, war im Biltichichen geboren, hatte aber in Frantreich feine gelehrten Studien gemacht. Sier lernte ibn Albero im Jahre 1147 tennen und nahm ibn nach Trier mit, wo er bann bie Stelle eines Scholafticus ber Domichule betleibete. Balberich genoß bas Bertrauen bes alten Erzbifchofe und ichrieb nur wenige Jahre nach beffen Tobe bie uns vorliegende Biographie, in welcher er befonbers bervorzuheben fucht, wie fich Albero nur burch feine eigene Rraft und Thatigfeit gu einer fo wichtigen und einflugreichen Stellung erhoben babe. Selbftverftanblich muß fo bas weltliche Element in biefer Biographie in ben Borbergrund treten. Bibalb von Stablo lobt Balberiche nobile et acutissimum ingenium, und biefes Bert beftatigt Wibalbe Lob; es ift gut gefdrieben und giebt, obwohl es Bidtiges unberührt läft und nicht frei bon Reblern ift, ein flares Bilb bes mertwürdigen Rirchenfürften von Trier. Coon vorber, bei Alberos Lebzeiten, mar ein Berfuch gemacht morben, bie Thaten beffelben in Berametern ju befingen; biefes gefchmadlofe Bert (M. G. VIII. 236-243), welches bis 1146 reicht, mar mohl Balberich befannt, boch hat er nur wenig Gebrauch von bemielben gemacht. Benn Brumere (Albero von Montreuil S. 88-90) bebauptet, baf Balberich baffelbe gar nicht benutt habe, fo ift bies meber an fich mabriceinlich, noch genfigenb ermiefen.

Es würde von außerordentlichem Interesse sein, wenn wir ilber Erzbischof Abalbert I. von Mainz ein ähnliches Wert besäsen; aber leider hat ihm Niemand ein biographisches Deutmal gesetzt. Dem Andenten seines Nessen und Nachsolgers, Erzbischof Abalberts II., hat ein gewisser Anselm ein wortreiches Gedicht gleich nach bem Tode desselben geweiht. Es ist eine rechte Magisterarbeit, die sich breit über die Schulstudien Abalberts ergeht und für die Geschichte der gesehrten Bildung jener Zeit nicht unbrauchbar ift, dagegen ohne alle Bedeutung für die Kaisergeschichte. Diese von Bethmann entdeckte Vita Adalberti II. hat zuerst Jaffe in seiner Bibl III. 568—603 herausgegeben. Mit Unrecht hielt Jasse den bekannten Bischof Anselm von Havelberg für den Berfasser des Gedichtes; es ist über die Person des Autors Räheres nicht bekannt. Bergl. C. Will in den Forschungen zur deutschen Geschichte Bb. XI. 623 ff.

Die bisher aufgeführten Schriften reichen aus, um ben Gang ber Reichsgeschichte mahrend bieser Beriode in ben außeren Umriffen barzustellen; auch geben fie hinreichend Beugniß von bem lebergewicht, welches die firchlichen Elemente im Reiche gewannen. Aber von bem Parteileben, in welchem sich die innere Geschichte Deutschlands bamals bewegte, gewinnt man aus ihnen teine klaren Borftellungen. Ginen Blid in biefe Berhältniffe gewährt ein Bericht über bie Bahl Lothars, ber balb nach berfelben niedergeschrieben wurde; die einzige monographische Ausgeichnung biefer Art, bie wir in ber beutsche hiftorischen Literatur jener Periode bestehen. Der Bericht ift

nur in einer handschrift bes Klofters Götweih erhalten und vielleicht auch bort geschrieben worben. Der Berfaffer, ein Anhanger ber ftrenglirchlichen Richtung, sucht Lothars Bahl als einen Gewinn für die Kirche barzustellen; besonders bebt er den Antheil des Erzbischofs Konrad von Salzdurg und des Bischofs Hartwich von Regensburg an der Wahl hervor. Die äußeren Borgänge bei derselben sind, soweit eine Kritit möglich ift, richtig bargestellt, und badurch gewinnt die kleine Schrift eine nicht geringe Bedeutung: benn wir bestigen nur hier eine etwas eingehendere Beschreibung bes Wahlversahrens im zwölsten Jahrhundert. Bulett ift die Narratio de electione Lotharn nach der dem zwölsten Jahrhundert augehörigen handschrift von Wattenbach in der M. G. XII. 571 –574 berausgegeben worden.

Tiefer laffen in die Parteigegensätze ber Beit — namentlich in die Rampfe bes ftaufenichen und welfischen Saufes — einige andre Schriften bliden, vor Allem die Berte bes Bifchofs Otto von Freising, die schon der Person ihres Berfaffers wegen unter allen Geschichsblichern, die damals in Deutschland geschrieben wurden, in die erfte Stelle treten.

Otto, ber Entel Raifer Heinrichs IV., ber Sohn bes Markgrafen Lintpold bes Frommen von Defterreich, ber halbbruber Herzog Friedrichs I. von Schwaben und R. Konrads III., ein rechter Bruder bes Herzogs heinrich Jasomirgott, war durch seine ganze Lebensstellung auf die Seite ber Staufer gewiesen Er gehörte dem öfterreichischen hanse an, in dem Konrad III. recht eigentlich seine Familie und die Hauptstütze seiner Macht sah. Wenn dieser Staufer Otto zum Bischof von Freising erhob, so war unzweiselhaft seine Absicht dabei, die staufensche und babenberzische Macht in Baiern zu befestigen, und es ist sehr erklärlich, wenn der Bischof in Freising unter den härtesten Ansechtungen lebte. Alle seine Berbältnisse mußten Otto zu einem Gegner der Welfen machen. Aber diese politische Gegnerschaft beberrschte ihn nicht ganz; vor Allem war er doch ein Mann der Studien und der Kirche. Er hatte die philosophisch-theologischen Studien in Frankreich lieben gelernt und mit nicht geringem Eiser suchte er ihnen auch in Freising eine Stätte zu bereiten; er selbst beschäftigte sich freilich dort besonders mit historischen Werten, aber auch in ihnen ließ er seine scholastische Gelehrsauseit gern durchblicken.

Fruh in ben Orben ber Ciftercienser getreten, bem sein Bater ben Eingang in bie Oftmart bereitet hatte, scheint Otto boch eine besondere Borliebe für seinen Orden taum gebegt zu haben; vielsach für bas Klosterwesen in seinem Sprengel thätig, hat er gerade für die Cistercienser bort Richts gethan und von dem großen heitigen bes Ordens spricht er östers mit einer Zurüchaltung, die erkennen läßt, daß er in die unbegrenzte Berehrung bes Bundermannes nicht einstimmte. Nichtsbestoweniger steht Otto ganz in der monchisch-tirchlichen Richtung jener Epoche, und die ihn zum tiessten Rigmuth stimmenden Gebrechen seiner Zeit führt er so wenig auf die überwuchernde Herrschaft jener Richtung zurück, daß er vielmehr auf dieselbe die einzige Hoffnung einer besseren Zufunft gründet.

Einem Manne solcher Gesinnung tonnte bie Abhängigfeit seines Salbbrubers auf bem Thron von ben firchlichen Gewalten keine sonberlichen Schmerzen bereiten, erfüllt ihn doch sichtlich die selbstftändige Stellung, welche sein Großvater und sein Obeim gegen die Päpfte einnahmen, mit schweren Bedenken und zweiselt er sogar baran, ob die von Heinrich III. eingesetzen Käpfte in Wahrheit als rechte Nachsolger Betri anzuerkennen seien (Obron. VI. o. 32). Wenn Otto auch baran Anftoß nimmt, daß die Bischöfe die Waffen, die sie vom Reiche selbst empfangen hatten, gegen das Reich wandten, wenn er auch die Bannung und Absetzung heinrichs IV. als eine unerhörte

Reuerung betrachtet, im Grunde feines Bergens ift er boch ein ganger Gregorianer und jeber gebannte Raifer ift ihm unbebentlich ein Reter.

Die Anschauungen Ottos geben am beutlichsten hervor aus seinem Werke von ben zwei Reichen (do duadus civitatibus), welches man später Chronit genanut hat (M. G. XX. 116-301). Es enthält eine Weltgeschichte, aber steht dabei im schrofisten Gegensatz gegen alle die universalhistorischen Compilationen, welche man disher angesertigt hatte. Die ganze Composition Ottos ist von der Idee der Kirche beberrscht und dient nur zur Beweisssübrung, daß das weltliche Reich hinfällig und vergänglich, das göttliche Reich, d. h. die Kirche, dagegen ewig sei. In der Bannung Deinrichs IV sieht Otto die Erfillung der Weissgung Daniels, daß das Weltreich in seiner letzten Erscheinung niedergeworsen werden soll von einem Steine, der ohne Dände vom Berge berabgerissen wird. Bon der Kirche löst sich dieser zermalmende Stein; sie, im Ansange so klein und gering, ist in seiner Zeit zu einem gewaltigen Berg erwachsen; die Kämpse mit Deinrich IV. haben ihre Racht und die Riederigkeit der Welt gezeigt; unter Calixt II. hat die Kirche den Frieden und ihre volle Freiheit wiedergewonnen (Vergl. VI. c. 36. Prol. L. VII. VII. c. 16).

Den von Augustinus entlehnten Grundgebanken führt Otto nicht ohne literarische Geschicklichkeit aus. Sein Material entnimmt er authentischen Quellen und hält sich von ben Legenten zurucht; er weiß aus seinen Quellen bas Hauptsächliche und für seinen Bwed Vaffenbe gut hervorzuheben und dem Ganzen eine entsprechende Form zu geben. It auch Bieles im Einzelnen ungenau und treten öfters irrige Auffassungen hervor, bas Wert giebt doch eine übersichtliche Darstellung der Weltgeschichte, wie man sie bisher nicht besaß und sobald auch nicht wieder erhielt. Der große Erfolg besselben ift, auch von der hervorragenden Person des Berkasses abgesehen, ein sehr erklärlicher.

Otto hat sein Bert bis zur Fastenzeit bes Jahres 1146 fortgeführt und damals zum Abschluß gebracht. Bon ber großen Kreuzzugsbewegung, die eben zu jener Zeit von Frankreich ausging, wußte er noch Nichts, obwohl ihm nicht unbekannt war, daß die Könige von Frankreich und Dentschland ausgerusen werden sollten, den bedrängten Christen im Orient Hilfe zu leisten (VII. c. 33, 34). Otto schrieb das Werk im tiessten Ummuth über den Gang der weltlichen Dinge trotz aller Siege der Kirche und legt ein unwiderlegliches Jeugniß dasfür ab, wie zersahren alle Berbälknisse des Abendlandes während der Regierung seines eigenen Bruders waren. Für den Historiser werden immer die letzten Abschnitte des Buchs (L. VII. c. 17—34), worin er die Wirren seiner Zeit in ihren Ursachen und ihrem Berlauf darstellt, das größte Interesse bestigen. Sagt Otto auch nicht Alles, was er weiß, ist seine Erzählung auch nicht von Ungenauigkeiten frei, so will doch jedes Wort eines so hochsehenden und wohlunterrichteten Zeitgenossen sorgan erwogen sein.

Mit bem höchften Lobe fpricht Otto von ben Thaten Raifer Lothars; in ber Demilibigung ber Staufer bei bessen Babl sieht er nur bas gerechte Gericht Gottes, freilich betont er zugleich, baß fie bie Ursache ber lange anhaltenben, für Biele so verberblichen inneren Kämpfe in Deutschland war. Die Babl Ronrabs III. mißt er bann ber Furcht vor ber Macht Heinrichs bes Stolzen bei; er hebt hervor, baß sie mit ber Zustimmung bes Papstes erfolgte, und legt auch auf die Rrönung burch ben papstlichen Legaten Gewicht. In ber Demilthigung bes stolzen heinrich sieht er abermals ein Gottesgericht, und ber Bechsel von Glud und Unglud befärtt ihn nur aufs Neue in seiner Misachung ber weltlichen Dinge. Mit Leib gebenkt er ber Kämpfe, die sich nun entspannen und ihn selbst hart genug betrafen. Rur in

ben äußersten Umrissen stellt er sie bar, boch nicht ohne seine Gesinnung babei zu verrathen; besonders in dem Grasen Welf sieht er den Feind seines hauses und der Bffentlichen Rube. Der Geift der Aussehnung, der Ales beherrscht, läßt ihn daran verzweiseln, daß mit weltlichen Mitteln noch ein besserre Bustand hergestellt werden tönne; nur durch die Berdienste der Bürger des wahren Gottesreichs — und darunter versteht er besonders die Mönche — wird nach seiner Meinung dem Weltuntergange vorgebengt.

Wenn Otto die Buffande seiner Zeit damals im trübsten Lichte sab, so gewann er bald eine andere Ansicht. Die Rrenzzugsbewegung und die momentane Rube, welche sie im Abendlande hervorries, ließen ibn die Weltlage viel gunfliger erscheinen, als vordem, und schon bachte er seiner veränderten Ueberzeugung in einer Fortsetzung seines Buchs Ausbruck zu geben. Er gelangte nicht dazu — und nur zu schnell warsen ihn der verunglischte Kreuzzug und die ihm folgenden Wirren in die frühere Stimmung zuruck.

Erft ale Ottos Reffe, Raifer Friedrich I., in feine glanzende Laufbahn eingetreten war, als ber Friebe im Reiche bergestellt wurde und bas Anfeben bes romifchen Raiferthums in ungeahnter Beife fich von Neuem bob, griff er wieber jur Feber; er that es, um bie Thaten bes neuen Raifers zu verberrlichen. Diefer batte bie Chronit ju lefen gewilnscht und Otto fie ihm nicht ohne Befangenheit geschickt. In bem Begleitichreiben an ben Raifer fpricht er aus, bag er mit einem verbitterten Gemuth in einer unbeilvollen Zeit bas Bert abgefaßt, baß er nicht fo febr ben Berlauf ber Geschichte, als bas Elend ber Belt nach Art einer Tragobie barin bargeftellt habe; jett feien bie Beiten anbre geworben, und froben Bergens werbe er bie Thaten bes Raifers ergablen, wenn es biefem genehm fei und er bie Arbeit unterfiligen wolle. In einem Schreiben an Friedrichs Rangler Reinald bittet er biefen, mas Ungunftiges von ben Borfahren bes Raifers gefagt fei, nicht libel ju verfteben, und giebt jett ale feine Meinung tund, bag bie Prophezeiung Daniels von bem Steine, ber bas Reich gertrummern folle, fich nicht auf bie Bergangenheit, fonbern erft auf bas lette Enbe ber Dinge beziehe. Dttos Beforgniffe maren eitel gemefen; Friebric hatte freudig bas Buch empfangen und mar auf Ottos Anerbieten, in einem neuen Berte feine eigenen Thaten barguftellen, eingegangen, hatte ibm auch bie wichtigften Buntte feiner Regierungegeschichte aufzeichnen laffen. Go entftanb Ottos zweites Wert, bie Gesta Friderici imperatoris; es umfaßt im ersten Buche bie Befchichte ber Borfahren bes Raifere und beffen eigene Jugenbgefchichte; im zweiten Buche werben bie Regierungshanblungen bes Raifers bis jum Jahre 1156 bargeftellt; nicht lange nach ben Begebenheiten, von benen bier gebanbelt wirb, ift es geidrieben.

Rur bas erste Buch (M. G. XX. 351-389) beschäftigt uns hier. Otto beginnt bamit die allgemeine Ausiehnung gegen bas Reich ju schilbern, welche in ben Zeiten Beinrichs IV. eingetreten, und wie inmitten jener Stürme ber König sich Friedrich von Stausen, der ihm treu in aller noth beigestanden, jum Eidam gewählt und ihm bas Perzogthum Schwaben ilbertragen habe. Nur furz werben barauf die Thaten biese Kriedrich erwähnt, aussührlicher wird die Erzählung erst bei ben Kämpsen seiner Söhne mit Abalbert von Mainz im Dienste Deinrichs V. Erzbischof Abalbert ist es bann, ber die Bahl Lothars burchsetz, um seinen haß gegen die ftausenschen Brüder zu befriedigen; die Kämpse berselben mit Lothar, mit Abalbert und heinrich bem Stolzen werden eingehender bargestellt, im llebrigen vielsach auf bas frühere Geschichtswert verwiesen und jede Wiederholung bes bort Gesagten sorglich vermieden.

Unverhohlen giebt ber Berfaffer sein Intereffe für bie Staufer hier zu erkennen, ohne jeboch beshalb Lothar herabzuseten; auch von bem Auftreten heinrichs bes Stolzen gegen bie Staufer vor und nach Lothars Tobe wird mit einer gewissen Zurudhaltung gesprochen.

Bo Otto auf bie enge Berbinbung Ronrads III. mit bem Oftreich, auf bie Bermablung Raifer Manuels mit Bertha von Sulabach ju fprechen tommt (c. 23), theilt er querft Actenftude mit, bie ibm aus ber taiferlichen Ranglei gugetommen fein muffen ; fer bebt brei Schreiben aus bem Briefwechfel beraus, ber in ben Jahren 1140-1145 zwijchen Ronrad und Ronftantinopel gepflogen wurde. Rachbem bann bie erften friegerifden Thaten Raifer Friedriche berührt, werben bie Bermurfniffe amifchen bem Babft und bem romifchen Senat ermabnt und ein Schreiben bes Senats an Ronrabe III, eingeschaltet, bas aber erft einer fpateren Beit (bem Sabre 1149) angebort. Wenn bisher bie Mittheilungen Ottos fachlich feine Chronit nur ergangen, fo fnupft er an ben Schlug berfelben mit o. 29 wieber an und giebt im Folgenben gleichsam als Fortsetzung eine Beschichte ber letten Regierungsjahre Ronrabs. Roch einmal weift er bier auf bie traurigen Bermirrungen bin, welche ber Rreugingsbewegung vorangingen, ichilbert bie betlagenswerthe Rieberlage, welche bie Deutschen burd bie Ungarn im Jahre 1146 erlitten, und berührt bie Ginfalle Ronig Rogers in bas oftremifche Bebiet; bann gebentt er bes gludlichen Friedenszuftanbes im Abenblande, ber in Rolge ber Rreugigebewegung eintrat. Er verfolgt Diefe Bewegung von ihren Anfangen in Frantreich bis nach ben öftlichen ganbern, wobei er bie Manifefte bes Bapftes und bes beiligen Bernhard mittheilt, und zwar bas bes Erfteren wieber nicht in richtiger dronologischer Berbinbung.

Richts ware erwilnichter, als wenn uns Otto über ben zweiten Kreuzzug, in bem er selbst eine nicht unbebentenbe Rolle gespielt hat, unterrichtete, da unsere beutschen Duellen sammtlich über die unglücklichen Ereignisse besselben schnell hinweggehen. Leiber thut auch Otto das Gleiche, da er nicht wieder in den Ton der Tragöbie versallen, sondern einen heiteren Ton anschlagen will. Nachdem er nur turz den Auszug des deutschen Seeres und ein einzelnes Ereignis, bei welchem sich ber besondere Glücksstern des jungen Friedrich von Schwaben zeigte, erzählt hat, schaltet er eine breit ausgesponnene, mit Actenstücken belegte Darstellung der Streitigeiten zwischen dem h. Bernhard und Gilbert de la Porrée ein, die mit der Person R. Friedrichs in nicht der entserntesten Beziehung steht. Ebenso kurz, wie der Ansang des Kreuzzugs, wird der klägliche Ausgang besselben und die Rücklehr des beutschen Heeres berichtet; dagegen werden längere Aussührungen über Nugen und Schaden des traurigen Krieges, wie auch das Trosischreiben des Papstes an Konrad III. eingeschaltet.

Sehr bezeichnend ift, wie in ben abschließenben Capiteln bes ersten Buchs (o. 62 und 63) bie letzten Zeiten R. Konrabs bargestellt werben. Jebermann weiß, wie sehr ber König von ben Welfen bamals bedrängt war und badurch in allen seinen Planen behindert wurde, und Riemand wußte dies besser, als Bischof Otto, ber damals saft unausgesetzt am Hose verweilte. Aber weber ein Wort über die Kämpfe mit bem Grasen Welf, noch über die Zerwürfnisse mit hein Ginrich dem Löwen verlautet, da es nicht wohlgethan war, die Erinnerung an diese Dinge in einer Zeit zu weden, wo der alte Streit zwischen Stausern und Welfen beigelegt schien. Nach Otto gewinnt es den Anschein, als ob Konrad in seinen letzten Regierungsjahren Nichts mehr beschäftigt habe, als wegen der zwiespättigen Bischosswahl in Utrecht eine Entscheidung zu tressen; es wird auch versichert, daß er den Handel zur Ehre des Reichs

befinitiv geschlichtet, und boch geht aus bem Berlauf ber Erzählung selbst hervor (II. c. 4), baß dies keineswegs ber Fall war. Es entspricht bem völlig, daß Konrad bei seinem Tobe das Lob ertheilt wird, Ales diesseitets und jenseits des Rheins gut geordnet zu haben; und doch tritt nur wenige Zeilen später die ungunstige Lage des Reichs hervor, welche die Nachsolge des Königssohns unmöglich machte. Man sieht, wenn Otto früher Ales in den tiessen Schatten stellte, so such er jetzt die Dinge in die glustigste Beleuchtung zu seinen Darftellung ift durchaus durch die Rücken auf Kaiser Kriedrich und bessen hof bestimmt.

Die Rritit bat Ottos Buch über Raifer Friedrich bisber mit einer gemiffen Schonung behandelt. Erft S. Grotefend bat jungft in feiner Schrift: Der Berth ber Gosta Fridorioi (Göttingen 1870) bas zweite Buch einer genaueren Brufung unterworfen, babei aber für eine Rachlese manches Material gelaffen. Das erfte Buch, welches une bier befchaftigt, bietet ber Rritit aber noch weit größere Blogen. Es wirb immer angiebenb fein, wenn ein fo bochgeftellter, in alle Berhaltuiffe eingeweihter Mann, ben überdies literarifche Bilbung unter feinen Beitgenoffen auszeichnete, bie Gefcichte ber Gegenwart barftellt, und bie lebenbige, auch burch Mannigfaltigfeit reizenbe Darftellung wird auf unbefangene Lefer nicht leicht ihren Ginbrud verseblen: aber jeber, ber ein ernftes Stubium biefem Buche gumenbet, muß gu bem Refultate tommen, daß es reich an Flüchtigfeitsfehlern, nichts weniger als ein Dufter biftorifcher Composition und überdies in einer gang bestimmten Tenbeug abgefaft ift. Otto geborte unfraglich am Bofe Friedriche ju ben Mannern, Die am meiften von ben wichtigen Dingen wußten, aber Bieles verschweigt er, und mas er fagt, fagt er nur fo, wie es am hofe genehm mar. Die gablreichen Ungenauigfeiten laffen fich mobl nur barans ertlaren, bag er mit Ausnahme feiner Chronit bei biefem Berte fein Buch ju Rath jog, fonbern allein feinem Gebachtniß und ben Mittheilungen aus ber faijerlichen Ranglei folgte.

In einem merkolltbigen Gegensatze gegen bie beiben Berte Ottos fieben zwei anbere Schriften, von benen bie eine zu seiner Zeit, bie anbere wenig später im oberen Deutschland entflanden ift: bie teutsche Raiserchronit und bie im Rlofter Beingarten abgefagte Belfengeschichte.

Die Raiferdronit — ber ursprüngliche Titel ift ohne Zweisel schlechthin Cronica — ift nach einer Borauer Hanbschrift 1849 von Diemer und gleichzeitig nach einem umfänglichen handschriftlichen Apparate mit einem weitschichtigen Commentare von Maßmann in brei Bänben herausgegeben worben. Schon beshalb im höchsten Grabe interessant, weil es das erste berartige Bert in beutscher Sprache ift, hat es auch für die Geschichte Lothars und Konrads eine bisher zu wenig bemerkte Bebeutung. Ich erlaube mir beshalb einige Bemerkungen, die hauptsächlich die letzten Abschnitte bes Werts betreffen!). Dasselbe schießt in den ältesten und besten handschriften mit der Kreuznahme König Konrads (Weihnachten 1146) und ist wohl wenig später in der vorliegenden Gestalt beendet jedenfalls noch zu Zeiten Konrads III. Der Dichter verspricht gleich im Ansange die Geschichte des römischen Reichs "bis auf diesen heutigen Tag" sortzussuschen und scheint daran sestgehalten zu haben. Wahrscheinlich wollte er auch spätere Erlebnisse noch behandeln; denn das Buch ist rhne förmlichen Abschluß. Die mehrsach ansgesprochene Bermuthung, daß das Buch

<sup>1)</sup> Man febe S. Belghofer, Untersuchungen über die beutiche Kaiserchronit des awölften Jahrhunderts (München 1874). So sehr ich in wefentlichen Puntten Welghofer beiftimme, so wenig scheinen mir alle seine Resultate annehmbar. Bergl. Bb. II. S. 580.



ursprünglich mit Lothars Tobe geenbet, die Regierung Konrads später hinzugesetzt sei, hat meines Erachtens teinen zureichenben Grund, nnd Bieles spricht bagegen 1). Die Berse 17,178 ff.: Swor daz liet virnomen habe u. s. w. bedingen teinen befinitiven Abschuß, da sich ganz ähnliche auch 10,634 ff. sinden. Dagegen wird schon in der Geschichte Heinrichs IV. B. 16,625 ff.) auf den Bericht über Ereignisse hingewiesen, die erst in den letzten Bersen berührt werden; es wird bereits B. 17,188 Richinza als die selige Königin gepriesen 2c. Eine Ueberarbeitung des i. 3. 1137 abgeschlossenen Gedichts in späterer Zeit anzunehmen liegt gar kein Grund vor. Mag der Dichter länger an seinem Werte gearbeitet haben, die letzten Abschnitte, mindestens von der Geschichte Heinrichs IV. an, sind schwerlich vor 1146 niedergeschrieden worden.

Eben so wenig, wie im Allgemeinen bie Zeit ber Entstehung bes Gebichts, tann bie Gegend zweiselast, sein, wo ber Dichter schrieb. Ber bie letten Abschnitte bes Werts ausmertsam lieft, wo fiets von Neuem Regeusburg, die Hauptstadt, genannt wird, wo ber Bischof heinrich, ein Tiezaere also herlich, eine hervorragende Rolle spielt (B. 17,200), wo die Kriegsthaten ber Abensaere, der Leute von der Abens, (B. 17,132) besonders verherrlicht werden, wo in so auffallender Beise Friedrich von Baltenstein, der Regeusburger Dombogt, (B. 17,071) erscheint, wird sich leicht überzeugen, daß ber Dichter nur in oder um Regeusburg seine heimath haben tonnte. Damit ift freilich nicht gesagt, daß er nur nach Regensburger Quellen schreben mußte, vielmehr läßt sich nachweisen, daß er in anderen Gegenden abgesaste Bilcher benutzt hat.

Die Untersuchungen über bie Quellen ber Kaiserchronit sind noch seinesweges zum Abschluß gebracht, doch fteht soviel fest, daß der Berfasser beutsche Gedichte und lateinische Prosaschriften verarbeitete. Ein bedeutender Theil des Werks sindet sich auch im Annolied; sei es daß er unmittelbar aus demselben entnommen wurde, sei es daß beibe, was mir wahrscheinlicher ift, aus gemeinsamer Quelle schöften, jedenfalls lag hier ein deutsches Gedicht vor und wurde sehr ausgiedig benutzt. Ob der Ansang aus der von Maßmann angenommenen lateinischen Borlage flammt, oder diese vielmehr Uebersetzung des deutschen Textes ift, sann zweiselhaft sein?). Aber sicher scheint mir, daß der Dichter von den Zeiten Ludwigs des Kindes an vor Alem das sateinische Chronicon Wirzidurgense benutzte, dem nur einige sagenhafte Elemente beigemischt sind; die Benutzung reicht die 3. 3. 1057, wo auch die Wiltzburger Chronis in der einzigen uns erhaltenen Handschrift schließt.

Die Bergleichung ber Raiferchronit mit bem Chronicon Wirziburgense ift überaus lehrreich; sie zeigt, baß ber Dichter, obwohl ein Geistlicher, bas Lateinische sehr mangelhaft verftand und beshalb sich grobe Bersehen zu Schulden tommen ließ (Bergl. B. 15,627 und 16,524 ff.), daß er öfters die Rotizen seiner Quelle in willfürliche Berbindungen brachte (B. 15,657) und fie mit sagenhaften Elementen vermischte. Wenn seine Geschichte Heinrichs II., Konrabs II. und besonders hein-

<sup>2)</sup> Die Zweifel erwachsen bei ber Bergleichung mit ben Mirabilia urbis Romas. Das Buch, auf welches sich die Kaiserchronit B. 184 bezieht, tonnten möglicher Weise die Mirabilia sein. Auffällig ift, daß die von Masmann angenommene Bortage auslätzt, daß das Pantheon der h. Maria geweißt war.



<sup>1)</sup> BB. Scherer vertritt in ber Geschichte ber beutschen Dichtung im elsten und zwölften Jahrhundert S. 83 ble Ansicht, baß minbeftens die Conception ber Kaiserchronit noch der Zeit Lothars angehöre. Man vergleiche auch Scheres Auffan; Rolandslied, Raiserchronit, Rother in der Reitschrift für beutsches Alterthum. Reue Folge Bb. VI. S. 298 ff.

riche III. tropbem überwiegend ben biftorifden Charafter bewahrt, fo liegt bies baran, baß feine Quelle bier am ausgiebigften floß und er fich ihr bier am engften anschloß. Daft ibm eine abnliche Quelle nicht mehr für bie Beiten Beinrichs IV. und V. ju Bebote ftanb 1), macht fich in bem Berte fehr fühlbar. Die Darfiellung wird wieber gang fagenhaft und wimmelt von ben ärgften Berftogen gegen bie Chronologie, felbft wo Regensburger Ereigniffe berührt werben, wie B. 16,884 ber Tob bes Grafen Sigebarb. Rach bem Sabre 1057 beruft fich ber Dichter nur breimal noch auf bas Buch, wie er es fo oft in ben fruberen Bartien thut, wenn er eine gefchriebene Borlage bat: einmal für bie Ginnahme D. Caffinos B. 17,127, wo ihm eine lateinische turge Aufgeichnung über biefes Ereignig vorgelegen zu haben icheint, bann für bie Regierungsbauer Beinrichs IV. und Lothars B. 16,860 und B. 17,175, wo fich anffällige Uebereinstimmung mit bem Raifertatalog bes honorius (M. G. X. p. 133) geigt. 3m Allgemeinen giebt ber Dichter bie Regierungsbauer ber fpateren Raifer meift in gleicher Beife mit ber Burgburger Chronit und honorius an; boch finden fich baufig bei ihm Monate und Tage bingugefest, wo bort nur nach Jahren gerechnet wirb, und man bat angunehmen, bag ibm ein abnlicher Ratalog mit genaueren Angaben vorlag.

Die Regierungen Lothars und Ronrads III. fdilbert ber Dichter als Zeitgenoffe, und feine Darftellung tragt bier burchaus ben biftorifchen Charafter. Bon Cothar wirb nur ein Bug berichtet, ber bestimmt in bas Gebiet ber Sage ju verweisen ift: ber Ritt nach Otranto (B. 17,172); einige anbre Ergablungen aus jener Beit tonnen Bebenten erregen; aber ber Bericht im Gangen beruht erweislich auf Thatfachen, und bie Regierung Ronrads III. wird fo gefchilbert, bag taum ein Wort biftorifc ju beanftanben ift. Gehr mertwürdig ift, wie gleichgultig fich ber Berfaffer gegen bie großen firchlichen Rampfe verhalt, wie er noch fest an bie Macht bes alten Reichs glaubt; bie Chronit bes Regensburgers fieht barin im offenften Gegenfas gegen bie Chronit bes Freifinger Bijchofs. Benen intereffiren besonders bie inneren Rampfe in Deutschland, und ba nimmt er entschieben für bie Belfen Partei. Er verberrlicht Lothar und Richinga; es findet fich bei ihm bas ruchaltstofefte Lob Beinriche bee Stolgen (B. 17,111 ff.), und er fenbet ibm noch ein frommes Webet in bas Grab nach (B. 17,228); wenn er auch Welfs Anringen gegen bas Reich nicht gang zu billigen scheint, so ift boch auch er ihm ber eble Rurft (B. 17,245). 3ch habe mich bei ber Natur biefer Quelle gescheut im Texte einen baufigeren Gebrauch von berfelben ju machen, habe aber in ben Anmertungen mehrfach auf biefelbe verwiesen.

Die Historia Wolforum Weingartensis, wie sie in ber neuen Ausgabe ber Mon. Germ. XXI. 457—471 genannt ift, während ber ursprüngliche Titel Chronica Altorsensium lautete, ift um 1170 geschrieben, noch bei Ledzeiten bes Grasen Belf, ber besonders burch bieselbe verherrlicht wird. Dem Berfasser, einem Mönch bes welfischen Klostes Beingarten, lag die Chronit Ottos von Freising vor; er hat bessen Erzählung hier und da wörtlich ausgenommen, aber nicht nur erweitert, sondern auch geradezu verändert, wo es das welfische Interesse zu erheischen schien. Der Berfasser ist über die Ereignisse seiner Zeit gut unterrichtet, besonders in Betress ber schwäbischen Angelegenheiten und wir danten ihm manche wichtige Kunde. Auch seine genealogischen Rotizen, odwohl sie nicht ganz zuverlässig sind, haben Werth, da

<sup>1)</sup> Edebarb ift ficher nicht benutt; ber Tob bes Grafen hartwich wird allerbings B. 16,853 erwähnt, wie bei Edebard, aber fonft finden fich burchaus teine Parallelen,



solche Aufzeichnungen für bas subliche Deutschland bamals selten finb. Genealogische Rachrichten über bie Domvögte von Regensburg, Die Burggrafen baselbft, Die Landgrafen von Steveningen und bie Markgrafen von Bobburg, welche ich in einer Münchener Handschrift entbedte, sind in ben Sitzungsberichten ber bair. Alabemie ber Biffenschaften Jahrg. 1870. L 562, 563 und unter unfren Documenten (D) abgebruckt.

Beinrich ber Lowe tritt in ber Historia Welforum gang in ben hintergrunb, um fo mehr wird auf ibn die Aufmertfamteit hingerichtet in ber Glavenchronit bes Belmold, welche fur bie Angelegenheiten bes norblichen Deutschlanbs in ben Beiten Bothare und Ronrade merthvolle Rachrichten bietet. Belmold bat facfifche, ben Boeblbern verwandte Annalen vor fich gehabt, meift aber ergablt er bier, mas er felbft erlebt ober von zuverläffigen Beugen erfahren hatte; ber fagenhafte Charafter fruberer Abschnitte (bergl. Bb. III. G. 1067) verliert fich mehr und mehr. helmolb bat bie Chronit erft um 1170 gefchrieben, boch ift fein Bericht fiber bie Reiten Bothars und Rourads icon als ein zeitgenöfficher anzuseben. Ueber Lothars und Beinrichs bes Lowen Rampfe im Bendenlande, über bie Beftrebungen Bicelins und Gerolbs für bie Berfiellung ber driftlichen Rirche baselbft, über bie beutschen Anfiebelungen im Bagrier- und Abodritenlande finden fich ausführliche Mittheilungen, die größtentheils auf Bicelin und Berold felbft jurudjuführen find. Aus bem Rachlag Lappenberge ift von 2. Weiland eine neue Ausgabe bes Belmold in ben Mon. Germ. XXI. 1-99 beforgt worben, von ber auch eine Sebaratausgabe ericbienen. Gine Ueberfetung bat 3. C. M. Laurent in ben Gefcichtsichreibern ber beutiden Borgeit XII. Sahrhundert Bb. 7 geliefert. Bergl. D. Bollel, bie Glavendronit Belmolbs (Dangig 1873) und E. Girfeforn, Die Slavendronit bes Bresbyter Belmolb (Balle 1874). - C. Schirren bat in ben Beitragen jur Rritif alterer holfteinischer Befchichtsquellen (Leipzig 1876) S. 10 ff. gegen Die Glaubwürdigfeit Belmolbe bie fcmerfien Bebenten erhoben, boch ift er felbft ber Meinung, bag für manche ber von ihm aufgeworfenen Kragen ein methobifder Abidlug noch nicht erreicht fei.

Belmoth ermahnt nur gelegentlich Albrechts bes Baren und feiner Erfolge im Wendenlande; um fo wichtiger ift eine Aufzeichnung, welche wir einem Beinrich von Antwerpen verbanten. Deinrich mar Brior unter bem Bropft Alverich von Brandenburg, beffen Amtszeit für bie Jahre 1217-1227 nachanweisen ift, mahricheinlich aber betleibete Beinrich bas Priorat bereits im Jahre 1197 (Riedel, Cod. diplom. Brand. I. 7. p. 469). Da er ben Tractatus de urbe Brandenburg, bie Ergablung von ber Berftellung ber bifcoflicen Rirche in Branbenburg, als Jungling nieberfdrieb, ift berfelbe vielleicht wenig junger als Belmolbe Bud. Beinrich tonnte bie Dinge, von benen er handelt, meift noch felbft erlebt haben, jebenfalls mubelos fich über biefelben unterrichten; mas er mittheilt, tragt burchaus ben Stempel ber Glaubwürdigfeit. Seine nadrichten maren ans verichiebenen Ableitungen größtentheile langft betannt; bag fie aber in einer fpateren Leigtauer Compilation vollftanbig in ihrer urfprunglichen Beftalt erhalten feien, bat querft D. Dabn in feiner Abbanblung über bie Gobne Albrechts bes Baren (Jahresbericht ber Louifenflabtifden Realfdule, Berlin 1869) G. 5 nachgewiefen. Jene Leipfauer Compilation, welche in ber Sanbichrift ben Titel Fundatio ecclesie Letzkonsis tragt, ift erft im fechezehnten Jahrhundert angefertigt; fie ift mit Austaffung einiger Actenftude nach einer Abidrift S. Bebbings, ber fle aufgefunden batte, querft bei Riedel, Cod. diplom. Brand. IV. 1. p. 283-288 publicitt morben. Der Tractatus Henrici de urbe Die febrecht, Raiferzeit. IV. 4. Auft. 26

Brandenburg findet fic bort p. 285-287; einen nach ber Sanbidrift verbefferten Abbrud gebe ich unter ben Documenten (O).

Gottfried von Biterbo, ber wahrscheinlich in Deutschland geboren ift, jedenfalls in Bamberg seine Bildung erhalten hat, verlebte seine Zugendjahre nuter ben Regierungen Lothars und Konrads III.; er gehörte noch der Kapelle des Letzteren an. Als er aber im Pantheon Part. XXIII. 46—51 auf die Regierungen beider Herrscher zu sprechen tam, scheinen seine Erinnerungen sehr verblichen gewesen zu sein; benn was er in Prosa und Bersen mittheilt, ift nur das Albestannte und meist aus Otto von Freising entlehnt. Die Werte Gottfrieds sind von Bait in der M. G. XXII. herausgegeben, und die betreffenden Stellen des Pantheon sinden sich p. 259—262. Bergl. H. Ulmann, Gottfried von Biterbo (Göttingen 1863).

Bei Beitem wichtiger fur biefe Beriobe find bie Schriften bes gefeierten Theologen Gerhob, Bropft von Reichersberg (1132-1169), eines Mannes von entidieben papftlicher Gefinnung, wenn er gleich an ber Berweltlichung ber romifchen Curie großen Anftog nahm. Biele feiner Schriften beziehen fich auf die tirchlichen Bewegungen seiner Beit, und bie von ibm gegebenen Radrichten find icon beshalb febr werthvoll, weil er ben bestimmenben Berfonlichteiten ber Beit nabe fanb. Auch in feine bogmatifchen und eregetischen Arbeiten mischt er nicht felten intereffante biftorifche Erörterungen ein. Das erfte Buch feines Bertes: De investigatione antichristi bat am meiften geschichtlichen Bebalt und ift von 3. Stulg im Archie für Bfterr. Beidichte XX. 127-188 berausgegeben worben; neuerbings bat in bemfelber Archiv XI.VII. 355 - 382 E. Mühlbacher eine Schrift über bas Schisma Bafchalis III. befannt gemacht, in welcher auch bas Schisma Anallets II. berübrt wirb. Anbre Schriften Gerhohs find bei Pez, Thosaurus I. 2, II. 2, V. und VI. gebrudt; eine Bieberholung ber bereits gebrudten Berfe ift bann in ber Sammlung bon Migne Bb. 193 und 194 gegeben worben Aber Bieles ift noch nie publicirt. und es mare munichenswerth, bag minbeftens Die Stellen, welche hiftorifche Beitehungen enthalten, befanut gemacht murben. Eine Ueberficht über bie gebrucken unb ungebrudten Schriften Berhohs ift ber Abhandlung von 3. Bach über Berhoh in ber öfterreichischen Bierteijahresichrift für tatholische Theologie 1865 IV. 19-116 beigegeben; auch find bort einige intereffante Inedita mitgetheilt.

Eine eigenthumliche Stellung unter ben Geichichtequellen jener Beit nehmen bie flandrifden ein. In bie Mitte gestellt zwischen Deutschland und Frantreich mar Flandern in feiner Entwidelung wefentlich burd bas Befchlecht feiner Grafen beftimmt. Co beftet fich auch bie biftorifche Ueberlieferung bier faft allein an bas berrichenbe baus. Das traurige Enbe bes Grafen Rarl (1127) erregte fo bie Gemuther, bag balb nach einander brei Bicher über fein Leben und Sterben gefchrieben wurden (M. G. XII. 531-623); von biefen hat nur bie Passio Karoli comitis, Die von Galbert, einem Rleriter ber Rirche ju Brugge, herrubrt, fur bie beutiche Reichegeschichte einiges Intereffe (M. G. XII. 561-619). Außerbem ift bie bis 1128 reichenbe Fortjetung ber bem Cambert von G. Omer jugeschriebenen Genealogia comitum Flandrensium (M. G. IX. 312. 313) in Betracht ju gieben. Werthvolle Radrichten enthält bie Chronit bes Anbreas-alofters ju Cateau. Cambrefis über bie erften Beiten Lothars (M. G. VII 547-550); fie folieft mit bem Jahre 1133 und ber Berfaffer ergablt gulet von ben gleichzeitigen Ereigniffen in lebhafter, anschaulicher Beife. Die Biethumedronit von Cambrai ift für biefe Beit nur aus Auszugen befannt, und biefe Auszuge bieten wenig von allgemeinerer Bebentung (M. G. VII. p. 506, 507, 523-525). Aus ber Bisthumschronit scheint auch bereits Lambert von Baterlos, Kanonicus zu S. Anbert in Cambrai, geschöpft zu haben, als er im Anschluß an Siegberts Arbeit und die in Gemblong und Anchin entstandenen Fortsetzungen berselben ein annalistisches Wert i. 3.1152 unternahm; was er für die Zeit Lothars und Konrads III. giebt, hat meist auch nur lotales Interesse (M. G. XVI. 513—522).

Die nicht erwähnten Geschichtsquellen aus bem breizehnten und ben folgenden Jahrhunderten bieten für die hier behandelte Beriode fast gar keine Ausbeute; meist werden nur Auszeichnungen früherer Zeit wiederholt. Allein das dem breizehnten Jahrhundert angehörige Ohronicon Montis Seroni (M. G. XXIII. 138—226), bessen Indas größtentheils hier den Magdeburger Annalen entspricht (vergl. oben S. 389) giebt noch einige neue Nachrichten für die Geschichte der Markgrafen von Meisen.

## 2. Außerhalb Deutschlands entftandene Geschichtswerke.

Bei ber unmittelbaren Berbindung bes beutschen Reichs mit Italien sind bie hier ju jener Zeit abgesaften Geschichtswerte für die Raisergeschichte vorzugsweise in Betracht ju ziehen. Sie zersallen in brei größere Gruppen: zu ber erften gehören die Quellenschriften Unteritaliens, die wesentlich durch die Ansbehnung der Macht R. Rogers bestimmt find, die zweite ist von der römischen Curie beeinflußt, die dritte steht mit dem Austommen der freien Städte im mittleren und nördlichen Italien in Berbindung.

Bortreffliche Nachrichten über bie verworrenen Buftanbe Gubitaliens in ber Beit, wo Roger feine tonigliche Dacht begrunbete, befigen wir in ber Chronit bes Beneventaners Salco, welcher in feiner Baterftabt bie Stelle eines Rotars und Richters betleibete; leiber bricht bie Chronit (Muratori SS. V. 82-133) icon mit bem Sabre 1140 ab. Richt einmal fo weit führt bie intereffante Schrift, welche ber Abt Alexander von Telesa in vier Buchern über bie Thaten König Rogers forieb (Muratori SS. V. 607 - 645); ber Berfasser ift gut unterrichtet und ergablt, obwohl er unter bofifchen Ginfluffen fteht 1), boch obne arge Entftellungen ber Thatfachen. Bas bie Annales Cavenses (M. G. III. 191. 192) für biefe Zeit bieten, ift nur burftig; aussuhrlichere Rotizen finden fich in ben Annales Cassinenses M. G. XIX. 308-311), aber es bleibt babei Manches im Duntlen. Die Fortfetung ber großen Rlofterchronit von Monte Caffino, welche Petrus Diaconus bamale abfagte, ergahlt Bieles breit genug, aber nicht immer bas vor Allem Biffenswerthe, und überdies find ihre nadrichten bei ber natur bes Autors, bem es vor Allem barauf antam, feine Berfon hervorzuheben, und ber gur Erreichung feines Brede auch Raifdungen nicht icheute, im boben Grabe verbachtig. Betrue menbet auch ben beuischen Angelegenheiten fein Augenmert zu, aber bier zeigt er fich wenig unterrichtet. Bas er über ben Aufenthalt Raifer Lothars in M. Caffino ergablt, gebort ju ben, wenn vielleicht auch nicht glaubmurbigften, boch angiebenbften Bartien

<sup>1)</sup> Das Wert war veranlagt von Mathilbe, ber Schwester Ronig Rogers, bie fich von ihrem Gemahl, bem Grafen Rainulf, getrennt hatte. Alexanbers Buch ichlieft bereits mit bem Jahre 1185.

seines Berts, welches schon mit bem Jahre 1137 schließt (M. G. VII. 727-824). Wo er und die anderen Quellen uns verlassen, sind wir auf die große Chronit bes Erzbischofs Romoald von Salerno verwiesen, welche erst um 1180 entfand. Romoald, der bereits im Jahre 1153 jum Erzbischof gewählt wurde, sa ohne Zweisel über die Zeiten K. Rogers sehr wohl unterrichtet; leider erzählt er nicht Alles, was er wußte, und Bieles nicht so, wie er es wußte. Schwierigseiten erwachsen auch daraus, daß er exacte chronologische Bestimmungen verabsäumt. Dennoch ist Romoalds Wert von großem Ruten und für die späteren Regierungsjahre Rogers unentbehrlich. In der neuen von W. Arndt besorgten Ausgabe in den M. G. XIX. 398-461 ist der Text von den späteren Interpolationen, die ebensalls nicht ohne Werth sind, genau geschieden.

Unter bem Ginfluffe ber romifden Curie entftanden bie Fortfegungen ber Bapfileben bes Liber poutificalis. Die unter beut Ramen bes Bandulfus befannte Sammlung bricht mit honorius Il. ab; fie murbe mohl beshalb nicht weiter fortgefett, weil die Berfaffer ber letten Biographien bei bem Schisma Angliets II. betheiligt maren und bas Buch fo einen foismatifchen Charafter ju gewinnen foien. (Bal. Bb. III. S. 1061). Erft in ben Zeiten Sabrians IV. ober Aleranbers III. entftand eine neue Sammlung, bie mobl im Gangen bem Carbinal Bojo beiantegen ift, von bem wenigstens bie letten Abichnitte berrubren. (Bal. Bb. III. S. 1071.) Die Biographien ber Bapfte von Conorius II. bis Eugen III. fint im Sangen nur burftig behandelt; fie beruben auf authentischem Material, aber bies if gang im Intereffe ber romifden Gurie verwerthet. Am meiften erfahrt man noch aus ber etwas aussührlicheren Vitu Innocenti. II. Diese Bapfileben find julest von Batterich in ben Vitae pont. Roman. T. II. (Lipsiae 1862) berausgegeben. Es unterliegt feinem Zweifel, bag auch in biefer Beit turge romifche Annalen gefdrieben finb. Bir tennen fie gwar nicht in ihrer urfprünglichen Geftalt, aber fie find in romifchen Bapft- und Raifer-Ratalogen benutt, und Rotigen aus benfelben find in unteritalifche Unnalen übergegangen, in Berfcmelgung mit biefen nach ber Lombarbei getommen und bann endlich nach Deutschland, wo fie in ben sogenannen Annales Seligenstadenses (M. G. XVII. 31. 32) und in den Annales Herbipolenses zu erkennen find. Man vergleiche Scheffer-Boichorft in ben Forfchungen zur beutschen Geschichte 1X. 382-396, ben im Archiv ber Gesellschaft für attere beutsche Befchichtstunde XII. 60 ff. abgebrucken Ratalog tes Cencius und bie ebenbafelbft 3. 78 aus einer venetiauischen Sanbidrift (X. 72) publicirten Notue Romanne. 36 bemerte babei, daß ich im Jahre 1872 bie früher von mir benutte Banbichnft (XIV. 177) ju Benedig wieder eingesehen babe und fie nur eine Copie bes porbin ermahnten, von Bethmann benutten Cober ift. Der Lettere flammit aus bem Riofter 8. Giovanni in Verdara ju Babua und enthält erft einen Babfifatglog, welcher als Breviarium Mileti in Chronicis bezeichnet wird und mit Gregor IX. endet, beffen Regierungsjahre noch nicht ausgefüllt finb; bas folgende Stud ift bas Raifer- und Babftverzeichniß, bem bie Notae Romanae entnommen und welcher ale Chronologia ecclesiastica betitelt ift. Auch ber Propft Burchard von Urfperg, ber in Stalien Manches gesammelt hat und bem wir die für bie Geschichte Friedriche I. fo werth vollen Fragmente bee Johannes von Gremona verbauten, fcheint romifche Annales bei feiner Chronit (M. G. XXIII. 337-381) benutt ju haben; überbies lagen ibm Annalen von Rieti vor, von benen wir anderweitig nur fpate und burftige Ausguge haben. Man vergleiche bie Annales Reatini (M. G. XIX. p. 267, 268) mit ber auf Rieti bezüglichen Rotigen bei Burcharb p. 844. 845. Die erft im Anfange

bes breizehnten Jahrhunderts abgefaßten Anuales Coccanonsos, die auf gemeinsamer Grundlage mit den Annalen von M. Cassino und La Cava ruhen, geben schon für die Beriode, die bier in Betracht tommt, selbstftändige nicht unwichtige Rachrichten (M. G. XIX. 282—284).

Um bie Mitte bes zwölften Jahrhunberts beginnt im mittleren und nörblichen Stalien bie eigenthumliche flabtifche Gefdichtsichreibung, welche bann bier bie nachtfolgenben Beiten beberricht. Sie erregt icon besbalb besonberes Intereffe, weil fie bon Laien ansging und fur Laien berechnet mar, mabrent in ben anbern Sanbern bes Afenblandes bie Giftoriographie noch gang in ben Banben bes Rlerus lag. Babnbrechenb find bier bie großen Annalen von Genua, welche um bas Jahr 1150 Cafaro nad einem reichen politifden Leben jum Rubm feiner Baterftabt begann und bis in fein bobes Greifenalter fortfette. Er beginnt bie Ergablung bon bem Jabre 1099 und berichtet fiber bie meiften Ereigniffe als Beitgenoffe. Die neuefte Ausgabe ift von R. Bert in ben M. G. XVIII. 11-48 veranftaltet. Genua murbe jeboch von ber taiferlichen Bolitit weniger beruhrt, als Bifa, und bier ift erft ein Menidenalter fpater ein abulices Annalenwert entftanben, welches bem Bernbarb Marango angefdrieben wirb; es enbet mit bem Jahre 1175, ift aber erft etwa ein Sabrzebnt fpater abgefaßt (M. G. XIX. 238-266). Für bie Beiten Lothare unb Ronrabs giebt es eine Angahl wichtiger Rotigen, beren Urfprung fich nicht bestimmt nachweisen lagt, bie aber ohne Zweifel vollig glaubwurbig finb. Dan vergleiche Scheffer-Boldorfts Auffat fiber bie altere Annaliftit ber Bifaner in ben Forfchungen jur beutiden Gefdicte XI. 506-527.

Leiber fehlt uns eine abnliche Arbeit fur Mailand, welches bereits bamals eine fo hervorragenbe Rolle in ber Lombarbei fpielte: erft bie Bebrangniffe burch Raifer Friedrich I. gaben bier ber Gefcichteschreibung einen neuen Impule, und man verfanmte bann auf bie fruberen Zeiten gurudgugeben. Bas fich in ber Notae S. Georgii Mediolanenses (M. G. XVIII. 386) und in einigen verwandten Aufzeichnungen findet, traqt fur bie Gefcichte Lothare und Ronrabe III. wenig aus. Um fo werthvoller ift für nue bie fleine Schrift bes jungeren ganbulf, beren fcon Bb. III. S. 1060 gedacht ift. Landulfe Buch (M. G. XX. 21-49) foll nur bie perfonlicen Schicffale bes Berfaffere barftellen, ichilbert aber jugleich in anichaulicher Beife bie burgerlichen und firchlichen Buftanbe ber Stabt. In ben Annales Placentini Guelfi, welche erft im breigebnten Sabrhunbert entftanben finb, aber bis jum Jahre 1012 jurudgeben, finben fich einige für bie Raifergefchichte unfrer Beriobe beachtenswerthe Rotizen (M. G. XVIII 412). Für bie Buge Bothars nach Stalien find bie Annales Cremonenses (M. G. XVIII 801) burch einige Beitbeftimmungen wichtig; bie Entftebung biefer Rotigen laft fic nicht genau firiren, boch tonnen wohl bie meiften auf gleichzeitige Aufzeichnungen gurudgeführt werben. Für bie Geschichte Benebigs tommt bas im Ohronicon Altinate (Archivio storico VIII. 152-189) enthaltene Fragment und bie Chronit bee Anbreas Danbolo (Muratori SS. XII. 13-416) in Betracht. Bergl. B. Simonsfelb, Anbreas Danbolo und feine Gefdictewerte (Münden 1876).

Eine nicht geringe Bebeutung für bie Raisergeschichte biefer Zeit haben auch bie bohmischen Geschichtsquellen, zunächft bie Fortsetungen bes Cosmas von Brag. Die Zusätz, welche bis 1142 ein Ranonicus von Biffehrab machte, (M. G. IX. 132—148) find auch für bie beutsche Geschichte von größtem Interesses find gleichzeitige, sehr zuverlässige Aufzeichnungen. Richt von gleichem Berth für unsere Geschichte sind bie Rachrichten bes Monds von Sazawa, welcher die

Arbeit bes Cosmas an einigen Stellen erweiterte und bis 1162 fortsilhrte, obgleich auch bieses Werk (M. G. IX. 156—159) Beachtung verdient. Einzelne brauchbare Angaben finden sich in den Annales Gradiconses und Opatovicenses (M. G. XVII. 643—653), mit beren Aufzeichnung um 1140 im Rloster Hrabisch begonnen wurde; sie find hier bis 1145 und später im Rloster Opatowiz bis 1163 fortgeführt worden; es zeigen sich in ihnen bereits die erwähnten Kortschungen des Cosmas benutzt. Eine der wichtigsten Quellen auch für die deutsche Geschichte sind die um 1170 entstandenen Annalen des Kanonicus Bincentius von Prag; sie beginnen bereits mit dem Jahre 1140, aber leider ist die Darstellung in den früheren Bartien, die sich auf die Zeit Konrads III. beziehen (M. G. XVII. 658—664), vielsach ungenau und durch chronologische Fehler entstellt. So giedt Bincentius gute Nachrichten über Konrads Zug nach Polen, aber sie werden irrig in das Jahr 1149 statt 1146 geset.

Die polnische Geschichtsschreibung war in bieser Zeit äußerst bürftig. Ohne Frage wurden an verschiedenen Orten annalistische Auszeichnungen gemacht, aber wir tennen sie nur aus späteren Ueberarbeitungen, die Röpell und Arnbt in den M. G. XIX. 584-662 unter den Ramen Annales capituli Cracoviensis und Annales Polonorum herausgegeben haben. Bergl. H. Zeisberg, die polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters (Leipzig 1873) S. 31 ff. Aus Ungarn bestigen wir an alten historischen Auszeichnungen sur biese Zeit Nichts, als turze Annalen in einer im Ansange des dreizehnten Jahrbunderts zu Bresburg angesertigten handschrift, welche unter dem Namen Annales Posonienses in den M. G. XIX. 571-573 abgedracht und zuletzt von Wattenbach im Archiv sür österr. Geschichte XLII. 502-505 als Annales veteres Ungarici herausgegeben sind.

Um bie Mitte bes ambiften Jahrhunberts begann bie banifche Gefcichtsichreibung. Die Ronigstataloge, welche bamale entstanben, haben filr bie beutsche Beschichte feine Bichtiger ift fur biefe eine für firchliche Zwede verfaßte Biographie Rnub Lamarbs, bie burch bie im Jabr 1170 erfolgte Beiligfprechung beffelben mabriceinlich veranlagt murbe; nach ber von A. Botthaft entbedten Sanbichrift ift fie von Bait zuerft berausgegeben worben (Göttingen 1858). Bor Allem aber verbient unfre Beachtung bie erfte große Nationaldronit ber Danen, bas Wert bes Seelanbers Saro mit bem Beinamen Grammaticus, welches auf Beranlaffung bes Erzbifchofe Abfalon von Lund gegen Enbe bes Jahrhunderts entftanb. (Musgabe von Müller und Belfcom, Robenbagen 1839, 1858). Saro ift gut unterrichtet und verfteht fich auf eine anziehenbe Darftellung, aber bie Babrbeit berfelben leibet burch bie nationale Gitelfeit bes Berfaffers. Etwa um biefelbe Zeit entstand zu Lund eine Art von Beltchronit, auf biefer beruben bie erft in ber Mitte bes breigebnten Sabrhundert abgefaßten Annules Lundonses (herausgegeben von Bait in ben Norbelbingischen Studien V. 7 ff.), bie Annales Ryenses (herausgegeben von Cappenberg M. G. XVI. 392-410), wie unmittelbar ober mittelbar bie anbern banifchen Annalen bes Mittelalters. Bergl. R. Ufinger, Die banifchen Annalen unb Chroniten bes Mittelalters (Sannover 1861).

Unter ben frangofischen Quellenschriften jener Zeit berührt mehrsach bie beutschen Berhältniffe bas um 1140 geschriebene große Wert bes Ordorions Vitalis; bie betreffenben Stellen find in ben M. G. XX. 51—82 zusammengestellt. Die Radrichten bes Orbericus, welcher bie Borgange in Deutschland nur nach unficheren Geruchten kannte, find mit großer Borsicht aufzunehmen. Da bie ausgebehnte Birtsamkeit bes heiligen Bernharb sich auch auf Deutschland und Italien erstredte, haben

bie Biographien bes berühmten Abts von Clairbanx auch für bie Raifergeschichte biefer Beit Intereffe; leiber find fie fo febr vom Bunberglauben beberricht, bag in ihnen für bie Darftellung ber realen Berbaltniffe wenig Raum geblieben ift. Die bebeutenbfte und umfaffenbfte ift bie bon mehreren feiner Schuler berrührenbe in 7 Buchern, welche auf Anfzeichnungen beruht, bie jum Theil icon bei Lebzeiten bes Beiligen gemacht maren und balb nach feinem Cobe jufammengeftellt murben. Diefe erfte Vita Bernardi ift julett bei Migne, Patreflogiae cursus T. 185 p. 226-416 abgebrudt worben. Bie Bernbarb felbft, bat bie frangofifche Literatur jener Beit bas Schisma bes Anallet und bie Rampfe Sanoceng II. mit besonberem Intereffe begleitet. Es zeigt fich bies in ber von Abt Suger berrubrenben Lebensbeidreibung Lubwig & VI. (Du Chesno SS. IV. 281-321), in ber von verfciebenen Berfaffern abgefaßten und bis 1147 fortgeführten Chronit von Daurigny (Du Chesne SS. IV. 359-389) und befondere in ber muthenben In. vective, bie um 1135 ber Archibiaton Arnulf von Seen gegen ben Bifchof Gerard von Angoulome, ben Legaten Anaftets II. in Gallien, forieb (M. G. XII. 707 - 720). Beachtenswerthe Radrichten fur Die Befdichte bes Schisma finben fic auch in ber bie 1142 fortgeführten Historia novella bes Englandere Bilbelm von Malmesbury; bie betreffenden Stellen find in ben M. G. X. 484. 485 abgebrudt.

Riches ift bem Gefchichtsschreiber Ronrads III. empfinblicher, ale ber Mangel an ausreichenben Radrichten bon beutscher Seite fiber ben zweiten Rreugzug. Otto von Freifing ichweigt, wie bereits bemertt, gefliffentlich. Der Rolner ober vielleicht beffer gefagt ber Baberborner Unnalift ichreibt: "Alles, mas auf biefem Buge gefcab, war Sammer und Elend; an Siegen feblte es; es ift beffer babon ju fcweigen, um bas romifche Schamgefühl nicht ju erregen und bas Leib ben Rachtommen ju verbullen." Bas einzelne Quellen mittheilen, wie bie Bobiber und Burgburger Annalen, ift fragmentarifc und im Detail irrig. Um fo wichtiger ift beshalb fur uns bas Bert eines frangofischen Autors, ber als Raplan Ronig Lubwigs VII. ben Bug mitmachte und die Ereigniffe beffelben aus frifcher Erinnerung ausführlich aufzeichnete. Es ift Dbo von Denil, Monch und fpater Abt bes Rlofter St Denps; fein Bert, in fieben Bilder getheilt, umfaßt bie Befdichte bes Rreugzugs bis jum Sommer 1148 und ift mohl unmittelbar nachher abgefaßt. Dbo folgt naturlich befonders ben Erlebniffen bes frangofischen Beeres, aber er verliert babei boch auch bas beutiche nie gang aus ben Augen. Gein Buch murbe guerft gebruckt bei Chiflet, S. Bernardi Clarevallensis abbatis genus illustre assertum (Divione 1660) p. 9 - 77 nach einer einzigen und, wie es icheint, feblerhaften Banbidrift; biefer überaus mangelhafte Text ift nachher nur wieberholt worben, juleht bei Migne, Patr. cursus T. 185, p. 1202-1246, und verbiente endlich eine burchgreifenbe Emendation. Bas bie Beurtheilung ber Thatfachen burch Doo betrifft, fo muß man fich flete vergegenwärtigen, bag er von bemfelben blinben Bag gegen bie Briechen erfüllt mar, wie bas gange frangofifche Beer. Gine anbre ausführliche Darftellung bes zweiten Rreugings befiten wir in ben Gesta Ludovici VII. (Du Chesne SS. IV. 412-419), die in feinem Falle por 1200 abgefaßt fein tonnen. Aber Die Gesta beruben auf alteren Quellen, und eine berselben ift in ber Historia Ludovioi VII. (Du Chesne SS. IV. 412-419) nachgewiesen, fürgere Aufzeichnungen, bie amifchen 1170-1175 gemacht murben und ben Rreuggug nur vorübergebend be-Unflarer ift bas Berbatnif ber Gesta ju Bilbelm von Thrus (Rocueil des historiens des croisades. T. I. Paris 1844) in ben Partien, melde

ben zweiten Krenzzug betreffen, so sehr die Uebereinstimmung in die Augen springt. Jaffé bat in Schmidts Zeitschrift für Geschichtswissenschaft II. 572—577 die Ansicht versochten, daß die Darstellung Wilhelms dem Berfasser der Gosta vorgelegen habe; dagegen hat Bernhard Rugler in seinen Studien zur Geschichte des zweiten Krenzzugs (S. 21—31) darzulegen gesucht, daß Beide ein gemeinsames Original benutzt hätten. Sollte Ruglers Ansicht die richtige sein, so konnte diese Original boch kaum vor 1181 entstanden sein und mußte zu der Zeit, als Wilhelm sein Wert vollendete, noch als Novität gelten; mir scheint durch Ruglers Aussührungen die Ansicht Jasses noch nicht ganz beseitigt zu sein.

Rur bie Gefdicte bes zweiten Rreuzzuges find auch zwei byzantinifche Befcichtsidreiber von besonderer Bedeutung: Cinnamus und Ricetas. Beibe find nicht als gleichzeitige Schriftfteller anzuseben, fie find erft zur Beit ober nach ber Beit bes Rreuginges geboren; Ginnamus ichrieb gegen Enbe bes awolften Jahrbunberts, Ricetas erft im Anfange bes breigebnten Jahrhunberts. Aber fie ftanben in boben amtliden Stellungen ju Conftantinopel, und es tonnte ihnen banach nicht fcwer fallen fiber Ereigniffe, von benen fie felbft feine Erinnerung batten, bennoch Offenbar ift bies auch gefcheben, namentlich von gute Radrichten einzuziehen. Cinnamus, welcher ber Beit bes zweiten Rreuzzugs überbies naber fanb; febr auffällig ift, bag bas Bert beffelben von bem jungeren Ricetas gar nicht benutt ju fein icheint. Benn man fruber bie Darftellung bee Betteren vorzuziehen pflegte, fo bat in neuerer Beit Rugler a. a. D. 36-43 mit Recht berborgehoben, bag vielmehr Cinnamus größeren Glauben verbient. Doch mochte ich auch biefem nicht fo weit vertrauen, wie es Rugler thut An willfürlichen Ansichmildungen gur Spannung ber Lefer lagt er es fo wenig, wie Nicetas, feblen. Gin Briefmedfel amifchen bem Raifer und Ronig Ronrab, wie er ihn mittheilt, ift gang unbentbar und fteht mit ecten Actenftuden aus beiben Rangleien, wie wir fie befigen, im foroffften Contraft. Bas Cinnamus ferner von einer Schlacht und Rieberlage bes beutschen Beeres bei Conftantinopel ergablt, gebort ficher in bas Reich ber Erfinbungen; benn es ift mit allen alteren Radrichten unvereinbar Beibe Berte find im Corpus scriptorum historiae Byzantinae enthalten: Ioannis Cinnami Historiae ex recensione A. Meinekii (Bonnae 1836) und Nicetae Choniatae Historia ex recensione J. Bekkeri (Bonnae 1835).

An letter Stelle haben wir noch bie fogenannte Historia pontificalis an erwähnen, bie in ber M. G. XX. 517-545 aum erstenmal, fo weit sie fich in ber einzigen bis jett befannten Berner Sanbidrift erhalten bat, vollftanbig von B. Arnbt publicirt ift. Es war bie Absicht bes Berfaffers ber Historia pontificalis bie Chronit bes Siegbert, bie ibm mit ber Fortfetung bis 1148 vorlag, weiter fortguffihren, boch glaubte er babei von bem Berfahren Siegberts barin abmeichen ju muffen, bag er nicht bie beutiche Geschichte, sonbern bie Geschichte ber romifchen Rirche in ben Mittelpunkt feiner Arbeit ftellte. In ber That tritt in feiner Darftellung bas romifche Bapfithum an bie Stelle bes beutschen Raiserthums, aber nach ber univerfellen Stellung, welche inzwischen Rom gewonnen hatte, wird babei nach allen Seiten bie Gefdichte bes Drients, Italiens, Franfreichs, Englanbs und Deutschlanbs berührt. Der Berfaffer will nur ergablen, mas er entweber felbft gefeben ober boch mit Sicherheit in Erfahrung gebracht babe. Die beften Berbindungen ftanben ibm gu Gebote: er war mit Bapft Gugen III. und ben angefebenften Berfonlichfeiten im Carbinal-Collegium befannt, nicht minber mit ben erften firchlichen Burbentragern in England und Frantreid. Den bentiden Angelegenheiten ftanb er giemlich fern,

boch giebt er auch über biese manche gute Rachrichten. Was wir besithen, ift nur ein Fragment, welches plöhlich im Jahre 1152 abbricht; es ift erst im Jahre 1162 ober 1163 niebergeschrieben, und vielleicht setzte ber Berfasser seine Arbeit bis zu biesem Jahre fort. Das uns erhaltene Fragment ift eine sehr wesentliche Bereicherung ber historischen Literatur jener Zeit; benn trot einzelner Berstöße, besonders in der Chronologie, ist die Darstellung im Wesentlichen zuverlässig und läßt tiefere Blide in die Westverbältnisse werfen, als die meisten gleichzeitigen Quellen. Ich habe bereits in meiner Schrift siber Arnold von Brescia (München, Bersag der f. Alabemie, 1873) S. 6 baranf bingewiesen, daß nur Johann von Salisbury der Bersasser, gewidmet hat.

# 3. Actenftücke, Urkunden, Briefe.

Rur ein Geseth Lothars ift uns erhalten, die auf bem Roncalischen Reichstage 1136 ersassiene Lehnsconstitution (M. G. Legg. II. 84. Legg. IV. 639 640). Die beiben anderen Constitutionen, die in den M. G. Legg. II. 80. 82 Lothar beigelegt werden, find untergeschoben und stehen mit den von Berth selbst als untergeschoben betrachteten Constitutiones seudales domni Lotharii imperatoris (M. G. Legg. II. B. 184) in unmittelbarer Berbindung. Zwei demerkenswerthe Ersasse Sothars sind M. G. Legg. II. 81. 83 abgedruckt. Auch von Konrad III. ist uns nur ein Gesethsteiesert; es ist die von ihm als Gegentönig auf einem Roncalischen Tage 1128 ersassen; des konraditution, welche in den M. G. Legg. II. 38 Konrad II. zugeschrieben ist. Bergl. die Anmerkungen zu S. 41. 42. Einige Schreiben Konrads III. sind in den M. G. Legg. II. 84—89 mitgetheist; sie sind sass kindlich der Wibsabschen Brieffammlung entnommen.

Die Raiferurkunden find am vollständigsten verzeichnet bei Stumpf, Die Reichstanzler II. 3. Einige Zusätze ergeben fich aus Stumpfs Acta imperii adduc inedita (Reichstanzler Bb. III.) und Fiders Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens Bb. IV. Die Kritit der Urkunden Lothars bietet viele Schwierigsteiten, da die Kanzlei damals große Beränderungen ersuhr. Bergl. B. Schum, Borstudien zur Diplomatik R. Lothars III. (Halle 1874). Die Kaiferurkunden sind in den nachstehenden Anmerkungen nach Stumpf citirt (St. R. und Rummer).

Die Beichlüffe ber romifchen Concilien und andrer Synoben finden fich in ber Conciliensammlung von Manft T. XXI. gesammelt; die papftlichen Urfunden find bei Jaffe, Regesta pont. Rom. regifirirt und banach mit J. R. und ber Rummer in ben Anmerkungen angeführt.

Besonbere Bichtigkeit haben auch für biese Zeit einige Briefsammlungen, welche auf nus gekommen find. Sie allein ermöglichen es uns, die Motive der handelnden Bersonen unmittelbar zu erkennen und die geistigen Bewegungen jener Beriode vollftändig zu erfassen.

Der Codex Udalrici (Jaffe Bibl. V.), für bie Beit bes Inveftiturftreits eine fo ergiebige Quelle, bietet in ben nach 1125 angefügten Supplementen noch für

bie Regierung Lothars bis 1134 eine Anzahl wichtiger Actenstüde; sie find in ben Anmerkungen nach der alten Nummer citirt, welcher die neue bei Jasse mit der Bezeichnung J. beigesetzt ist. Gewissermaßen als Ergänzungen können die Briefe dienen, welche Jasse unter den Titeln Epistolse Bambergenses Nr. 28—35 (Bibl. V. p. 522–531) und Moguntinae Nr. 48–52 (Bibl. III. p. 396–401) herausgezeben hat

Eine überaus reichbaltige Quelle fur bie letten Regierungsjahre Ronrabs III. befigen wir in einer Cammlung von Briefen und Actenftuden, welche Abt Bibalb von Stablo fur feinen Bebrauch anfertigen lieft und bie fich jett im Berliner Archiv befindet. Sie umfaßt eine große Bahl von Schreiben, welche Bibalb theils für fich, theils im Namen R. Ronrabs ober feines Sohnes abfaßte, wie Schreiben an Ronrad ober an andere Surften, bie Bibald aus ber toniglichen Ranglei befannt wurben; bamit find einige Actenstude anderer Art verbunden, bie er fur feine Befchafteführung nicht entbebren tonnte. Beitaus bie Debrgahl ber Schriftfide gehören bem Jahre 1147 - 1152') und bamit ber Beit an, in welcher Bibald befonbere an ben Reichsgeschäften betheiligt mar, mo bie wichtigften Berbanblungen burch feine Banbe gingen. Bir lernen bier Bibalb als einen febr geichidten Unterbanbler tennen, ber namentlich bie Berbindungen bes Reichs mit ber romifchen Curie eifrig pflegte, jugleich aber gewinnen mir einen flareren Ginblid in bie Berbaltniffe bes Dofs und ber Ranglei, ale er une fonft fur biefe Beiten vergonnt ift. Man wird nicht fagen tonnen, bag bie Berbattniffe bes Reichs in ber Mitte bes gwolften Sabrbunberts babei fich eben glangent barftellen, aber bie biftorifche Erfenntniß gieht baraus einen gang außerorbentlichen Bewinn. Gine vortreffliche Ausgabe biefer Bibalbichen Sammlung bat Jaffe in feiner Bibliotheca rer. Germ. I. veranftaltet; Die eingelnen Stude find bier, abweichend von ber Banbidrift, dronologifch geordnet, bod ift bie Folge in ber Danbidrift aus ber p. 611-618 gegebenen Ueberficht mit Leich. tigfeit zu erfeunen.

Leiber besitzen wir die Wibalbiche Sammlung nicht vollständig; ein friherer Theil, welcher die Correspondenz dis 1146 enthielt, ist angenscheinlich verloren gegangen. Jaffe hat ibn zu ersetzen gesucht, indem er p. 76-105 eine Anzahl andrer auf Wibald bezüglicher Stücke zusammenstellte. Unter diesen sind die Mehrzahl bem Registrum des Petrus Diaconus in Monte Casson, einer Onelle sehr verdäcktigen Charakters, entnommen, und es wäre wohl besser gewesen, nicht das echte Material mit so fraglichen Schriftproben in unmittelbare Berbindung zu bringen. Benn schon die Darstellung des Betrus in seiner Alostergeschichte große Bedenken erregt, so steigern sich diese bei den Briesen, die er an Kaiser Lothar geschrieben und von ihm empfangen haben will und die nur darauf berechnet schenen, daß er als ein von Lothar bestellter logotheta Italicus, exceptor, cartularius et capellanus Romani imperii erscheine, wovon sich sonst nitzends die geringsse Spur sindet. Das Registrum des Betrus Diaconus ist mehrsach benutzt, aber nicht vollständig veröffentlicht, und eine vollständige Ausgabe auch taum Bedürfnis.

Eine andere Brieffammlung, bie jur Zeit Lothars in Italien entftand und aus ber einzelne Stüde nach ber Wiener Panbichrift Nr. 2507 in Schloffers und Berchts Archiv II. 368-372 abgebrucht wurden, hat langere Zeit auch bie forgfältigften Forscher getäuscht. Die weiteren Mittheilungen, welche Wattenbach in seinem Iter Austriacum (Archiv für Kunde öfterr. Geschichtsquellen XIV.) S. 39 ff. fiber bie

<sup>1)</sup> Es folgen noch weiter Stude bis 1157, aber bie Correspondeng ift bier weit burftiger.

Danbidrift machte und bie auf bieselbe gegrfindeten Untersuchungen Battenbachs und Jaffes lassen gar keinen Zweifel, daß wir es hier nicht mit echten Actenftiden zu thun haben, sondern mit Stilmustern eines Gelehrten, der einen Brieffteller für seine Böglinge ausarbeitete. Bahricheinlich ift dieser Brieffteller in Bologna entstanden; der Situation des Jahres 1132 sind sast alle einzelnen Stüde angepaßt und um diese Zeit wird auch die Hauptmasse derselben angesertigt sein. Niemand wird diese Brieffammlung noch als eine authentische Duelle benuten wollen, aber über die Berbattnisse italiens zur Zeit ihrer Entstehung giebt sie boch sehr erwünschte Ausschließe. Wir müssen sur genügend unterrichtet sind. Wattenbach hat aus diesem norditalischen Briefskeller a. a. D. S. 68—86 die wichtigsten Stilde nach der Wiener handschrift abbrucken lassen; ein Bruchfild einer Turiner handschrift benutzte Olimmser (Forschungen zur d. Seschichte VIII. 392. 393).

Bon nicht geringerem Interesse ift ein Theil bes Registrum bes Gegenpapstes Anatlets II., ber sich in einer Hanbschrift zu Monte Cassino erhalten hat. Es sind 38 Briefe, welche schon Baronius benutze und die nach einer Abschrift
zum größten Theile Christian Lupus im Anhange seines Werts: Ad Ephesinum
concilium variorum patrum epistolae (Lovanii 1681) p. 491–520 berausgab; sie sinden sich auch im siebenten Banbe seiner gesammelten Werte (Venetiis 1724). Wohl berselben Handschrift ist auch das bemerkenswerthe Schreiben entnommen, in
welchem Anatlet über Norbert ben Bann aussprach. Hugo in seiner Vie de
Norbert (Luxembourg 1704) p. 364. 365 hat es nach einer ihm von Monte
Cassino gesandten Abschrift abbrucken saffen, und ich wiederhose, da jenes Buch nicht
allgemein zugänglich, ben Text in ben angehängten Documenten (A. 2).

Bon unvergleichticher Bebeutung für die allgemeine Gefchichte biefer Zeit find bie Briefe bes heiligen Bernhard, von denen fich gegen 500 erhalten haben. Sie haben für biefe Periode einen ähnlichen Werth, wie das Registrum Gregorii VII für die Zeit des Investiturstreits. Wir treten bier unmittelbar den Gedanken bes Mannes nabe, der am gewaltigsten auf seine Zeitgenossen wirkte. Leider sehlt und eine Ausgabe, welche den heutigen Ansorderungen genfigte. In den Anmertungen ift nach Migne, Patrol. curs. T. 182 citirt, weil diese Ausgabe die handlichte ist; doch besitzen wir in derselben wesentlich nur eine Wiederholung der Edition Madillons mit wenigen Institut aus späteren Buchern. Sehr zu wünschen wäre eine nene Ausgabe, vervollständigt durch die zahlreichen noch ungedruckten Briefe, die in Handschriften zerstreut sind, nach dem Muster der Jasselchen Editionen; vor Allem müßten auch die Daten der Briefe bestimmter sixirt werden, als es disher geschehen ist. Auch viele der theologischen Tractate des heitigen Bernhard sind, da sie den Character von Gelegenheitsschriften tragen, für die Geschichte jener Zeit von großem Werthe.

## 4. Bülfemittel.

Die Geschichte Raifer Lothars ift bebanbelt in bem bereits Bb. III. 6. 1076 angeführten Berte: E. Gervais, Bolitische Geschichte Deutschlands unter ber Regierung ber Raifer Heinrich V. und Lothar III. Zweiter Theile Raifer Lothar III. (Leipzig 1842). Es war ein Miggeschick für biese nicht verdienstelle Arbeit, bag unmittelbar barauf eine zweite Bearbeitung besselben Gegenstandes erschien, welche nicht nur auf einem viel vollständigeren Raterial beruhte, sondern auch eine sichere Anwendung ber Kritit an ben Tag legte.

3m Jahre 1843 veröffentlichte Bb. Jaffe feine Befdichte bes beutiden Reiches unter Lothar bem Sachfen und ließ ihr 1845 bie Befdichte bes beutichen Reichs unter Conrab bem Dritten folgen. Beibe Bucher finb burchaus nach bemfelben Blane bearbeitet und behandeln bie gange Beriobe, melde in biefem Banbe bargeftellt ift. Rach bem Arbeiten Dascovs für bie Gefcichte Lothars und Ronrabs III., mit benen leiber feine Commentarien ichliegen, ift Richts bem ju vergleichen, mas Jaffe geleiftet bat, und ohne Ansnahme baben Alle, bie fpater biefe Beiten ju beruhren hatten, fich feiner Darftellung angefchloffen. Auch bie fiberfichtliche, im popularen Cone gehaltene Schrift von Otto von Beinemann. Lothar ber Sachie und Ronrad III. (Balle 1869) fußt, fo bewandert ber Autor in ben Quellen ift, in ber Sauptsache auf Jaffes Arbeiten. Gie liegen nicht minber unfrer Darftellung ju Grunbe, boch wird man nicht verfennen, bag bie eigne Forfdung beshalb nicht verfaumt ift. Sie ichien einmal baburch geboten, bag manches neue Material eröffnet ift, noch mehr aber burch bie tiefere Ginficht, bie man in bie Ratur auch ber langft juganglichen Quellen gewonnen bat. Gerabe nach biefen beiben Seiten bin bat fich Jaffe felbft nach bem Erfcheinen jener Bucher noch besondere Berbienfte erworben, fo bag jum großen Theil die Resultate feiner eigenen Stubien bier gur Rritit gu verwenben waren. Benn ich in ber Darftellung öftere von feinen Refultaten abgewichen bin und baburch in ben Anmertungen ibm gegenfiber meine Differeng zu erbrtern genothigt murbe, fo liegt barin fo menig eine Minberung feiner Berbienfte, bag es vielmehr auf bas Deutlichfte zeigt, wie ich überall gerade von ihm ben Ausgang nahm. Bieles batte Jaffe offenbar felbft iett acanbert, wenn er eine Revifton feiner Jugenbarbeiten batte vornehmen tonnen; Danches wilrbe er bagegen nach feiner beharrlichen Ratur vielleicht festgehalten baben. Bon ben Gingelheiten abgeseben, liegt ber Sauptuntericbieb meiner Darftellung von ber Jaffe's mohl barin, bag ich bie allgemeinen Berbaltniffe jener Beiten, wie es in ber Ratur biefee Bertes liegt, mehr ju vergegenwärtigen gefucht habe.

Im weiteren Zusammenhange ist biese Zeit bearbeitet worben in bem berühmten Werke Friedrich von Raumers, Geschichte ber hohenstausen (6 Banbe), und zwar im ersten Banbe besselben. Gerabe bieser Theil ersuhr in ber ersten Auflage (Leipzig 1823—1825) bie stärtsten Angriffe, und ber Berkasser hat in ber zweiten und dritten Aussage (1840 und 1857) mehrsache Berbesserungen vorgenommen; die vierte Aussage (1871. 1872) ist unverändert. C. die Cherrior hat in dem verwandten Werke, betitelt Historio de la lutte des Papes et des Emperours de la maison de Souade (1. Ausgabe in 4 Bänden, Paris 1841. ff., 2 Ausgabe in 3 Bänden, Baris 1858 ff.) die Zeit Lothars und Konrads III. in der Einseitung nur übersichtlich behandelt.

Bur Albrecht ben Baren befigen wir eine febr forgfaltige Monographie von

D. v. heinemann: Albrecht ber Bar, eine quellenmäßige Darftellung seines lebens (Darmstadt 1864). Das urfundliche Material für die Geschichte bes großen Martgrafen und seines hauses hat von heinemann zusammengestellt in seinem Codex diplomatious Anhaltinus T. I. (Dessau 1867–1878). Durch die Mittheilungen von Zeugenreihen aus zahlreichen Urfunden dieser Zeit hat das Wert noch ein weiter reichendes Interesse.

Schnell nach einander find zwei Biographien heinrichs bes löwen erschienen: &. Brut, heinrich ber lowe, herzog von Baiern und Sachsen (Leipzig 1865) und M. Philippson, Geschichte heinrichs bes köwen (2 Bände, Leipzig 1867). Beide Arbeiten fichten sich auf die hauptsächlichsen Quellen und sind nicht ohne Berdienst, aber als abschließend tönnen sie nicht augesehen werden. Die einzige Monographie über heinrichs Oheim, den Grasen Bels: F. B. Behrens, herzog Bels VI., letzter welfischer Stammberr in Süddeutschland, und seine Zeitgenossen (Braunschweig 1829) ist mittelmäßig und eutspricht den jehigen Forderungen der Bissenschaft in keiner Beise. Die Berhältnisse bes welssischen Pauses in Sachsen sind dargelegt in der sehr gründlichen Schrift von L. Beiland, Das sächsische Herzogthum unter Lothar und heinrich dem Löwen (Greisswald 1866).

Fir bie politischen und rechtlichen Berbaltniffe Italiens in biefer Beit ift von bervorragenber Bebeutung bas ausgezeichnete Bert 3. Fiders, Forschungen jur Reichs- und Rechtsgeschichte Italien 8 (4 Banbe, Innsbrud 1868 – 1873).

Die Geschichte bes zweiten Krenzzuges ift von Fr. Bilten in seiner vortrefflichen Geschichte ber Krenzzüge (Dritter Theil, erfte Abtbeilung, Leipzig 1817) aussihrlich behandelt worden. Durch ben Umsang und die Gründlichkeit der Quellenforschung übertrifft Billen weit bas demselben Stoffe gewidmete Bert des französischen Atademiters Michaud, obwohl dieses äußerlich einen viel größeren Ersolg gewann. D. v. Spbel, der Geschichtsschreiber des ersten Kreuzzugs, hat in seinen Borträgen: Aus der Geschichte der Kreuzzuge (Kleine historische Schriften II. S. 1 ff.) und in dem Aussage: Ueber den zweiten Kreuzzug (ebendaselbst I. 411) die Kreuzsahrt Konrads III. mehr berührt, als im Zusammenhange dargestellt. Eingehende Untersuchungen über diese Fahrt sind niedergelegt in dem bereits angesührten Werte: B. Kugler, Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzzugs (Stuttgart 1866).

Das Leben des heiligen Bernhard hat noch feinen Darfteller gesunden, ber bas berühmte Bert A. Reanders ber h. Bernhard und fein Zeitalter (zweite umgearbeitete Auflage, hamburg und Gotha 1848) übertroffen hätte. Leider ift die politische Thätigkeit Bernhards von Reander nicht so eingehend behandelt, wie die tirchliche.

3m Uebrigen ift auf bie in ben früheren Banben bereits angeführten Gulfsmitteln bier abermals zu vermeifen.

### II. Anmerkungen.

# Buch IX. Kapitel 1-7. Geschichte Lothars.

Quellen: Gleichzeitige Geschichtsmerte: Narratio de electione Lotharii. Passio Karoli comitis Flandriae auctore Galberto. Lamberti Genealogia comitum Flandrensium cont. Pandulfi Vita Honorii II. Honorii Summa. Chronicon s. Andreae Camer. L. III. c. 33-42. Gesta Treverorum, Cont. I. c. 26-29. Arnulfi archidiaconi Invectiva in Girardum episcopum Engolismensem. Anselmi Gemblacensis Continuatio chronici Sigeberti. Gesta abbatum Trudonensium cont. L. XII. XIII. Alexander Telesinus de rebus gestis Rogerii Sicilise Landulfi de s. Paulo Historia Mediolanensis c. 52-68. coni Chronicon monasterii Cassinensis L. IV. c. 87-127. ventani Chronicon. Sugerii Vita Ludovici VI. Orderici Vitalis Historia eccle-Guillelmi Malmesberiensis Historia novella. Ortlieb de fundatione monasterii Zwivildensis. Berthold de constructione monasterii Zwivildensis. Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae. Annales Gradicenses. Gesta episcoporum Virdunensium. Vita Adalberti II. archiepiscopi Moguntini. Ottonis Frisingensis Chronicon L. VII. c. 17-21. Deutsche Raiserchronit. Annales s. Disibodi. Chronicon Mauriniacense. Sigeberti Continuatio Gemblacensis. Annales Mellicenses, Brunwilarenses, s. Jacobi Leodiensis, Cassinenses, Auctarium Garstense. Chronicon episcoporum Hildesheimensium c. 19, Merseburgensium p. 188. Annales s. Petri Erphesfurdenses. Annales Pegavienses. Chronicon Burensis monasterii. - Bleichzeitige Quellenwerte, bie nur in Auszugen, Compilationen und Berarbeitungen befannt finb 1): Erfurter Anna-Ien (Chronicon Sampetrinum, Annales Erphesfurdenses over Lothariani, Annales s. Petri Erphesfurdenses, Annales Pegavienses), Baberborner Annales (Annales Hildesheimenses, Annales Colonienses maximi, Annalista Saxo, Annales Palidenses), Rojenfelder Annalen (Annales Rosenfeldenses, Summa Honorii, Dagbeburg-Rienburger Unnalen, Annales Stadenses), Magbeburg-Nienburger Annalen (Annales Magdeburgenses, Annalista Saxo), Cambraier Bisthumschronif (Gesta pontificum Cameraccusium abbreviata c. 14. 15, Versio gallica c. 38 -43). — Gleichzeitige überarbeitete Quellen: Gesta episcoporum Halberstadensium. Chronicon

<sup>1)</sup> Die Ableitungen find in Rlammern eingeschloffen.

Magdeburgense. Annales Aquenses. Annales Egmundani, - Quellenschriften aus ber ameiten Galfte bes amölften Sabrbunberts; Cafari Annales Januenses. Vita Norberti archiepiscopi Magdeburgensis. Lamberti Waterlos Annales Cameracenses. Annales Rodenses. Vita prima s. Bernardi abbatis. Vitae s. Ottonis episcopi Bambergensis. Vita Alberonis archiepiscopi Treverensis. Chronicon Gozecense. Casus monasterii Petrishusensis. Otto Frisingensis de gestis Friderici I. c. 16-21. Vitae pontificum Romanorum in ber Sammlung bes Garbingle Bolo. Monachi Sazavensis Continuatio Cosmae. Annalista Saxo. Fundatio monasterii Eberacensis. Chronicon Laureshamense. Annales Herbipolenses. Historia Welforum Wein-Lobbiensium c. 17-23. gartensis c. 15-24. Helmoldi Chronicon Slavorum L. I. c. 41-54. Vita Canuti Lawardi. Vita Conradi I. archiepiscopi Salisburgensis. Notae geneologicae advocatorum Ratisb. etc. Annales Colonienses maximi. Annales Magdeburgenses. Romoaldi Salernitani Chronicon. Bernardi Marangonis Annales Pisani. Tractatus Henrici de urbe Brandenburg. Gotifredi Viterbiensis Pantheon. Part. XXIII. 46. 47. Fundatio monasterii Gratiae Dei. Vitae Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis et successorum eius. Saxonis Grammatici Historia Danica. - Quellen bes breigehnten Jahrhunders: Chronicon Montis Sereni. Annales Stadenses. Burchardi Urspergensis Chronicon. Chronicon Altinate L. V. Annales Ceccanenses. Annales Cremonenses. Annales Placentini Guelfi.

Eine größere Anzahl von Briefen, welche für die Geschichte Lothars Bebeutung haben, findet sich im Codex Udalrici, in den Epistolae Bambergenses und Moguntinae bei Jasse Bibl. T. III. und V., in den Briefen des Gegenpapstes Anattets II. bei Lupus, Ad Ephesinum concilium variorum patrum epistolae p. 491–520 und in den Epistolae s. Bernardi. Andere Briefe sind zerstreut gebruckt. Nicht zu siebersehen sind die Mittheisungen Battenbachs aus einem norditalischen Briefsteller im Iter Austriacum E. 68—86.

Mehrere Actenstilde Lothars find in ben M. G. Legg. II. 81-84, IV. 639. 640, die Spnobalacten seiner Zeit bei Manst (Coll. conc.) XXI. gedruckt. Die Urtunden Lothars finden sich bei Stumpf (Die Reichstanzter) II. S. 275-288 registritt. In der Kanzlei wurde Lothar als König und Kaiser der Kömer der Dritte benannt, wobei offenbar der auch sonst vorlommende Irrthum obwaltete, baß Lothar II. Kaiser gewesen sei. Bergl. Dummler, Geschichte des Oftfrantischen Reichs II. S. 690. Die gleichzeitigen papstichen Erlasse sind bei Jasse (Reg. pont. Rom.) p. 551-581 verzeichnet.

S. 3. 4. — Das Bahlausschreiben ber Fürften findet fich im Codex Udalrici Rr. 320 (J. 221); es ift an Otto von Bamberg gerichtet, aber offenbar ergingen abnliche Schreiben an alle nicht in Speier anwesenben Fürften.

S. 4. 5. — Das Atter Bergog Friedrichs und feines Bruders Konrad erhellt aus Otto von Freifing (Gesta Frid. I. c. 10). Das Geburtsjahr Lothars ift nicht bekannt; benn gegen die Rachricht ber Annales s. Disibodi, daß er wenige Tage vor ber Schlacht bei homburg, also 1075 geboren sei, lassen sich erhebliche Zweisel nicht abweisen. Es ift tein Grund, die Angabe ber Annales Stadenses zu beanstanden, daß Lothar im Jahre 1088 Erzbischof Liemar von Bremen gesangen nahm und dieser

sich mit ber Bremer Bogtei loste: bann tonnte aber Lothar bamals nicht ein Rnabe von 13 Jahren sein. Ueberdies wird er von allen seinen Zeitgenossen in seinen letzten Lebensjahren als ein hochbetagter Greis geschildert, wenn auch in den hundert Jahren des Petrus Disconus IV. c. 124 starte Uebertreidung nicht zu verlennen ist. Lothar wird demnach gegen zehn Jahre beim Tode des Baters, etwa sechszig Jahre zur Zeit seiner Wahl und wenig über siedzig Jahre bei seinem Lebensende gewesen sein. Seine Bermählung mit Richinza sand nach den Annales Paderbrunnenses (z. 3. 1115) etwa um das Jahr 1100 statt; die Ehe blieb 15 Jahre tinderlos, die Oftern 1115 Lothars einziges Kind, Gertrud, geboren wurde. Bergleiche auch Jasse, Lothar S. 229.

- S. 5-6. Die Austieferung ber Reichsinsignien an Abatbert vor ber Bahl ift mehrsach bezeugt; die Quellensiellen bei Jaffe S. 27. Daß es vor Allem Abatbert war, welcher herzog Friedrichs Wahl hintertrieb, geht aus der Gesta Frid. I. c. 16 hervor; Otto von Freising übertreibt hier nicht eiwa aus Familieninteresse, wie unter Anderem aus Ordericus Vitalis (M. G. XX. p. 76) und Petrus Diaconus IV. c. 87 erhellt. Auf die Anssührungen der Annales Stadenses z. 3. 1126 ist tein größeres Gewicht zu tegen. Daß schon vor der Bahlhandlung selbst mit Karl von Fiandern von Köln aus unterhandelt worden ist, zeigt die Passio Karoli c. 4. Daran ist freitich nicht zu benten, daß der Kanzler des Erzbischofs und Graß Goutstied im Ramen aller deutschen Fürsten Karl die Krone angeboten hätten; Galbert liebt überhaupt die Borgänge mit starten Farben auszumalen.
- 6. 6. Der Bujammentritt ber Fürften jur Babthanblung am 24. Auguft wird von ben Annales Padei brunnenses und Anselm von Gemblour bezeugt. Die Babl ber bamale in Maing anmefenden Ritter geben Orderious Vitalia und bie Historia Ludovici VII. (Du Chesne IV. p. 412) übereinstimmend auf sechszigtaufend an. Abt Sugers Anwesenheit in Diaing gebt bervor aus ber Urfunde bei belibien, Histoire de St. Denys. Pièces just. p. 94. Aus berfelben Urfunde erhellt auch, bag von ben beiben papftlichen Legaten, welche Anfelm nennt, ber erfte Birarbus, nicht Eurardus bieß; Die Annales s. Disibodi nennen ibn Gerbardus. Otto von Treifing (Chronicon VII. c. 17) fpricht nur von einem Legaten, Die Narratio de electione von mehreren. Ueber bie Vertheilung ber Lager ber Fürsten auf beiben Seiten bes Rheines ftimme ich Jaffe G. 28 bei; mas von verschiebenen Geiten bagegen eingewendet ift, scheint mir nicht durchschlagend. Wenn die Franken und Lothringer in ber Narratio bei ber Lagerung nicht besonders ermahnt find, so hat bies seinen Grund wohl barin, daß fie bei ben Bablen regelmäßig auf ber linken Seite lagerten, mahrend Baiern und Sachsen sonft ein Lager Diesseits bes Rheines ju beziehen pflegten. Die Offranten maren wenigstens jum Theil bei Friedrich (quibusque nobilibus e regiono). Man vergleiche Bipo in ber Vita Chuonradi c. 2.
- S. 7—12. Die ausstührlichste, aber zugleich parteiische Darstellung ber Bahlverhandlungen giebt bie Nurratio; neben berselben tommen in Betracht die Wahres und Falsches mischende, wohl auf mündlicher Tradition rubende Erzählung bei Ordericus Vitalis und die leider nur kurzen Notizen des Otto von Freising in seiner Chronit. Bas die späteren Annales Stadenses und der unzuverlässige Petrus Diaconus bieten, ift nur mit großer Borsicht auszunehmen. Ueber diese Bahlverhandlungen ift in neuerer Zeit eine umfängliche Literatur entstanden. Ich erwähne Friedbergs Untersuchungen über die Narratio de electione Lotharii in den Forschungen zur deutschen Geschichte Bb. VIII. S. 75 ff. mit der Rachschrift von Bait S. 89,

bie Differtation von Rob. Riemann: Die Babl Lothars von Sachfen (Göttingen 1871), die Abhandlung von Th. K. A. Wichert: Die Babl Lothars III. in ben Forschungen Bb. XII. S. 55 ff., enblich bie Schrift von Ernft Bernbeim, Lothar III. und bas Bormfer Concorbat (Strafburg 1874). Die Borte ber Narratio: facta seorsum principum collectione tann ich nicht mit Bichert auf bie Fürftenberfammlung (principum colloquium) beziehen, sonbern auf ben besonberen Anhang von Burften, ber fich um Friedrich bereits gesammelt batte. Daft biefer Anfangs nicht nach Maing ging trot eines ibm jugeficherten ficheren Geleits, erbellt aus ben Borten: quam prius cum conductu ingredi metuebat. Die Reinung Bicerte, baf ein Ausschuß von nur gebn Fürften gewählt fei, halte ich für unrichtig und verweise auf bie Bemertungen von Bait ju Bicherts Auffat felbft. Satte man bas bereits feftftebenbe Berfahren bei ber Papftwahl im Auge — bei ber Bahl Gelafius II. waren 49 ftimmenbe Carbinale - fo ift felbftverftanblich, bag bie gebn Fürften jebes Stamms, bie in ben Ausschuß traten, bie machtigften waren. Ihnen überließ man vollftanbig bie Borberathungen (Bormahl) und verfprach in ber Borausfetjung, bag fie fich einigen wfirben, bei ber Rur felbft einfache Auftimmung1). Da bie Ginigung nicht erfolgte, trat ber Ausschuff mit brei Borichlagen berbor und verlangte, bag bie Befammtheit ber Babler fich fur einen ber brei Canbibaten erflare. Die Babler maren biermit einverftanben, und es hanbelte fich nun um ihre Babl amifchen ben Dreien: bie Berathungen mußten alfo wieber aufgenommen werben. Ottos von Freifing nadricht, daß ber Ausschuff noch einen vierten Borfcblag (Rarl von Klanbern) gemacht habe, beruht wohl nur auf ungenauen Nachrichten über bie fruber mit Rarl gepflogenen Berhandlungen; auch Orbericus weiß nur von brei Borfclagen, wobei er freilich ftatt Liutholb einen Bergog Beinrich von Lothringen nennt, ber gar nicht erifitrte. Die Narratio icheint mir bier ben außeren Borgang mabrbeitegetreu ju berichten, und fo febe ich auch feinen Grund in 3meifel au gieben, mas über bie Erflarungen Lothars und Liutpolbs gleich barauf ergablt wirb und felbft bie Stader Annalen bestätigen, obgleich fie binguffigen, baß es ex condicto gescheben sei, mas von teiner anbern Quelle beflatigt wird und an fich unwahricheinlich ift. Denn bag Lothar ungern fich jur Uebernahme bes Regiments entichlog und feine Beigerung feine Boffe mar, fagt felbft Otto von Freifing; ich tann baber ben Ginmenbungen Riemanns S. 33 fein Gewicht beilegen. Allerbings wird nach ben febr intereffanten Nachrichten ber Raiferchronit B. 16,957-16,985 taum noch ju bezweifeln fein, baß icon fruber mit Lothar fiber bie Babl verhandelt mar. Auch bei Bichert icheint mir Lothar ju febr eine biplomatifche Rolle ju fpielen. Bei ben erften Berhanblungen mit ben brei Canbibaten murbe unfraglich bie Bauptenticheibung baburch berbeigeführt, bag Erzbischof Abalbert eine entschiedene Anerkennung ber Bablfreibeit ber Rurften von Kriebrich verlangte, bie biefer aber, auf fein Erbrecht fich flugenb, ablebnte. Es ift ber Sauptmangel in Saffes Darftellung, bag er bies überfeben bat: Niemann. Wichert und Bernbeim baben es richtig bervorgeboben. Friedrichs Beigerung, offen bas freie Bablrecht ber gurften anzuertennen, vereitelte alle feine Boffnungen, und es fiel Abalbert nun am folgenden Tage leicht, bie Borichlage ber

<sup>1)</sup> Bichert hat in ben Forschungen Bb. XVI. S. 375 ff. seine frühere Auffassung ber Wahlvorgänge aufs Rene zu begründen gesucht. Er wirft mir vor, daß ich meine obige Behauptung nicht burch eine sichere Quellenangabe belegt hätte. Aber ich weiß nicht, was die Worte der Narratio: quorum electioni ceteri omnes assensum predere promiserant nach der einsachsen Deutung Andres besagen, als ich behauptet habe.

Giefebrecht, Raiferzeit IV. 4. Auft.

Biergig überhaupt ju befeitigen und bamit bie Bahlberathung wieber gang freigugeben. Die tumultuarische Erhebung Lothars wird in ber Narratio anschaulich gefcilbert und gewiß um fo glaubwurbiger, je weniger ber Berfaffer ein Intereffe batte, biefe bebentlichen Auftritte bervorzuheben. Erzbischof Abalbert ließ mabrenb bes Tumulte bie Thuren bewachen, nicht abichlieften, wie Jaffe S. 33 fagt; observari lieft bie Sanbichrift ber Narratio. Auch bie folgenben Rachrichten ber Narratio, wie ber Tumult beigelegt und bie Gintracht bergeftellt, find gewiß glaubwürdig. Bie Bergog Beinrich von Baiern endlich fur Lothar gewonnen murbe, fagt bie Narratio nicht; aber es ift eine Annahme, bie fich von felbft aufbrangt, bag icon bamals Lothars Tochter bem Sohne Beinrichs versprochen wurde. Dag bie formelle Bahl Lothars erft am 30. August stattfanb, erhellt aus ben Annales s. Disibodi; man vergleiche Heimo (M. G. X. p. 3): circa Kal. Sept. In Bezug auf die Festsehung Aber bie Grengen zwischen Rirche und Staat, welche bei ber Bahl nach ber Narratio erfolgt fein foll, bat querft Friebbeim gezeigt, bag fie mit Lothars factifchem Berfahren bei ber Befetung ber Bisthumer in grellem Biberfpruch fiebe, und Bait bat bann mit Recht barauf bingewiefen, bag bie Ausbrude fo unbestimmt gemablt finb, bag an eine urfundliche Refiftellung nicht nothwendig ju benten fei. Stabili ratione prescribitur und certus (so emenbirt schon Mascov für ceptus) modus prefigitur find vielbeutige Borte, und bas Folgenbe fann unmöglich in biefer Geftalt ben Inhalt einer Urfunde gebilbet haben, welche man Lothar hatte vorlegen tonnen. Aber anbrerfeits ift bocht unwahricheinlich, bag bie Nachrichten ber Narratio bier obne allen factifden Anhalt feien. 3ch balte nicht nur mit Bait für möglich, fonbern für faft gewiß, bag in Maing bie firchliche Bartei fich über Gefichtspunkte verftanbigte, welche fie unter ber neuen Regierung ju verfolgen babe, und bag biefe feine anberen maren, als bie in ber Narratio angegebenen. Allerbings mare bamit bas Bormfer Concorbat in allen seinen ber weltlichen Gewalt glinftigen Beftimmungen fiber ben Saufen geworfen worben. Bu folden Bestrebungen mar in bem Concorbat felbft ein Anhalt geboten, ba alle Zugeftanbniffe nur Beinrich V. perfonlich, nicht auch feinen Rachfolgern gemacht maren; man hat barauf noch fpater in Rom Bewicht gelegt, wie Otto von Rreifing (Chron. VII. c. 16) bervorbebt. Bo er von ben Augeftanbniffen an Beinrich V. handelt, fligt er bingu: Hoc pro bono pacis sibi soli et non successoribus datum dicunt Bomani. Die Thatfachen lehren, bag fiber bie Beftimmungen bes Bormfer Concorbats amifden ber firchlichen Bartei in Deutschland und Lothar fofort Streit entftand und biefer von Rom erft burch bie jest gludlicher Beife wieber befannt geworbene Bulle Innocengs II. bom 8. Juni 1183 gu Gunften Bothars entichieben murbe. Bu ber Annahme, bie besonbers Bernheim G. 12 ff. ju begrunden fucht und ju weiteren Folgerungen benutt, bag lothar bie Forberungen ber firchlichen Bartei bor ber Bahl jugeftanben, feine Bugeftanbniffe bann aber nicht gehalten habe, febe ich gar feinen Grund. Die Annales Stadenses beweisen Richts; benn ihre Autorität ift an fich fur biefe Dinge gering, fie reben überbies unbestimmt (dicunt), fie geben enblich fiber ben Inhalt ber von Lothar angeblich gemachten Berfprechungen nichts Raberes an. Ein Berfahren, wie es Lothar von Bernheim beigemeffen wirb, ein offener Bortbruch, entfpricht burchaus nicht bem Bilbe, welches bie Quellen von biefem Raifer geben, und wie mare auch nur bentbar, bag es ibm nie von ber firchlichen Bartei vorgeworfen fein follte? Dag bie nachricht ber Narratio von ber nachlaffung bes hominium bei ber Gibleiftung ber geiftlichen Rürften mit anberen Quellenftellen in bestimmtem Biberfpruch ftebe, ift nicht ju bebanbten, wie es neuerbings besonbere Riemann S. 53 gethan hat, wenn man bie Bielbentigfeit bes Ausbrucks princeps im Auge behält. Bas bie Narratio enblich fiber bie Unterwerfung herzog Friedrichs und die Berkündigung eines allgemeinen Landfriedens berichtet, ift nicht beauftandet. Diese Bemerkungen werden genitgen, um es zu rechtsertigen, daß ich mich im Besentlichen an die Narratio gehalten habe. Der Boben freier Behandlung der Quellenstellen und subjectiver Ausfüllung ihrer Lieden ift in ben neuesten Schriften über diese Borgänge so erweitert worden, daß es hier unmögsift, ihn nach allen Seiten zu durchmessen.

- S. 12. Ueber Lothars Rronung fiebe bie Annales s. Disibodi und bie Erfurter Annalen. 216 Rronungstag geben bie Annales s. Disibodi b. 13. Sept., bagegen bie Ann. s. Jacobi Leodiensis (M. G. XVI. 640) Rrenzerhöhung (14. Sept.) an. Die Baberborner Annalen ermabnen bie Rronung ber Richinga gu Roln; ber Fehler ber ausschreibenben Colonienses, bag auch Lothar ju Roln gefront fei, ift wohl taum auf bas Original jurudanführen. Die Gefanbticaft Lotbars an bie Curie ermannen bie Annales s. Disibodi und jugleich ihren 3med: pro confirmando rege Romam mittebantur. Die Schreiben Innocenge II. in Cod. Udalr. Rr. 341 (J. 242) Rr. 342 (J. 241) und Rr. 343 (J. 247) zeigeu, baf biefer 3med erreicht murbe. In bem erften Schreiben beißt es: papa Honorius cum tota sancta catholica Romana ecclesia, quoniam maximum fructum de persona tua speravit sanctae ecclesiae proventurum, quod de te factum est, auctoritate apostolica confirmavit. Daß biefe Befanbtichaft mit bem fogenannten Bablpact Lothars irgend welchen Busammenbang gehabt babe ober es babei auf bie Brechung ber Autorität Abalberts abgesehen gewesen fei, ift aus ben Quellen unerfichtlich. Abalberts Ansehen in Rom mar noch im Jahre 1129 nicht gebrochen, wie bie Borte Ottos von Bamberg an Meinharb von Brag Beigen: in occlesia Romana ordinatoris vestri auctoritas magna est. Cod. Udalr. Nr. 364 (J. 289).
- S. 13. Richinza war zur Zeit ihrer Bermählung noch nicht 15 Jahre alt. Ihre Mutter Gertrub verlor erst 1085 ihren ersten Gemahl, ben Grafen Dietrich II. von Katlenburg (Ann. Saxo z. 3. 1085), und heirathete bann ben Martgrafen heinrich ben Fetten († 1101), ben Bater Richinzas. Durch die Berwechselung Dietrichs II. mit Dietrich I. ist bei Jasse Lothar S. 2 die sonberbarste Berwirrung entstanden; er lätzt Gertrud Anm. 6 erst nach 1057 geboren und boch Anm. 8 schon 1056 verwittwet werben. Richinza war, als sie gekrönt wurde, gegen 40 Jahre alt.
- S. 16--18. Den auch burch bie Annalen bezeugten Aufenthalt Lothars in Regensburg bestimmen näher die Urkunden in St. R. Nr. 3228. 3229. Ueber die Zerwürfnisse mit ben Stausern wegen des Reichsguts siehe vornehmlich die Annales s. Disibodi. Die späteren Ereignisse zeigen, daß besonders auch Rürnberg streitig war. Die Annales Altshenses z. J. 1050 nennen dies ausbrücklich ein Eigengut Heinrichs III. (in Nuorenderg fundo suo). Die Zeit des Straßburger Reichstages von 1125 erhellt aus den Urkunden in St. R. Nr. 3330-3332. Die Beschlisse beises Reichstags gegen Friedrich sind ersichtlich aus den Vaderborner Annalen, doch lassen ihre kurzen Angaben manche Zweisel. Ueber Lothars Bersahren gegen Bischos von Boslar erhalten wir nur durch die Paderborner Annalen in ihren Ableitungen Nachricht.
- S. 18-21. Die meisten Annalen jener Zeit berichten ben ungludlichen Krieg Lothars mit ben Böhmen; auch die Raiserchronit gebentt aussührlich B. 16,991 ff. besselben. Der größere Bericht bes Annales Colonienses ift gang ben Paterborner Annalen entnommen, benen auch ber Annalista Saxo vorzugeweise folgt. Der Paber-

borner Annalist hat seine Darstellung mit classischen Reminiscenzen geschmückt; nicht nur ein Bers ber Lucanus ist ihr einverleibt, sonbern auch eine längere Stelle aus Sallusts Catilina: Nemo — non amisit. Diese Darstellung ist für Lothar und die Sachsen sehr günstig. Den entgegengesetzten Standpunkt vertreten die Fortsetzen des Cosmas: der Wissehrader Domherr und der Rönd von Sazawa. Die aussührliche Erzählung des Otto von Freising (Gesta Frid. I. c. 20. 21) ist nicht in allen Einzelnheiten zu verdürgen, aber wichtig ist die Rotiz über die Bermittelung des heinrich von Groitsch, der freilich nicht marchio Saxoniae damals war, obwohl ihn auch das Chronicon opp. Mersedurg (M. G. X. p. 188) als Martgrafen zu jener Beit bezeichnet. Den Eindruck, welchen die Riederlage in Sachsen hervorries, zeigt die Jahresrechnung, die man von ihr datirte. Annales Pegavienses z. J. 1181.

S. 21—22. — Lothar feierte bas Ofterfest zu Ragbeburg nach ben Annales a. Disibodi und ben Ragbeburg-Rienburger Annalen, ber gemeinsamen Onelle bes Annalista Saxo und ber Annales Magdeburgonsos. Daß um diese Zeit Heinrich ber Schwarze in bas Kloster Beingarten trat, zeigt die Historia Welforum c. 15. Das völlige Scheitern bes ersten Felbzuges gegen Friedrich geht aus ben Paderborner Annalen hervor; sie kennzeichnen auch die üble Stimmung in Niederlothringen, welche die Notizen bei Anselm bestätigen.

S. 22-24. - Benn Anfelm, ber fonft bier gute Nachrichten bat, Cothar Bfingften 1127 ju Bamberg feiern lagt, fo fteht bas in Biberfpruch nicht allein mit ben anbern beutschen Annalen, sonbern auch mit ben Annales Gradicenses (M. G. XVII. 649). Daf bie Erfurter Annalen bamale Lothar ben Sohn Bergog Sobeflams aus ber Taufe beben laffen, ift irrig; es erfolgte bie Taufe erft Oftern 1128, wie aus ben Annales s. Disibodi und bem Canonicus Wissegradensis hervorgeht. Ueber ben Tob Beinrichs bes Schwarzen und ber Bulfhild, wie über ihre Rachtommenschaft ift bie Historia Welforum c. 15 einzuschen und Stälins Birtemb. Gefchichte Il. S. 257. 258. ju vergleichen. Das Geburtsjahr heinrichs bes Stolzen ift unbefannt, boch läßt fich ein ungefährer Schluß auf fein Alter aus ber Notig ber Annales Weingartenses Welfiei (M. G. XVII. 308) gieben, wonach er im 3. 1123 bie Baffen empfing; er mirb bemnach etwa 20 Jahre beim Tobe bes Baters gemefen fein. Die Worte ber Annales s. Disibodi A. S. 1126: Filius ducis Baioariae ducatu Saxoniae a rege donatur muffen nach ber Ratur ber Quelle irgent eine factifche Grundlage haben und find im Bufammenhang ju bringen mit bem, mas bie Historis Welforum o. 16 melbet: ducatum Saxoniae suscepit. Da uun aber sicher ift, bag Lothar bas herzogthum Sachsen nicht aus ben banben gab, so tann es fich nur um eine Anwarticaft handeln, welche in ber Form gegeben werben mochte, bag Beinrich mit bem Bergogthum Sachsen auf ben Kall, bag es vacant murbe, belebnt murbe; es mare bas, mas man fpater Eventual-Belebnung genannt bat. Siebe Jaffe, Lothar G. 230. 231, wo fich eine anbere Auffaffung finbet. Das erfte Auftreten Beinriche in feinem Bergogthum foilbert gut bie Historia Welforum c. 16; fie melbet auch bie Bermablung Beinrichs mit Gertrud auf bem Onngenlee. Bas anbere Quellen von ber Berbinbung ber Ronigstochter mit bem Baiernbergog ju Derfeburg berichten, tann fich nur auf bie öffentliche Berlobung beziehen.

S. 24. 25. — Jaffé beutet (Lothar S. 239) bie Worte Edeharbs 3. 3. 1124 über Konrabs Gelübbe einer Wallfahrt nach Jerusalem gewiß nicht richtig, wenn er meint, es könne bort auch von einem andern Konrad als Friedrichs Bruder die Rebe sein. Daß das Gelübbe ausgeführt wurde, ift allerdings nirgends gesagt, aber es ift an sich wahrscheinlich und wohl nur so erklärlich, daß Konrad 1125 und 1126 in

ben bentschen Angelegenheiten nirgends genannt wird, in benen er boch gleich nachher so bemerklich hervortritt. Ueber die Rürnberger Belagerung sprechen die meisten gleichzeitigen beutschen Annalen und die Kaiserchronit B. 17,032; auch die böhmischen Onellen geben uns hier beachtenswerthe Nachrichten. Wenn die Annales Gradiconses sagen, Lothar und Sobeslaw sein seche Wochen nach Pfingsten vor Nürnberg gerück, so waltet babei ein Irrthum ob; benn die Belagerung wurde schon um die Witte des August ausgehoben, nachdem sie zehn Wochen gewährt hatte. Siehe die Nachrichten des Canonicus Wissegradensis, verglichen mit den Annales s. Disidodi und den Ersurter Annalen. Die ausstührlichste Darstellung dieser Ereignisse sind bei Otto von Freising (Gost. Frid. I. o. 16. 17). Wenn er das Entsatzeer von Friedrich und Konrad sühren läßt, besindet er sich wahrscheinlich im Irrthum; benn die Ersurter Annalen nennen nur Konrad, und zwar mit großem Nachbruck. Ueber den Lohn Herzog Heinrichs sür seine Hilsteistung handelt die Historia Welforum c. 16. Die Anwesenheit Lothars in Bamberg bezeugt die Urfunde in St. R. Rr. 3234.

S. 25-27. - Auf ben Burgburger Bifchofeftreit begieben fich befonbere bie Schriftfilde im Codex Udalrici Rr. 385 (J. 233), bie umfaffenbe Rlagefdrift Gebharbs, Nr. 322 (J. 226), Nr. 324 (J. 227), Nr. 325 (J. 228), Nr. 326-330, (J. 229-231, 234, 235.) 3affé fest jest Dr. 324 in bas Jahr 1127; fie gebort aber wohl in bas Jahr 1126, wohin fie and Befele im Anzeiger bes germanifden Rufenme Jahrg. 1862 Rr. 6 verlegt. Dann muß aber auch Rr. 325 bemfelben Jahre augeschrieben merben. Dr. 329. 330 (J. 234. 235) für unecht zu balten, wie Jaffe thut, febe ich teinen Grund, eben fo wenig wirb Rr. 326 (J. 329) für eine Stillibung ju halten fein, wie Rolbe, Erzbifchof Abalbert S. 132 anbentet. Daß ber Carbinal Gerharb in Strafburg ben Bann über Gebharb aussprach, geht aus Mr. 327 (J. 230) bervor. Es ift babei an teine anbere Berfammlung bort ju benten. als bie im Sommer 1126; balb nachber muß Lothar mit Erzbischof Abalbert nach Burgburg getommen fein, nicht erft im folgenden Jahre, wie Befele meint. Benn Bernheim (Lothar III. und bas Bormfer Concorbat S. 18) annimmt, bag Carbinal Berbarb erft 1129 ju Strafburg ben Bann über Bebbarb ausgesprocen babe, fo ift bas mit mehreren anbern Umftanben nicht zu vereinbaren, vor Allem aber nicht mit ber icon Enbe 1127 erfolgten Ginfetung Embritos, über welche in allen oben angeführten Schriftftuden nicht ein Bort verlautet, bie alfo fammtlich icon einer fruberen Zeit angeboren muffen. Ueber biefe Wirren finden fich auch einige brauchbare Notigen in ben Annales Herbipolenses 3. 3. 1125. Ueber Lothare Befehung Burgburge und bas Borrilden ber Staufer gegen bie Stabt berichtet Otto von Freifing (Gesta Frid. I. o. 17). Dag Ronrad bann nach Murnberg gurudging, gebt ans Bignande Brief an Otto von Bamberg berbor, ben Ebbo in ber Vita Ottonis II. c. 16 mittheilt. Es beift in biefem am Enbe bee Jahres 1127 gefdriebenen Briefe: Tirannus enim ille Conradus toto paene anno in castello Nurinbergensi moratus etc. Auch ber Auschlag gegen Bamberg wirb bier ermabnt.

S. 27. 28. — Daß ber Morb Bilhelms von Burgund im Jahre 1127 erfolgte, kann nach ben Bemerkungen Jaffes (Lothar S. 64) nicht zweifelhaft fein. Die Belehung bes Zähringers mit Burgund seten bie Annales s. Disibodi noch in basselbe Jahr und zwar auf einen Reichstag in Speier, über welchen sich auch bei Calmet, Histoire de Lorraine II. 18 Notizen finden. Benn aber Lothar hier im September 1127 einen Reichstag hielt, so können die Staufer nicht gleich nach ihrem Abzuge von Bilrzburg, wie in ben Gost. Frid. I. c. 18 erzählt wird, Speier be-

fett baben. Es werben bier offenbar Ereigniffe bes Jahres 1128 mit benen bes Jahres 1127 vermifcht. Die Erfurter Annalen feten ausbrudlich bie Ginnahme Speiers burch bie Staufer erft in bas Jahr 1128. Ueber bie Erwerbung Burgunbs burch bie Babringer fpricht Otto von Freifing in ber Gest. Frid. I. c. 9 und II. o. 29. Bergl. G. Buffer, Das Berhaltnig Burgunbs au Raifer und Reich (Baberborn 1873) S. 21. 22. 111. 112. Jaffe bringt S. 64 mit ben burgunbifden Angelegenheiten bie in ber M. G. Logg. II. p. 80 abgebrudte Constitutio de investitura et amissione feudi que ben Libri feudorum in Berbinbung (vergl. St. R. Rr. 3235). Aber biefe Conftitution und bie in ber M. G. l. o. p. 82 abgebrudte Sententia de fidelitate facta flammen aus berfelben Quelle und zeigen gang bie gleiche Factur, wie bie Constitutiones feudales domni Lotharii imperatoris in ber M. G. Logg. II. B. 184, welche Bert felbft mit bem vollften Rechte fur untergefcoben erklart hat und bie Stumpf R. Rr. 3278 nicht hatte aufnehmen follen. Alle biefe Machwerte werben mit einem Raifer Lothar und Bapft Engen in Berbinbung gebracht: bann mare nur an lothar I. und Eugen II. ju benten; Riemanbem tann jeboch einfallen, Diefe Lehnsgefete in ben Umfang bes neunten Jahrhunberts gu feten. Es banbelt fich bier mobl um eine weitausgesvonnene vollig bewufite Ralichung, burd welche man gewiffen lebnerechtlichen Bestimmungen ein bobes Alter beilegen wollte. Bon ben Borgangen an ber Wernit fpricht nur Otto Fris. (Gesta Frid. I. c. 18); über bie Beit berfelben flebe Jaffé, Lothar G. 65.

S. 28. 29. — Die Bahl Ronrabs jum Ronig wird fast in allen Annalen erwähnt. Den Tag geben allein bie Annales Magdeburgenses an. 216 Bablort wirb von ber Raiserdronit B. 17,060 Niuwenburo mit ber Bariante Nurenbero genannt, und biefe Bariante trifft gewiß bas Richtige. In einer mertwürdigen, bisber nicht beachteten Stelle bes Cinnamus p. 89 wirb als Grund bezeichnet, wesbalb Friedrich bie Bahl auf Konrad gelenkt habe, bag er felbst auf einem Auge blind gewesen sei. Es wird bas allerbings in einen falfchen Busammenhang gebracht, wie fich benn überhaupt Bahres und Faliches gemischt finbet. Bir haben übrigens bier bas altefte Beugniß für bie Ginaugigfeit Friedrichs. Bergleiche Stalin, Birt. Gefdicht II. 39. 40. Sut bezeichnet die Kaiferchronik, wie schon die Erhebung Konrads bei ber Beiftlichfeit auf ben entschiedenften Biberfpruch ftieß; bag bie Bischöfe fogleich in Burgburg ju Beihnachten ben Bann gegen Konrab ichlenberten, berichten bie Baberborner und Erfurter Annalen. Die Letteren zeigen auch, bag fich fofort im Anfange bes Jahres 1128 Speier für bie Staufer erhob. Gine frühere Bahl Embrifos (im Jahre 1125), die nach Uffermann auch die Reneren annehmen, hat gar teinen Anhalt in ben Quellen; bie Erfurter Annalen fprechen von ber Ginfetung bes neuen Bijchoft um Beihnachten 1127, nicht von einer Anerkennung bes bereits Gemablten. Aus ben Ann. Herbipolenses z. J. 1125 geht hervor, bag Gebharb erft 1129 allen Wiberftanb aufgab.

S. 29. 30. — Der Ausenthalt Lothars Oftern 1128 zu Merseburg und seine Zusammenkunft mit dem Böhmenherzoge sind nicht nur von deutschen Annalen, sondern auch von böhmischen bezeugt. Das Erdversprechen heinrichs von Groitsch bezog sich nicht auf seine Lehen, wie der Canonicus Wissegradensis meint, da über diese nicht versügt werden konnte, sondern allein auf die Alodien. Bergleiche die Annales Gradicenses z. 3. 1136: predia ad se pertinentia Sobezlao duci Bosmico suisque posteris dedit hereditario iure in sempiternum possidenda.

S. 30. 31. — Rach ben Erfurter Annalen mare Bergog Gottfrieb erft 1129 abgefett worben, aber fcon in ber Urtunbe vom 13. Juni 1128 (St. R. Rr. 3237)

ericeint unter ben Beugen Dux Paganus (ber zweite Rame für Balram), und bie Annales Aquenses fagen 3. 3. 1128: Godefridus dux Lovaniensis deponitur, cui Walleramus decus terrae superponitur. Bergl. auch bie Annales Rodenses. Ueber ben Rampf zwifden Balram und Gottfried finden fich gute Radrichten in ben Annglen bes Anselm, in ber Gesta abb. Trudonensium XII. c. 8 und befonbere in ber Fortsehung von Lamberts Genealogia comitum Flandriae c, 14 (M. G. IX. p. 312. 313). Das Resultat bes Rampfes erhellt ans ben Erfurter Annalen 3. 3. 1129. In einer Urfunde Bifchof Alexanders von Littich, bafelbft im Jahre 1131 ausgestellt, wird Gottfried dux Lotharingiae, marchio et comes genannt, und es beißt in berselben: postea nube seditionis et discordiae inter nos et ipsum non bene habitae in beatae pacis serenitate conversa, ut eundem locum (bas Prämonftratenser Ilofter bei Löwen) in conspectu plurimorum, qui pro reformanda pace convenerant, liberum faceremus (apud nos obtinuit). Hugo, Vie de Norbert p. 359. Die Baberborner Annalen bezeugen, bag Lothar ben Bug gegen bie Staufer um Sobannis 1128 begann; bie Entlaffung ber bobmifden Bilfetruppen erfeben mir aus bem Canonicus Wissegradensis. Bergl. Belmolb I. c. 1.

- S. 31. 32. Richt nur spätere Annalen, wie die Zwisaltener (M. G. X. 55), sondern schon die Raiserchronit B. 17,067 spricht von einer Flucht des Gegentönigs nach Italien. Bu einer solchen war aber gar keine Beranlassung gegeben, und Konrad konnte durchaus nicht seine Lage als eine verzweiselte ansehen, wie Jasse S. 68 annimmt. Auch ift es ein Irriham, wenn Jasse Konrad den Beg über den St. Bernhard nehmen läßt. Man hat disher zu wenig daranf geachtet, daß Konrad Erbanspriche auf das Mathilbische Hausgut hatte und es für ihn vom größten Interesse war, dieselben schned gestend zu machen. Daß der Papft schon zu Oftern den Bann über Konrad aussprach, geht hervor aus der gemeinsamen Quelle der Magdeburger Annalen und des Annalista Saxo. Man vergleiche auch Innocenzs Schreiben an Lothar im Cod. Udalr. Ar. 342 (J. 241). Die Doppelkrönung Konrads zu Monza und Mailand erwähnt Landulfus de S. Paulo c. 53; er war bei der Krönung selbst zugegen.
- S. 32. Ueber bie erfte Belagerung von Speier finden sich bie besten Rachrichten in den Annales s. Disibodi, ben Paderborner und Erfurter Annalen; die erften geben auch die wichtige Rotiz über ben Uebertritt Dietbolds von Bohburg. Es ift unrichtig, wenn Jaffe S. 76 die Nachrichten ber Historia Welforum c. 17 auf die erste Belagerung Speiers bezieht.
- S. 33. Mehrere Annalen bezeugen Lothars Weihnachtsseier 1128 in Borms, wie auch die Urkunde Lothars in St. R. Nr. 3238, beren Zeugen wichtig sind. Die in Strafburg für diese Stadt ausgestellte Urkunde bei St. R. Nr. 3239. Nicht nur nach den Annales s. Disibodi, sondern auch nach einem urkundlichen Zeugniß war Lothar Lichtmeß 1129 in Kloster Etten; man vergleiche die Noten Schessen Zeugniß war Lothar Lichtmeß 1129 in Kloster Etten; man vergleiche die Noten Schessen Geffer-Boichorsts. Deshald ift es ein Irrthum, wenn die Baderborner Annales Patherbrunnenses. Deshald ift es ein Irrthum, wenn die Paderborner Annalen den König Lichtmeß in Köln seiern lassen. Benn die Urkunde Lothars bei St. R. Nr. 3240 echt ist (vergl. Schum, Borstudien S. 8), war er am 10. Februar in Köln; aus dem irrigen Datum in den Annales s. Disibodi lassen sich taum weitere Folgerungen ziehen. Lothars entschiedenes Auftreten und die Wirkungen desselben in jener Zeit gehen aus den Annales s. Disibodi und den Paderborner Annalen hervor; außerdem kommen in Betracht die Zeugen in der Urkunde vom 8. März 1129 (St. R. Nr. 3241).
  - S. 34. 35. Den Ueberfall Bergog Friedriche in 3mifalten ergablt burchaus

glaubwürdig Berthold, ber selbst bamals im Rloster war, in seiner Chronit c. 36. Otto von Freising (Gesta Frid. I. o. 19) schmidt Ales in willkurlicher Beise aus. Die Zeit bestimmen die Annales Zwisaltenses z. 3. 1129. Den Aufenthalt des Königs in Sachsen die Beit nach Pfingsten bezeugen die Annalen und die Urkunden (St. R. Nr. 3241—3246). In den Urkunden, die am 26. Mai und 15. Juni zu Stöcke und Goslar ausgestellt sind, erschienen auch bairische Zeugen. Die Annales s. Disidodi erwähnen die Uebertragung der Nordmark au Udo von Freckleben; v. Heinemann weist in seiner Geschichte Albrechts des Bären S. 329 die Lage von Freckleben nach und macht S. 330 wahrscheinisch, daß es sich nur um eine vorläusige Uebertragung gehandelt habe. Da in der Urkunde Lothars (St. R. Nr. 3245) Udo und Albrecht der Bär zusammen erwähnt werden, nimmt Jasse S. 80 an, daß sie frühere Feindseligkeiten bereits ausgetragen hätten; dagegen meint v. Heinemann S. 80, daß die Feindseligkeiten zwischen Beiden wohl erst später ausbrachen, und das Lettere ist durchaus das Wahrscheinlichere, da die Quellen erst 1129 Albrechts gewaltsames Hervortreten erwähnen.

S. 35. 36. - Spira secundo obsessa ab Idibus Julii usque Kal. Januarias, fagen bie Annales s. Disibodi. Die Paberborner Annalen laffen bie Belagerung fon nach Pfingften beginnen, und bie Erfurter Annalen geben mit offenbarer Uebertreibung bie Dauer ber Belagerung auf neun Monate an. Die genaue Angabe ber erfigenannten Quelle ju bezweifeln ift tein Grund, wie es Jaffe G. 82. 83. Anmert. 45 thut, weil er einen Bug Lothars nach Baiern einzig und allein auf Grund einer Brtunde annimmt, bie am 13. Juli 1129 ju Worth bei Regensburg (St. R. Dr. 3247) ausgestellt fein foll. Aber biefe Urtunbe ift an fich, wie anbere Brieflinger, verbachtig (vergl. Schum a. a. D. S. 25) und auch bie Beitbeftimmung ift nicht ficher. Es giebt nicht bas geringfte anbre Beugnig, bag lothar bamals nach Baiern gegangen fei, und Bieles fiellt überbies einen folden Bug ohne meitere Beweife als unwahriceinlich bar. Ueber bie tapfere Bertheibigung Speiers machen befonbers bie Baberborner Annalen g. 3. 1130 Mittheilungen; intereffant ift bie Rotig ber Raiferdronit, bag Ronrab ben Speierern Ausficht auf Erfat gemacht habe. Dag bie Ereignisse, welche in ber Historia Welforum c. 17 erzählt werben, nicht mit Saffe S. 76 in bas Jahr 1128, sonbern in b. 3. 1129 ju feten finb, geht icon barans hervor, bag Martgraf Liutpold von Steiermart erft am 27. October 1128 ober 1129 ftarb. Siehe Battenbachs Anmertung zu ben Annales Mellicenses (M. G. SS. IX. p. 502). Ueberdies weift bie gange Ergablung auf bie letten Beiten ber Belagerung Speiers bin. Beinrich folug fein Lager auf ultra Rhenum, b. i. mohl jenseits bes Rheines, Speier gegenuber; Jaffe meint am linten Rheinufer. Bei Guoningen ober Gruoningen in ber Historia Wolforum tann man nur an Markgröningen benten; wenigstens mußte mir ber felige Stälin auf meine Anfrage auch teine anbere Ausfunft ju geben. Daß Lothar mabrent ber Speirer Belagerung nach Straftburg gegangen fei (Jaffé S. 82) berubt auf einer Urtunbe, bie Bobmer irrig in biefe Beit gefet bat; man vergl. St. R. Rr. 3247. Ueber bie Unterwerfung Speiers geben bie Baberborner Annalen bie beften Daten; bort ift auch ber richtige Lag ber lebergabe verzeichnet. Das Datum bei Anselm III. Nonas Jan. bezieht fich wohl, wie auch Jaffe S. 82 annimmt, auf ben Einzug Lothars. Bielleicht ift auch bas jebenfaus verberbte Datum in ben Annales s. Disibodi: IV. Idus Januarii am Schlug b. 3. 1129 mit bem folgenben Spira deditione subacta ju verbinden. Ueber ben Aufenthalt Lothars in Bafel flebe Jaffe S. 83 und St. R. Rr. 3248, über bie herftellung bes Strafburger Bifchofs bie Annales s. Disibodi und bie Briefe bes

Bifchofs an ben König und die Königin im Codex Udalrici Nr. 355. 356 (J. 250. 251); diese Briefe sind wohl erst im Sommer 1130 geschrieben. Wenn die Paberborner Annalen ben König das Oftersest 1130 zu Gostar feiern laffen, so waltet babei wahrscheinlich ein Irrthum ob (vergleiche Jaffe S. 83). Aber balb nach Oftern muß Lothar nach Sachsen zuruckgesehrt sein. Die Annalen stimmen darin überein, daß er Pfingsten zu Queblinburg war.

S. 37. - Ronrab von Wettin ericeint querft in einer Urfunde Lothars vom 13. Juni 1129 (St. B. 3245) ale Martgraf; in berfelben Urtunbe wirb auch bereits Bermann bon Wingenburg als Landgraf genannt, und gwar bat er feine Stelle amifchen ben Bfalg- und Markgrafen. Die verfciebenen Anfichten, nach benen Bermanns Lanbgraficaft fich entweber auf Norbiburingen allein ober gar nur auf ben fachfifden Leinegau bezogen baben foll, flebe bei Rolen, Die Wingenburg S. 35 ff. Die Erfurter Annalen laffen baruber gar feinen Zweifel, bag bie ganbgrafichaft Bermanns eine bervorragenbe fürftliche Stellung über gang Thuringen bebeuten follte. Man braucht nur an ben Martgraf Edarb I. ju erinnern, um bargutbun, baf bie Markgraficaft Meigen icon fruber mit einer abnlichen Stellung in Thuringen verbunben mar. Bergl. Bait in ben Forfcungen jur beutichen Gefchichte B. XIV. S. 29 -31 und Berfaffungegeschichte VII. 57, wie Freiherr Schent ju Schweinsberg in ben Forfchungen Bb. XVI. S. 525 ff. Wenn ber Lettere bervorhebt, bag bie Lanbaraficaft ale ein Analogon für bie bergogliche Gewalt zu betrachten fei und ibr besonbere bie Erhaltung bes Lanbfriebens innerhalb bes ibr gugemiefenen Sprengels zugestanben habe, so halte ich bies für Thüringen für richtig, vielleicht auch für bie beiben Canbgrafichaften im Elfaß, bie wenig fpater bervortreten und nach einer anfprechenden Bermuthung Schents ju ber Beit entftanben maren, mo bie bergogliche Bewalt ber Staufer im Elfaß suspenbirt mar. Anbere fceint mir bie Sache im baierichen Nordgau ju liegen, mo feit 1143 ber lantgravius Otto neben feinem Bruber bem burggravius Beinrich ericeint und bie beiben Titel wohl nur bie Theilung ber bisher einheitlichen Graffchaft unter bie Bruber bezeichnet. Bilbelm von Ballenftebt ericeint ale Bfalggraf am Sofe Lothars zuerft in einer Urfunbe vom Sommer 1126 (St. R. Rr. 3233), bann jugleich mit Gottfrieb in ber Urfunbe vom 20. Januar 1129 (St. R. Dr. 3239). Wie ihr Berhaltniß ju einander geordnet murbe, ift gang untlar.

6. 38-40. - Die Febbe Albrechts bes Baren gegen Ubo von Fredleben erbalt Licht aus ben Baberborner und Erfurter Annalen, wie aus ber gemeinsamen Quelle bes Annalista Saxo und ber Ann. Magdeburgenses; auch bie Ann. Rosenfeldenses und s. Disibodi bieten brauchbare Notigen. v. Beinemann giebt S. 80 eine flare Darftellung ber Rebbe; man vergleiche auch G. 331. 332. Ueber bie Borgange in Salle fprechen bie Erfurter und bie Magbeburg-Rienburger Annalen, bie gemeinsame Quelle bes Annalista Saxo und ber Annales Magdeburgenses; biefe Annalen berühren jugleich ben Tob Beinrich Rafpes, über ben auch bas Chronicon Gozecense II. c. 18 Nachrichten bietet. Wenn bie Urfunde vom 5. April 1130 (St. R. Rr. 3249) echt ift, muß Beinrich Rafpes Tob nach biefem Tage fallen. Eilitas Streitigfeiten mit bem Grafen Lubwig ermähnt bas Chronicon Gozecense II. c. 19. Der Sturg bes Wingenburgers wirb berichtet in ben Paberborner Annalen. in ber Quelle bes Annalista Saxo und ber Ann. Magdeb., in ben Erfurter Annalen, ben Annales s. Disibodi und bem Chron. Gozec. II. c. 20; ju vergleichen ift auch bas Chronicon opp. Hildesheimensium. In einer Urfunde Konrabs III. vom Jahre 1139 (St. R. Nr. 3399) wirb Bermann von Wingenburg fpater ale Comes de Plesse bezeichnet; auch als Comes de Aslebure findet er fich genannt. In einer Urfunde Abalberts II. von Mainz erscheint unter den Zeugen marchio Horimannus et frater eins Henricus de Aslebure. Die Einsetung Kourads von Plötzte in der Nordmark berichten die Annales Bosenfoldenses und mittelbar nach denselben die Annales Magdedurgenses und der Ann. Saxo; von dem über Halle verhängten Strafgericht geben allein die Ersurter Annalen Nachricht, in denen Halle noch als villa bezeichnet wird. Die Entsetzung Albrechts des Baren von seiner Markgrafschaft und die Einsetzung Heinrichs von Groitsch in dieselben die Ersurter Annalen und die Ersurter Annalen und die Ersurter Annalen und die Ersurtlage der Ann. Magdedurgens. und des Annalista Saxo.

S. 40. 41. — Der Aufenthalt Lothars im Juni 1130 zu Regensburg wird außer ber leiber undatirten Urfunde St. R. Nr. 3251 bezeugt burch ben Canonicus Wissegradensis. Er melbet unter Anderm vom herzog Sobeslaw: in illa urbo (Ratispona) manens per septimanam destruxit 20 munitiones. Palactys Auslegung dieser Worte ist willturlich; es tann sich nur um Burgen in Regensburg handeln. Ueber die Einnahme des Faltenstein berichtet die Historia Wolforum o. 17. Friedrich von Bogen ging damals nach Italien und schloß sich Konrad an, wenn er es nicht schon früher gethan hatte; denn offenbar ist in der Kaiserchronit B. 17,069—17,072 bieser Friedrich gemeint. Es heißt bort:

dô volgete Kuonrâte hin ze Lancparten Friderich von Valkenstein, der was siner eitgenôze ein.

Weber an Faltenstein im Harz, noch an einen Ort in Schwaben ist zu renten, wie es Maßmann in ben Anmerkungen III. S. 1168 thut. Die Unterwerfung Rürnbergs erwähnen kurz z. J. 1130 bie Paberborner Annalen und die Annales s. Disibodi. Daß die llebergabe im Sommer noch nicht erfolgt war, geht aus dem Briefe des Straßburger Bischoss Bruno an die Königin im Codex Udalr. Rr. 355 (J. 250) hervor, wo es heißt: De Nurenderc quoque discretionem vestram moneo, quatinus aut per vos aut per idoneos legatos, quod laudatum et iuratum est, requiratis et causam nostram in partidus illis dissiniatis. Es scheinen aber damals schon Berhandlungen gepflogen zu sein. Daß die Sache dennoch eine üble Wendung nehmen könnte, befürchtete man noch im October, wie aus dem Briefe des Cardinals Gerhard im Codex Udalr. Rr. 350 (J. 253) hervorgeht: Cum in praesato loco (Wirzedurch) essemus, de castro Nurindero sinistra quedam audivinns: unde miramur et satis dolemus. Der vorhin erwähnte Brief des Straßburger Bischoss an Richinza und der seines gerhältnisse des Essassingen Berhältnisse des Essassingen

S 41—43. — Bon ben glücklichen Zeiten Konrads in ber Lombarbei berichtet Landulsus de s. Paulo c. 54. Daß man in Rom vor einem Angriff Konrads nicht ohne Besorgniß war, zeigt ber Brief ber Römer im Codex Udalrici Rr. 351 (J. 237). Bon einem wirklichen Unternehmen Konrads gegen Rom kann aber meines Erachtens nicht die Rebe sein. Der Ausbruck Landulse: Romas appropinquavit ist sehr unbestimmt, und sonst sindet sich nirgends nur eine Andeutung, daß Konrad sich gegen Rom gewagt habe. Jasso (S. 71) legt in Landulse Worte einen Sinn, ber ihnen kaum beizumessen ist; die fortis manus Honorii papas ist auch nicht gerade auf kriegerische Borkehrungen besselben zu beuten. Daß die in den M. G. Legg. II. 38\*\* Konrad II. beigemessen Lehnsconstitution damass von Konrad III. auf den Roncalischen Feldern ersassen ist, schein mir nicht anzuweiseln, obgleich es Wait,

Berfassungsgeschichte VI. C. 2 neuerbings gethan bat. Bergl. meine Bemerkung in ben Rachtragen jum zweiten Banbe G. 714. Ueber ben Grafen Albert von Berona ober S. Bonifacio flebe bie Urfunden in Fiders Foridungen IV. Rr. 102-104, 116 und bie barauf gegrundeten Untersuchungen II. S. 294 und III. S. 445. 446. Auffcluffe über biefe Berbaltniffe gewähren bie fingirten Briefe ber Biener Sanbidrift Rr. 2507, welche Battenbach in feinem Iter Austrisoum bekannt gemacht, namentlich Rr. 25. 26. 27. 28; ju ber Letteren ergeben fich aus bem Abbrud in ben Koridungen VIII. 892. 393 nach einer anbern Sanbidrift einige Berbefferungen. Bon ber Spnobe ju Bavia berichtet Lanbulf c. 55, und ben Abfall ber Combarben bon Konrab ergiebt ber Brief im Codex Udalrici Rr. 354 (J. 238), ber erft im Jahre 1130 gefdrieben fein wirb. Ueber Deginbers Gefangennahme finben fich Radrichten in ben Annales s. Disibodi, in ben Baberborner Annalen, in ber Kortsetung ber Gesta Treverorum c. 26 und in ber Vita Alberonis c. 15. Rur Ronrabs Anwesenheit in ber Combarbei befiten wir nur bis jum Jahre 1130 Beweise. Das Paulo ante bei Otto von Freifing (Chronic. VII. c. 18) beweist wenig, wenn man bie Unbestimmtheit feiner Zeitbestimmungen erwägt, und bie anbern Grunde, welche Jaffe G. 235 für einen langeren Aufenthalt Ronrabs in Italien auffihrt, find nicht flichbaltig; bas auf bie Reise Elberts bezügliche Argument fpricht fogar gegen ibn.

- S. 44. Speramus, quod vexillum tocius ecclesiae vobiscum triumphavit et, victoria pacis adepta, inimicorum colla substravit, schreibt Bischof Litisceb von Rovara. Cod. Udalrici Nr. 354 (J. 238).
- S. 45. 46. Ueber Lothars Berhalten bei ben Bischofswahlen genigt es auf bie Busammenftellungen Friedbergs (Forschungen VIII. 79—88) und Bernheims (Lothar III. und das Wormser Concordat S. 25 ff.) hinzuweisen. Die Bertreibung Bischof Siegfrieds von Speier melben die Paderborner Annalen z. 3. 1128. Ueber Alexander von Littich sehe man besonders die Gesta abb. Trudonensium.
- S. 46-48. Anker ben Radrichten fiber Rorbert, welche fich in seiner Vita, beim Annalista Saxo und in ben Magbeburger Annalen finben, find auch bie in bem Chronicon Magdeburgense (Meibomii SS. II. 327 ff.), ba fie ficher von einem Beitgenoffen berrühren, von Wichtigkeit; fie find bereits in ber um bas Jahr 1200 entstanbenen Fundatio monasterii Gratiae Dei benutt. Die Emporung ber Magbeburger gegen Rorbert wird in ber Vita c. 19 offenbar irrig in bie Beit nach bem Tobe Conorius II. gefett, ba bies nicht allein mit einer Angabe ber Vita felbft, fonbern auch mit ben dronologifden Beftimmungen ber Ann. Magdeb. unb bee Annalista Saxo in Biterfpruch fieht. Bergl. M. G. SS. XII. p. 678, N. 64. Den Ort, wo bie Beiniger bes Rlofters Rienburg wohnten, nennt bas Chronicon Magdeburgense Avelenburg; man bat babei an Bavelberg gebacht. Winter (Die Bramonftratenfer S. 295. 296) bat gut gezeigt, bag biefe Annahme irrig ift, und will flatt Avelenburg - Altenburg lefen, wobei er an Altenburg bei Nienburg bentt. Primi Ottonis imitator et heres wird Lothar in ben Annales Palidenses 3. 3. 1125 genannt. Bon Rorbert beißt es, mit Benutung einer Stelle in bem Chronicon Magdeburgense, in ber Fundatio mon. Gratiae Dei c. 8: in metropoli sua omnem structuram, quam augustae memoriae imperator Otto imperfectum reliquerat, nescio an spe fidentiori an animo promptiori ad decorem ecclesiae consummare decreverat. Man vergleiche auch bie Vita Norberti c. 19.
- S. 49. 50. Die chronologischen Bestimmungen für Bicelins Nieberlaffung in Lübed und Falbera, bas Tobesjahr bes Benbentonigs heinrich und bes Grafen

Abolf I. von Schauenburg find Gegenstanb vielfacher Discufftonen gewefen. Dan vergleiche besonbers ben Ercurs in Jaffes Lothar S. 232-235, bie Entgegnung 2. Giefebrechts in Schmibts Zeitschrift I. S. 448 und bie antifritischen Bemerkungen gegen Reich in ber Beitschrift fur bie Befdicte ber Bergogthumer Schleswig, Solftein und Lauenburg (Riel 1870) Bb. I. G. 52, bie lette biftorifche Publication meines feligen Obeime. Aus ben Discuffionen erhellt nur Gines mit Sicherheit, bag Belmolbe Bestimmungen, auf welche man fußt, in Wiberfpruch mit einanber fteben. Gin fefter Anhalt icheint mir bagegen barin gegeben, bag bie Versus antiqui de vita Vicelini (neuerbings bon R. Beed mit anberen auf neumunfter bezüglichen Quellenfcriften unter bem Titel Analecta ad historiam Novi monasterii in ber Onellenfammilung ber Befellicaft für Schleswig-Bolftein-Lauenburgifde Befdichte Bb. IV. S. 127 ff. heransgegeben) 1) und bie Annales Stadenses g. 3. 1125 ausbriidlich bie Nieberlaffung Vicelins in ben Sommer 1125 feten. Bergl. Lasbebres, Betehrung Rorb - Albingens (Bremen 1864) G. 141 und b. Bippen, Kritifche Untersuchungen über bie Versus de vita Vicelini (Lübed 1868). Steht biefes Datum feft, und ich febe teinen Grund es ju bezweifeln, fo ift ber Wenbentonig bor 1125 geftorben, und ba Lothar icon im Jahre 1121 einen Rrieg gegen Bwentibolb, ber Beinrichs Sohn und Rachfolger mar, unternommen hat (Ann. Saxo 1121) wird Beinrich auch bamals bereits nicht mehr am Leben gewesen sein: man wird also feinen Tob um 1120 feten muffen. Des Grafen Abolf Enbe fett Bait, Schleswig-holfteinische Gefcichte I. S. 51 auf ben 13. November 1128 und flützt fich babei nach einer brieflichen Mittheilung auf bie Chronit ber Rorbelbifden Saffen (berausgegeben von Lappenberg in ber Quellensammlung ber Schleswig-Solftein-Lauenburgifchen Gefellfchaft Bb. III.), welche ber Angabe bas Presbyter Bremensis, auf welche fich Staffe bezieht, vorzugiehen fei. 3m Uebrigen bin ich natürlich ber Erzählung Belmolbe gefolgt.

S. 50, 51. - Bibalb fdreibt im Jahre 1150 an ben Rangler Arnold; claves regni vos habetis et summam consilii in regno vos regere debetis (Wib. Epp. Rr. 286). Wenn man bies ermagt, fo tann man nicht in 3weifel baruber fein, bag bie Beseitigung bes Ranglers eine überaus michtige und burchgreifenbe Magregel mar. Ramen babei bie außeren Geschäfte auch mehr in bie Banbe von Notaren, wo fle jum Theil auch fpater blieben, fo mußte bie eigentliche Leitung ber Reichsangelegenbeiten boch an bie Erztangier übergeben. Jaffe bat, fo fleißig er bas Material für bie firchlichen Berhaltniffe fammelte, boch auf bie eigenthumliche Stellung Lothars ju ber hohen Geiftlichkeit ju wenig geachtet. So ift ihm auch bie enge Berbinbung, in welcher bie Miffionsbeftrebungen Magbeburgs und Bremens mit ben Blanen Lothars ftanben, gang entgangen. Auch bie Stellung Lothars zu ben Erzbifchofen von Maing und Roln tritt bei ihm nicht in ein helles Licht. E. Bernheim fucht in einer Recenfion biefes Banbes (v. Cybels Biftorifche Beitfdrift Bb. XXXV. 6. 212), inbem er einzelne Stellen beffelben außer bem Bufammenhange an einander reiht, ben Rachweis ju führen, bag auch ich bas Berhalten bes Raifers zu ben beutschen Bijcofen nicht far bargelegt batte. 3ch glaube, bag teine jener Stellen an ihrem Orte migverftanblich ift und ich bas Material über Bothars beutsche Rirchenpolitit vollftanbig gefannt und verwerthet habe, aber freilich habe ich in bemfelben Richts von einer Berbindung Lothars mit Bapft honorius II. gegen Abalbert und feine Anhanger gefunden, wie auch Richts liber bie Bilbung fester Barteien und Gegen-

<sup>1)</sup> Bur Rritif giebt wichtige Bemerfungen G. Schirren in feinen Beitragen jur Rritif allerer holfteinifcher Gefchichtequenen G. 1 ff.

parteien im bentschen Klerus jener Zeit. Man tann über solche Dinge Mancherlei reben, was einen historischen Anschein hat, aber boch taum für historisch gelten tann. Abalberts Alagen über Lothar stehen in einem Schreiben an Otto von Bamberg, welches sich im Codex Udalrici Nr. 365 (J. 252) findet. Ueber Lothars Berhalten gegen Otto von Halberstadt und Friedrich von Köln vergleiche man im Codex Udalrici Nr. 340. 342 (J. 244. 241), über die Absetzung Gottsrieds von Trier die Fortsetzung ber Gesta Treverorum.

S. 52-54. — Ueber die Kämpse Bapst Honorins II. mit den Grafen von Segni und Ceccano handeln die Annales Ceccanenses zu den Jahren 1125-1127. Die Berhältnisse zwischen Honorius II. und Roger von Sicilien werden am klarsten bei Alexander Telesinus de gestis Rogerii I. c. 8-13 (Murat. SS. V. 617 ss.) und bei Falco Boneventanus (ebendaselbst p. 101-108) dargestellt. Eine dringliche Einladung der Römer an Lothar zum Romzuge enthält das Schreiben der Römer im Cod. Udalr. Nr. 351 (J. 237), wo es heißt: Eapropter presentidus litteris prudentiae tuae mandamus, quatinus aliis omissis, omni occasione seposita, proxima ventura hyeme ad presentiam domni papae venias, ad eo dignitatis plenitudinem et honorem imperii prestante Domino recepturus. Das Ende Honorius II. schildert anschausich der Brief der Analtetianer an Didacus von Compostella, adgebruck bei Watterich, Pont. Rom. Vitae II. 187 ss. Eine schon von Watterich ausgesprochene Bermuthung, daß dieser Brief aus der Feder des Cardinals Betrus von Bisa gestossen sein, hat E. Mühlbacher, Die streitige Bapstwahl des Jahres 1130 (Junsbruck 1876) S. 10 ss. 10 ss. viewer begründet.

S. 54-60. - Ueber bie Doppelmabl in Rom und bie erften Beiten bes Schisma find wir unterrichtet burch bas eben angeführte Schreiben ber Anatletianer, bie berfciebenen Schriftfilde im Codex Udalrici Rr. 388 -- 342. 345. 346. 353. 354 (J. 240-248), ein im Liber Landavonsis enthaltenes Schreiben Innocenze II. an bie Englanber, welches ich unter ben Documenten A. 1. abbruden laffe, ein von Dummler in ben Forfchungen VIII. S. 164 publicirtes Schreiben Balters von Ravenna an Konrab von Salgburg, einen Brief bes Bifchofe Manfreb von Mantua an R. Lothar (Neugart, Codex diplom. Allemaniae II. p. 63), einen Brief bes Bifchofe Betrus von Borto (M. G. S. X. p. 484), enblich bie Schreiben Anallets II., bie Chr. Enpus berausgegeben bat. Gehr grunblich bat Rich. Böpffel in ber Beilage au feinem Berte: Die Bapftmablen (Göttingen 1872) bie Doppelmabl bes Jahrs 1130 untersucht; in ben bauptfachlichften Resultaten ftimmt Dublbacher in ber angeführten Schrift mit ibm ilberein. 3ch begnuge mich auf Die fritifchen Ausführungen in beiben Schriften fur meine Darftellung zu verweisen. Ueber bie Welhe Innocenge II. und Angliete II. an bemfelben Tage fiebe Jaffe Reg. pont. Rom. p. 561 und 599. Ein Schreiben Anatlets vom 1. Dai 1130 (J. R. 5931), beffen Abreffe nicht naber bezeichnet ift, foll nach ber Annahme bes Baronius an Lothar gerichtet fein; ich bin biefer Annahme früher gefolgt und ebenfo Muhlbacher a. a. D. G. 121. 28. Bernharbi bat in ber Jenaer Literaturzeitung 1876 S. 194 bagegen begrunbete Bebenten erboben. Sollte bas Schreiben vielleicht an Roger von Sicilien gerichtet fein? Der Brief bes romifchen Abels für Anallet vom 18. Mai 1130 finbet fich bei Baronius 1130 Rr. 26, bas Schreiben bes römischen Rierus ebenbafelbft Rr. 16-20. Das Lettere ift auch bei Watterich II. 185 abgebrudt, wo aber bas Datum bes 24. Februar irrig ift; es ift offenbar ebenfalls bom 18. Das erfte Schreiben Anatlete an Norbert ift registrirt bei J. B. Rr. 5943. Das von Battenbach aufgefundene Schreiben Innocenge II. vom 20. Juni 1130 ift guerft bei Jaffe R.

Rr. 5321 gebrudt worben, baun auch bei Watterich II. 192; ber Brief Balters von Ravenna und bes Carbinals Gerharb an Otto von Bamberg im Cod. Udalr. Nr. 348 (J. 249) tann banach erst im Juli 1130 geschrieben sein.

S. 60. 61. - Ueber bie Aufnahme Innocenze II. in Frantreich bat bie Quellenftellen Watterich II. 195-202 gefammelt; gute Rachrichten giebt bier auch bie Lebensbeidreibung bes Bapftes (Watterich II. p. 175). Ueber bie fo wichtige Spnobe von Ctambes geben bie Quellen nur ungenugenbe Aufichluffe. Bergi. Dublbacher a. a. D. S. 173 ff. Es fehlt fogar eine genaue Beitbestimmung fur biefe Spnobe. Die Gefanbten bes Bapftes jur Burzburger Synobe maren Balter von Rabenna und Jacob von Kaenga nach bem Cod. Udalr. Rr. 350 (J. 253). Die Beit ber Synobe geht aus ber von Lothar auf Fürbitten Ronrabs von Salzburg am 18. Detober 1130 ausgestellten Urfunde (St. R. Rr. 3258) bervor. Ueber bie Berhandlungen giebt ber Annatista Saxo 3. 3. 1130 gute Rotigen. Bon ber Baunung Anallets und Anbrer fpricht er nicht bier, fonbern erft g. 3. 1131; beshalb finb Mascov p. 31 und Jaffe G. 95 ju berichtigen. Die Acten bes Concils von Clermont finden sich bei Mansi Coll. conc. XXI. p. 437, boch gehoren bie p. 457 abgebructen Canones nicht biefer Synobe an. Man febe fiber bie Synobe auch bie Lebensbeforeibung bes Bapftes (Watterioh II. p. 175). Die neue Befanbtichaft bes Bapftes ermannen bie Annales s. Disibodi; fie verweilte noch am 5. Februar 1131 gu Goslar beim Rönige, wie aus einer Urfunbe (St. R. Ar. 3255) hervorgeht. Damals weilte auch ber Bifchof Obert von Cremona am Sofe Lothars; Jaffe S. 97 nennt ibn irrthumlich Carbinalbifchof. Innocens II. fcrieb am 16. Februar bereits an Erzbischof Dibacus: Leodium properamus: ibi enim gloriosus filius noster Lotharius Romanorum rex de pace ecclesiae et salute regni cum archiepiscopis, episcopis et principibus terrae suse nobiscum disposuit pertractare (Watterich II. p. 202).

S. 62. 63. - Die Bulle Anallets II. fur Roger vom 27. September 1130 ift bei Watterich II. 193-195 gebrudt mit einer von Jaffe angegebenen und wohl unameifelbaften Ergangung bes Anfangs. Daf ber Begenpabft gegen Enbe bes Sabre nach Mailand geben wollte, fagt er felbft (J. R. Nr. 5963). Die angefilbrien Borte bes beiligen Bernhard finden fich in feinen Briefen (ep. 127). Das lette Schreiben Angflets an Norbert (Documente A. 2) ift nicht von Lubus veröffentlicht, aus einer Caffinefer Banbidrift bat es Sugo, Vie de Norbert p. 364 mitgetheilt; Anszüge in ben M. G. SS. XII. 701. An ber Datirung bes Schreibens nehme ich teinen Anstand und weiß nicht, weshalb 2B. Bernhardi in ber Jenaer Literaturzeitung a. a. D. IV. Kal. Febr. in IV. Kal. Sept. ober Aug. andern will. Falco Benev. und Alexander Telesinus geben zuverläffige Rachrichten über Rogers Rronung ju Beihnachten; ber romifche Carbinal Comes marzugegen, und furft Robert von Capna fette Roger bie Rrone auf. Spater wollten bie Ronige ber Normannen vergeffen machen, bag fie einem Gegenpapft bie Krone verbankten. Deshalb breht Romoaldus Salern. (M. G. SS. XIX. p. 419) bie Sache fo, ale fei bie Rronung noch bei Lebzeiten Sonorius II. erfolgt und ber interpolirte Text laßt fie fogar Beihnachten 1130 iussione Calixti papas flattfinben! In berfelben Abficht bat man fpater pon einer Rronung am 15. Mai 1129 gesprochen, und biefe burch eine Urtunbe gu bezeugen gesucht, beren Echtheit gewiß mit gutem Grunde bestritten ift. Es ift auffallig, bag Jaffé S. 128 bie frubere Rronung filr ziemlich ficher erflart.

S. 63-66. - Die besten Rachrichten über bie Lütticher Sonobe finden fich bei Anfelm; fie werben erganzt burch bie Annalos s. Disibodi, bie Paberborner und Erfurter Annalen. Anfelm fpricht von ber Anwefenheit von 32 Bifcofen, Annalista Saxo und Annales Palidenses nach einer gemeinsamen Quelle von 36, Die Erfurter Annalen gar von 50 Bifchofen. Die am 29. Marg zu Luttich ausgestellte Urtunbe (St. R. Nr. 3258) ergiebt, wenn man ben Papft einrechnet, gerabe 32 Bifcofe, bod follen noch anbere gegenwärtig gewesen sein. Die Urfunde ift verbächtig 1), aber jebenfalls von einem febr funbigen Schreiber abgefaft. Gine anbre angeblich bamals an Luttich ausgestellte Urtunbe (Rr. 3259) wird burch ben Bergog Simon bom Elfa fi unter ben Beugen ebenfalls verbachtig; fie fett voraus, baf lothar ben Elfafi Friedrich abgesprochen und mit bemselben ben Bergog von Oberlothringen belehnt habe, woffir fich fonft nirgends Beweise finden. Dag Lothar bem Bapfte bie Dienfte bes Maricalte leiftete, berichtet Suger in ber Vita Ludovici p. 318. Die Annales s. Disibodi fagen, ber Bapft habe Lothar plenitudinem imperii verfprochen; bie Worte find bezeichnenb, benn in ber Bulle bei Jaffe Bibl. V. 522 fagt Innocena selbft: imperatoriae dignitatis plenitudinem tibi concedimus, und im Briefe bes beiligen Bernharb an Lothar (ep. 159) beißt es: Romae siquidem imperialis culminis plenitudinem asseoutus etc. Der Anspruch welchen Lothar bamals auf bie Inbeflitur erhob, bezeugen Otto von Freifing (Chron. VII. c. 18), Ernalb in ber Vita s. Bernhardi II. c. 1 und ber beilige Bernhard felbft (ep. 150). Die Lebensbefdreibung bes Bapftes (Watterich II. p. 175) berichtet, bag Cothar ben Bapft secundo anno nach Rom gurudguführen verfprochen habe; es fteht bies in Biberfpruch mit bem Auftrage Etberts an bie Romer, wie ibn ber Canonicus Wissegradensis angiebt, und es ift bort wohl nur ein Rudichlug aus fpateren Ereigniffen gemacht.

S. 66-69. - Die Reife bes Ronigs von Luttich nach Trier erhellt aus ben Urfunden (St. R. Rr. 3261. 3262). Ueber bie Babitampfe in Trier fiebe ben Brief ber Trierer an ben Bapft in Balderici Vit. Alberonis c. 10; über ben früheren Lebensgang Alberos finben fich in berfelben Biographie bie beften Radrichten. Richt unwichtig für bie Berfonlichkeit Alberos find bie Briefe tes Sugo Detellus an ibn (ep. 6. 30) bei Hugo, Monumenta sacrae antiquitatis II. p. 334. 369 unb in Mascovs Commentarien III. p. 344 ff. gebrudt. 3m Uebrigen vergleiche man R. Brumere, Albero von Montreuil (Göttingen 1874). In Trier tam jum Konige nach Oftern Bergog Beinrich von Baiern, ber vor Oftern als Bilger eine mertwürbige Reise nach Frankreich gemacht batte, über welche Laurentius in ben Gost. opp. Vird. (M. G. X. 508) berichtet. Den Aufenthalt Lothars in Reug am 2. Dai nnb in Strafburg am 24. Juni erweisen bie Urfunben bei St. R. Dr. 3263. 3265; bie Unternehmungen bes Ronigs um bie Bfingftzeit gegen Friedrich ermahnen bie Baberborner Annalen. Ueber bie Beit ber Mainger Synobe banbelt Jaffe, Bothar S. 103 R. 82. Die Absetzung bes Bischofs Bruno von Strafburg ift in ben Annales s. Disibodi berichtet; bag fein Rachfolger aus bem Gefdlecht ber Grafen von Urach war, ergiebt bie Stammtafel im Fürstenbergifden Urlunbenbuch Bb. I. S. 401.

S. 69-70. — Die Geschichte Rnub Lawarbs ift nach ben Quellen bargestellt von Dahlmann in ber Geschichte Danemarts S. 218 ff., von L. Giesebrecht in ben Benbischen Geschichten II. 207, von Jaffe in Lothar S. 108 ff.; boch war ihnen allen noch bie Vita Canuti unbekannt, bie Bait 1858 in ben Abhandlungen ber t. Gesellschaft ber Wissenschaften zu Göttingen. Bb. VIII. zuerst publicirte. Sie ift zum ersten Male für die Darstellung verwerthet worden von H. Reich in seiner

<sup>1)</sup> Fur bie Echtheit ertlart fich Soum, Borftubien G. 27.

Seschichte Anub Lawards (Jahrbücher sur die Landestunde ber Herzogthumer Schleswig, holstein und Lauendurg. Bb. X. S. 202 ff.). Ueber ben Zug Lothars gegen Dänemart sind die ältesten Quellen die Summa Honorii (M. G. X. p. 131) bie Paderborner, Exsurter Annalen und die gemeinsame Grundlage des Annalista Saxo und der Annales Magdedurgenses; Beiteres berichten dann helmold I. c. 50 und Saxo Grammaticus p. 378. 379. Die Worte der Ersurter Annalen lassen teinen Zweisel, daß unter dem König, von dem die Dänen verlangt haben sollen, daß er sein Reich von Lothar zu Leben nehme, Niels und nicht Magnus, wie Jasse S. 110 annimmt, zu verstehen ist. Jasses Auslegung stützt sich auf die erweiterte und verderbte Fassung der Quellenstelle in der Annales Pegavienses und ist auch sonst nicht sichhaltig. Magnus bekannte sich als Basalen Lothars; an ein bestimmtes Leben ist dasei nicht nothwendig zu benken. Ueber die Erbebung Riklots und Pribissaws spricht helmold I. c. 52, über ihre Unterwersung die Paderborner Annalen.

S. 71. — Die Acten bes Reimser Concils sinden sich im Auszuge im Cod. Udalr. Rr. 1 (J. 258), freilich scheint ber Wortlaut hier und da etwas geandert. Die Canones, welche bei Mansi Coll. conc. XXI. p. 457 diesem Concil zugeschrieben werden, gehören dem Concil von Clermont an. Die Zahl der anwesenden Bischöfe giebt Auselm auf breihundert an. Die Anwesenheit Rorberts und seine Botschaft erwähnt das Chronicon Mauriniaconse (Watterich II. 207); man sehe auch die Vita Norderti c. 19.

S. 72-74. - Die beften Rachrichten fiber bie Ginfetung Brunos von Roln finben fich in ber Annales Colonienses R. II. 3. 3. 1132. Die irrige Bezeichnung bes Johannes Cremenfis als episcopus bat Jaffe verführt ben befannten Carbinal Johann von Crema ju einem Bifchof ju machen (G. 111). Anfelm befculbigt . Lothar, bag fein Berfahren in Roln burch Beftechung bebingt gewefen fei; es fteht babin, ob mit Recht. Der Ronig feierte Maria Reinigung ju Bamberg (Ann. Magdeb, und Annalista Saxo). Der Canonicus Wissegradensis berichtet über bie Bufammentunft bafelbft mit bem Bohmenbergoge und mehrere hoftage, welche Lothar in ber nachsten Zeit in Sachsen bielt. Das castrum Plysn ober Plizn, wo ber eine hoftag mar, ift unfraglich Altenburg, welches nach Arnold von Lubed (M. G. XXI. p. 246) auch ben Namen Plisne führte; ich verbante biese Rachweisung Scheffer-Boichorft. Die Rachricht bes Canonicus Wissegradensis über ben Ginfturg ber Bfalgen ift nicht zu beanftanben; benn auch bie Baberborner Annalen fagen: Vehementissima vis ventorum innumera edificia subruit. Daß ber Rönig schon in ber Baftengeit nach Roln gurudfehrte, bezeugt Anfelm, ben Aufenthalt beffelben gu Oftern in Nachen mehrere Annalen und die Urfunde bei St. R. 3267. Wie wenig befestigt Lothars Autorität in ben nieberrheinischen Begenben mar, zeigt befonbers Anselm. Ueber bie Beibe und Inveftitur bes neuen Erzbifchofe von Trier mirb eingebenb von Balberich in ber Vita Alberonis c. 12. 13 gehandelt. Es heißt bort: Et omnino, ut credebatur, rex se ei opposuisset, nisi quod ipsum talem virum esse sciebat, qui facile totum mundum sui imperii contra ipsum commoveret. Auch Alberos Auftreten gegen Bergog Simon wird bort ermabnt, worliber weitere Radrichten fich bei Mansi Coll. conc. XXI. p. 481, 482 finden. Auf bie Rade richten, welche Jaffe, Lothar S. 114 aus Benoit (Origine de la maison de Lorraine) fcopft, ift tein Gewicht ju legen. Außer Anberem, mas Jaffe felbft bemertt, verbachtigen bie Glaubenswürdigleit biefer Nachrichten, bag ber Graf von Fauquemont nicht Gottfrieb, fonbern Goswin (Lothars Urfunde St. R. Rr. 3267) hieß und

baß fich Bergog Beinrich bon Baiern bamals gewiß nicht in bie lothringifchen Ungelegenheiten gemifcht haben tann. Die Streitigfeiten zwischen Bergog Beinrich unb ben Staufern ju jener Beit werben in ber Historia Welforum o. 18 berichtet. Jaffe fest S. 80. 81 allerbings ben Bug Friedrichs gegen Ravensburg und Beinriche Einfall in Schwaben icon in bas Jahr 1129, und gleich ihm auch Stälin, Birt. Gefc. II. 59; aber Beibe geben bavon aus, bag bie in ber Hist. Welf. o. 17 mitgetheilten Ereigniffe fich auf bie erfte Belagerung Speiers beziehen. Ift bagegen bort bie zweite Belagerung gemeint, wie mir unzweifelhaft icheint, fo muffen bie in o. 18 berichteten Thatfachen in bie Jahre 1131 und 1132 fallen. Denn um bie Reit bes zweiten Bugs Beinrichs murbe nach bem Tobe bes Bifchofs Runo von Regensburg (19. Mai 1132) ber neue Bifchof bort gewählt: biefer Ginfall Beinrichs in Schwaben muß also in bas Jahr 1132 geboren, Kriebrichs Bug in bas Jahr 1131. Damit ftimmen bie Zeitbestimmungen ber Hist. Welf - non multo post unb sequenti aestate - fiberein. Den Bug gegen Raveneburg ermabnt auch Bertholb von Amifalten in feiner Chronit o. 37, wie ber baburd veranlaften Berfibrung von Ennabeuern, einer Rachethat Friedriche, weil ihn die Bauern bort beim Buge gegen Ravensburg aus bem Nachtquartier verjagt batten. Die von Bertholb o. 38 ergablten Greigniffe geboren nach ben Rlofterannalen in bas Jahr 1138, bie Berfibrung von Ennabenern war nicht volle feche Jahr vorber gescheben, also 1132 ober 1183. Die Bestimmung: eodem tempore bei Bertholb o. 37 bezieht fich nicht, wie Stälin meint, auf Friedrichs Ueberfall in Zwifalten, fonbern auf Belfe Ginfegung als Boigt. Die ju Altborf am 6. Januar 1130 ausgestellte Urfunbe, auf welche fich Jaffe G. 82 R. 39 bezieht, beweift an fich menig und ift nach Stalin (II. 272) mabrideinlich ein fpateres Machwert. Ueber bie Babl und Beibe Beinrichs bon Regensburg berichtet bie Historia Welforum c. 19.

S. 75-78. - Lothars Beer auf bem erften Buge nach Stalien geben bie Erfurter Annalen auf 1500 Ritter an; ber Canonicus Wissegradensis berichtet von bem Bujuge ber 300 Böhmen. Die Fürften, welche Lothar begleiteten, werben in seinem Briefe in ben Mon. Germ. Legg. II. 81 aufgegablt, boch finben fich in biesem Briefe manche Corruptionen. Bezeichnenb für bie Bereiwilligfeit ber geiftlichen herren gur Romfahrt ift, bag Lothar i. 3. 1135 an ben Babft forieb: Legatos et litteras tuas mitti desideramus, per quas archiepiscopos et abbates qualicumque comminatione ad tuum et nostrum servicium commonefacias. Jaffé, Bibl. V. p. 525. Man fieht, bag Lothar folimme Erfahrungen gemacht hatte. Intereffant find in biefer Beziehung bie Rotigen ber Annales Rodenses. Der Aufenthalt Lothars ju Birgburg am 15. August 1132 ergiebt fich aus ben Annales Magd. (Ann. Saxo). Ueber bie traurigen Borgange in Augeburg befiten wir einen andführlichen Bericht Bifchof hermanns an Otto von Bamberg (Cod. Udalr. 359. J. 260); tury ermähnen biese Borgange auch bie Summa Honorii, ber Canonicus Wissegradensis, bie Baberborner und Erfurter Annalen; bie Letteren billigen entichieben bas Berfahren bes Ronigs. Bifchof hermann fagt: Desolata est civitas nostra, civitas sancta et antiqua, civitas hactenus dicta Augusta, sed nunc dicenda potius Angusta vel Angustia. Die Zeitbestimmungen bes Berichts fasse ich anders als Jaffe. Der Rampf entbrannte am 28. August um Mittag; an bemfelben Tage mar lothar erft eingezogen. Am 30. August begann bie Berftorung ber Mauern, welche brei Tage bauerte; am vierten Tage banach, am fechsten nach ber Anfunft (2. September) jog ber Ronig ab. Saffé ibentificirt bie destructio und ben Rampf und fest beshalb bie Antunft bes Rbnigs auf ben 26. Sept., ben Abgug auf ben 31. August. Giefebrecht, Raiferzeit. IV. 4. Auft.

Man vergleiche auch Gebele, Leben und Wirten bes Bischofs hermann von Angeburg (Angsburg 1870) S. 100. — Ueber ben Brand in Regensburg sehe man die Notizen des Canonicus Wissegradensis; er giebt das richtige Jahr, wie Anselm und die Annales Mellicenses zeigen; das Datum des Brandes erhellt aus den Annales Ratisdonenses, wo aber irrig das Jahr 1130 angegeben ist. Die Brände in Passau, Eichstädt und Brigen erwähnt das Auctarium Garstense; was es zugleich von einem Brande in Köln sagt, scheint mir zweiselhaft, da andere Quellen nichts davon berichten. Den Utrechter Brand melben Anselm und mehrere Annalisten.

- S. 78-79. Daß Innocens II. Oftern 1132 ju Afti feierte, geht aus ber Vita Innocentii II. (Watterich II. 176) und ben fingirten Briefen hervor, bie Battenbach im Iter Austriacum veröffentlicht bat (Nr. 8); aus benfelben (Nr. 24) erhellt auch bie Zeit ber Synobe ju Biacenza, über welche wir fonft nur in ber ermahnten Vita Runbe befiten. Für Rogers Berhaltniffe wichtig ift ber Brief bet Bifcofe Beinrich von S. Agatha (Cod. Udalr. Nr. 360. J. 259) an bie papfticen Rectoren Bischof Konrab von ber Sabina und Carbinal Gerhard, wie an bie 16mijden Confuln Leo Frangipane und Betrus Latro; benn flatt Petro Laterano ift Petro Latroni ju lefen. Der Brief enthält ftarte Uebertreibungen. Go ift Richts barauf ju geben, bag Privilegien Anatlets gefunden fein follen, in benen Rom felbft Roger überliefert und er gum advocatus Romanae ecclesiae et patricius Romanorum erhoben fei ; bas uns befannte Brivilegium Anaflets weiß biervon nichts. Die in bem Schreiben berichtete Rieberlage Rogers ftebt aber feft; wir finben über biefelbe auch bei Ralco von Benevent, in ben Ann, Cassinonses und bei Romoalb von Salerno Nachrichten. Sehr interessant find bie fingirten Briefe Cremonas und Bavias, welche Battenbach unter Rr. 15 u. 16 im Iter Austriacum hat abbruden laffen; fie icilbern bie Buftanbe ber lombarbifcen Stabte bor Lothars Romfahrt lebenbig und im Befentlichen gewiß richtig. In Nr. 15 beißt es: Semper in mente habetote superbiam Teuthonicorum, crudelitatem tyrannorum ac seviciam barbarorum; nunquam excidat de quatuor tauris poetica fabula, quos concordes leo non ausus tangere fugit, divisos vero studuit, ut cupiverat, interficere.
- S. 79. Bon bem Ginbrud, ben Lothars erftes Auftreten in Italien machte, fagt Otto von Freifing (Chronicon VII. c. 18): in multis locis tam amore Conradi quam respectu paucitatis suae ab incolis terrae subsannatus et despoctus. Der Aufenthalt Lothars ju Garbefang geht aus ben Urfunben St. R. Dr. 3269. 3270 hervor. Ueber bie Belagerung von Erema fiebe bie Annales Oremonenses. Unbeachtet geblieben ift bisber bie intereffante Stelle im Chronicon Urspergense p. 351, welche offenbar bem Johann von Cremona eutnommen ift: Post haec imperator (Fridericus I.) cum exorcitu suo versus Cremam iter arripuit, et primum legalibus innitens statutis pactionem supradictam a Cremensibus fecit exposci. At illi confidentes in sui castri firmitate, eo quod olim Lotharius imperator, viribus suis diffidens, non ausus fuerat idem castrum obsidere, de auxilio quoque Mediolanensium et Brixiensium presumentes, preceptis imperatoris superbe contradixerunt. Mulieres quoque castri, chorce ducentes per plateas, cantionem decantarunt, in quo continebatur, quod, sicut olim Lotharius, sic et imperator recedere cogeretur inglorius. In ber Notae s. Georgii Mediolanenses wirb 3. 3. 1122 angegeben: VI. Id. Novembris obsedit rex Lotarius Cremam; es muß bamit bie Aufhebung ber Belagerung bezeichnet fein.

S. 79-82. - Das Itinerar Innocenge II. ergiebt fic ans Saffes Regeften.

Die Zusammentunft bes Babftes mit Lotbar erwähnt bie Vita Innocentii II. (Watterich II. 176). Daß Reggio und Bologna auf bem erften Buge Lothar nicht aufgenommen hatten, erwähnt Otto von Freifing nachträglich im Chronicon VII. c. 19. Am 9. December war Lothar zu Sanesium, beffen Lage nicht zu bestimmen ift, am 16. December apud Cellulam in Bononiensi episcopatu (St. R. Nr. 3272, 3273). Das Beihnachtsfeft feierte Lothar ju Mebicina, bfilich von Bologna, nach ben Baberborner Annalen. Bergl. hierüber auch bie Ann. Magdeburgenses, wo ber Tob Rourabs von Plogte ermahnt wirb; auffällig ift bie Bermechfelung Ronrabs mit bem fcon 1128 verftorbenen Beinrich von Stabe in ben Erfurter Annalen. Ueber bes Babftes Reise nach Bisa und seine bortigen Anordnungen banbelt bie Vita Innocentii II. p. 176; fie giebt auch Rachrichten über bie Busammentunft mit Lothar au Calcinaja und bie weitere Reife. Der b. Bernhard felbft erwähnt in op, 129 feiner Betheiligung an ben Friebensverhandlungen gwifchen Genna und Bifa. Daß Lothar Oftern 1183 apud St. Flavianum feierte, fagt bie gemeinsame Quelle bes Ann. Saxo und ber Annales Magdeburgenses, bie in ben Letteren am reinften erbalten ift und bier gute Nachrichten bietet. An Fiano (Flavianum) ift bei St. Flavianus nicht zu benten, obwohl es Jaffe S. 127 für gulaffig balt; es wurde baburch jebe anbere Beftimmung fiber ben weiteren Bug Lotbars unertfarlich werben. Daft Cotbar um Oftern bei Balentano und in ber Rabe von Biterbo mar, zeigt bie Vita Norberti c. 21; St. Flavianus mar aber ein Ort bei Biterbo, wie aus einer Bulle Gugens III. (J. R. Nr. 6283) bervorgebt. Das Beer Lothars beim Anmarice gegen Rom icast Falco Benebentanus auf 2000 Ritter. Der Marich von Biterbo bis Rom wirb in ber Vita Innocentii genau bezeichuet. Der b. Bernhard foreibt (ep. 138) an Ronig Beinrich von England: In ingressu urbis sumus, salus est in ianuis, insticia nobiscum est. Sed Romanis militibus cibus iste non sapit. Itaque iusticia placamus Deum, militia terremus hostes. Solis necessariis necessaria non habemus. Den Tag ber Ginnahme ber alten Stabt (30. April) geben bie Paberborner Annalen; in ben Annales Magdeburgenses ift, wie ichon Jaffé vorichlägt, in Kal, Maii ju emenbiren in II. Kal. Maii. Lothar bezog ben Abentin, wie er felbst fagt (M. G. Legg. II. 81); bie Annales Magdeburgenses ermähnen feine Bfingfifeier ju G. Sabina. Falco melbet: er babe noch querft ein Lager bei St. Baul bezogen, und Anatlet beftätigt felbft, bag St. Baul in Lothars Banben war (Watterich II. p. 213); hier ist wahrscheinlich auch ber mons Latronum zu fucben, von bem bie Vita Norberti fpricht. Man wirb fic ben Bergang nicht anbers erflaren tonnen, ale bag Lothar querft bei G. Agnese lagerte, bann ein Lager bei G. Baolo bezog, von bier aus in Rom einrudte und bann felbft ben Aventin bezog, mabrend bas heer jum Theil vor ber Stabt blieb.

S. 82. 83. — Ueber bie Berhanblungen zwischen Kothar und Anaklet berichtet Lothar selbst in seinem Schreiben an die Fürsten (M. G. Legg. II. 81). An der Echtheit des Actenstücks ist wohl nicht zu zweiseln, aber es ist uns nur in einem mehrsach corrumpirten Texte erhalten. So muß offenbar statt Fragipanis et Petri Leonis gelesen werden Fragipanis et Petri Latronis (wie bereits Jasse corrigirt hat). Auch in den Namen der am Schluß genannten Fürsten sind manche Berwirrungen. Schwierigkeiten machen unter Anderen die daselbst genannten Markgrasen Albero und Heinrich; bei dem einen hat man an Albrecht den Bären gedacht, der aber damals sicher noch nicht mit der Nordmark belehnt war, bei dem andern an Heinrich von Groitsch, der sonst nirgends als Theisenber des Zuges genannt wird. Norbert wird irrig Ranzler statt Erzkanzler genannt. Der Abt heinrich von Fulda,

Digitized by Google

bereits am 28. März 1133 (Schum, Borstubien S. 18) verstorben, erscheint noch unter ben Lebenben. Der Gotho de Marchuingo ist Goyzo de Martinengo, ber von Landulf de S. Paulo c. 63 erwähnt wird. Ueber Manches, was in bem bamaligen Bersahren Lothars bem bisherigen Rechtsbrauch in Italien nicht entsprach, sehe man Ficker, Forschungen I. 168, 182, 185. III. 347. Die Berhandlungen zwischen Lothar und Anasiet werden außerdem berührt in der Vita Norderti c. 21, boch wird hier Manches schon nach Balentano verlegt, was erst auf dem Aventin stattsand. Sehr eigenthümliche Nachrichten über diese Berhandlungen sinden sich bei Ordericus Vitalis (M. G. XX. p. 80). Ueber die Unterstützung, die Innocenz II. bei Robert von Capua sand, spricht Fasco p. 115; vergl. auch Alexander Telesinus II. o. 36. Die Unterstützung der Bisaner und Genuesen erwähnen anßer der Vita Innocentii II. auch die Annalen des Casaro z. 3. 1133. Mit Recht bemerkt Gregorodius (IV. S. 408), daß in der Vita sür totam Marmoratam zu lesen ist totam Maritimam. Ueber die Streitigkeiten in Kom selbst spricht Anselm; Räheres ersährt man freilich nicht.

- S. 83. 84. Lothars Krönung berichten bie Ersurter, Paberborner und die Magbeburger Annalen; weber über die Zeit noch siber den Ort kann ein Zweisel sein. Wenn die Ann. Reichersbergenses (M. G. XVII. p. 454) sagen, Lothar und Richinza seinen wom Papst in ecclesia s. Bonisacii gekröut, so muß dabei eine Berwechselung zu Grunde liegen. Kirche und Kloster S. Bonisaz sind auf dem Aventin; vielleicht nahm der Papst dort an einem Festage die übliche Ceremonie der Kronaussetzung vor. Der Eid, den Lothar vor der Krönung leistete, ist aus dem Liber censuum des Cencius abgedruckt in den M. G. Legg. II. 82 und bei Theiner, Cod. diplom. dom. tomp. s. sedis p. 12. 13. Ueber das Bilb im Lateran und seine Umschrift sehe man die Gesta Friderici I. L. III. c. 10. Daß diese Berse eine Beziehung haben sollen auf das Berhältniß, welches Lothar zum Papst wegen der Erbschaft Mathilbens einging, ist eine oft ausgesprochene, aber ganz grundlose Anslicht.
- S. 84. 85. Bas bie Vita Norborti c. 21 über neue Berhanblungen wegen bes Inveftiturrechts in Rom ergablt, mag in Gingelnbeiten nicht richtig und namentlich bie Person Norberts babei ju febr in ben Borbergrund geftellt fein. Aber ben Bericht gang zu verwerfen, wozu fich Friedberg in ben Forschungen VIII. S. 83 -86 geneigt zeigt, wirb man, nachbem bie Bulle bom 8. Juni 1133 wegen ber Inbeftitur befannt geworben ift (Jaffe, Bibl. V. 522), Bebenten tragen muffen. So urtheilt auch Bernheim, Lothar III. und bas Bormfer Concorbat S. 41 ff., ergeht fich bann aber weiter in Bermuthungen, bie wenig Anhalt haben. Rofenmund (bie alteften Biographien bes h. Norbert S. 282 ff.) hat weitläuftig bie Glaubwurbigfeit biefes Rapitele ber Vita Norborti erbrtert, noch weitläuftiger Mühlenbacher a. a. D. S. 189 ff. Schon Ufinger hat in ben Bottinger gelehrten Anzeigen 1870 G. 144 barauf auf. mertfam gemacht, bag einzelne Stellen ber ermahnten Bulle wortlich bem Bormfer Bertrage entsprechen. Zweierlei geht meines Erachtens aus ber Urfunbe beutlich bervor, bag einmal bie bisher feit bem Wormfer Bertrage von ben Raifern gelibten Rechte als tanonifd beftätigt murben und bann im Befonberen ben beutichen Bifdbfen unb Aebten bie Weihe vor ber Juveftitur unterfagt murbe.
- S. 85. 86. Die Bulle Innocenze II. wegen bes Mathilbischen Sausguts ist vielsach gebruck, aber nicht nach bem Original, bas längst verloren scheint, sondern nach bem Liber censuum bes Cencius; ber letzte Abbruck nach demselben steht bei Theiner, Cod. dipl. p. 12. Die Urkunde, wie sie vorliegt, bietet die größten Anstiden. Erstens stimmt bas Lemma: Lothario imperatori augusto et Riget impe-

ratrioi mit bem Bortlaut ber Urfunbe felbft nicht fiberein, wo von ber Raiferin gar nicht bie Rebe ift, fonbern nur von Lothar, und ausbrudlich ber Rudfall "post obitum tuum" ausgesprochen wirb. Wenn einige Male ftatt bes Singulars ber Anrebe ber Blural angewendet wirb, fo ift baraus Richts an ichliefen: baffelbe Schwanten bes Ausbrude finbet fich in bem Briefe Baschalis II. an Beinrich V. im Cod. Udalr. Rr. 271 (J. 158). Zweitens aber fieht ber Bauptforper ber Urfunbe mit bem auf Beinrich von Baiern und bie Bertrub bezuglichen Schluffaten im foroffften Biberfprud. Dag Lothar und Beinrich gleichzeitg baffelbe und augleich unter verschiebenen Bebingungen verlieben fei, ift unbentbar. Dan nimmt gemeinhin an, bag Beinrich nach Lothars Tobe in ben Befit treten follten; aber bem wiberspricht bestimmt bie Urfunde selbft, wo es beißt: post tuum obitum proprietas ad ius et dominium sanctae Romanae ecclesiae revertatur uub wo ber Ausbrud concedimus in gang gleicher Beife bei Lothar und Beinrich gebraucht wirb. Es liegt gar tein Grund vor, bie Echtheit ber Urfunde ju bezweifeln, mehr als einer au ber Annahme, bag fie in corrumpirter Geftalt une überliefert ift, bag ihr erftens bie Ueberfdrift nicht angebort und zweitens ber Inbalt aus zwei Actenftuden gusammengeset ift. Bermuthlich mar im Registrum Innocent II., benn nur baber tonnte Gencius bie Urfunde nehmen, am Ranbe ju bem Actenftude bes 3. 1133 bingugefügt, mas ju Gunften Bergog Beinrichs i. 3. 1137 verfügt murbe. Die Bulle v. 1137 mochte mutatis mutandis nur bie fruhere von 1138 wieberholen und bann ben auf Beinrich und Bertrub beallglichen Bufat beiffigen; ber Schreiber begnfigte fich beshalb nur biefen Bufat am Ranbe ju copiren. Dir fceint nicht zweifelhaft, baß erft auf Lothars zweitem Buge nach Stalien, als er von Beinrich begleitet murbe, er an biefen bie Mathilbifden Guter abtrat; erft bamale tann auch bie Martgraficaft Tuscien Beinrich übertragen fein. Sehr gut bat Fider in feiner Schrift: Bom Seerschilbe (Innsbrud 1862) S. 33-36 aus ber Urfunbe felbft entwidelt, bag Lothar wegen bes Mathilbifden Sausguts nicht Bafall bes Bapftes murbe, wenn er gleich bie Inveftitur mit bem Ring erhielt.

6. 87. 88. - Die Bullen Innocenze II. für bie Erzbifchofe von Magbeburg und Bremen (J. R. Rr. 5453. 5458) find von großer Bichtigfeit; benn man erfieht aus ibnen bentlich, wie umfaffenbe Diffionsplane bamale biefe Bifcofe und Raifer Lotbar begten. Es find Zweifel an ber Echtbeit ber Bulle für Rorbert erhoben worben (Ropell, Gefdichte Bolene I. 285), aber fie icheinen mir nicht genulgend begrunbet. Wie nabe Norbert bem Papfte ftanb, geht aus ber Bulle berbor. Sein vertrautes Berbaltniß jum Raifer bezeichnet bie Vita Norborti o. 21 in ben Borten: Diligebat autem et ipse (Lotharius) virum Dei Norbertum, eo quod consiliis eius plerumque regeretur et per eum refectione verbi Dei cottidie pasceretur. Der befte Beweis bon Lothars Butrauen ju Rorbert ift bie gang ungewöhnliche Uebertragung bes Ergfangleramts für Stalien an ibn, mobei ju bemerten, bag Rorbert felbft ohne Rangler bie Urfunden recognoscirt (St. R. 3281, 3282). Die Beeintrad. tigung Rolns ift allgemein empfunden worben. Die Ann, Magdeb. (Ann. Saxo) sagen 3. 3. 1132: Quia archiepiscopus Coloniensis defuit, qui iure debet esse cancellarius in illis partibus, Norbertus archiepiscopus Magadaburgensis huic officio deputatus est. Selbft bie Ertheilung bes Ballium an ben Rolner muß man in Rom von Lothare Entidliefjung abbangig gemacht haben. Denn nach einiger Beit foreibt Erzbifchof Abalbert (Cod. Udalr. Rr. 366 J. 264): Ipsa iam archiepiscoporum pallia de curia sunt expetenda. Quod manifestum est in domno Coloniensi, qui ideo adhuc pallio caret, quod illud contra canonicae religionis

institutionem in ouria recipere noluit. Die Bevorzugung Rorberts gegen ben Abt von Fulba burch ben Chrenfitz neben bem Raifer soll zwischen ben Magbeburger und Fulbaer Dienstleuten am Krönungstage selbst zu erbitterten Streitigkeiten geführt haben; vergleiche Jaffe, Lothar S. 132. 133. Ueber bie bem Bischose von Paberborn in Rom ertheilten Ehren berichten bie Paberborner Annalen.

- S. 88. 89. Die Zeit bes Abzugs Lothars von Rom läßt sich nur im Algemeinen bestimmen, wie es Jasse S. 135 gethan hat. Im Uebrigen find die Urtunden St. R. Nr. 3282. 3283 einzusehen. Nach ber Vita Norderti muß man annehmen, daß wenigstens Norbert ben Rückweg siber Pisa genommen hat. Die Straße, welche Lothar, um Berona zu umgehen, nach dem Etschhalt einschlug, tann nicht zweiselhaft sein, da die Ersurter Annalen Lodron nennen; siber die Borgange bei dieser Burg find außerdem die Paderborner Annalen zu vergleichen.
- S. 89-91. Den Aufenthalt bes Raifers in Freifing am 28. August bezeugt eine Urfunde (St. R. Nr. 3284; bie Bersammlung in Burgburg am 8. September und bie Gefchafte berfelben ermahnen bie Annales Magdeburgonses (Ann. Saxo). Ueber bas Berfahren bes Raifers in Bezug auf bas Bisthum Bafel fagt Erzbifchof Abalbert (Cod. Udalr. 366. J. 264): Quid enim restat ad cumulum doloris nostri, cum videamus canonicas episcoporum electiones ad nutum principis cassari et pro beneplacito suo ipse substituat, quos libuerit? Hoc in Basiliensi ecclesia factum est. Der Hoftag am 23. October 1133 zu Mainz steht burch bie Urfunde bei St. R. Rr. 3286 feft, ans berfelben ergiebt fich auch bie Anwesenheit bes Carbinals Gerhard. Ueber ben Umschwung ber Dinge in Rom fiebe Falco und ben Brief Anallets bei Watterich II. 218. Die Echtheit ber Bulle bei J. B. Rr. 5463 ift wohl zweifelhaft. Daß burch Lothars Zug bas Schisma nicht beendigt wurde, hebt besonders Anselm berror: dissimulato negotio inefficax rediit. Den Biberftanb Mailanbs und Beronas betonen die Erfurter Annalen, aber es ift übertrieben, wenn fie fagen, bag Lothar fich fonft gang Italien unter morfen habe.
- S. 91—93. Die Streitigkeiten awischen herzog heinrich von Baiern und ben Grafen von Wolfrathshansen erzählt die Historia Wolforum c. 19. 22. hier wird es Otto von Wittelsbach, ber vir sapientia preditus genannt wird, zum Auhm angerechnet, bas bonum paois besörbert zu haben, und an den Bersasser bieses Buchs habe ich zunächst gebacht, wenn ich schrieb, daß man Otto seine Friedensbestrebungen nicht vergessen habe. Bergl. v. Defele, Grasen von Andechs (Innsbruck (1877) S. 91. Der Werth des Erreichten schein mir auch durchaus nicht zweiselhaft; benn ber Fortgang der Fehbe hätte nur Blutvergießen herbeigeführt, nicht aber, wie Defele anzenehmen schnen, denn, der Sturz der welssischen herrschaft in Baiern.
- S. 93. 94. Am 29. November 1130 wird Pfalzgraf Gottfried von Calw zuletzt urkundlich erwähnt; vergl. Stälin, Wirt. Gesch. II. 381. Ueber den Todestag ebendaselbst S. 371. Unzweiselhaft ist, daß Otto von Rined die Psalzgrafschaft am Rhein nach Gottfrieds Tod erhielt.). Nicht allein die Kölner Annalen nennen ihn Psalzgraf, sondern auch in Urkunden Lothars erscheint er als Psalzgraf am Rhein (St. R. Nr. 3332. 3336. 3354); er bekleidete gleichzeitig mit Wilhelm, der erst im Jahre 1140 starb, diese Würde. Die Reihe der Psalzgrafen am Rhein ift hiernach zu berichtigen. Welf konnte, als er die Tochter des Psalzgrafen Gottsried heirathete, kaum 16 Jahre alt sein; vergleiche Stälin a. a. O. S. 261. Die Rämpse zwischen

<sup>1)</sup> Die Belehnung icheint erft nach bem 1. Januar 1184 (St. R. Rr. 3288) erfolgt ju fein.

bem jüngeren Welf und bem Grafen Abalbert erzählt die Historia Welforum 0.20. 21; Erläuterungen giebt Stälin a. a. D. S. 288. 371. 372. Der Aufenthalt des Kaifers im October 1133 zu Mainz und im November zu Basel wird burch Urkunden bezengt (St. R. 3286. 3287).

- S. 94-96. Die Sanbel in ben friefifden Gegenben merben am ausführlichften in ben Annales Egmundani ergablt. Den Cob bes Florentius ermabnen furg bie Paberborner Annalen 3. 3. 1133: ber Tobestag ergiebt fich aus ben Necrol. Egmundense bei v. b. Bergh, Dortonbenb. van Bolland I. 333 (Mittheilung von Scheffer-Boidorft). Des Boftags ju Roln und ber Bebanblung bes Bifchofs von Utrecht gebenkt Erzbifchof Abalbert in einem Schreiben an Otto von Bamberg (Cod. Udalr. 366. J. 264). Ueber ben Aufftanb in RBin fprechen bie Baberborner Annalen. Der Raifer war noch am 1. Januar in Roln, wie bie intereffante Urfunde bei Bohmer, Acta imperii selecta p. 74 ausweift: unter ben Beugen werben bort comes Adalbertus de Ballinstat und comes Otto de Rienegge genannt. Bielleicht in biefelbe Beit faut bie Urfunde ohne Ort und Tag bei St. R. Dr. 3298, wenn fie überhaupt echt ift; auch in ihr werben Albrecht und Otto in gleicher Beife ermabnt. Urfunbe Lotbars, am 1. Januar in Aachen ausgestellt, welche Jaffe G. 150 in bas Jahr 1134 fest, gebort 3. 3. 1135 (St. R. Rr. 3305). In Epiphanias 1134 bagegen war lothar in Machen, wie aus ben Annales Magdeburgenses, Rodenses und ber Urfunde bei St. R. Rr. 3289 bervorgebt. Wahricheinlich ift ber in ber Letteren unter ben Beugen genannte Bfalggraf Otto ber Rineder; um biefelbe Beit ift and Albrecht ber Bar mit ber Nordmart belehnt worben. Die Annalos Magdoburgenses und bie anderen mit ibnen aus gleicher Quelle ichopfenben Quellen erwähnen bie Berleihung ber Nordmart nicht zu Oftern, sonbern unmittelbar nach ber Feier bes Spiphaniasfestes. Die Urtunben, welche v. Beinemann, Albrecht ber Bar S. 336, 387 für ben markgräftichen Titel Albrechts i. J. 1134 auführt, gebören erft in bas Sahr 1135, wohin fie auch v. Beinemann felbft im Codex Anhaltinus geftellt bat.
- S. 96. 97. Den Aufenthalt bes Raifers am 25. Januar 1134 zu Goslar bezeugt die Urtunde bei St. R. Rr. 3290. Der Canonious Wissegr. z. J. 1134 erwähnt darauf die Zusammentunst, welche der Böhmenherzog Sobestaw mit Lothar hatte in civitate, quae Plzen vocatur: darunter tann nur das schon z. J. 1132 erwähnte castrum Plysn d. h. Altenburg gemeint sein. Bergl. die Bemertungen zu S. 62—64. Ueber die Berhältnisse Ungarns zu jener Zeit ist Jasse, Lothar S. 151—153 einzusehen.
- S. 97—99. Ueber bie banischen Birren nach bem Friedensschlusse von 1131 handelt eingehend Jasse, Lothar S. 148—147. Die alteste Quelle ift uns hier in ben Ersurter Annalen gegeben; daneben tommen die späteren Rachrichten helmolds und des Saxo Gramm. in Betracht. Die Paderborner Annalen erwähnen turz 3. 3. 1133 die Ermordung der Deutschen und sprechen zugleich von einem beabsichtigten neuen Dänentriege Lothars; Scheffer-Boichorst hat S. 196. 197 bereits gezeigt, das die Absicht nicht ausgeführt wurde und selbst von einer Annäherung Lothars an die dänischen Grenzen am Ende des Jahres 1133 nicht die Rede sein tann. Die große Bersammlung der Fürsten zu halberstadt Oftern 1134 erwähnen sale alle Annalen; ausssührlichere Rachrichten sinden sich auch in der Gost. epp. Halberstadensium p. 106; aussäuser Weise verlegen die Ersurter Annalen die Bersammlung auf Pfingsten. In den Paderborner Annalen erscheint Magnus als rex Danorum. Dies hat seinen Grund wohl in dem, was die Annales Ryonses (M. G. XVI. 401)

berichten: Vivente adhue praedicto Nicolao rege, filius eius Magnus factus est rex Danorum et Gothorum; vergl. Saxo Grammaticus p. 377. Ueber die Bebingungen, welche Magnus einging, unterrichten die Paderborner Annalen am besten. Dort heißt es: inramentum facit, so successoresque suos nonnisi permissu imperatoris successorumque suorum regnum adepturum. Irrige Auffassungen sind es gewiß, wenn die Ersurter Annalen sagen: Quem (Magnum) pius imperator regnum Danorum esse decernit, und die Magdeburger Annalen berichten: (Magnus) regnum ipsius patriae ad eo (imperatore) percepit. Nicht am zweiten Osterseiertage, wie Jasse sagier das Schwen vor. Die Annales Hildesheimenses, wie die andern verwandten Onellen, haben nicht secundo die paschae, sondern sancto d. p. Die Urtunde heinricht des Lömen sitt die Gottländer ist zulest gebruckt im Hanssichen Urtundenbuch, bearbeitet von Konst. Höhlbaum (halle 1876) I. S. 9.

S. 99-101. - Schon in ber Urfunbe Lothars am 25. Januar 1134 (St. R. Rr. 3290) ericeint ale Beuge ein Graf Bermann, ber wohl nur ber Bingenburger fein tann. Bergl. Jaffe, Lothar S. 96 R. 50. Ueber bie Belehnung Albrechts bes Baren mit ber Nordmart fiebe oben bie Anmertungen ju G. 94-96. Den Aufenthalt bes Raifers am 16. Mai 1134 ju Lfineburg bezengt bie Urtunbe bei St. R. Dr. 3296. In biefe Beit ift meines Erachtens auch ju verlegen, mas Belmold I. o. 53 über bie Busammentunft mit Bicelin berichtet. Jaffé fett biet S. 147 ff. in bas Jahr 1133 mit Rudficht auf eine Urfunde (St. R. Mr. 3292), beren Echtheit nicht unzweifelhaft ift, und bie, wenn fie echt fein follte, jum Jahre 1134 gebort. Auch bie unvollftanbig erhaltene Urtunde fur Reumfinfter (St. R. Rr. 3298) erregt mir große Bebenten; fle fpricht von Reumanfter ale einer beftebenben Stiftung, bie es nach Belmolb bamals nicht mar. Den Aufenthalt bes Raifers in Braunichweig am 26. Mai weift bie Urfunbe bei St. R. Rr. 3297 nach. Die an Goslar ausgestellte Urfunbe für bas Megibientlofter (St. R. Rr. 3291) obne Tag fett Jaffe S. 156 Anm. 76 wohl mit Recht erft nach bem Aufenthalt in Braunfcweig, mabrent fie Stumpf bereits bem Januar 1134 auschreibt. Lothars Aufenthalt ju Bfingften in Merfeburg berichten bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). Die bamale ausgestellte Urfunbe (St. R. 3298) icheint mir interpolirt; auffällig ift ber Eggehardus cancellarius und unter ben Beugen Hoinricus de Gloga und Adalbertus de Hildagesburg. Das angeführte Schreiben Ergbifchof Abalberte fteht im Cod. Udalr. Rr. 365 (J. 252). Jaffe fest bas Soreiben, freilich felbft fowantenb, in bas Jahr 1130. Schon bie Stellung in ben Sanbfdriften fceint mir für bas Jahr 1184 ju fprechen. Die Berfammlung ju Maing, auf bie fich mahrscheinlich Abalbert bezieht, war im October 1133. Bergl. bie Urfunde bei St. R. Nr. 3286.

S. 101. 102. — Ueber ben letzten vernichtenben Kampf Lothars gegen Friedrich in Schwaben handeln die Ersurter, Paderborner Annalen und besonders die gemeinsame Quelle der Annales Magdedurgenses und des Annalista Saxo. Die Zeit der Rücklehr des Kaisers nach Franken und des Fuldaer Tages wird bestimmt durch die Urkunde vom 26. October 1134 (St. R. Nr. 3300), die früher irrig vom 7. November datirt wurde. Tanta clade tota Suevia percellitur, sagen die Ersurter Annalen, ut nichtl ante simile factum a cunctis regidus memoretur. Bornehm-lich die Kaiserin nahm sich Friedrichs an, quia neptis sur erat (Ann. Magdedurgenses). Die Berwandtschaft beruhet nicht, wie Jassé S. 158 Nr. 8 annimmt, auf Berschwägerungen, sondern auf gemeinsamer Abkunst von der Kaiserin Gisela,

ber Mutter heinrichs III. Daß es sich bamals nur um eine vorläufige Absolution Friedrichs handeln konnte, geht aus ben Bedingungen hervor, welche ihm später in Bamberg gestellt wurden. Ob ber papstliche Legat in Fulda ber Cardinal Gerhard oder Dietwin war, läßt sich aus den Quellen nicht entschieden. Ueber ben Ausenthalt bes Raisers Beihnachten 1134 zu Aachen und über die bortigen Borgänge berichten die Baberborner Annalen. Daß der Raiser noch am 1. Januar 1135 in Aachen verweilte, erhellt aus den Urkunden St. R. Nr. 3302. 3303; in beiden Urkunden erscheint Erzbischof Brund von Köln unter den Zeugen. Die Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo) berichten, daß der Raiser Maria Reinigung in Queblindurg seierte; er kehrte also zunächst aus den niederrheinischen Gegenden nach Sachsen zurück.

S. 102-104. - Bon ber großen Reichsversammlung ju Bamberg um Mitfaften 1185 fagen bie Baberborner Annalen: frequens principum fere totius regni conventus fit apud Bavenberg, imperatore cum valida manu electorum militum et armorum copia praesente. Dies bestätigen nicht nur bie Ann. Magdeburgenses, fonbern auch bie in vielen Begiebungen booft intereffante Urfunbe bei St. R. Rr. 3304. Die Ausföhnung mit bem Erzbifchof von Roln berichten bie Baberborner Annalen; ber Unterwerfung Friedrichs wird faft in allen gleichzeitigen Quellen gebacht. Rach bem Auctarium Zwetlense (M. G. IX. p. 540) ift bie Ausishnung Friedriche und Lothars am 18. Marg erfolgt. Otto von Freifing fagt in ber Chronit (L. VII. c. 19): Imperator — generalem curiam Babenberg circa mediam quadragesimam celebrans, Fridericum et Conradum duces interventu Clarevallensis abbatis Bernhardi in gratiam recepit. Darin ift irrig, bag fich auch Ronrab bamals bereits unterworfen haben foll, aber mit Unrecht beanftanbet Saffe, Lothar S. 159. Anm. 10 bie berfonliche Betbeiligung Bernbarbs an ben Borgangen in Bamberg. Gaufrib in ber Vita s. Bernhardi IV. c. 4 ermahnt ber Reife, bie Bernhard nach Deutschland unternahm, um ben Krieben gwifden Lothar und ben Staufern berauftellen und ergablt babei eine Befdichte, bie fich ju Maing gugetragen babe. Bernhard felbft fdrieb in ber nachften Beit an bie Bifaner: Commondo vobis marchionem Engelbertum, qui domino Papae et amicis eius missus est in adiutorium, iuvenis fortis et strenuus et, si non fallor, fidelis. Habetote eum nostris precibus magis commendatum, quia et ego ei vos amplius commendare curavi monuique, ut vestris potissimum precibus innitatur (ep. 130). Markgraf Engelbert mar ju Bamberg gegenwärtig nach ber oben angeführten Urfunbe, begegnet une aber icon im Anfange bee Juni ju Bifa (Annales Pisani M. G. XIX. p. 240): wo andere, als in Bamberg, werben Bernhard und Engelbert gufammengetroffen fein? 3m Juni 1135 mar ber b. Bernbarb in Mailanb; fiber feine Erfolge bort schrieb er ber Raiserin: In reconciliatione Mediolanensium non obliti sumus, unde a vestra excellentia praemoniti fueramus. Quod etsi non monuissetis, nihilominus honori vestro et regni utilitatibus intenderemus, sicut ubique et semper fideliter, quantum possumus, facimus (ep. 137). Auch hier muß man wohl auf verfonliche Anweisungen ber Raiferin foliegen, Die Bernhard in Bamberg erhalten batte. Die Bebingungen, welche Friedrich eingehen mußte, erfieht man am beften aus Lothars Brief an Innoceng II. (Jaffé, Bibl. V. 523). Die Erfurter Annalen feten bie Aufrichtung eines allgemeinen Friebens ausbrildlich auf ben Bamberger Reichstag: Ex sententia imperatoris et unanimi consensu principum pax esse decernitur decem annis per regnum universum, coniurantibus cunctis in id ipsum. Dies bestätigen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo), inbem fte von Friedrich in Bamberg berichten: pacem per totam Sueviam, sicut decretum

fuit, firmiter observari procepit. Ich seinen Grund, wie es Jaffé C. 163 thut, hier in ben Ersurter Annalen einen Irrthum anzunehmen und die Aufrichtung bes Reichsfriedens erft auf den Magbeburger Tag zu verlegen; was die Baderborner Annalen Berwandtes von diesem Tage berichten, scheint sich mir zunächst auf die Durchsührung des Friedens in Sachsen zu beziehen. Die im Text angeführten Worte zum Rubme des Friedens sinden fich bei Helmold I. c. 41.

- S. 104. 105. Der Raifer feierte Oftern 1135 ju Queblinburg unb bas folgende Bfingfifeft ju Magbeburg nach ben Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). Am 9. April war er in Salberftabt nach ber Urfunde bei St. R. Rr. 3306; bie febr ungewöhnliche Stellung ber Beugen in berfelben laft auf Interpolationen ichliefen. Der gablreichen Gefanbtichaften auf bem Magbeburger Tage ermahnen befonbers bie Annales Magdeburgenses. Die Nieberlage bes Bolenbergoge Boleslaw in Ungarn melben bie Annales Mellicenses 3. 3. 1134; im Uebrigen ift fur bie bohmifch-polnischen Berhaltniffe ber Canonicus Wissegradensis ju ben Jahren 1134 und 1135 wichtig. Die buntlen Borte ber Baberborner Annalen in Bezug auf ben Dagbeburger Tag: Dux Boemiae et dux Ungariorum, inimicitias ad invicem habentes, ibidem confoederantur werben burch bie Menberungen, bie man vorgeschlagen bat (Jaffe, Lothar S. 162 Anm. 8; Scheffer-Boichorft, Ann. Patherbr. S. 162. Anm. 1) nicht verftanblicher. Die Borte felbft fleben feft, und man wird am beften thun, bei ihrem einfachften Sinn fieben ju bleiben. Der dux Ungariorum tonnte vielleicht Boris fein, ber mit ben polnischen Gefanbten getommen mar. Uebrigens waren auch ungarifche Gefanbte auf bem Ragbeburger Tage (Ann. Magdeb.); aber mit ibnen batte Sobeflam fein Abtommen zu treffen, ba er langft ber Bunbesgenoffe Ungarns mar. Ueber bas Enbe bes Magnus finben fich bie alteften Rachrichten in ben Erfurter und Baberborner Annalen; Beiteres ergiebt fic aus Belmolb I. c. 51 unb Saxo Grammaticus p. 387.
- S. 105—107. Ueber ben giänzenden Merseburger Reichstag handelt anßer ben Ersurter Annalen ausstührlich die gemeinsame Quelle der Annales Magdedurgenses und der Annalista Saxo; auch Otto von Freising (Chron. VII. o. 19) giebt wichtige Rotizen, vermischt aber Borgänge des halberstädter Tages vom Jahre 1134 mit den Begegniffen zu Merseburg. Bon besonderem Interesse ift hier der Bericht des Canonicus Wissegradensis; aus seinen Notizen zu 1135 und 1187 geht hervor, daß in Merseburg zwischen dem Polen- und Böhmenherzog nur ein Baffenstüllstand geschlossen wurde, dem erft 1187 ein sörmlicher Friede solgte. Auch der griechischen Gesandtschaft erwähnt der Canon. Wissegrad., doch berichten über diese weit eingehender die Ersurter Annales, die Sendung Anselms von havelberg nach Constantinopel geht aus den Annales Magdeb. (Ann. Saxo) hervor.
- S. 107. 108. Ueber Norberts Lebensenbe sehe man besonbers bie Vita Norberti c. 22, über die Bahl seines Nachsolgers die Annales Magdeburgenses und die verwandten Schriften. Die Bestätigung der Privilegien des Inschence Erzbisthums enthält die Bulle Innocenzs II. vom 7. Juli 1136 (J. R. Nr. 5556). Die interessante Notiz über die Dienste, welche hermann dem Erzbischof von Lund leistete, sindet sich in den Annales Rodenses z. 3. 1129; sie ist von B. Schröber (de Liemaro Hammadurgensi archiepiscopo, Halle 1869, S. 66) und von G. Dehio (Hartwich von Stade, Göttingen 1872, S. 18) nicht benutzt worden. Ueber die Lunder Spuode vergl. Thorkelin, Diplomatarium Arna-Magnaeanum p. 245.
- S. 108. 109. Die Brivilegien Lothars für bas Aegibienklofter in Braun-fdmeig und bas Michaelsklofter ju Lüneburg find verzeichnet St. R. Nr. 3291, 3296.



3311. 3320. Auch bas von seinen Berwandten mitterlicher Seite gestistete Kloster Formbach am Inn nahm Lothar in seinen besonderen Schutz. St. R. Rr. 3318. Ueber die Umbisbung des Klosters Königssutter handeln die Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo); man vergleiche die Ursunden bei St. R. Rr. 3308. 3309. Das Brivilegium Lothars für Königssutter ist am 1. August 1135 ausgestellt, aber nicht, wie Stumpf (R. Rr. 3310) annimmt, zu Naumburg, sondern im Kloster Rienburg, wie die Annales Magdedurgenses bezeugen. Eine ähnliche Umbisdung nahm Lothar mit dem Kloster Homburg an der Unstrut vor. Bergs. die Ursunde Erzbischof Abalberts vom 19. August 1136 in den neuen Mittheilungen des thür. sächl. Bereins VII. 38-41. Die Unterwerfung Konrads zu Mählsausen melben die Paderborner, Ersturter und Magdedurger Annalen (Ann. Saxo). Die Bedingungen der Unterwerfung geben aus dem angesührten Schreiben des Kaisers an den Papst hervor. Als Bannerträger des Kaisers wird Konrad in der Folge von Landulfus de s. Paulo c. 61 bezeichnet, wie in der Kaiserchronis & 17,104 und 17,105:

#### dô vuorte des keisers van Kuonrât von den Swâben.

Ueber Konrads Bermählung mit Gertrub ift Mority, Geschichte ber Grafen von Sulzbach S. 249 einzusehen; über Konrads und Gertrubs Theilnahme an ber Stiftung bes Rlosters Ebrach die Relatio bei Wegele, Monumenta Eberacensia (Nördlingen 1863) S. 4.

S. 110. 111. — Für die Halberstäbtische Angelegenheit sind die wichtigsten Quellen in dem angesührten Schreiben des Kaisers und einem Schreiben des Decans Erpo an den Papst (Jassé, Bibl. V. 523—527) gegeben; dazu kommen einige Rottigen im Annalista Saxo z. 3. 1136 und den Gest. epp. Halberstadensium p. 106. Den Reichstag zu Speier Weihnachten 1135 erwähnen die meisten Annalen. Am 3. December war der König noch in Goslar (St. R. Nr. 3312); er verweilte in Speier mindestens die zum 8. Januar 1136 (St. R. Nr. 3314). Ueber die Gesandtschaft des Papstes an Lothar handelt Falco Beneventanus.

S. 112. 113. - Den Tob Beinrichs von Groitich und bie Schicfale feiner Erbichaft melben bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo); von bem Rauf ber Burgen fprict ber Canonicus Wissegradensis. Die Ofterfeier 1136 in Aachen erwähnen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo); bie Nachricht wird burch Urfunden bestätigt (St. R. Rr. 3315. 3316). Ueber bie Investitur Alberos von Buttich febe man Jaffe, Bothar G. 171, Anm. 79. Das Schickfal ber Ruiter gebt berbor aus ben Baberborner Annalen und ben Annales Egmundani. Den Aufenthalt bes Raifers in ber nachsten Beit geben genau bie Annales Magdeburgenses an, unb ihre Angaben werben von Urfunben (St. R. Rr. 3318-3320) beftätigt. Falco Benebentanus ergablt, bag ber Raifer querft bem Babfte feine Antunft icon auf Jacobi (25. Juli) verhieß. Anfelm von Savelberg ericeint als Beuge in ber Urfunbe bei St. 3320. Ueber bie auf ben 29. September anberaumte Beerichau auf ben roncalischen Kelbern fiehe Lothars Schreiben M. G. Legg. II. 84. Die Annales Stadonses berichten, wie ber Raifer ben Rofenfelber Rirchenfchat in Anspruch nahm. Die Starte bes Auszuges S. Beinrichs giebt bie Historia Welforum c. 23 an. Ueber bas trierifche Aufgebot sprechen bie Gesta Alberonis c. 15. Schon porber hatte Albers an ben Papft geschrieben (Ep. s. Bernhardi 176): Hoc quoque addo, dominum regem, Deo eum confortante, fervere et accingi ad liberationem ecclesise et parare sibi exercitum multum nimis, nos quoque fideliter ad hoc ipsum

pro viribus laborare, exhortari et sollicitare, quos possumus, et cum tempus advenerit, non expensis, non personae propriae parciturum.

S. 112-114. - Ueber bie Sammlung bes Beeres in Burgburg febe man bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo) und bie Urtunben bei St. R. Nr. 3324-3327. Aus ben Beugen in ben Urfunden ift bie große Babl ber in Burgburg anwesenben Fürften erfictlich, von benen bie meiften ben Raifer über bie Alben begleiteten; bie vollftanbigfte Beugenreibe ift in ber bereits ermabnten Urfunde Erzbifchof Abalberts für bas Rlofter homburg erhalten und auch bei v. Heinemann, Codex dipl. Anhaltinus I. p. 181 wiebergegeben. Bon ben Rampfen Albrechts bes Baren mit ben Benben in biefer Beit fprechen bie Baberborner Annalen; bie Berftorung ber Sabelberger Rirche ermähnen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). Bie weit Albrecht icon bamale bie Grenzen feiner Mart fledte, geht aus ber mertwürdigen Urfunde Lothars für Otto von Bamberg bei St. R. Rr. 3324 hervor. Uebrigens fint in ber Urtunbe mohl nicht fammtliche Rirchen Bommerns Otto unterfiellt, fonbern nur bie in ben genannten wenbischen ganbern, welche nicht ben Bommernberjogen, fonbern bem Bergog bon Sachfen und bem Martgrafen ber Norbmart unterworfen waren; es erlebigen fich bamit bie in ber Benbifden Gefchichte II. 363 aufgeworfenen Bebenten. Das große Anfeben, welches Albrecht bereits unter ben Ritrften genoß, erhellt aus allen bamals in Burgburg ausgefiellten Urtunben, namentlich auch aus ber jett von Stumbf (Acta imperii Rr. 100) guerft vollftanbig gebruchten Urfunbe bes Bifchofe Embrito von Burgburg. Die allgemeine Annahme ift, bag Albrecht ber Bar auch auf bem zweiten Buge nach Italien gefolgt fei. Dan ftut fich babei auf bie Ermahnung eines Martgrafen Abalbert neben Bergog Beinrich von Baiern in bem Bericht bes Annalista Saxo über bie Borgange bei Salerno, unb es ließe fich für biefe Meinung auch noch anführen, bag in ber großen Beftätigungsurfunde Lothars fur Benedig, am 3. October 1136 ju Coreggio-Berbe ausgestellt und jest vollftanbig bon Stumpf (Acta imperii Rr. 101) publicirt, fic unter ben Bengen bie Martgrafen Ronrab und Abalbert aufgeführt finben. Aber ich tann mich bod ftarter Zweifel nicht entichlagen, ob wirtlich Albrecht bamals bem Raifer folgte. Denn erftens wird Albrechts Rame in bem Gingange bes Berichts beim Ann. Saxo nicht erwähnt, obwohl er fonft bie namhafteften Theilnehmer bes Bugs aufführt; zweitens wird ber Rame eines Markgrafen Albrecht in allen fpateren Urfunben bes Raifers nicht gefunden, mabrend ber Rame Ronrads von Meifen haufig ericheint; brittens berichten bie Baberborner Annalen 3. 3. 1136; Irruptio Sclavorum in partes Saxoniae, contra quos Athelbertus marchio exercitus movens, terram corum non semel hostiliter invasit et depopulatus est, unb a. 3. 1137 por ber Rüdtehr bes Raisers: Marchio Athelbertus, collecta valida manu, hiemali tempore terram Sclavorum praedabundus perambulat. Es muß hiernach Abelbert mit Rambfen im Benbenlanbe beidaftigt gewesen fein, und man finbet taum Raum für biefelben, wenn Abalbert vom Anguft 1136 bis in bas Spatjahr 1137 von Sachsen entfernt gewesen mare. Die Urtunde von Coreggio-Berbe murbe nicht viel beweifen, ba fie nur in einer vielfach incorrecten Abschrift vorliegt, aber bie Rachricht bes Ann. Saxo über ben Baffengenoffen Bergog Beinrichs zwingt boch gur Annahme, bag in Lothars Deer ein Markgraf Abalbert mar, nur nothigt fie nicht gerabe an Albrecht ben Baren ju benten. Der Rame Abalbert finbet fich bamals unter ben Martgrafen von Efte, und noch naber liegt an ben erfigebornen Sohn bes Babenbergers Liutpolb von Deftreich ju benten. Diefer gerieth nach bem Tobe bes Baters (13. Robember 1136) mit feinem Bruber Liutpolb in Streit um bie

Mart und ftarb am 8. November 1137 ober 1138; man vergleiche b. Meiller, Regesten ber Babenberger S. 217'). Sehr auffällig ift, baß die Ersurter Annalen ben Kaifer nur mit einem kleinen heere ausziehen lassen, während alle anderen Quellen von bedeutender heeresmacht sprechen. Bergl. Jasso, Lothar S. 180. Anm. 10. Der Brief Abalberts von Mainz, ben er ansührt, gehört freilich nicht in das Jahr 1136, sondern in eine frühere Zeit, wie er selbst später bemerkt hat (Cod. Udal. Rr. 363. J. 261). Ueber den Streit zwischen ben Kölner und Magbeburger Stiftsvasalen giebt der Ann. Saxo Rachricht.

S. 115—118. — Ueber bie Berhältnisse Rogers in ben Jahren 1133—1185 sind besonders Alexander Telesinus, Falco Beneventanus und Romoaldus Salernitanus einzusehen. Die angestührten Worte des heisigen Bernhard sinden sich ep. 129 und 139. In dem zweiten, an Lothar gerichteten Schreiben heißt es: Non ost meum hortari ad pugnam: est tamen (securus dico) advocati ecclesiae arcere ad ecclesiae insestatione schismaticorum radiem, est Caesaris propriam vindicare coronam ad usurpatore Siculo. Ut enim constat indaicam sodolem sedem Petri in Christi occupasse iniuriam, sic procul dudio omnis, qui in Sicilia regem se sacit, contradicit Caesari. Martgraf Engesbert wird erwähnt in ep. 130.

S. 118-121. - Bon bem Bifaner Concil hanbelt Landulfus de s. Paulo c. 60, bie Vita s. Bernhardi II. c. 2, bie Annales Pisani und bie Vita Innocontii II. Berschiedene nachrichten über baffelbe find bei Mansi, Coll. conc. XXI. 485-491 jufammengeftellt. Die Babl ber anwesenben Bifcofe erhellt aus ber Urfunbe bes Martgrafen Liutpolb bei v. Meiller, Regeften ber Babenberger S. 23. Daß König Lubwig bas Concil ju binbern suchte, geht aus Bernhardi ep. 255 berbor. Das Drängen bes Bapftes auf Freigebung ber Appellationen erhellt aus bem bemertenswerthen Erlag beffelben an bie beutschen Bifchofe bei Theiner, Disquisitio critica p. 207. 208. Bergl. Bernhardi ep. 178. Sehr auschaulich schilbert Lanbulf o. 61 bie Birtung bes Auftretens bes beiligen Bernbarbs in Mailanb; er fagt: civitatem, prout voluit, formavit. Außer Landulf find fur Bernharbs bamalige Erfolge in ber Lombarbei befonbers wichtig bie Briefe beffelben 131-137 und 314; in bem Letteren beißt es: Cremonenses induruerunt, et prosperitas eorum perdit eos; Mediolanenses contemnunt, et confidentia ipsorum seducit eos. Hi in curribus et in equis spem suam ponentes, meam frustaverunt et laborem meum exinanierunt. Abibam tristis. Richt unintereffant ift ber fingirte Brief Lothars an Cremona, ben Battenbach im Iter Italicum unter Dr. 11 bat abbruden laffen. Den Beg Bernharbs burch bie lombarbifchen Stabte verfolgt man am beften in ber Vita Bernhardi II. c. 2 bis c. 4. Ueber Dalfinus febe man Bernhardi ep. 136; bas Beidlecht bes Dalfinus erhellt aus bem fingirten Brief im Iter Austriacum Rr. 13. Jaffe verlegt irrig (Konrab III. S. 99) ben Ueberfall bei Bontremoli in eine fpatere Beit, inbem er einen Brief bes Abte Beter von Cluny (Epp. L. III. ep. 27) in bas Jahr 1139 fest und an bas lateranifche Concil biefes Jahres benft.

S. 121—123. — Ueber bie Erfolge ber Bisaner in Unteritalien geben bie Annales Pisani Radricht; außerbem find bier bie Bemerkungen bes Falco von Benebent wichtig. Die Annales Pisani melben auch bie Anwesenheit Margraf Engelberts auf bem Bisaner Concil und bie ibm von Lucca beigebrachte Rieberlage. Sehr

<sup>1)</sup> Das Schreiben Innocenze II. an Marigraf Lintpold bei v. Meiller a. a. S. 20 ift 1135, nicht 1184 ausgestellt; in bemielben wird Abalbert bereits marchio genannt.



anffallig find die Borte: Et investitus est marchio Ingilbertus de marchia Tuscie in predicto concilio. Bielleicht Abertrug Lothar Engelbert auch bie Berwaltung bes Mathilbifden Sausguts, und biefer mußte für biefe bem Bapft ben Lehnseib leiften, wie bies auch fpater von Beinrich bem Stolzen verlangt murbe; bie angeführten Borte laffen fich freilich nur auf eine Belehnung mit Tuscien beuten. Bergl. Jaffe, Lothar G. 239 und Fider Forfchungen II. 225. Am 21. Januar 1135 tann Engelbert noch teine Urtunbe ben Florentinern ausgestellt haben (Saffe a. a. D.), wenn er am 17. Mary biefes Jahre noch in Deutschland war; jene Urfunde gebort wohl in bas Jahr 1136. Das febr intereffante Schreiben bes beiligen Bernharb an ben Raifer ju Gunften ber Bifaner (ep. 140) fest Jaffe S. 214 Anm. 144 offenbar irrig in ben Sommer 1187; benn aus ben Borten felbft gebt berbor, bag ber Bapft noch in Bifa bermeilte. Pisani apud se summo honore (summum pontificem) servabant et servant. Jebenfalls murbe bas Schreiben bor bem Dar 1137 und nach bem August 1135, ba bie Berfiorung Amalfis ermahnt wirb, abgefaßt; nach aller Bahricheinlichteit im Jahre 1136. Die erwähnte Bifa feinblich gefinnte Stabt tann nur Lucca fein. Der beilige Bernhard fchreibt bem Raifer: Quaenam, quaeso, in omnibus civitatibus, sicut Pisa, fidelis, egrediens et regrediens et pergens ad imperium regis? Nonne hi sunt, qui nuper regni illum unicum ac potentissimum hostem ab obsidione Neapolis fugaverunt? Nonne hi sunt, qui etiam, quod pene incredibile dictu est, in uno impetu suo expugnaverunt Amalfiam et Ravellam et Scalam atque Atraniam 1), civitates utique opulentissimas et munitissimas, omnibusque, qui antehac tentaverunt, usque ad hoc tempus, ut aiunt, inexpugnabiles? Bom beiligen Bernhard sagt Ernalb in ber Vita II. c. 3: Per totam Italiam viri Dei discurrebat opinio, et divulgabatur ubique, quod surrexisset propheta magnus, potens in opere et sermone.

S. 123-126. - Die Darftellung bes zweiten italienischen Buge Lothars muß fich wefentlich auf ben ausführlichen Bericht ber Magbeburg-Rienburger Annalen flügen, ber uns nach feinem gangen Bortlaut im Annalista Saxo erhalten icheint, in einem Auszuge in ben Annales Magdeburgenses vorliegt; mit ibm ift bas nrfunbliche Material ju verbinden. Leiber find bie Ortonamen in bem Bericht baufig entfiellt. Die Nachrichten ber anderen beutiden Annalen find febr burftig; einige Erganzungen bietet jeboch Otto von Freifing (Chron. VII. c. 19. 20). Unter ben italienischen Quellen geben besondere Landulfus de s. Paulo, Falco Beneventanus und Potrus Diaconus beachtenswerthe Nachrichten. Der Wiberftanb, ber Lothar beim Eingange Staliens entgegengefett murbe, mar offenbar an ber Beronefer Rlaufe; an bie Rlause von Barba ift bier nicht mit Jaffe G. 181 gu benten. Otto von Freifing fagt nur, bag Lothar in ber Rabe von Garba lagerte. Die Lage biefer Burg ift nicht zweifelhaft; bas Lager secus Mintam fluviam (b. b. Mincio) beim Ann. Saxo ift wohl baffelbe, welches Otto meint; vergleiche bie Urkunde bei St. R. Nr. 3331. Bon ber Unterwerfung Garbas fpricht Otto von Freifing, und bie Hist. Wolf. c. 23 Inupft an Ottos Borte bie Nachricht von ber Belehnung Beinrichs bes Stolgen. Der Aufenthalt bes Raifers bei Coreggio-Berbe im Anfang Octobere 1136 wird bezeugt burch bie Urtunben bei St. R. Rr. 3332, 3333; im Ann. Saxo ift ber bamalige Lagerplat bes Raifers nur bezeichnet mit ben Worten ex altera ripa Padi amnis, nämlich Guaftalla gegenüber. Ueber bie Bezwingung von Guaftalla berichten Ann. Saxo, Otto von Freifing und bie Hiet. Welf. a. a. D.

<sup>1)</sup> Der Tert Rebellem et Scalam atque Atturniam ift entftellt.

Das Urtheil über Cremona melben Lanbulf o. 64 und Otto von Freifing. bie Reise ber Raiferin febe man Jaffe, Lothar S. 183 Rote 23; von ben Martgrafen Friedrich und Berner handelt eingebend Fider in ben Forschungen II. G. 246 ff. Bas Otto von Kreifing über bie Dienstwilligfeit von Bologna fagt, finbet fonft nirgenbe Beftätigung und entfpricht wenig ben fpateren Ereigniffen. Dag Lothar Cremona nicht angriff, fagt ausbrudlich ber Bericht bes Ann. Saxo, und bie Rachricht bes Falco tann bagegen nicht in Betracht tommen. Casala beim Ann. Saxo ift unzweifelhaft Cafal-Maggiore am Bo, wo ber Raifer am 9. October urfunbete (St. R. Rr. 3334). Das von Annalisten genannte Cincilla wirb in ber Rachbarfchaft ju fuchen fein. Der Rame icheint corrumpirt, und ich weiß ibn nicht ju beuten. Jaffe S. 185 Anm. 32 benit an Soncino, aber bies murbe nach Landulf o. 64 erft gerftort, nachbem bas mailanbifde heer auf bem roncalifden Felbe jum Raifer geftogen mar, und lag nicht auf bem Bege bes Raifers von Cafal - Maggiore nach Roncalia. Samassan ift beim Ann. Saxo bei irriger Auffaffung bes gesprochenen Ramens aus Sanbaffan entftanben; Sanbaffan nennt Ragewin (Gesta Frid. IV. c. 45) ben Blat. Die Berfibrung von S. Baffano und Soncino melben Canbulf o. 64 und bie Annales Cremonenses (M. G. XVIII. p. 801); bie Letteren feten bie Beit ber Berftorung in ben October. Die unbatirten Urfunden bei St. R. Rr. 3335-3337 werben beshalb mit Recht in biefe Beit gefett. In ber Annalos Placentini (M. G. XVIII 412) wirb irrig bie Berftorung von S. Baffauo und Soncino erft in eine fpatere Beit verlegt. Dagegen geben biefe Annalen gewiß richtig an, bag ber Raifer ben Tag aller Beiligen auf ben roncalifchen Felbern feierte. Das befannte Lehnegefet Lothars (M. G. Legg. II. 84) ift bort am 6. Rovember erlaffen; nachbem er bereits mehrere Bochen bort verweilt hatte, alfo etwa feit bem 16. October. Lanbulf und bie Annales Oremonenses fagen: leges dedit, boch ift bamit nur bas eine Befet gemeint. Bergl. Ragewin, Gest. Frid. IV. c. 7.

S. 126-128. - Ueber bie Borgange bei Pavia hanbeln Annal. Saxo und Lanbulf c. 67 ansführlicher; furg Otto von Freifing a. a. D. Das Enbe Ottos von Bolfrathehaufen berichtet ber Ann. Saxo; eine mehrfach abweichenbe Darftellung, auf welche von Defele in ber Geschichte ber Grafen von Anbeche S. 92 aufmertfam gemacht bat, finbet fich in ber Passio s. Quirini (Ardiv filr öftreichische Geschichtsquellen II. S. 347). Den Tobestag Ottos geben bie Notae Diessenses (M. G. XVII. 324) ben 10. Rovember an. Ueber bie Zeitbestimmungen für biefe Borgange fiebe Jaffé, Lothar S. 183 Anm. 48. Wenn bort gefagt wirb, bag Innoceng II. am 10. Rovember in Pavia gewesen sei, fo beruht bies lebiglich auf einem Berfeben, wie man fich in Jaffes Papftregeften leicht überzeugen tann. Der weitere Bug Lothars in bie piemontefifchen Gegenben wirb turg von Otto ermabnt, ausführlicher bon Ann. Saxo. Gamundum, mas Jaffe S. 189 Schwierigfeiten macht, bat bereits Gerbais S. 353 richtig gebeutet; es ift Gamonbo, einer ber Orte, aus welchen fpater Aleffanbria am Tanaro erwuchs. Die unbatirte Urfunbe bei St. R. Rr. 3388 für Caftelleto bei Bercelli wird in bie Beit ju feten fein, wo fich Lothar bei Bercelli aufbielt, alfo um bie Mitte bes Nobember. Die Unterwerfung ber Stabte Biacenga und Barma berichtet Ann. Saxo, bie Rampfe Mailands gegen Cremona Lanbulf c. 68. Der Aufenthalt bes Raifers am 17. December im Gebiet von Reggio erhellt aus ber Urfunde bei St. R. Rr. 8342. Der Raifer febrte aber von bort wieber in bas Gebiet von Biacenza gurud, wie bie Annales Placentini (M. G. XVIII. 412) geigen. Die beiben unbatirten Urfunben bei St. R. Rr. 3841 u. 3344, bei G. Donino ausgestellt, find mobl in bas 3abr 1136 und amar nach bem 17. December au feten.

lleber die Lage von Trabacianum, welches öfters in ben Aun. Plac. erwähnt wird, und Bigheria, sonst bort nicht erwähnt, bin ich im Unklaren. Den Ausenthalt des Kaisers zu Fontana procca am 10. Januar 1137 nnd am 21. Januar im Bisthum Modena erweisen die Urkunden bei St. R. Rr. 3343. 3345. Die Belagerung und Eroberung Bolognas erzählt der Bericht des Ann. Saxo; irrig ist es, wenn die Ann. Magdedurg. den Kaiser schon Weihnachten im Lager von Bologna zubringen lassen. Cassan beim Ann. Saxo kann allen Berhältnissen nach nur St. Casciano am Montone sein; man vergleiche die verschiedenen Dentungen bei Jasse Sum. 61.

S. 128-131. - Die Theilung bes Beeres bei S. Casciano und ben weiteren Bug bes Raifers bie Bari ermant allein ber Bericht im Ann. Saxo; ju naberer Beitbestimmung bient bie Urfunde bei St. R. Dr. 3349. Der entstellte und bisher unerflärte Rame Lutizan führt bem gaute nach auf Bongan; fonft mochte man, be bie Burg anberen Raiferu wiberftanben haben foll, an G. Leo beuten, wo Berenger fich fo lange gegen Otto I. behauptete. Das gleichfalls entfiellte Firint bes Ann. Saxo ertlart Grotefenb in ber Anmertung mit Ferentilo gwifden Spoleto und Rieti; eine Abtei S. Pietro di Ferentillo an ber Rera zwijchen Terni und Spolete, wo bie Strafe über Monte Leone nach Cascia abgebt, wirb bon Fatteschi, Ducchi di Spoleto p. 161 ermannt. Der Raifer muß von ber Rufte nach Spoleto abgebogen fein: babin beuten auch Otto von Freifing und Falco von Benevent, obne jeboch eine Belagerung zu erwähnen. Wilhelmus palatinus beim fachfichen Annaliften ift Bilbelm, Graf von Loritello, ein Nachtomme von Robert Guiscarbs Bruber Goffreb, welcher bie Capitanata erhalten batte. Goffrebs Rachtommen, welche auch bie Mart von Teate gewannen, nannten fich Grafen ber Grafen und Bfalgrafen. Bergl. Ducange in ber Ausgabe bes Amatus von Champollion-Figeat p. 343. Den Aufenthalt Lethars am Tronto ermannt auch bas Chronicon Casauriense (Muratori SS. II. 886), bas Lager bei Termoli Kalco Beneventanus. Die Borgange bei Caftel Bagano, Ragnano und am Monte Gargano und weiter ben Bug bee Raifere bie Bari berichtet ber Ann. Saxo; bie Ginnahme von Siponto und bas Datum berfelben erbellen aus Ralco Beneventanus.

S. 131—138. — Der Zug des Papstes und Herzog heinrichs vom Mugells bis M. Cassino wird ebensalls hauptsächlich durch die Nachrichten im Ann. Saxo erläutert; einige nähere Bestimmungen ergeben sich aus den papstlichen Urtunden (J. R. Nr. 5586—5590). Capian beim Annalista Saxo halte ich nicht mit Jasse (Lothar S. 199 Anm. 88) für Capraja am Arno, sondern sür eine Burg an der Stelle des jetzigen Poggio a Cajano unweit Fucecchio. Das castrum Cappiani in valle Arni wird noch erwähnt in den Acta Henrici VII. (ed. Dönniges) II. p. 102; es war dort ein Rioster des heiligen Bartholomäus. Bergl. Böhmer, Acta imperii solecta p. 176. Ob unter dem corrumpirten Hunsiem mit Muratori Siena su verstehen sei, ist wenigstens fragsich. Am 5. März 1137 war Papst Innocenz su Campisium, jetz Campisia, wenige Weisen von Grosseto; unmittelbar darauf trasu also der Papst und heinrich zusammen. Wir haben Urkunden des Papstes dom 26. März und 8. April, zu Viterdo ausgestellt. Die Unterwerfung der Campagna und die Zerstörung von Albano melden Kasco und Otto von Freising. Daß der Papst am 6. Mai in Anagni war, erhellt aus J. R. Nr. 5590.

S. 133. — Bie Berzog Beinrich M. Cassino bem Raifer unterwarf, berichtet aussstührlich Petrus Diaconus. Es unterliegt teinem Zweisel, bag er hier gut unterrichtet war, und beshalb bin ich seiner Darftellung gefolgt. Aber bei ber Raim

bes Autors ist immer fraglich, wie weit er bie Bahrheit berichtete. Ueber bie Berhandlungen heinrichs mit Abt Rainald breitet er ein gewisses Dunkel, so baß bie Nachgiebigkeit bes Letzteren auffallend erscheint. Ganz abweichend ist der sagenhaft gefärbte Bericht der Raiserchronit B. 17,127—17,142. Danach schlichen sich die Krieger heinrichs barsuß als Ballsahrer verkleibet in das Rloster und brauchten dann ihre Wassen, die sie verborgen unter den leinenen Kitteln getragen hatten; besonders zeichneten sich dabei die Adensaere, d. h. die von der Abens, ans. Aus dem Mons Cassinatis macht die Kaiserchronit Mons Castitatis. Der Bersassen berleiben berust sich da B. 17,127 auf ein Buch als Onelle, wohl auf ein lateinisches. Der Ann. Saxo giebt nur spärliche Nachrichten siber die Unterwerfung von M. Cassino, aber seine Borte: Aditum montis Cassini dux obsedit et ad dedicionem conpulit lassen eber auf eine gewaltsame Bezwingung schließen.

S. 134. 135. - Die Berftellung Roberts in Cabug berichten Ann. Saxo, Ralco und die Chronit von M. Caffino. Ueber bie Ginnahme von Benevent giebt Falco bei weitem bie beften Nachrichten. Rach bem Tert bei Muratori war Innoceng decimo Kal. Junii nach Benevent gefommen, aber Jaffe S. 203 Anm. 103 zeigt, baf duodecimo flatt decimo au lesen ift. Der Bericht bei Petrus Diaconus IV. o. 105 ftimmt nur in ben allgemeinften Bugen mit Falco überein. Ann. Saxo ift turg; er ergablt, bag Innocenz II. bamals zwei Carbinale, bie als Anbanger Anaflets entfest maren, in bas Rlofter geschidt babe; ber eine mar Crefcentius, von bem anderen ift Raberes nicht befannt. Auch Otto von Freifing und bie Raiferchronif ermahnen bie Einnahme von Benebent. Petrus Disconus ergablt nach bem Borgangen bei Benevent von Beinrich und feinem Beere: Troiam, Apuliae urbem, applicuere; quam absque pugna a civibus accipientes, oppida quoque adiacentia cum Gargano atque Siponto in suum dominium vertunt. Dagegen beißt es von Beinrich im Bericht bes Ann. Saxo: Hinc presatam transiens Troiam illamque quibusdam captis despolians, cum papa imperatorem petiit. Berichte find unvereinbar, und ber bes Annaliften berbient entschieben ben Borgug. Denn nicht nur, bag Otto von Freifing (Chron. L. VII. c. 19) Troja unter ben größeren Stäbten nennt, bie auf bem Buge genommen, auch bie Raiferdronit weiß von einem Rampfe bei Eroja auf bem Bochberge und ber Erfturmung ber Stabt. Eroja lag auf einer Anbobe, aber unter bem Dochberge ift wohl im Allgemeinen ber bobe Apennin ju verfteben; vergleiche bie von Magmann III. S. 1108 angeführte Stelle bes Aubolf von Ems. Weshalb enblich Beinrich noch bie Stabte um ben Monte Bargano batte auffuchen und unterwerfen follen, ift nicht abzuseben.

S. 135—137. — Bas über bie Einnahme von Bari beim Ann. Saxo, Falco und Petrus Diaconus c. 106 berichtet wird, stimmt im Wesentlichen überein. Einige Notizen geben noch Otto von Freising (Chron. VII. o. 20) und die Paberborner Annalen; die Zahl ber ausgesnührsten Leute Rogers geben die Letzteren auf 500 an, Jassé S. 306 spricht irrig von 50. Interessant sind auch hier die Nachrichten der Raiserchronit, aus denen klarer wird, wie das Untergraben der Mauer ermöglicht wurde: von der Zerstörung durch Brand und dem Aushängen der Gesangenen wird auch hier gemeldet. Erzdischof Bruno von Köln erkrankte am 26. Mai zu Melsi (Ann. Saxo) und starb am 29. Mai zu Bari, wo er auch begraben wurde (Paderborner Annalen). Hugo wurde noch in Bari eingesetzt; er starb schon am 30. Juni zu Melsi und wurde dort bestattet (Ann. Saxo). Die Wirfungen der Eroberung Baris giebt Hasco an in solgenden Worten: De tali tantaque victoria tota Italia Calabria Siciliaque intonuit et regi coelorum gratias agens, de tanti tyranni Gieserecht, Laiserecht IV. 4. Auss.

gutture eripi gaudebat. Inde maritima omnis ora usque Tarentum et Calabriam ad imperatoris fidelitatem alligari satagebat. Ueber bie Anerbietungen Rogers spricht ber Aun. Saxo; was Otto von Freising (Chron. VII. o. 20) von Rogers heranssorberung zu einer offenen Felbschlacht und seinem späteren Ausweichen erzählt, hat gar teinen Anhalt in anderen Quellen und beruht offenbar auf sagenhaste Erzählung. Wie früh sich sagenhaste Elemente an Lothars Sieg auschoffen, zeigt auch ber Zug, womit die Kaiserchronit die Erzählung abschließt. Nachdem Lothar Rainulf zum herzog von Apulien eingesetzt hatte, melbet sie, ritt er nach Otranto und warf seinen Speer in das Weer.

S. 137. 138. - Den Bug bes Raifers nach Melft und ben Rampf bei ber Stadt berichtet Ann. Saxo; nach ihm mare fie icon am Tage nach Beginn ber Belagerung übergeben worben, nach Kalco batte bie Belagerung einige Tage gebauert. Die Stelle bes Ann. Saxo über bie Erfrantung Ergbifchof Sugos wird mohl ju febr gebrekt. wenn man aus ibr ichliefen will, baf Relfi bereits am 26., eigentlich am 27. Juni fich ergab. Sicher ift uur, bag Raifer und Bapft fich am 29. Juni in Melft befanben. Dag ber Raifer bie Barone Apuliens bortbin berufen babe pro statuendo duce, beruht nur auf bem Briefe Lothars bei Jaffe, Bibl. I. p. 82; biefer Brief fammt aber aus bem Regestum Petri Diaconi, einer verbächtigen Quelle. Den Inhalt biefes Briefes, wie anberer feiner Sammlung giebt Beter in inbirecter Rebe and in ber Chronit wieber. Ueber bas Schreiben Innocenge II. an ben Abt von Cluny febe man J. R. Rr. 5598. Die Emporung im beutiden Beere berichtet glaubwürdig ber Annalista Saxo; was hierüber Otto von Freifing fagt (Chron. VII. c. 20), ift febr unbestimmt. Romoalb von Salerno (M. G. XIX. p. 422) fprict im Allgemeinen babon, bag Roger burch Bestechungen auf die Fürsten bes Raifers gewirtt habe. Cinnamus (p. 90) nennt ausbrudlich ben Schwiegersohn bes Raifers als von Roger bestochen und berichtet, bag er bem Beere ohne Biffen bes Raifers bas Beiden jum Rudjuge gegeben, worauf fich bas Deer gerftreut habe und aus burd bie ftrengften Strafen nicht mehr babe jufammengehalten werben tonnen; bo4 ift auf biefe Kabeleien fein Gewicht zu legen.

S. 138. 189. — Beim Abjuge von Melfi berührte Bothar eine tonigliche Abtei, im Terte bes Ann. Saxo ursprünglich Vuldam genannt, was bann in Fuldam veranbert ift. Der Name ift ficher corrumpirt. Es liegt nabe, an bas monasterium Vulturnense ju benten, wie es Mascov gethan bat; aber Lothar tonnte biefet Rlofter auf feinem Bege nach bem Gebiet von Botenga uicht berühren. Gber ware an Venusia (Benofa) zu benten; bort war eine große Abtei, die mehrfach mit R Caffino in Berührung ftanb, und Benofa liegt in gleicher Entfernung von Delfi und bem Lago Befole, wo bann Lothar nach Falco und Petrus Diaconus Aufenthali nahm. Die Streitigfeiten über M. Caffino au Lago Befole bat Betrus in feiner Altercatio ansführlich bargeftellt und biefe Darftellung bann in ber Chronit IV. o. 107-115 faft gang wieberholt. Bie unguverläffig auch bie Gingelnheiten feine Berichts find, berfelbe zeigt boch beutlich bie zwischen bem Raifer und bem Papf obwaltenben Differengen. Bas c. 109 in Form eines Brotocolls berichtet wirb, tann man nicht mit Stumpf (R. Rr. 3351) als eine Urfunde betrachten. In ber Namen ber aufgeführten Bersonen find überbies Irrthumer; fatt Otto de Burchisin muß es beifen Gebhardus de Burchausen, ftatt Anno episcopus Busiliensu Adalbero, wie icon Battenbach bemerkt bat. Bas Betrus c. 115 von einer griechischen Gefandtichaft berichtet, findet in ben Baberborner Annalen Beftätigung. Den Streit, ben Betrus bamals mit einem Griechen fubrte, bat er ebenfalls in einen

besonderen Schrift behandelt, ans welcher in die Chronit o. 115. 116 ein Anszug aufgenommen ift. Interessant ift, daß ber Grieche gesagt haben soll: Romanum pontisioem imperatorem, non episcopum esse.

- S. 139-14!. Ueber ben Bug ber Bisaner nach Salerno finben fich gute Radrichten bei Kalco und in ben Annales Pisani, über bie Senbung Bergog Geinrichs berichtet ber Ann. Saxo. Falco giebt bie Starte bes beutschen Sulfsheers auf 1000 Mann an und ermahnt and bie Dienfte bes Rainulf. Dag bie Bertheibigung Salernos nicht nur auf 400 Rittern beruhte, zeigt Romoalb (p. 422), ber gerabe bier gute Radrichten bat. Die Belagernng Salernos begann nach ben Annales Pisani am 24. Juli, und bie Bahl ift burch ben Beisat; vigilia s. Jacobi gefichert. Wenn Falco ben 18. Juli nennt, fo tonnte möglicher Beife ein Schreibfehler vorliegen. Allerbings giebt Romoalb bie Daner ber Belagerung etwa auf einen Monat an, aber bie Annales Pisani feten bestimmt nur bie Beit von 15 Tagen. Bon bem Lager am Lago Befole brach nach Falco Lothar auf, nachbem er 30 Tage bort verweilt hatte, b. h. vor bem 1. Angust; er nahm nach bem Ann. Saxo, wo Avellan nicht mit Jaffé S. 213 Anm. 142 auf Atella gebeutet werben tann, über Avellino und G. Severino feinen Beg. Am 7. August tonnte er febr wohl auf biefem Bege vor Salerno eintreffen; bag bie Stabt fich icon am folgenben Tage nach feiner Antunft ergab, wirb ansbrudlich bezeugt. Anffällig ift, bag Ann. Saxo bie Ginnahme ber Stabt besonders ben Bisanern beimißt, mabrend nach Falco und Romoald unzweifelhaft ift, bag fich jum großen Aerger ber Bifaner bie Salernitaner bem Raifer ergaben. Die Ann. Pisani verfchleiern bas mahre Sachverhaltnig, inbem fle melben, bag fich Salerno Lothar und ben Bifanern ergeben habe. Ueber bas Berhalten ber Bifaner nach Uebergabe ber Stadt bifferiren bie Angaben bes Falco und Romoalb; bie bes Erfteren berbienen bier ohne 3meifel ben Borgug. Der Raifer mar noch am 18. August in Salerno nach ber Urfunde bei St. R. Rr. 3352, wenn bas Datum, wie taum zu bezweifeln, von Jaffo (Lothar S. 215) richtig emenbirt ift. Rach Petrus Diaconus (IV. c. 117) foll auch über ben Befit von Salerno zwischen Lothar und bem Babfte ein beftiger Streit entftanben fein; bie Sache ift au fich mabriceinlich, aber nicht anberweitig bezeugt.
- S. 141. 142. Die aussührlichsten Nachrichten über bie Belehnung Rainulst und ben bamit verbundenen Streit zwischen bem Kaiser und bem Papste sinden sich bei Falco und Romoalb; Beibe bisseriren barin, daß Falco den Streit nach Avellino, Romoald nach S. Severino verlegt, doch spricht hier der Ann. Saxo für Romoald. Wenn Falco den Berhandlungen eine Dauer von dreisig Tagen giebt, übertreibt er. Auch Otto von Freising (Ohron. VII. o. 20) berührt diese Borgänge.
- S. 142—146. Bon Lothars Aufenthalt in Benevent hanbelt eingehend und aussihrlich Falco; nur turz spricht ber Ann. Saxo hiervon, erwähnt aber näher die Maßregeln, welche ber Raiser zur Unterfichung Rainuls traf. Irrig nennt ber Ann. Richard einen Sohn Rainulse; Richard und Alexander waren Brüber (vergleiche Romoaldus Salernitanus p. 423), und Richard wird als Bruber Rainulse bei Alexander Telesinus I. c. 13 und III. c. 14 genannt. Die Borgänge in M. Cassino während des Ausenthalts des Raisers im Rloster schilbert anschaulich Leo Diaconus IV. c. 118—124; turz berührt diese Dinge auch der Ann. Saxo. Die Urfunden des Raisers sür M. Cassino und Stadio bei St. R. Rr. 3353. 3354. Ueber Wibald sehe man auch die Notae Stadulonses (Jasse, Bibl. I. 74. 75). Wibalds Leben ift besonders behandelt von J. Janssen in seiner sehr sorgsamen Schrift: Wibald von

Stablo und Rorvei (Milnfter 1854) und in ber Differtation von L. Mann: Bibah, Abt von Stablo und Korvei nach feiner politischen Thatigkeit (halle 1875).

S. 146. - Bergog Beinrich wird in ber Urtunbe Lothars, am 22. Septembn 1137 ju Aquino ausgestellt, Bergog von Baiern und Martgraf von Enscien genannt. Jebenfalls bat er alfo vor biefem Tage bie Martgraffchaft erhalten. Aber ficher nicht por biefem Sabre. Denn einmal ericeint noch in bemfelben Engelbert als Martgraf Tusciens, und bann wirb auch in ben Quellen bie Berleihung ber Martgraficaft in unmittelbare Berbinbung mit Beinriche Thaten in Italien gebracht. Go in ber Hist. Welf. c. 23, Die in biefen Dingen nicht folecht unterrichtet ift, und in ber Raiferdronit B. 17,199-17,123. Wenn man bisber eine frubere Belehnung angenommen, fo beruht bies einzig und allein barauf, bag in einer am 17. Auguft 1136 ju Burgburg ausgestellten Urfunbe (St. R. Rr. 8326) unter ben Beugen Heinricus dux Bawariae et marchio Tusciae genannt wird. Aber bie Urtunde und namentlich bie Beugenreibe in berfelben ift febr verbachtig. Sie foll vom Abt Bibalb für bas Rlofter Bauffore, in bem er erzogen war, erwirkt sein und folgt im Bebantengange mit icheinbar abfichtlicher Bermeibung bes Ausbruds bem oben ermabnten am 22. September 1137 ju Aquino an Bibalb für Stablo ausgestellten Bribilegium; es finben fich biefelben Beugen genau in berfelben Orbnung bier wie bort, nur mit einigen Auslaffungen, und unter ihnen find mehrere, beren Anwefenbeit in Aquino feftftebt, bie aber fonft in ben gablreichen Burgburger Urfunden aus jener Beit nicht erwähnt werben, wie auch Bergog Beinrichs bamalige Begenwart in Bürzburg fehr zweifelhaft ift. Bie bie Zeugen aus der Urlunde von Aquino entnommen (bamit auch ber marchio Tuscise), fo icheint Actum und Datum aus ba Urfunde für Stablo bei St. R. Dr. 3327 entlehnt, obwohl auch biefe manche 3mifel erregt. Folgte aber Beinrich erft im Sommer 1137 Engelbert in ber Markgraffcaft Tuscien, fo erledigt fich auch, mas Fider, Forschungen II. S. 228 über ibr Ber baltniß zu einander fagt. Sehr mabriceinlich ift, daß herzog Beinrich auch erf bamals bas hausgut ber Mathilbe vom Papft übertragen murbe; es ift auch in ber Folge mit ber Markgraficaft in Berbinbung gewesen. Daß bie Uebertragung nicht foon 1133 gefchehen fein tonne, ift bereits oben an ber Urtunde gezeigt, aus ber wir allein biefe Thatfache tennen: benn weber berichten von ihr bie Annalen, noch finbet fich Heinrich jemals urfundlich als Dominus domus comitissae Matildis bezeichne. Wir tennen teine Amtsbanblungen Seinrichs als Martgraf Tusciens und als ben bes Mathilbijden Sausguts; bie einzige Spur feiner Gewalt in biefen Begenben ift bie Ermahnung eines notarius domni ducis Heinrici, bie fich in Urfunden bei Aloftere Bolirone von 1145 finbet (Fider, Forschungen III. S. 426). In ber That wirb Beinrich, ber bamals fogleich Stalien verließ und es nicht wieber fab, bon niemals eine wirkliche Amtsgewalt gelibt baben. Auf Grund ber erft neuerbings befannt geworbenen Urfunde Lothars für Benedig (St. R. Nr. 3332) vom 3. October 1136 hat Fider, Forschungen I. S. 266 angenommen, bag Beinrich auch mit ber Markgrafichaft Berona belehnt gemefen fei. Denn in ber Urtunbe wirb unter Anberem ermähnt ber Zeugenschaft Henrici ducis Bawarie et marchionis Veronensium, ducis Chunradi, marchionum Chunradi, Adalberti. Cobn bat gemeint, baf in ber mehrfach ludenhaften Abschrift, in ber wir allein bie Urfunde befiten, Herimanni por marchionis Veronensium ausgefallen fei, aber bie bagegen von Rider, for foungen III. S. 411 vorgebrachten Grunbe icheinen mir burchaus ichlagenb. Chen fo wenig tann ich es nach meinen obigen Bemertungen für richtig halten, wenn Stumpf in seinem erften Abbrud ber Urkunde (Act. Imp. Rr. 101) Veronensiam

einfach in Tuscie anbert. Aber nach vielfachen Ermägungen fann ich mich boch eben fo wenig mit Rider enticliegen, auf biefe feblerbafte Beugenreibe bin Beinrich auch bie Martgraficaft von Berona beigumeffen. Rirgenbs finbet fich fonft eine Spur. baß Beinrich mit Berona belehnt war; bie Historia Welforum, bie felbft bie Belebnung bon Barba und Onaftalla ermahnt, wurde fie taum verfcwiegen baben. 3ch glaube, wie Cohn, bag in ber Abschrift etwas ansgelaffen, aber ergange Honrici ducis Bawarie, Odalrici ducis Carintie et marchionis Veronensium. Dak Ulrich, Bergog von Rarnthen, bamale beim Raifer war, fieht aus ben Beugen ber Urtunde bei St. R. Rr. 3336 feft. Richt minber feft fleht, bag Berona mit bem Bergogthum Rarnthen burch mehr als ein Jahrhunbert verbunden mar, und es giebt nicht bie geringfte Anbeutung, bag biefe Berbinbung vor bem Tobe Ulriche (+ 1144) geloft fei 1). Beflätigt fich meine Bermuthung, fo mare bie Reibe ber Martgrafen von Berona bis auf Bermann von Baben bergeftellt. Richts zeigt beutlicher, welche bebeutenbe Stellung Lothar bem Baiernherzog in Stalien fichern wollte, als bie Beftellung bes Bifchofe von Regensburg jum Erztangler Italiens; fie erfolgte ju Lago Befole (Ann. Saxo), und icon in ber nachften Beit find bie Urfunden im Ramen bes Regensburger Bifchofs ausgestellt.

S. 147-150. - Den Rudweg bes Raifers befdreibt tury ber Bericht beim Ann. Saxo. Das Rauberneft bei Baleftrina mar vielleicht Rocca bi Cavi; vergl. Beftphal, Die römische Campagna S. 109. Der von Petrus Diaconus c. 125 mitgetheilte Brief bes Raifers wird ichwerlich in biefer Form echt fein, aber bas Datum und ber Ausstellungsort icheinen richtig; noch am 3. October waren Babft unb Raifer in Tivoli (J. R. Nr. 5605). Ueber bie Berglinftigungen, welche bom Babft bie Erzbischofe von Trier und Magbeburg erhielten, febe man J. R. Nr. 5601. 5602. 5605. Den Tobestag bes Ergbifchofs Abalbert von Maing geben bie Annales s. Disibodi an. Im Protofoll von Cenefelli (St. R. Nr. 3356) ift bei Lambertus Marchio nur an einen Eigennamen ju benten, wie bei Rubertus Marchio in ber verwandten Urfunde bom Jahre 1120 bei Fider, Forfchungen IV. S. 142. Ueber bie villa Breduvan beim Ann. Saxo braucht man nach Mascov nicht mehr einen Ercurs ju fcreiben. Ueber ben Tobesort Lothars ift fein Zweifel; fiber ben Tobestag fowanten bie Angaben verschiebener Quellen zwischen ben 3. und 4. December, boch entscheibet bie im Grabe gefundene Tafel für ben 3. December. Ran veral. Saffé, Lothar S. 223. 224 Anm. 184 und 189. Otto von Freifing berichtet (Chronic. VII. c. 20), bag ber Raifer fterbent Bergog Beinrich bie Reicheinfignien übergeben babe, und bies wird burch bie folgenben Thatfachen beftätigt. Saffe nimmt an, bag Lothar noch unmittelbar bor feinem Tobe Beinrich mit Sachfen belebnt babe, und beruft fich auf Petrus Diac. IV. c. 126; von einer Belehnung fpricht biefer eigentlich nicht, fonbern von einer Bererbung bes Bergogthums Sachfen, und als feinen Rachfolger in bemfelben hatte ber Raifer offenbar langft Beinrich bestimmt. Ueber bie Bebenftafel, bie neuerbinge fur Lothar an ber Breitenwanger Rirche angebracht ift, febe man bie Allgemeine Zeitung 1868 Rr. 113 Beilage und ben Boten für Tirol und Borarlberg 1867 Rr. 241-243. Bon ber Bestattung Lothars geben Otto von Freifing a. a. D., bie Baberborner und Erfurter Annalen Radricht; bie Betheiligung bes Bifchofe von Salberftabt an ber Beerbigung ermahnen bie Gesta opp.

<sup>1)</sup> Roch in einer Pabuaner Urtunde v. 3. 1116 ericeint ju Pabua heinrich, ber lette Bergog aus bem Geschlecht ber Eppenfteiner: Henricus Charentanae totiusque marchiae dux. Böhmer, Acta imp. sel. p. 73.



Halberstadensium p. 106. Aeltere Radrichten über bie Stiftefriche jn Ronigeinten bietet bie von 3. Rabricius 1715 ju Bolfenbüttel berausgegebene Schrift von 306. Letner; ein unterrichtenber Artitel von C. 28. Safe finbet fich in ber Beitfchrift bet Arditeften und Ingenienrvereins fur bas Ronigreich Sannover 1856. Bb. II. Anh. 38-47; im Uebrigen ift Schnaafe, Geschichte ber bilbenben Rlinfte im Mittelalter II. 352 ju vergleichen, wo bie weitere Literatur angegeben wirb. Bon bem Gmb Lothars hanbelt auch ein anziehend geschriebener Artitel in ber Gartenlaube 1870 Dr. 21: Ein beutsches Raisergrab im alten Sachsenlande. Die Bleitafel, bie man nach Otto von Freifing Lothar in bas Grab legte, hat fich bei ber Eröffnung gefunden. Jaffe S. 225 hat bie Inschrift nach ber Abschrift Meiboms abbruden laffen, in welcher bas fehlerhafte Datum II. Non. Dec. 1); ber emenbirten Abidrift bet Abis Calirtus mit bem richtigen Datum folgt Mascov p. 109. Bei Pfeffinger, Vitriarius illust. I. 567 find beibe Abichriften jufammengeftellt. Dort finben fich and einige alte Berfe, welche ben Tobestag bestätigen; fie find zu einem Epitabhium bott ausammengeftellt, boch find es in Bahrheit brei verschiedene Epitaphien, bie um auferlich ausammengefügt. Die Bleitafel giebt bie Dauer ber Regierung Lothert auf 12 Jahre 3 Monate und 12 Tage an; bie Raiferdronit lagt fic bas Bablenfpiel nicht entgeben:

> Jå rithe der keiser Liuthêr, daz saget daz buoch vur wâr, rehte zweilf jâr zweilf wochen unde zweilf tage.

Uebrigens ift bie Rechnung falich; nach berfelben ware ber Regierungsantitt auf ben 20. ober 21. Anguft 1125 ju feten, was weber mit ber Babl noch bem Kronungstage übereinstimmt 2).

S. 150. 151. - In ber Beurtheilung Lothars geben bie Siftoriter weit and einanber, und bies ift leicht erklärlich, ba in feinem Regiment felbft ein fower p lofenber Biberfpruch hervortritt. Derfelbe Fürft, ber fich bie alte Dacht bes Raifer thums in ihrem gangen Umfange berguftellen bemubte und beffen Bemuben nicht obne mertbare Erfolge blieb, raumte zugleich ber romifden Rirde febr beftreitben und vielbestrittene Rechte ohne erkennbaren Biberftanb ein. 3ch babe geglanbt biefer Wiberfpruch aus ber gang von Gregorianischen 3been burchbrungenen Beit lothart und feinem eigenen fruheren Lebensgang ertlaren, im Uebrigen aber bie perfonlich Tilchtigfeit bes Raifere bervorbeben ju muffen. Man bat bagegen auch neuerbingt wieber mehr bie Nachgiebigkeit Lothars gegen Rom betont und besbalb ibm ein fraftiges Regiment nicht nachrühmen wollen. Solden ungunftigen Urtbeilen febt bie Anficht ber Beitgenoffen über Lothars Regierung bestimmt entgegen, und wer ge ringichanig über biefelbe bentt, follte fich wohl bie Frage vorlegen: ob fich nicht bit Beidide Deutschlands wefentlich anbers geftaltet hatten, wenn fich Lothars Radt, wie es enticieben in feiner Abficht lag, auf Beinrich ben Stolgen und Beinrich ber Lowen batte vererben laffen? E. Bernheim in v. Spbels hiftorifcher Beitionit Bb. XXXV. S. 216 nennt meine Schilberung von Lothars Regentencharafter fomantenb und ftellt ihr bas Bilb entgegen, welches ihm vorfcwebt, aber ich tann nich finben, bag biefes mefentlich anbre Buge zeigte, als bas von mir entworker.

<sup>1)</sup> omissis flatt ocoisis ift bei Jaffe nur Drudfehler.

<sup>2)</sup> Auffälliger Weise hat auch die Imago mundt bes Honorius (M. G. A. 183) bieselben Zahla. wie die Raiserdronit.

Darin allein liegt ein faßbarer Unterschieb, baß ich bie Stellung Lothars gegen bas Papfithum als eine halb freiwillige, halb erzwungene ansehe, mährend Bernheim allein ben Zwang ber Berhältniffe hervorhebt, wobei benn freilich zwischen Lothars Berhalten während bes Investiturstreits und seinem Raiserregiment eine nicht zu erklärende Differenz entsteht. Ueber einzelne von mir gebrauchte Ausdricke will ich nicht streiten; bas Wort beckt ja nie ganz ben Gebanken. Aber von "weichlicher Inconsequenz," und "berkehrter Demuth" Lothars habe ich weber gesprochen noch baran gedacht.

S. 152-157. - Die Rampfe zwischen Ronig Roger und Bergog Rainulf nach Lothars Abaug ergablen Falco von Benevent und Romoald von Salerno, Bibalb D. Caffino verlieg berichtet Petrus Diaconus IV. c. 127. Die beiben in Bibalbe Ramen abgefagten langathmigen Schreiben bes Petrus Diaconus an ben Raifer und bie Raiferin bei Jaffe, Bibl. I. 84-98 halte ich für Stilproben; fachgemager find bie brei turgen Schreiben Bibalbs an bie Monche von M. Caffino a. a. D. 95-98, und find in biefen vielleicht echte Actenftude ju feben. Schon am 1. November 1137 war Innocenz II. wieber in Rom, wie aus J. R. Nr. 5606-5608 berborgebt. Ueber bie Beilegung bes Schisma finben fic gute Rachrichten bei Kalco; von besonderer Bichtigfeit ift Bornardi op. 317. Den Aufenthalt bes Bapftes ju Albano im Juli 1138 geigen bie Bullen bei J. R. Rr. 5639-5648. Die Acten ber großen römischen Synobe im Jahre 1189 finben fich bei Mansi, Coll. conc. XXI. 526; bas Datum ber Spnobe ift bei Kalco irrig angegeben, wie Jaffe R. P. p. 585 nachweift. Die Gefangennahme bes Papftes burch Roger berichten anger Falco auch bie Annales Cassinenses, Annales Ceccanenses und Cavenses 3. 3. 1139. Der Friebe murbe, wie Falco fagt, am Fest bes b. Jacobus gefchloffen, b. b. am 25. Juli; baraus geht berbor, bag bei Falco ftatt VII. Kal. Aug. - VIII. Kal. Aug. unb vorher statt septimo decimo die stante mensis Julii - septimo die zu schreiben ift. Auch bie Ann. Cass. fagen, bag ber Friede am vierten Tage nach ber Gefangennahme gefchloffen fei 1). Rach benfelben Annalen mar als Grenze ber Berrichaft Rogers ber Carnellus b. b. ber obere Liris festgestellt; nach ben Annales Cavonses geschab bie Belehnung mit brei gabnen. Die febr wichtige Bulle bes Bapftes für Roger ift bei Baronius 1139 Rr. 12 nicht aus bem Original, sonbern aus einer Abschrift abgebruckt. Sie ist ausgestellt VI. Kal. Aug. in territorio Mamanensi, aber fowohl bas Datum wie ber Ort icheinen incorrect wiebergegeben. Rach Falco muß man annehmen, daß bie Urfunde an bem Tage bes Kriebenefcluffes abgefaßt sei, und ein territorium Mamanense ober Marianense ift nicht nachzuweisen. Es ift zu lesen territorio Minianensi. Minianum, jest Mignano, an ber Strafe von S. Germano nach Capua, etwas nörblich von Prefenzano, wird oftere ermabnt, und eben bort lagerte bamals nach ben Ann. Cass. Roger. Bergleiche di Meo, Annali del regno di Napoli X. p. 96. Wie Roger fich bie Lanber Unter-Italiens enblich gang unterwarf, berichtet ausführlich Falco, in Rurge bie Annales Cavenses, in benen bie Darftellung mit ben Borten ichließt: Et siluit torra in conspectu eius.

S. 159-166. — Ueber bie zweite Reise Ottos von Bamberg handeln aussührlich ber Prieflinger Biograph, Ebbo und herbord im britten Buche ihrer Lebensbeschreibungen. Am eingehendsten ift Ottos zweite Reise in ben Benbischen Geschichten II. S. 300 ff. behandelt, boch ift bie Reise bort, wie Jaffe (Lothar S. 269) gezeigt hat,

<sup>1) 3</sup>m Chronicon Urspergense p. 344 wird ber \$4. Juli als Tag ber Gefangennahme ans gegeben.

irrig in das Jahr 1128 gesetzt. Daß Otto auf Berusung des Pommernherzogs tam, sagt Ebbo III. c. 4 ansbrücklich. Ueber die Reisezurfistungen in Halle spricht herbord III. c. 1; vergl. auch herbord I. c. 36. Daß mit den Uorani dei Ebbo III. c. 14 die Anwohner der Ucker gemeint sein und die Uorania dei herbord III. c. 11, obwohl irrig als Insel bezeichnet, nur ihr Land sein könne, scheint mir nach der Bemerkung Jasses (Bidl. V. 587) nicht mehr zweiselhaft. Der Brief des Abts Bignand, den Ebbo II. c. 16 mittheilt und irrig auf Ottos erste Reise bezieht, ist um den 1. October 1127 geschrieben; nur damals konnte von einem einjährigen Ausenthalt des Thrannen Konrad in Nürnderg die Rede sein; vergl. Isse, Lothar S. 60. 61. Bon dem geweihten Ringe, den Otto vom Papst erhielt, berichtet die Prieslinger Biographie III. c. 15. Das Todesjahr des Pommernherzogs Bratislaw ist nicht genan zu bestimmen; vergl. Bendische Geschichten II. 352. Otto von Freisug (Chron. VII. c. 19) sagt, daß der Polenherzog de Pomeranis et Rugis Lothar dem Lehnseid geleistet habe; bei den Lehteren ist troth der Einwendungen in den Bendischen Geschichten II. 358 unzweiselhaft nur au Rügen zu benken.

S. 166. 167. - Dag bie Priegnit icon im Jahre 1136 von Albrecht bem Baren erobert und in ben nachften Jahren biefe Eroberung befestigt murbe, ift jest wohl bie allgemeine Annahme; nur so wird auch die mehrfach erwähnte Urkunde Lothars von 1136 für Bijchof Otto verftanblich. Ueber bas Berhaltniß Albrechts ju bem wenbischen Fürsten in Branbenburg vergleiche man ben Tractat bes Seinrich bon Antwerpen, ben ich unter ben Documenten (C) abbruden laffe. Die nabe Berbindung Albrechts mit Bribiflam bestand gewiß icon um bas Jahr 1136, ja greift in eine frubere Beit jurud; bei ben Befigungen ber Ballenftebter Grafen auf bem rechten Elbufer tonnte es an feinblichen und freundlichen Berührungen mit ben herren in Branbenburg nicht fehlen. Es ift gar tein Grund, bie Taufe Ottos, bes Sohne Albrechts bes Baren, fpater ale 1127 ju fegen; vergl. b. Beinemann, Albrecht ber Bar S. 347. Ift bie Urfunde Lothars vom 15. Marg 1136 (St. R. Rr. 3319) nicht interpolirt, fo muß Albrecht, ber in berfelben marchio Brandenburgensis genannt wirb, bamale bereits bie Branbenburg befett gehalten baben. Denn es ift für jene Beit gegen alle Analogie, baß fich jemand nach einer Burg nennt, bie er weber im Befit balt noch von ihr berftammt, auf bie er nichts als unficere Erb. aussichten befigt. Der driftenfreundliche Pribiflam fuchte mobl in Albrecht einen Sout gegen fein beibnifches Boll. Ueber bie Fortfdritte ber Miffion in bem Branbenburger Sprengel von 1136 an febe man Binter, Die Bramonftratenfer G. 117 ff. 125 ff. 131 ff.

S. 168. — Otto von Freising (Chron. VII. c. 23) sagt von heinrich: princeps potentissimus, cuius auctoritas, ut ipse gloriabatur, a mari usque ad mare, id est a Dania usque in Siciliam, extendebatur. Eine intereffante Stelle jum Lobe heinrich findet sich in ber Raiserchronit B. 17,111—17,126.

## Buch IX. Kapitel 8-18. Geschichte Konrads III.

Onellen: Gleichzeitige Geschichtswerte: Falconis Beneventani Chronicon. Ortlieb de fundatione monasterii Zwivildensis. Berthold de constructione monasterii Zwivildensis. Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae. Annales Gradicenses. Gesta episcoporum Virdunensium. Vita Adalberti II. archiepis-Ottonis Frisingensis Chronicon L. VII. c. 22-34. Dentice copi Moguntini. Raiscroronit. Annales s. Disibodi. Chronicon Mauriniacense. Sigeberti Continuatio Gemblacensis. Chronographus Corbeiensis. Annales Mellicenses. Continuatio Cremifanensis. Annales Brunwilarenses, s. Jacobi Leodiensis, Laubacenses, Cassinenses, Cavenses. Chronicon episcoporum Hildesheimensium c. 20. Annales s. Petri Erphesfurdenses. Annales Pegavienses. Odo de Diogilo de profectione Ludovici VII. in orientem. Chronicon Burensis monasterii. fari Annales Januenses. Lamberti Waterlos Annales Cameracenses. Annales Rodenses. Vita prima s. Bernardi abbatis. Casus monasterii Petrishusensis. Otto Frisingensis de gestis Friderici I. c. 22-63. Herbordi Vitae s. Ottonis episcopi Babenbergensis L. I. c. 38. Vitae pontificum Romanorum in ber Sammlung bes Carbinals Boso. Continuatio Zwetlensis prima. Auctarium Zwetlense. Continuatio Admuntensis. Monachi Sazavensis Continuatio Cosmae. Historia pontificalis. Annales Opatowicenses. Annalista Saxo. Sicionatique Quellenwerte, bie nur in Auszugen, Compilationen und Berarbeitungen befannt finb : Erfurter Annalen (Chronicon Sampetrinum, Annales s. Petri Erphesfurdenses, Annales Pegavienses), Baberborner Annales (Annales Colonienses maximi, Ann. Saxo, Annales Palidonsos), Rofenfelber Annales (Annales Stadenses), Magbeburg-Rienburger Annalen (Annales Magdeburgenses, Annalista Saxo). Gleichzeitige übergrbeitete Geschichtsquellen: Annales Aquenses. Annales Egmundani. Quellenfdriften aus ben letten Decennien bes awölften Sabrbunberte: Chronicon Laureshamense. Gesta abbatum Lobbiensium c. 23-26. Fundatio monasterii Ebe-Annales Herbipolenses. Vincentii Prageusis Annales. Historia Welforum Weingartensis c. 24-28. Helmoldi Chronica Slavorum L. I. c. 54-72. Notae genealogicae advocatorum Ratisb. etc. Historia Ludovici VII. Vita Conradi I. archiepiscopi Salisburgensis. Annales Colonienses maximi. Magdeburgenses. Romoaldi Salernitani Chronicon. Bernardi Marangonis Annales Pisani, Tractatus Henrici de urbe Brandenburg, Guillelmi Tyrii Historia belli sacri. Gotifredi Viterbiensis Pantheon, Part. XXIII. 48-51. Vitae Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis et successorum eius. Grammatici Historia Danica. Joannis Cinnami Historiae L. I. II. Quellen bes breigebnten Jahrhunderte: Gesta Ludovici VII. Nicetae Choniatae Historia L. I. II. Chronicon Montis sereni. Annales Stadenses. Burchardi Urspergensis Chronicon, Chronicon Altinate L. V. Annales Ceccanenses.

Bablreiche für bie Geschichte Konrads III. wichtige Schreiben find in ben Briefsammlungen bes Abts Bibalb von Stablo und bes heiligen Bernhard enthalten. Anbere für biese Beit wichtige Briefschaften find gerftreut gebrudt.

Einige Actenfinde für bie Regierung Konrabs III. find in ben M. G. Logg. II. 84-89 gebruckt. Die Urkunben Konrabs III. find bei Stumpf (Die Reichstangler) II. 289-314 registrirt. In ber Kanglei wurde Konrab nicht als ber Dritte, sonbern als ber Bweite bezeichnet, ba man Konrab I. nicht in ber Reihe ber römischen Könige und Kaiser mitzählte. Die gleichzeitigen papftlichen Erlaffe find bei Jaffe (Beg. pont. Rom.) p. 581-646 verzeichnet.

S. 169-171. Die Abneigung ber Fürften gegen Beinrich ben Stolgen unb feine Babl erhellt beutlich aus Otto von Freifing (Chron. VII. 22-24 und Gest. Frid. I. c. 22); man vergleiche ben Zeitgenoffen Bertholb de constructione mon. Zwivildensis c. 23. Gehr beachtenemerth ift auch die nachricht ber Raiferchronit, wonach ber Bifchof von Regensburg Beinrich von Dieffen und ber Bohmenbergog bem Belfen besonbere entgegen gemejen maren; bas bort Berichtete mirb junachft auf Baiern ju beziehen fein. Ueber bie Erhebung Albrechts bes Baren gegen Richinga berichten bie Paberborner Annalen (Ann. Saxo und Ann. Colon. max.); auch Belmolb I. o. 54 ermahnt, bag fich Albrecht gleich nach Lothare Beftattung geregt babe. Dag bie Bahl Konrads befonbers von Erzbifchof Albero betrieben wurde, geht aus beu Baberborner Annalen und anbren Quellen hervor. Mehrere Fürften, welche bei ber Bahl betheiligt waren, führt Balberich in ber Vita Alberonis c. 15 an. Seine Angaben befiatigen und ergangen bie Annales Brunwilarenses: (Conradus) a principibus Lotharingie, faventibus archiepiscopis Alberone Treverensi et Arnoldo Coloniensi, in regem eligitur. Den Einfluß bes Carbinals Dietwin beben besonbers bie Magbeburger Annalen berbor: Interea quidam, sequestrantes se ab aliis, mediante Thietwino cardinali episcopo — privatum sibi regem elegerunt. Auch Otto von Freifing betont in ber Chronit VII. c. 22 Dietwins Eingreifen. Gute Nadrichten über Dietwin finben fich in ben Ann. Palidenses 3. 3. 1151. Der Tag, an welchem bie Bahl ftattfanb, tann nicht zweifelhaft fein, ba bie Baberborner, bie Erfurter Annalen und Otto von Freifing (Chron. VII. c. 22) in wesentlicher Uebereinftimmung finb. Jaffe (Konrab III. G. 5 und 6) bat ben Babltag querft richtig feftgeftellt, aber in Betreff bes Bablortes bat er auf Grund ber Bemertung ber Annales s. Disibodi: Conventus principum apud Confluentiam urbem factus est in cathedra s. Petri, ubi Conradum - - regem constituunt, bie Anficht gu begrunben gesucht: Ronrab fei in ber Beterefirche ju Lütelcoblenz erhoben worben. Bas bagegen Bait in ben Anmertungen zu ben Annales s. Disibodi und bann Scheffer-Boichorst in ben Annales Patherbrunnenses S. 16 eingewendet haben, icheint mir burchaus einleuchtenb. 2. Albrecht in feiner Differtation: De Conradi III., Henrici filii, Friderici I., Henrici VI. regum olectionibus (Breslau 1866) folgt bier, wie in andren Dingen, lediglich Jaffe. Ueber ben Krönungstag bergleiche man Jaffe S. 6. Die Rronung burch ben Carbinal Dietwin wird nicht nur von Otto von Freifing (Chron. VII. c. 22), fonbern auch bon ben Baberborner Annalen und anbren Quellen besonbers bervorgeboben.

S. 172. 173. — Konrabs großen hoftag ju Köln Oftern 1138 erwähnen Otto von Freifing a. a. D., die Annales s. Disibodi und Brunwilarenses; man vergleiche auch die damale erlaffenen Urtunden St. R. Nr. 3369—3373, aus benen zugleich die in ber Kanzlei eingetretenen Aenderungen hervorgeben. In diesen Urfunden werben Pfalzgraf Wilhelm und Graf Otto von Rined als Zeugen genannt, ohne

baß von ber Pfalggraffchaft bes Letzteren bann noch weiter bie Rebe mare. Bon Wibald heißt es in ber Urkunde bei St. R. Nr. 3372: cuius fides et devotio in nostra ad regiam gloriam ordinatione satis enituit.

- S. 173. 174. Ueber Konrads Aufenthalt in Mainz nach Oftern 1188 und die Einsetzung Erzbischof Abalberts II. sehe man Otto von Freising (Ohron. VII. c. 22. Gest. Frid. I. c. 22), die Annales s. Disibodi und die Vita Adalberti (Jasse Bibl. III. 594) wie die Urkunden in St. R. Nr. 3375—3377.
- S. 174. 175. Gute Rachrichten fiber ben Bamberger Tag im Mai 1138 geben Otto von Freifing (Chron. VII. o. 23), bie Ersurter und Distibobenberger Annalen und ber Canonicus Wissegradensis; außerbem sind bie Urtunden in St. R. Rr. 3378. 3379 von Interesse, wie die Briefe bei Jassé, Bibl. V. 528—531 und M. G. Logg. II. 84. 85. Der in ben M. G. mitgetheilte Brief an ben Abt von Tegerusee gehört, wie schon Jassé (Konrad III. S. 12) bemerkt hat, in biese Zeit; sehr wahrscheinlich ift, wie mir Riezler mit Recht bemerkt, daß gleiche ober ähnliche Anschreiben an alle zum Besuch ber Reichstage verpstichteten bairischen Großen ergingen, die in Bamberg nicht erschienen waren.
- S. 175. 176. Otto von Freifing sagt a. a. D. ausbrücklich, baß heinrich erst in Regensburg bie Reichsinfignien ausliefern sollte. Reuere aber, und unter ihnen auch Jasse (Konrad III. S. 12), sprechen von einer Eroberung Rürnbergs vor bem Regensburger Tage, um die bort ausbewahrten Reichsinfignien zu gewinnen, ste gründen sich babei auf spätere Rachrichten, welche auf die Annales Palidenses zurückzussühren sind, wo es heißt: regalia, que Heinrious dux Bawariorum et Saxonum sud so habuit, apud castrum Noremberg eum obsidens requisivit. Damit ist weder gesagt, daß Konrad Nürnberg nahm, noch daß er die Reichsinfignien erhielt; das Letzter sand sicher erst später statt. Wenn diese sonst niegends erwähnte Belagerung Nürnbergs überhaupt stattgesunden hat, handelte es sich wohl mehr um den Besit des Plates, als der Reichsinfignien. Das Berhalten Erzbischof Konrads von Salzburg auf dem Regensburger Tage erhellt aus der Vita Chonradi c. 5.
- S. 176. 177. Die Annales s. Disibodi und Otto von Freifing laffen feinen Bweifel bariiber, bag Beinrich erft in Regensburg bie Reichsinfignien auslieferte, und gwar burd Gefanbte. Wie er bagu vermocht murbe, wird nirgenbe bestimmt gefagt. Da aber bie Baberborner Annalen berichten, Ronrab fei babei callide berfahren, gewinnen auch bie Borte ber Historia Welforum c. 24: multis illectis promissis an Glaubwurbigfeit. Daß S. Beiurich perfonlich nach Regensburg tam, aber nicht bor bem Ronig ericeinen burfte, fagt ausbrudlich Otto von Freifing. Auch bie Raiferdronit B. 17,213 ff. erwähnt bes Regensburger Tages, ber Auslieferung bes Speers und ber Krone, wie bes Ausschlusses Beinrichs von ber Gegenwart bes Rönigs. leber bie folgenben Berhanblungen zwischen Konrab und Beinrich haben wir nur ben Bericht Ottos von Freifing und bie absichtlich veranberte Darftellung in ber Historia Welforum a. a. D. Die Abweichungen find nach bem urfprunglichen Tert Ottos noch größer, als fie Saffe erschienen, ber beshalb bem Weingartener Mond ben Glauben nicht versagte. Wilmans bat bagegen im Archiv ber Gesellichaft für altere beutiche Gefdichtstunde XI. S. 41 ff. ben Bericht ber Historia Welforum einer fcarfen Rritit untergogen, bei ber er aber Ottos Glanbwurdigfeit bier vielleicht boch ju boch anschlägt. Dag ber Beingartener Mond bie gange von Otto abweidenbe Ergablung lediglich erfunden babe, ift fcmer angunehmen; bie Gingelubeiten find freilich ohne weitere Anhaltspuntte nicht ju verbürgen. Die angeführte Stelle bes Belmold fieht L. I. o. 54. Dag bie Acht über Beinrich ju Burgburg ausge-

sprochen sei, sagt Otto von Freising a. a. O. ausbrücklich. Daß schon bamals Albrecht bem Baren bas Herzogthum Sachsen verliehen sei, wird freilich nirgends ausbrücklich bezeugt, geht aber mit größter Wahrscheinlichseit aus einer Urkunde vom 13. Angust 1138 (St. R. Rr. 3381) hervor, in welcher Otto filius duois Saxoniae bereits genannt wird. Daraus ergiebt sich weiter auch, daß der Wärzburger Tag Ende Juli ober Ansang August gehalten wurde. Die angeblich zu Quedlindurg am 26. Juli 1138 ausgestellte Urkunde Konrads (St. R. Rr. 3380) ist verdächtig.

S. 177—179. — Konrabs Ausenthalt in Rürnberg im herbst und Binter 1138 erweisen Urtunben (St. R. Rr. 3381. 3382). Die Reise bes Kanzlers Arnold nach Genua erwähnen bie Annalen bes Casaro (M. G. XVIII. p. 19). Ueber bas Austreten Albrechts bes Bären gegen Richinza und ihre Anhänger berichten bie Paberborner Annalen (Annal. Saxo und Annales Palidenses) und helmold I. c. 54. Aus ben Borten bes Letteren: oocidentali Saxonia potitus möchte ich nicht mit v. heinemann (Albrecht der Bär p. 351) auf einen Zug Albrechts nach Bestsalen schließen; mir scheint damit nur der Gegensatz gegen die solgenden Borte: sed ot Nordaldingorum sines partidus eins appliciti sunt bezeichnet zu sein. Bon heinrich von Badwide und seinen Kämpsen mit den Wenden spricht helmold I. c. 54—56. Die Erhebung der Widersacher Albrechts gegen seine Mutter und seine Anhänger erzählen Annalista Saxo und die Annales Magdeburgenses nach den alten Magdeburgenseindurger Annalen.

S. 179-181. - Die Borte bes Otto von Freifing in ber Chronit VII. c. 23: proxima nativitate Domini Goslariensi in palatio ducatus ei abiudicatur merben allgemein auf bas Bergogthum Sachsen bezogen. Aber Otto fpricht fiberall nur bou bem bairifden Bergogthum Beinriche und bem gangen Bufammenhange nach laffen fich auch bier nur barauf jene Borte beuten. In ber entiprechenben Stelle ber Hist. Welf. ift abiudicatur für abiudicantur nach ber alteften Sanbidrift ju lefen. Bon einer formlichen Entziehung bes fachfichen Bergogthums ift nirgenbe bie Rebe, und fie erfolgte wohl beshalb nicht, weil Beinrich gar leine formliche Beleb. nung mit Sachfen erhalten gu haben icheint. In Goslar hatte ein foldes Berfahren gegen Beinrich feinen Sinn mehr gehabt, nachbem Albrecht ber Bar icon fruber mit bem fachfichen Bergogthum belehnt mar. Bon einer Erneuerung ber Belebnung Albrechts zu Goslar fprechen nur fpatere Quellen, bie fonft ben Annales Palidenses folgen, bier aber abweichen. Der Wiberftanb, ben Konrab in Sachfen fanb, unb feine eilige Entfernung aus bem Canbe geben aus bem Annalista Saxo und ben Annales Magdeburgenses bervor, bie in gleicher Beife bie Ragbeburge Nienburger Annalen ausschreiben. Bann Beinrich nach Sachsen tam, ist nicht zweifelhaft. Otto von Freifing und bie Magbeburg-Nienburger Annalen flimmen barin überein, bag es im Anfange bes Jahres 1139 gefcah. Wenn bie Historia Welforum Beinrichs Aufbruch nach Sachien gleich nach ben Augeburger Borgangen fest, fo zeigt bies nnr, wie wenig fie ihre Bufage in Gronologifche Berbinbung mit Ottos Radrichten ju bringen vermochte. Auch barin ftimmen bie vorbin genannten Quellen gusammen, bag Beinrich heimlich Baiern verließ. Gein Gefolge wird beshalb ein fleines gewefen fein, aber Niemand wird glauben, bag Beinrich, wie Otto von Freifing ju verfteben giebt, nur noch vier Begleiter in Baiern habe auftreiben tonnen. Die Baberborner Annalen (Annales Colonienses) berichten, bag Beinrich bie Bertheibigung Baierns feinem Bruber Belf übertragen babe, und bas ift gewiß richtig, aber irrig ift es, wenn fie Beinrich mit einem großen Beere nach Sachlen gelangen laffen. Gin foldes Deer tonnte er erft in Sadfen felbft gewinnen. Ueber bie Belagerung bon

Biggte fprechen ber Annalista Saxo, bie Annales Magdeburgenses und Palidonses, über bie Eroberung von Luneburg bie Annales Stadenses, über bie Bertreibung Beinrichs von Babwibe Belmolb I. c. 56, über bas Mifgefdid Bermanns von Winzenburg bie Baberborner Annalen (Annales Colonienses). Der in ber lettgenannten Quelle genannte Sigifridus de Homburg ift fein anberer, ale Siegfrieb von Bomeneburg, ber auch fonft mit jenem Ramen bezeichnet wirb. Die Beit ber Flucht Albrechts und seiner Anhanger in Sachsen ergiebt fich aus einer Urtunbe Erzbifchof Abalberte II. (Origines Guelf. IV. 545). In biefer Urfunde mirb Bermann von Wingenburg marchio genannt, und Scheffer-Boichorft (Annales Patherbrunnenses G. 167) vermuthet beshalb, bag bie Mart Meigen Rourab abgesprochen und hermann von Bingenburg übertragen fei. Diefe Bermuthung bat viel Anfprechenbes, boch burfte eine formliche Belehnung taum flattgefunden baben, ba in ben toniglichen Urtunden biefer Beit hermann ftete nur ale Graf von Bleffe begeichnet wirb. Dagegen erscheint in Urfunden Ronrade III. um biefe Beit (St. R. Rr. 3381. 3398) ein marchio Heinricus und fein Sohn, über beffen Berfon ich im Unflaren bin.

S. 181. 182. - Rach Otto von Freifing (Chron. VII. c. 23) ging R. Ronrad von Sachsen unmittelbar nach Baiern, um seinen Bruber Leopolb bort mit bem Bergogthum Baiern ju belehnen. Jaffe (Konrab III. G. 221) meint bagegen, baß biefe Reife und Leopolbe Belebnung erft im Juni ober Juli erfolgt fei, und nimmt auf Grund zweier Urfunden (St. R. Dr. 3395. 3396) an, bag ber Ronig vorber nach Rieberlothringen gezogen fei; aber jene Urfunben gehoren erft, wie jest bei Stumpf erfichtlich ift, in die zweite Galfte bes Juni. Die Fürften, welche ben Ronig in Strafburg umgaben, fernt man aus ben Urfunden in St. R. Rr. 3385-3393 tennen. In ber Urfunde Mr. 3891 heißt es: eo tempore, iubente rege, principes, qui aderant, expeditionem contra Saxones, regnum commoventes, iuraverunt. Den Aufenthalt bes Rönigs in Burgburg am 3. Juni 1138 bezeugt bie Urfunbe in St. R. Rr. 3394, bas Aufgebot bes Sobessam ber Canonicus Wissegradensis. Die Briefe bei Subenborf im Regiftrum II. 125-127, welche v. Beinemann (Albrecht ber Bar S. 121) für bie Ruftungen gegen bie Sachfen benutt bat, ftammen aus bem Reinharbsbrunner Cober, ber meift ichlecht fingirte Stude enthalt, und finb obne allen Berth. Bergl. Wattenbach, Iter Austriacum G. 57. 58. Ueber ben Aufenthalt bes Konige in ben Rieberlanden febe man St. R. Rr. 3395-3397. Den Tob Balrams von Limburg verzeichnen bie Annales Rodenses und Aquenses z. 3. 1138. Die Continuatio Gemblacensis bes Siegbert fett auch ben Tob Gottfrieds in baffelbe Jahr, ben bie Annales Parchenses und die Cont. secunda Gestorum abb. Trud. L. I. c. 3 erft 3. 3. 1140 melben. Das richtige Jahr 1139 geben bie Erfurter Annalen und bie Annales Laubacenses (M. G. IV. 22). Ueber ben Tobestag vergleiche Jaffé, Konrab III. G. 38. Die Ginsebung Gottfriebs bes Bungeren in bas erlebigte Bergogthum ermahnen mehrere Annalen; von ben Beinrich von Limburg gemachten Berfprechungen boren wir etwas in ben Annales Rodenses g. 3. 1144. Jaffo a. a. D. S. 39 vermechfelt Albero von Trier und Albero von Luttich. Schon in einer Urfunde Lothars vom 3. 1134 (Böhmer, Acta imp. sel. Nr. 80) wird Beinrich Bergog genannt; er bebielt bamals ben bergoglichen Ramen und wird als Bergog Beinrich von ben Arbennen neben Bergog Gottfried von Lowen in einer Urfunde von 1139 (St. R. Rr. 3397) aufgeführt. Die Rolner Birren erwähnen furz bie Ann. Colon. maximi rec. II. z. 3. 1138 und bie Annales Brunwilarenses 3. 3. 1139.

S. 182-184. - Der Aufenthalt Ronrads ju Murnberg am 19. Juli erhellt aus ber Urfunde bei St. R. Rr. 3398. Der Ort, wo fich bas Beer gegen bie Sachien fammelte, wirb in ben Erfurter Annalen, ber Tag in ben Baberborner Annalen angegeben. Die Theilnehmer bes Beerzuges ergeben fich aus ben bamals ju Bersfelb ausgestellten Urfunden (St. R. Rr. 3899. 3400). Rach einer Urfunde Erzbifchof Abalberts II. von Maing für bas Stift Jechaburg, am 25. Juli 1139 ausgestellt, welches Stumpf in ben Acta Moguntina sec. XII. p. 23. 24 veröffentlicht bat, mußte auch Bergog Friedrich beim Buge gewesen fein. Aber bie nur in einer Copie erhaltene Urfunbe erregt boch in ber vorliegenben Beftalt manche Bebenten. Der Rame Bubo, welcher bem Bifchof von Beity beigelegt wirb, ift unrichtig, und Budo Cicensis vielleicht burch Contraction von Bucco Wormaciensis. Udo Cicensis entstanden, auch die Indiction ift falfc; vor Allem aber ift fcwer einzuseben, wie herren aus Ronrabs heer, welches fich am 25. Juli bei herefelb sammelte und am 15. August bei Rreugburg lag, am 25. Juli ju Jechaburg tagen follten. Ueber bie Theilnahme Alberos von Trier am Rriegszuge febe man bie Gosta Alberonis o. 15; Jaffe giebt bie Bahl ber Ritter, welche Albero berbeiführte, irrig auf 300 an. Ueber Beinriche Ruftungen und bas Busammentreffen ber Beere bei Rreugburg finben fich Rotigen in ben Erfurter, ben Baberborner (Annales Palidenses und Colonienses) und ben Magbeburg-Nienburger Annalen (Annal. Saxo und Annales Magdeburgenses), wie bei Belmold I. c. 56. Ueber ben Abichluß bes Bertrags bei Rreugburg befiten mir bie beften Radrichten in ben Gosta Alberonis c. 15. Die Mitwirfung bes Böhmenbergogs berichtet ber Canonicus Wissegradensis, beffen Darftellung freilich barin febr irrig ift, bag er Rourab Gachfen betreten, bie Sachsen ju ihrem Lager jurudflieben und fich vollig bem Ronig unterwerfen laft. Die Bebingungen bes Bertrags erhellen aus ben Staber Annalen, bie bier eigenthumliche und gute nachrichten bieten, und aus ben Erfurter Annalen. Daß Albero für bie Dienfte, bie er bamals bem Ronige leiftete, bie Abtei St. Magimin nach Abfdlug bes Bertrags erbalt, fagt Balberich in ber Gest. Alb. c. 16; fett aber Stumpf bie betreffenben Urfunben (St. R. Rr. 3392. 8393) ber Beit nach richtig an, fo mußte es icon fruber (im Dai 1139) ju Strafburg geichehen fein. Die Annales s. Disibodi berichten bagegen bie Berleibung erft jum Jahre 1140. Ueber ben Barteiwechsel Bernharbs von Plotte und Germanns von Bingenburg fprechen bie Baberborner Annalen (Annales Colonionses) 3. 3. 1138, bier fpatere Ereigniffe anticipirenb. Die Berwuffung Brentens ermahnen bie Annales Stadenses.

184. 185. — Wie sich herzog Leopold in Baiern sessiege und herzog heinrich ber Stolze sein Ende sand, erzählt Otto von Freising in der Chronit VII. c. 25. Daß heinrich nach Baiern zurücklehren und bort den Kampf ausnehmen wollte, sagt Otto selbst nicht, aber es sindet sich in den im welfischen Sinne interpolirten handschriften und in der Historia Welforum c. 25; auch die Annales Brunwilarenses z. 3. 1141 (katt 1139) bestätigen, daß heinrich sich auss Reue zum Kampse rüstete. Daß der Tod heinrichs durch Bergistung erfolgt sei, behaupten bestimmt nur die Annales Magdeburgenses und die Annales Palidenses nebst den aus ihnen abgeseiteten Duellen. Die Annales Palidenses ruben aber hier noch auf den Paderborner Annalen, und diese hatten, wie man aus den Colonionses und dem Annal. Saxo sieht, den Beisat; ut fertur, welchen die Palidenses sortließen. Die Magdeburgenses schöpften, bieten hiernach das einzige gewichtige Zeugniß sur de Bergistung. Daß

Otto von Freising von einer solchen nicht spricht, wurde wenig bagegen beweisen, aber schwer fallt ins Gewicht, baß auch die ber Zeit nahestehenden Quellen von entschieden welfticher Färbung keinen Berbacht äußern. Die Kalserchronik, beren Berfasser B. 17,111 ff. herzog heinrich ein so reiches Lob gespendet hat, erwähnt nur kurz B. 17,227 das Berscheiden besselben in Sachsen. Anch in den in welstischem Sinne interpolirten handschriften des Otto von Freising und in der Historia Welforum wird von Gift nicht gesprochen und sogar ausdrücklich hervorgehoben, daß heinrich an einer Krankheit gestorben sei. Die Ersurter Annalen sagen kurz z. 3. 1139: Heinricus dux obiit, suscepit autom pro eo ducatum Heinricus silius eins. Die im Chronicon Sampotrinum am Schluß des Jahres stehenden Worte: hie qui suit gener Lotharii imperatoris sind offenbar eine Glosse zu Heinricus, die beim Abschreiben an eine falsche Stelle gerathen. Ueber den Todestag sebe man Jasse, Konrad III. S. 28 Anm. 49.

- S. 186. 187. Die Stiftungsurfunde für Kloster Zwetl ist bei St. R. Nr. 3403 registrirt. Albrechts des Bären unglückliches Auftreten in Sachsen und der barauf solgende vollständige Sieg der welstischen Bartei im Lande erhellen besonders aus den Nachrichten der Paderborner Annalen (Ann. Saxo, Annales Palidenses und Colonienses); auch die Annales Magdedurgenses und Stadenses geben einige brauchbare Notizen. Otto von Freising sagt furz: Saxones regi denuo rebellant.
- S. 187. 188. Ueber ben Aufenthalt Ronrabs in ben letten Monaten bes Jahres 1139 febe man St. R. Rr. 3402-3404. Der Aufenthalt bes Ronigs ju Borms und bie ibn bort umgebenben Fürften geben aus ben bamals ausgefiellten Urtunben (St. R. Rr. 3405-3407) hervor. Die Erfurter Annalen berichten ben Tob bes Lanbgrafen Ludwig und bie Ginfebung feines Cobnes; biefer wirb in einer ber ermähnten Urfunden (Rr. 3407) bereits unter ben Beugen aufgeführt. Das Richtericheinen ber Sachfen ju Borme ermahnen bie Annalcs Stadonsos. Ueber ben Tob bes Bfalggrafen Bilbelm und bie Schicfale feiner Erbichaft vergleiche man v. Beinemann, Albrecht ber Bar G. 136. 137. Die Ernennung bes Babenbergers Beinrich jum Bfalggrafen tennen wir nur aus Urfunben (St. R. Rr. 3411. 3412. 3428. 3432). Rach ber Annales s. Disibodi feierte Ronrab Oftern 1140 gu Burgburg; ber Befuch Bamberge in ber nachftfolgenben Beit ergiebt fich aus bem Canonicus Wissegradensis. Ueber ben langeren Aufentbalt bes Ronigs in Frantfurt belehren Die Urfunden bei St. R. Rr. 3410-3414. Unter ben Beugen berfelben wirb auch Markgraf Ronrab von Reigen genannt. Ueber bas Richtericheinen ber Sadfen au Rrantfurt berichten abermale bie Annales Stadenses.
- S. 188—190. Das Auftreten Belfs gegen Berzog Leopold in Baiern erzählen Otto von Freising in der Chronit VII. c. 25, die Historia Welforum c. 25 und die Kaiserchronit B. 17,229 ff. Es ist irrig, wenn Jasse (Konrad III. S. 34) nach einer salsch datirten Urkunde Welf schon damals als Herzog von Spoleto u. s. w. ansieht; die Urkunde gehört nicht in das Jahr 1140, sondern 1160. Den Tag, an welchem Belf Leopold bei Ballei in die Flucht schlug, geben die Annales Weingartenses (M. G. XVIII. p. 317); der Thatsache gebenken auch mehrere österreichische Annalen. Ueber Konrads Ausenthalt in den Sommer- und herbstmonaten 1140 wissen werig. Sine Urkunde (St. R. Rr. 3415) ergiebt seine Residenz in Rurnberg; Stumpf seht sie in den September 1140, aber sicher schein mir nur, daß ste zwischen dem 9. Juli und 23. Oktober 1140 erlassen ist. Bergl. Mon. Boica XIII. 169. Die Fürsten, welche mit Konrad vor Beinsberg zogen, sernt man aus den Urkunden in St. R. Rr. 3419—3421 kennen. Den Kamps um Beinsberg berührt



nur turz Otto von Freifing, nach ihm mit einigen Erweiterungen bie Historia Welforum. Auch die Raiserchronit B. 17,250 erwähnt die wichtigsten Ereignisse vor Beineberg. Die Annales s. Disidodi und Weingartenses sind durch einige Zeitbestimmungen wichtig. Die ansstührlichten Nachrichten sinden sich nach den Paderborner Annalen in der Annales Palidenses und Colonienses. Ueber die Geschichte von den Beineberger Frauen, die sich nur in den Annales Colonienses sindet, hat Schesser-Boichorst in den Annales Patherbrunenses S. 199 ff. besonders gehandelt und sie als thatsächlich begründet darzulegen gesucht; die Erzählungen von der Einnahme Cremas im Jahre 1160 bei Otto Morena (M. G. XVIII. p. 618) und Burchard (M. G. XXIII. p. 351) zeigen, daß es nicht ungewöhnlich war, beim Abzuge das Fortschaffen alles dessen zu erlauben, was sich aus den Schultern sorttragen ließ. Wie Derzog Leopold seine Macht in Baiern nach Welss Riederlage herstellte, erzählt Otto von Freising in der Chronit VII. c. 25.

S. 190—192. — Der Anfenthalt bes Königs in ben erften Monaten bes Jahrs 1141 erhellt aus ben Urkunden bei St. R. Nr. 3422. 3424—3426; Nr. 3423 ift sehr verdächtig. Ueber die Streitigkeiten des Erzbischofs Albero von Trier zu jener Zeit sehe man die Gesta Alberonis metrica v. 119—174, Balberichs Gesta Alb. c. 16—19, die bezüglichen Bullen Innocenze II. (J. R. Nr. 5765. 5766. 5778) und die Epp. s. Bernardi Nr. 179. 189. 323.

S. 192. 193. - Rach ben Annales s. Disibodi foll ber Ronig bas Bfingfifeft 1141 ju Regensburg gefeiert haben, boch geben bie Baberborner Annalen (Palidenses, Colonionses) febr bestimmt an, bag ber Ronig Bfingften eine Reicheversammlung in Burgburg gehalten habe und biefes Zeugnig findet in Urfunden (St. R. Rr. 3427. 3428) einen Anhalt. Saffe und Anbere haben beshalb angenommen, bag ber König nach Pfingsten nach Regensburg gezogen fei und banach fett auch Stumpf amei unbatirte Urfunben, bie ju Regensburg erlaffen find (St. R. Rr. 3430. 3431), in bie Beit nach bem Burgburger Reichstage. Da aber in einer berfelben noch ber Carbinal Dietwin als Beuge ericeint, ber Oftern am Bofe bes Rouigs mar, aber nach Burgburg unfres Wiffens nicht mehr benfelben begleitete, werben jene Urfunben por Bfingften ausgestellt fein. Ueber Bergog Leopolds Borgeben in jener Beit, um ben letten Biberftanb in Baiern ju bewältigen, fpricht Otto von Freifing in ber Chronit VII. c. 25. Die Fürften, welche ben Ronig Bfingften ju Burgburg umgaben und ber Reicheversammlung bann beiwohnten, ergeben fich aus ben Urfunden bei St. R. Nr. 3427. 3428. Ueber bie Berhanblungen mit ben Sachsen erfahren wir Einiges burch bie Annales s. Disibodi, bie Annales Colonienses (nach ben Paberborner) und bie Annales Palidenses; bas Schreiben Konrabe in v. Meillers Regesten ber Babenberger S. 220 giebt bas Sauptresultat: Saxones iudicio vel consilio principum hostes iudicavimus. Erzbischof Abalberts Berbinbung mit ben Sachsen ermabnen bie Annales s. Disibodi.

S. 193. 194. — Ueber ben Tobestag ber Kaiserin Richinza (10. Juni 1141) vergl. Jasse, Ronrad III. S. 41; die Bebeutung dieses Tobessalls für die Unterwersung Sachsens berühren die Annales Stadenses. Den Tobestag Erzbischof Abalberts geben die Ersurter Annalen und die Annales a. Disibodi. Daß Abalberts Nachsolger Markulf sich besondere Berdienste um die Hersellung des Friedens erward, berichten die Annales Palidenses. Bon Bebeutung sind hier auch die Rotizen der Cont. Cremisanensis (M. G. IX. 544) z. 3. 1142, wosser 1141 zu emendiren: Chuonradus rex in Saxoniam expeditionem copiose preparari secit, sed interventu quorundam episcoporum et principum distulit, in qua prosectione Liu-

paldus dux Baioariae infirmatus obiit, b. h. Leopolb erkrankte, als er mit seinen Mannen auszog. Den Aufenthalt bes Königs zu Köln am 14. September 1141 bezeugt bie Urkunde bei St. R. Rr. 3432, in welcher Heinrich von Limburg nur als Graf erscheint. Den unglicklichen Kamps besselchen erwähnt die Cont Sigeb. Gembl., welche auch die Kämpse des Bischofs von Lüttich mit Heinrich von Ramur berührt. Ueber diese Kämpse geben auch die Annales Laudacenses, Fossenses und Aquenses Rotizen; aussichtsicher werden sie behandelt in dem Triumphus s. Lamberti de castro Bulonico (M. G. XX. 497—511) und in Reiners Triumphale Bulonicum (M. G. XX. 583—592).

- S. 194. 195. Ueber ben Ort und die Zeit des Todes Herzog Leopolds sehe man v. Reillers Regesten der Babenberger S. 29. Hermann von Stahled wird zuerst als comes palatinus genannt in einer Urkunde vom 1. August 1143 (St. R. Rr. 3460). Daß hermanns Gemahlin Gertrud die rechte Schwester des Königs war, zeigen die beiden Urkunden im Wirtembergischen Urkundenbuch III. 467. 469, von denen die erste nicht in das Jahr 1138, sondern 1147 zu setzen ist. Aus den von R. Konrad zu Regensburg erlaffenen Urkunden (St. R. Nr. 3433—3436) geht hervor, daß Albrecht der Bär bereits im Januar 1142 dem herzoglichen Namen entsagt hatte. Man sehe v. Heinemann, Codex dipl. Anhalt. I. p. 213. Den Einstuß des Erzbischofs Markulf auf Albrecht heben die Annales Palidenses hervor. Ueber den Tod der Eilika ist v. Heinemann, Albrecht der Bär S. 136. 357 einzusehen. Nach einer Urkunde (St. R. Nr. 3441) war K. Konrad am 19. März 1142 zu Konstanz, sein Ausenthalt behnte sich nach der Annales Einsidlenses (M. G. III. 147) bis in den April aus.
- S. 195—197. Ueber ben Franksurter Reichstag haben wir gute Nachrichten in ben Annales s. Disibodi, ben Ersurter Annalen, ben Annales Colonienses nach ben Baberborner Annalen, ben Annales Palidenses und Stadenses. Die Berbindung dieser Nachrichten bietet keine erheblichen Schwierigkeiten. Ueber ben Tobestag Erzbischofs Konrad von Magbeburg vergl. Jaffe, Konrad III. S. 252; die bei der Leichenseier anwesenden Fürsten werden in einer Urkunde (v. Heinemann Cod. dipl. Anh. I. 214) genannt. Den Tobestag Erzbischof Markulfs geben die Annales s. Disibodi und Magdeburgenses. Den Tob Herzog Gottstrichs von Niederlöthringen erwähnen die Continuatio Gemblacensis Sigeberti, die Annales Parobenses und andre lothringische Annalen.
- S. 198. 199. Die Berbindungen Konrads mit Italien in den ersten Jahren seiner Regierung erhellen aus den in Stumpse Regesten verzeichneten Urkunden. Daß Konrad in den Besth des Mathildischen hausguts gelangte, zeigt Fider, Forschungen II. 295; auch über Ulrich von Attems als Markgrasen von Tuscien sehe man Fiders Nachweisungen ebendaselbst S. 226. An die Bürger von Usi schreibt K. Kourad in dem bereits angesührten Schreiben bei v. Meiller, Regesten der Babenberger S. 220: nuncios ad vos ut ad siedeles regni dirigemus et, quid nos simus facturi, per eos vodis intimare curudimus, vodis nutem in siedelitate nostia siedeliter perseverantidus in adventu nostro maiora beneficia impendemus.
- S. 199-201. Ueber bas Berhältniß Bernhards zu K. Roger nach ber Befeitigung bes Schisma unterrichten bie Briefe Bernhards Nr. 207-209. Der merkwürbige Brief bes Abts Beter von Cluny an Roger findet fich in ber Sammlung seiner Briefe L. IV. Nr. 37 (Migno T. 189). Der Brief bes heiligen Bernhard an R. Konrad (Nr. 183) ift ber Zeit nach schwer zu bestimmen. Offenkar irrig ist Giesbrecht, Raiserzeit. IV. 4. Aus.

es, ihn in das Jahr 1137 zu setzen, wie es Mabillon that; aber für unzweiselhaft tann ich auch Jasses Meinung (Konrad III. S. 184) nicht halten, daß er in das Jahr 1150 gehöre und von Bernhard geschrieben sei, um sich zu entschuldigen, daß er sich damals um eine Berftändigung zwischen Roger und dem deutschen Reiche bemüht hatte. Die invasio imperii läßt sich wohl nur auf Roger beziehen, regis dedecus, regni diminutio auf die Ausställende in Deutschland. Ueber den Bertrag, welchen Innocenz II. mit dem Sicilier 1139 geschlossen, hatte Konrad allen Grund sich zu beklagen, und nicht minder konnte er es übel empfinden, daß Rom nie mit kirchlichen Strafen gegen die ausständigen Welsen einschritt, wie es früher doch gegen ihn geschehen war; es konnte scheintlichkeit Deutschlands selbst gespalten war. Ich möchte das Schreiben Bernhards beshalb in das Jahr 1139 ober 1140 setzen.

S. 201-203. - Die erfte Befanbtichaft bes Raifers Johannes an Ronrab ermabnt Otto von Freifing in ben Gest. Frid. I. c. 23. Die puella regalis sanguinis, welche Johannes für feinen Sohn Manuel zuerft verlangte, ift nicht, wie Bilmans meint, Bertha von Sulgbach; ber Bufammenbang zeigt bies beutlich. Babriceinlich ift eine Babenbergerin, eine Salbichmefter bes Ronigs, gemeint. Den erften Brief Ronrabs an Johannes bat Otto von Freifing nicht mitgetheilt; er greift aus bem ibm mitgetheilten Briefmechlel amifchen Ronrad und Conftantinopel gunachft bas ber ameiten Befandtichaft mitgegebene Schreiben beraus, welches nach Jaffes Ausführungen (Ronrad III. S. 100, 101) im Februar 1142 geschrieben ift. Die Gefanbten, welche biefes Schreiben fiberbrachten, waren ber Rapfan Albert und Robert von Capua. Aber in bem Schreiben felbft wird ber früberen Befandticaft Alberte und bes Briefes. ben er bamale mit fich führte, bestimmt gebacht; bag Albert auf ber erften Reife von Alexander von Gravina begleitet mar, zeigt ber fpatere Brief Ronrads an Manuel bei Otto von Freifing. Den zweiten bei Otto a. a. D. mitgetheilten Brief bes Johannes an Ronrad will Jaffe nicht als Antwort auf ben erften gelten laffen, aber mit Unrecht, wie bie aus biesem wieberholten Borte: in causa amici et propinqui barthun; biefer Brief bes Johannes muß gegen Enbe 1142 gefdrieben fein.

S. 203-206. — Die Anwesenheit bes Petrus filius regis Danorum Oftern 1142 am hofe Konrads geht aus ber Zeugenschaft besselben in der Urtunde St. R. Nr. 3442 hervor. Ueber die Berhältnisse Polens nach Boleslaws Tode sehe man Röpell, Geschichte Polens I. 295-297. 348. 349. Bon der Berlobung der Tochter K. Belas II. von Ungarn mit dem jungen heinrich spricht der Canonicus Wissegradensis z. 3. 1139; die Annales Admuntenses und andere österreichische Annales setzlobung unrichtig schon in das Jahr 1138. Man vergleiche über die Berlobung auch herbord in der Vita Ottonis L. I. c. 38. Ueber die böhmischen Berhältnisse zu jener Zeit und Konrads Zug zur Zurücksistung Madislaws sinden sich Nachrichten bei Otto von Freisug (Chronic. VII. c. 26), beim Canonicus Wissegradensis, dem Monachus Sazavensis und Vincentius Pragensis, wie in den Annales Gradicenses.

S. 206. 207. — Sehr bemerlenswerth find die Nachrichten der Annales Brunwilarenses 3. 3. 1142: Hoc anno, dum expeditio super Saxones ingenti cura et apparatu secundo paratur, Dei clementia in concordiam redeunt, regi subduntur, pax ubique roboratur. Post instinctu maligni, operis Moguntino et Argentino primo occulte dehine apertius contra regem debachantibus, rex varis sorte, sed forti dimicatione plura castella et munitiones cum ipsa Argentina ad deditionem coegit. Hiis subactis, rex contra ducis Heinrici defuncti fratrem,

potentem principem, varia fortuna plurima bella gessit, munitiones eius quasdam insignes multo labore cepit; dux contra plura regni oppida incendio et rapina delevit. Die Werte: operis Mogontino et Argentino find schwerlich richtig, boch haben alle Emendationen keinen sesten Anhalt, ba uns weitere Nachrichten über biese Borgänge sehlen. Daß ber König die zweite hälste bes December in Regensburg zubrachte, zeigen die Urkunden bei St. R. Nr. 3448—3450. Darüber, daß der König schon im Anfange Januar nach Goslar kam und am 2. Februar sich in Duedlindurg aushielt, sind die Nachrichten der Palidenses so positiv, daß die Angabe der Paderborner Annalen (Colonienses): er sei erst in der Fastenzeit nach Sachsen gekommen, dagegen nicht in das Gewicht fallen kann.

- S. 207. 208. Daß ber junge heinrich auf ben Rath seiner Mutter bem Herzogthum Baiern sormlich entsagte, melbet Otto v. Freising im Ohronic. VII. c. 26. Ueber bie Berleihung Baierns an heinrich Jasomirgott vergleiche man Jaffes Excurs im Konrad III. S. 221. 222. Ich stimme mit bem Resultat siberein; nur halte ich basur, baß die Belehnung schon im Januar 1143 und zwar zu Gostar ersolgt sei, wo auch einst heinich bem Stolzen Baiern entzogen war. Daß wichtige Reichsgeschäfte bamals erledigt wurden, beuten auch die Annalos Palidenses an. Ueber die neue Erhebung Bels berichtet Otto von Freising a a. D. und die Paderborner Annalen (Colonienses). Ob die zu Regensburg ausgestellten Ursunden Konrads bei St. R. Nr. 3454. 3455 vor oder nach der Eroberung Dachaus ersassen sieht die nicht bestimmen. Ueber den Tod der Ferzogin Gertrub berichten die Annalen von Paderborn (Colonienses) und die Pöhlber Annalen. Als Todestag giebt das Recrologium von Kloster Reuburg ten 18. April, andere Recrologien, wie das Melter, den 20. April. Bon der Begräbnißstätte der Gertrub handelt Schesser-Boichorft, Annales Patherbrunnenses S. 198.
- S. 209-211. Der Aufenthalt R. Ronrabs in ben Commermonaten 1143 beftimmt fich burch bie Urfunben in St. R. Rr. 3456-3460. 3463. In ber gulett bezeichneten Urfunbe ericheint unter ben Beugen ber junge Friedrich von Staufen. Das Tobesjahr ber Mutter tes Ronigs geben bie Annales Magdeburgenses, ben Tag (24. Cept.) bas Recrologium von Rlofter Neuburg und andere Recrologien. Ueber bie letten Zeiten Innocenge II. und bie Aufrichtung bes romifchen Senats fbricht Otto von Freifing im Chron. VII. c. 27. Die Quellenftellen fur ben Tobes. tag bes Bapftes find bei Jaffé, Regesten S. 598 augegeben. Ueber bie Bahl Coleftins II. und bas Auftreten biefes Papftes belehren bie bei Watterich, Vit. Rom. pont. II. p. 276-278 abgebrudten Onellenstellen und Otto von Freifing a. a. D. Dag Ronrade Bund mit Raifer Johannes jum formlichen Abichluß getommen mar, fagt ausbriidlich Otto von Freifing in ber Chronit VII. c. 28; aus tem Briefe bes Johannes in ben Gest. Frid. I. c. 24 geht hervor, bag ber Raifer bereits eine Befanbticaft abgeordnet batte, um Bertha von Gulgbach nach Conftantinopel gu führen. Bom Tobe bes Johannes und ber Thronbesteigung Manuels hanbelt turg Otto von Rreifing in ber Chronit a. a. D., ausführlicher nicetas G. 62 ff. und Cinnamus **S.** 24.
- S. 211-214. Der Aufenthalt R. Konrabs III. i. 3. 1144 wird bestimmt burch bie Urtunben in St. R. Rr. 3465-3476 und 3480-3488. In ber zu Burz-burg ausgestellten Rr. 3467 erscheinen Fürft Robert von Capua, Graf Roger von Ariano und die Grafen Richard und Robert als Zeugen. Ueber die Borgange in Magbeburg berichten die Annales Magdeburgenses und Palidenses. Den Tob Siegfribs von Bomeneburg und Rubolfs von Stade melben saft alle sächsichen

Annalen. Ueber bie Babl bes Beinrich von Bomeneburg jum Abt von Rorbei febe man Wibaldi Epp. Dr. 151. leber bie Art und Beife, wie bie Bomeneburger Erbicaft meift an hermann von Wingenburg tam, belehrt bie von Beiland (Das fachfifde Bergogthum G. 96) angeführte Urfunde Beinrichs bes lowen, im Uebrigen bie Bufammenftellungen in Rofens Gefchichte ter Grafen von Bingenburg. Ueber bie Streitigfeiten wegen ber Ctaber Erbichaft find wir burch bie Annales Palidenses und bie Annales Stadenses unterrichtet. Beibe Berichte laffen fich im Bangen vereinen, nur bag bie Stadensos mehr bie Bartnadigfeit Bartwiche gegenüber ben Anforberungen Beinrichs betonen, mabrent bie Palidenses ben Erzbifchof nachgiebiger Eingebend banbeln fiber bie Staber Erbicaft und bie baburch berborgerufenen Streitigfeiten Jaffé (Ronrab III. G. 61 ff. u. 223. 224), Beilanb (Das Bergogthum Sachsen S. 92-94) und Debio (Hartwich von Stade G. 7 ff. n. Die Stiftungeurtunde für Rlofter Berichow ift bei Binter (Die **⑤**. 93 −108). Bramonftratenfer S. 349) gebrudt; über bie Erwerbungen Magbeburge febe man bie Annales Magdeburgenses und bie Urfunben R. Konrabs bei St. R. Rr. 3487 - 3489; baf bie Urfunbe Rr. 3489 gleichzeitig mit Rr. 3488 erlaffen ift, geht icon aus ben Beugen berbor. Die Bermablung bes Danentonige Erich mit Bartwichs Schwefter berichten bie Annales Ryenses 3. 3. 1144. Billfürlich ift bie Annahme Bhilippfone (Beinrich ber Lime I. G. 105), bag ber Bfalggraf Friebrich in ber Staber Sache ber Anwalt bes jungen Bergogs Beinrich gewesen fei; fle beruht auf ber eben fo willfürlichen Borausfetjung einer Bormunbicaft, welche Friedrich für Beinrich geubt habe. Ueber ben hoftag ju Rorvei febe man bie Urfunbe in St. R Dr. 3497. So gewiß es ift, bag Beinrich mit seinen Auspruchen auf Baiern balb genug bervortrat, fo zweiselhaft ift, ob er fich bamale icon Bergog von Baiern unb Sachsen genannt bat. In allen unverbachtigen Urfunben jener Beit beift es einfach dux Saxoniae, und auch bas Siegel einer Urtunbe vom Jahre 1146, auf meldes fich Jaffe (Ronrab III. S. 106) beruft, beweift wenig.

S. 214. — R. Konrab feierte Oftern 1145 nach ben Annales s. Disibodi zu Würzburg, bann Pfingsten nach Sigib. Cont. Gemblac. apud Athernacum. Darunter ist nicht Anbernach, sonbern Echternach zu versiehen, wie schon ber Beisat in vicinia Treverorum zeigt. Ueber ben Ausenthalt bes Königs in ben setzten Monaten bes Jahres 1145 und seine bamaligen Bestrebungen unterrichten die Urfunden bei St. R. Nr. 3503. 3505—3508. Bemerkenswerth sind auch die Worte in der Cont. Gemblac. des Sigibert z. 3. 1144: Cunradus rex, seiens per se, seiens religiosorum virorum ammonitione, quantum reverentiae debeatur accelesiastico ordini — —, si quos elatos sastu secularis potentiae contra episcopos vel contra alios aecclesiae sanctae prelatos noverat insolenter agere, regia censura cogedat eos ab insolentia desistere et illis, quos ofsenderant, decenter satissacere. Ueber Heinrich von Limburg seh man die Annales Rodenses z. 3. 1144; in der Ursunde bei St. R. Nr. 3492 wird der Verwendung Perzog Heinrichs von Limburg gedacht, doch ist die Ursunde uns nur in fragmentarischer Gestalt besannt.

S. 214—216. — Bon bem Aufenthalt Konrabs in Baiern im Ansange b. J. 1146 und ben Berhanblungen mit Boris berichtet Otto von Freising in ber Chronit VII. c. 34. Daß bei biesen Berhanblungen Gelb mitwirkte, beutet Otto an und sagen sehr bestimmt bie Annales Admuntenses (M. G. IX. p. 581). Ueber die Botschaft Kaiser Manuels an Konrab haben wir Nachrichten nur bei Otto von Freising in der Chronit VII. c. 28 und in den Gest. Frid. I. c. 24, wo das wichtige Schreiben Konrads an Manuel mitgetheilt wird. Daß ber Gesandte Constantinopels

wegen einer Berletzung bes Ceremoniels querft eine fo übele Aufnahme am beutiden Sofe fant, erhellt icon aus ber Aufschrift von Konrabs Brief: Conradus Dei gratia vere Romanorum imperator. Dag ber Bund zwischen bem beutschen Reich und Conftantinopel in aller Form beftätigt murbe, fagt nicht nur Ronrab felbft in feinem Schreiben, fonbern auch Otto an ber angeführten Stelle ber Chronif. Statt ber taum erträglichen Borte in Konrabe Brief: elaborata totius imperii nostri fortitudine ift wohl ju lefen: devorata; vergl. furg vorber bie Corruptel: in hoc acervo fatt acerbo. Ueber bie Bruber Bruno und Richwin vergl. Begele, Monumenta Eberacensia p. 3. Sie waren mabriceinlich flaufeniche Minifterialen (Begele a. a. D. p. XIV.). Rur et nobilis in Konrabs Schreiben wird et nobil em au emenbiren und bas Abjectiv auf Roger von Ariano ju beziehen fein. Berno mar bamale icon Mond, beehalb wirb er ale vir religiosus bezeichnet. Bon ber Gefanbticaft Embritos nach Conftantinopel berichtet Otto in ben Gest. Frid. I. c. 23; fiber Embritos Todestag febe man Jaffe, Ronrad III. S 262. Ben feiner Gefandtfoaft nach Rom i. 3. 1146 fpricht Bibalb felbft (Jaffe, Bibl. I. p. 232).

S. 216—218. — Ueber ben Tob ber Königin Gertrub ift einzusehen Jasse, Konrab III. S. 77 Rote 25 und Mority, Geschichte ber Grafen von Sulzbach S. 252. 253. Die Schenkungen Konrabs für bas Seelenheil ber Berftorbeuen sind bei St. R. Nr. 3513—3519 verzeichnet. Heißbrunn und Rein waren Cisterciensertibster, Töchter von Ebrach (Wegele, Monumenta Eberacensis p. 4). Gertrubs Bruder Gebhard von Sulzbach erscheint als Markgraf zuerst im Mai und Juli 1146 in zwei Urkunden Konrabs (St. R. Nr. 3517. 3519); noch in einer Urkunde vom 1. Juli 1149 (St. R. Nr. 3561) wird er Markgraf genannt, bann nicht wieder. Berthold sinden wir zuerst mit dem markgrässischen Titel in einer Urkunde vom 24. September 1150 (St. R. Nr. 3574). Ueber den alten Dietbold von Bohburg und seine Familie geben die genealogischen Notizen unter unseren Documenten D. die beste Anskunst.

S. 218. 219. - Der Aufenthalt R. Ronrabs in ber Regensburger Diocese im Juli 1146 erbellt aus ben bamale erlaffenen Urfunben (St. R. Rr. 3519. 3520), in benen Bergog Beinrich von Baiern, Bifchof Beinrich und Marigraf Ottotar am tonigliden Sofe ericeinen. Die Regeneburger Sebbe muß icon im Jahre 1145 begonuen baben. Die Annales Reichersbergenses melben jum Jahre 1145: Plures aeoclesine violatae sunt a Poemis, qui tune crant in obsidione Ratisbonae cum duce Bawariae Hoinrico; bic Cont. Claustroneoburgensis II. (M. G. IX. 614) à. 3. 1145: Ministeriales Heinrici ducis, filii Liupoldi, et milites marchionis Otacharii pene totam Austriam preda ct incondiis devastaverunt. Daß bie Rebbe felbft in ber Faftenzeit bes Jahres 1146 fortgeführt murbe, lagt fic aus Otto von Breifings Borten in ber Chronit VII. c. 34 abnehmen. Bum Sabre 1146 fcbreiben bie Annales Ratisbonenses: Heinricus dux Bawariae Sclavos eduxit. transito Danubio Ratisponensis episcopatus fines invaserunt atque incendiis et rapinis omnia circumquaque vastantes e regione urbis Ratisponae castra Es werben bier, wie in ben Reichersbergenses, mohl bie Greigniffe zweier Jahre zusammengefaßt. In ber Bulle Eugens III. vom 2. Juli 1146 (J. R. Mr. 6251) heißt es: Vastitatem et contritionem Ratisponensis accclesiae, qui per ducem Henricum, ducem Boemicum, Fridericum advocatum, palatinum comitem, filios prefecti et alios complices eorum more tyrannico facta est, ad tuam iam credimus pervenisse notitiam. Unde venerabiles fratres nostri C. Salisburgensis episcopus et H. Ratisponensis episcopus, tanquam zelum Dei et

amorem insticie habentes, in presatos incendarios et malesactores excommunicationis sententiam protulerunt, et nos eam — — confirmamus. Daß die Fehbe weiter bis jum Schluß bes Jahres bauerte, geht aus Ottos Darstellung in ben Gost. Frid. I. o. 29. 30 hervor. Ueber die Feinbseligkeiten gegen Ungarn spricht Otto a. a. O. c. 30. Außerdem sind hier die österreichischen Annalen wichtig; besonders die Continuatio Admuntensis, wo sich die Zeitbestimmung: in paschali ebdomade sindet, die Jasse (Konrad III. S. 84. Nr. 46) nicht nachzuweisen wußte; hier werden auch die Grasen hermann und Liutold genannt, die nach einer gewiß richtigen Bermuthung Riezlers im Text als Grasen von Beugen und Plein bezeichnet sind.

S. 219. 220. - 3ch glaube mich taum ju irren, wenn ich bie bon Otto bon Freifing in ben Gest. Frid. I. c. 25 ergablten Baffenthaten bes jungen Friebrich von Staufen in Berbindung mit ber Regensburger Fehbe bringe. Der Aufenthalt R. Konrabs in Ulm am 21. Inli 1146 ergiebt fich aus ber Urfunde bei St. R. Dr. 3521. Für bie burgunbischen Berbaltniffe ju jener Beit find bie Urfunden bei St. R. Mr. 3495. 3511, 3526. 3527 wichtig; im Uebrigen ift Jaffe (Ronrad III. S. 71-74) einzuseben. Bon ben Rampfen Friedrichs von Ctaufen mit Ronrab von Bahringen handelt Otto von Freifing in ben Gest. Frider. I. c. 26. Fir bie Beit, wo ber junge Bergog Beinrich von Sachsen fich mit ber Clementia von Bab. ringen verlobte und vermählte, fehlen alle genauen dronologifden Beftimmungen; boch ergiebt fich bas Jahr 1148 aus Helmold 1. c. 68. Was bie Historia Welforum c. 26 febr barmlos von ben Berbindungen Welfe mit ben Reichefeinben ergablt, will Saffe (Konrab III. S. 173), soweit es minbeftens Ungarn betrifft, erft auf bie Beit nach bem Rreugguge begieben; aber bie Quelle felbft fpricht ausbrudlich von ber Reit unmittelbar bor bem Rreugzuge, und ba bamale Ungarn gleich Sicilien in einem entschieden feindlichen Berhältniffe zu Ronrad ftand, febe ich teinen Grund von ihrer Bestimmung abzumeichen.

S. 222-224. - Ueber ben Tob B. Colestins II. und bie Babl Lucius II. vergleiche man Jaffes Regesten S. 609. 610. Lucius II. fpricht fich über feine bebrangte lage felbft in einem Schreiben an ben Bifchof Beinrich von Olmit vom 10. Juli 1144 (J. R. Rr. 6092) aus. Die Berhandlungen bes Bapftes mit Roger ju Ceperano, bie Feindseligfeiten bes Ronige und ber mit ibm gefchloffene Baffenftillftanb find bezeugt burch ben Brief bes Papfies an Abt Beter von Cluny (J. R. Mr. 6096), die Annales Cassinenses 3. 3. 1144 und Romoalb von Salerno S. 424. Dag ber Bapft von Roger Beiftand gegen bie Abmer verlangt und jugefagt erhalten habe, wie Gregorobius IV. 464 angiebt, fieht nicht in ben Quellen. In ben Bapftleben bes Bofo wird ausbrudlich gefagt, bag ber Bapft im Anfange feines Bontificats ben Genat jur nachgiebigfeit vermochte, und ich febe feinen Grund, barin mit Gregorovius (IV. C. 467 Rote) einen Brrthum anzunehmen. Ueber bie balb barauf erfolgenbe Renovatio sacri senatus geben Romoalb a. a. D. und bie Babfileben bes Bofo febr positive nachrichten. Die Zeit ber Renovatio bestimmt Gregorovius IV. S. 465; S. 464 wird von ibm die Urfunde bee Bapftee fur bie Frangipani angeführt. Das Gillisgefuch, welches ber Papft an R. Ronrad richtete, finbet fic bei Ditto von Freifing in ber Chronit VII. c. 31 ermahnt. Dag ber Bapft in Folge einer Bermundung burch einen Steinwurf gestorben fei, fagen meber bie Bapftleben noch Dito von Freifing; nur Gottfried von Biterbo berichtet es und auch er nur als Gerücht. Bergl. Gregorovius IV. S. 466 Rote.

S. 224. 225. Ucber die Bahl Eugens III. und feine Flucht von Rom febe man besonders die Papstleben bes Boso (Watterich II. p. 281. 282) und die Briefe

bes heiligen Bernhard Rr. 237. 238. Der wechselnbe Aufenthaltsort bes Papfies ergiebt fic aus ben in J. R. Nr. 6128-6139 verzeichneten Bullen.

S. 225-228. — Die Abschaffung ber römischen Präfectur, die Durchführung ber Revolution in der Stadt und die folgenden Streitigkeiten mit dem Papste bis zur Zerftörung der Mauern Tivolis berichten Otto von Freising in der Chronit VII. o. 31, die Papsteben des Boso, die Annalos Cassinenses und Coccanonses. Die Briefe des heiligen Bernhard Nr. 243. 244 werden noch im Jahre 1145 geschrieben sein. Daß Arnold von Brescia an allen diesen Dingen undetheiligt war, habe ich in meiner später anzusührenden Abhandlung über Arnold dargethan. Ueber die neuen Senatsbenare ist Gregorovius IV. 474 einzusehen. Bon den Kämpsen der italienischen Städte unter einander spricht Otto von Freising in der Chronit o. 27. 29. Was o. 29 erzählt wird, gehört nicht, wie Wilmans meint, in die Zeit um 1146, sondern in die Jahre 1143 und 1144.

S. 228-232. - Ueber bie Fortsetzung ber Regensburger Rebbe fiebe oben bie Bemertungen gu G. 218. 219. Ueber bie Bermirrungen in Bolen und R. Ronrabs Rriegezug jur Unterftutung Blabiflams finden fich Nachrichten in ben Annales Palidenses und Magdeburgenses, wie bei Vincentius Pragensis. Bas ber Lettere ergablt, ift febr beachtungswerth, nur ift bier, wie auch fonft wohl in ben erften Bartien feines Berts, bie Chronologie irrig; er verlegt bie Ereigniffe bes Jahres 1146 in bas Jahr 1149. Die alteren polnifden Chroniten, Annales Polonorum und Cracovionses, geben wenig, und auch bei ihnen finden fich dronologische Brrthumer. Die Nadrichten ber fpateren bolnifden Quellen find nicht auberlaffig und beshalb noch weniger zu benuten, als es Saffe gethan bat. Bas aber Saffe (Ronrab III. S. 79 Rote 29) in Bezug auf bie Chronologie biefer Ereigniffe gegen Robell bemertt, balte ich fur richtig. Dag bie Feinbseligfeiten bes Blabiflam gegen feine Bruber erft im Anfange bes Jahre 1146 begannen, geht aus Ottos von Freifing Chronit VII. c. 34 bervor. In Polonia etiam inter tres fratres terrae principes miserabilis exauditur tumultuatio. In Betracht tommen für bie polnifden Angelegenheiten auch bas Schreiben bes jungen Konigs Beinrich an ben Papft vom December 1147 (Wibaldi Epp. Rr. 68) und bie Bulle Papft Gugene III. (J. R. Rr. 6476). Die Rieberlage, welche bie Ungarn bem Bergoge Beinrich von Baiern im September 1146 beibrachten, ergablt aussubrlich Otto von Freifing in ben Gost. Frid. I. c. 30. 32. Auch mehrere öfterreicisische Annalen und bie Annales Posonionses ermahnen furz bas Ereignig, boch finbet fich bier nichts Reues mit Ausnahme bes Datums ber Schlacht, welches bie Cont. I. Zwetlensis (M. G. IX. 538) giebt. Ueber bas Schicffal ber ungarifden Ronigstochter in Deutschland handelt Gerbord in ber Vita Ottonis I. c. 38 ausführlich, aber feine Ergablung ift gang unguverläffig. Beffere Radrichten finden fich in ben Vitne Gebehardi et aucc. c. 19. Aus biefem geht hervor, bag Sophie nicht gleich nach ihrer Antunft in Deutschland nach Abmont gebracht murbe, fonbern erft fpater, ale fie bei Bofe ichlecht behandelt murbe, borthin ging und zwar noch bei Lebzeiten Erzbischof Ronrads, alfo vor bem April 1147.

S. 232. 233. — Daß ber König im October 1146 in Sachsen verweilte, zeigt bie Urtunde bei St. R. Nr. 3522. Sehr merkwürdig ist in den Annales Palidenses zu diesem Jahre die Stelle: Hoc anno res mira et hactenus inaudita in regno exorta est. Nam ministeriales regni et aliarum potestatum, non iussi ad colloquium sepius convenientes, inconsulto tam rege quam ceteris principibus iusticiam omnibus interpellantibus se iudiciali more secerunt. Rex pro iusticia facienda Saxoniam ingressus est, sed hoc ad effectum non pervenit. Ueber die

Korveier Angelegenheit und die Thätigkeit bes Königs in ben letzten Monaten bes Jahrs 1146 ift man burch ben Chronographus Corbeiensis und Wibald (Ep. Nr. 150 p. 250) gut unterrichtet. Der Aufenthalt Konrads am 2!. November zu Würzburg erhellt aus ber Urkunde bei St. R. Nr. 3523. Daß die Zwistigkeiten zwischen Konrad von Zähringen und dem jungen Friedrich von Staufen noch bis zum Ende des Jahres 1146 fortbauerten, erhellt aus Otto von Freising (Gest. Frid. I. c. 29).

S. 234 - 246. - Die übersichtliche Darftellung ber Berhaltniffe im gelobten Lanbe von bem Ausgange bes erften Rreugzugs bis jum Fall von Ebeffa beruht vorzugsweife auf Willens Gefchichte ber Rreugglige Bb. II., von Spbels Auffat fiber bas Ronigreich Jerusalem in Schmibts Zeitschrift für Geschichtswiffenschaft III. S. 51 ff., ben intereffanten Bemertungen Spbele in ben Rleinen biftorifden Schriften I. 411 ff. und II. S. 52 ff. und bem einleitenben Rapitel in Ruglere Stubien jur Gefchichte bes zweiten Rreuggugs. Die G. 240 angeführten Borte bes 3bn-Alatir find feiner Gefchichte ber Athabeten von Dloful entlehnt und finben fich in Reinaute Uebersetung bei Michaud, Bibliotheque des croisades IV. p. 59; vergleiche ebenbafelbft p. 76. Rach einer im Abenblanbe verbreiteten Sage mar Benti, ber Eroberer von Ebeffa, ber Sohn einer driftlichen Aurftin bee Abenblanbes. Schon in ber Raiferdrouit B. 16,615 ff. erscheint bie Sage, und ale Mutter Zentis mirb bort eine Bergogin Agnes von Baiern genannt, bie bor bem erften Rreugzuge nach bem gelobten Lanbe eine Bilgerfahrt angetreten haben foll. In ber Historia Wolforum c. 13 wirb bie Ergablung bann auf bie öfterreichische Martgrafin 3ba übertragen, welche auf ber Rreugfahrt von 1101 ihren Tob fant (vergl. Bt. III. S. 711, 713); aber Benti mar icon lange vor 3bas Rrengfahrt im Jahre 1084 geboren. Rach ber im gangen Abenblande berrichenben Meinung, Die icon bei Dito von Freifing (Chronic. VII. c. 30) und in ber Raiferdronit B. 17,265 Ausbrud findet, murbe Cbeffa von Benti am Christage 1144 genommen. Dennoch icheint bas Datum zweiselhaft, ba nach ben arabifden Schriftftellern bie Stadt am 13. December 1144, nach ber fprifden Chronit bes Abulfarabich am 3. Januar 1145 erobert murbe. Bergl. Wilten a. a. D. S. 724.

S. 246. 247. - leber ben Bifchof Sugo von Gabala und feine Gefanbifchaft febe man Otto von Freifing in ber Chronit VII. c. 28. 32. 33. Der Batriard, über welchen fich Sugo in Rom beflagte, war Aimerich, ber feit 1139 bem abgefetten Rabulf gefolgt mar. Augerbem beschwerte er fich mohl ilber Elife, nicht über Melifente, wie man gewöhnlich annimmt; benn ich glaube, bag unter bem princeps nur ter princeps Antiochenus verftanben merten tann, obwohl Glife nicht Raimnubs Mutter, sonbern Schwiegermutter war. Dag bas von Eugen III. an R. Lubwig und bie Krangofen erlaffene Schreiben mit bem Datum: Vetrallae Kalendis Decembris erlaffene Schreiben, welches Otto bon Freifing in ben Gest. Frid. 1. c. 35 mittheilt, icon bem Jahre 1145 angebort und wir bier bie erfte Faffung bes Manifeftes haben, welches ber Papft fpater unter vericbiebenen Menberungen in ber Ueberforift und in bem Datum wieber und wieber ergeben lieft, barüber mare mobl faum ein Zweifel aufgeworfen worben, wenn fich nicht bie Deinung befestigt batte, bas bie Rreuzingebewegung von R. Lubwig, ohne Ginfluß bee Papftes, ihren Ausgang genommen habe. Bergl. Rugler, Stubien G. 1 ff Gegen biefe Meinung fpricht aber ichon ber Inhalt biefes Schreibens felbft, und noch bestimmter Meugerungen bes beiligen Bernhart, von benen fpater bie Rebe fein wirb. Jaffe hat bas Schreiben richtig beim Jahre 1145 eingeordnet (B. Dr. 6177). - v. Spbel bat befanntlich in

Abrebe gestellt, daß Hilfsgesuche ber Christen im Orient ben zweiten Areuzing veranlaßt hatten, Augler a. a. D. hat dagegen, wie mir scheint, mit Recht an einigen Duellenstellen, die von solchen Hilfsgesuchen berichten, sestgehalten. Auch Gerhohs Zeugniß, welches sich in seiner echten Fassung im Archiv für österreichische Geschichte XX. 157 findet, halte ich nicht für unerheblich. Benn aber Augler selbst annimmt, daß besonders Raimund von Antiochien die halfe des Abendlands in Auspruch genommen habe, so tann ich bafür teine Begründung in den Quellen sinden, da diese nur im Allgemeinen sagen, daß von Jerusalem und Antiochien die Hilse des Abendlandes verlangt wurde.

6. 247-250. - Auf bas Rlarfte geht ans ben Quellen bervor, bag erft burch bie Erklarung R. Lubwigs auf bem Tage ju Bourges, fich perfonlich an bem beiligen Rriege ju betheiligen, ber neue Rreuging feine eigentliche Bebeutung gewann. Doch ift eben fo gewiff, bag nicht ber erfte Impule ju bem gangen Unternehmen von bem Ronige ausging, wie b. Spbel und Anbere angenommen haben. Die Darftellung bei Obo von Deuil p. 111) und Otto von Freifing in ben Gest. Frid. I. c. 34 hat ju ber Meinung verleitet, bag ber Ronig ju Bourges ploplic bie Frage über ben Rreuging angeregt habe. Aber bie Berfammlung mar in Bahrheit icon jufammengetreten, um über ben Rrenging ju berathen. Dice fagt ausbrudlich ber beilige Bernhard in einem Briefe (Rr. 247), in welchem er ben Ergbischof bon Reims beshalb ju rechtfertigen fucht, bag er bamals bem Ronige bie Rrone aufgesett habe, woffir ibm bom Bapfte ber Gebrauch bes Balliums unterfagt mar. Bergl. bie Bulle Eugens III. vom 26. März 1146 (J. Nr. 6231), auf welche fich unmittelbar Bernbarbe Schreiben bezieht. Bier beift es: Deinde quid in arcto illo fieri oportebat? Dies celebris, solemnis curia, iuvenis rex, et, quod his mains est, Dei negotium, de Jerosolymitana scilicet expeditione, propter quod omnes convenerant: prorsus hace omnia missarum et coronae regiae solemnis debitique honoris frustrationem nullatenus admittebant. Später ermahnt Bernhard ben Babft, ben jungen Ronig nicht ju reigen und bie im beften Kortgange befindliche Kreuzpredigt nicht zu bemmen: ne bonum, quod vestro hortatu bono et magno animo coepit, dignum (quod absit) non habeat exitum, si in scandalo et animi perturbatione hoc egerit. De caetero mandastis et obedivi, et fecundavit obedientiam praecipientis auctoritas. Siquidem annuntiavi et locutus sum, multiplicati sunt super numerum etc. So schrieb Bernhard um ben 1. Mai 1146 und biefe Worte geben jugleich ben beutlichsten Beweis, bag er ben Bapft als ben eigentlichen Urbeber bes Rreugings anfab. Das Schreiben bes Bapfies bom 1. Marg 1146 (J. R. Dr. 6218), im Befentlichen nur Wieberholung ber friiheren Inschrift an Ronig Endwig, ift offenbar baffelbe, von bem in ber Vita prima bes heiligen Bernhard III. c. 4 gefagt mirb, bag es biefem gur Berbreitung aufgetragen mare. Deffeiben Schreibens ermähnt auch Odo de Diogilo p. 12, mo vielleicht zu emenbiren ift omni favo litteras dulciores regi, diligentiam armis et modum vestibus imponentes. Ueber ben Tag von Bezelap febe man Bern. Ep. Rr. 467, Odo de Diogilo a. a. D. unb Otto von Freifing in ben Gest. Frid. I. c. 36. Die bamale in Umlauf gefette Prophezeiung haben wir in boppelter Kaffung, in einer langeren und einer fürzeren. Siebe unfere Documente (B). In ben Annalen von St. Jacob zu Littich heißt es g. 3. 1146: Visa et signa meudacii

<sup>1)</sup> Die Citate nach Chiffet, beffen Seitengahlen auch im Abbrud bei Digne wieberbolt finb.



creduntur. Passim pruritur suribus; ex libris Sibillinis ad votum interpretatis regi Franciae ituro Jerosolimam magnifico falsa promittuntur.

S. 250. 251. - Die Jubenverfolgung muß icon balb nach bem Tage bon Begelap begonnen baben. In bem Codex lat. Rr. 9516 ber Munchener Gof- unb Staatsbibliothet f. 184 Rudfeite finbet fich ein Fragment eines Schreibens bes b. Bernhard. Aufschrift und Anfang fehlt; bann ftimmt es von ligata est, omni nisu nitantur bis emat eum wörtlich mit bem Schreiben ad comitem et barones Britanniae (Bernardi Ep. Nr. 467) überein und fahrt barauf weiter fort: Pro illo, qui pro vobis mori dignatus est, defendite loca mortis eius et redemptionis nostrae, ne forte dicant in gentibus: Ubi est Deus eorum? ut vos faciat victoriosos in terris, gloriosos in celis sponsus ecclesic, filius Mariae, Dominus noster. De Judeis omnino suademus, ipse precipit: ne occidatis eos, quia et ipsi ad vesperam convertentur, et cum intraverit gentium plenitudo, tum omnis re evacuari poterit veritas prophetiae, quia non convertantur, antequam mundus finiatur. Valete. Ueber Rabulf fiebe außer Otto von Freifing in ben Gest. Frid. I. c. 35-39 befonbere bae ibm gfinftige Beugniß in ben Annales Rodenses 3. 3. 1146. Mus ben Gesta abbatum Lobbiensium o. 25 geht bervor, bag ber Abt Lambert von Lobbes fich eine Beit lang an Rabulf anschloß und ibm ale Dolmetider biente. Das Schreiben Bernharbs an ben Ergbifchof Beinrich bon Daing ift Rr. 365 in ber Sammlung feiner Briefe. Otto von Freifing berichtet, bag Bernharb, bever er felbft in Deutschland ericbien, Boten und ein Schreiben an bie bentichen Stamme geschidt babe, um ben Jubenverfolgungen ju ftenern. Otto fubrt einige Stellen aus bem Schreiben an, und biefe finben fich fammtlich in Bernardi Ep. Dr. 363, meldes in ben Sanbidriften bie Abreffe trägt: Domino et patri karissimo episcopo Spirensi et universo elero et populo und welches Otto selbst a. a. C. c. 41 unter ber Ausschrift: Dominis et patribus karissimis, archiepiscopis, episcopis et universo clero et populo orientalis Franciae et Baioariae aum großen Theile in fein Bert aufgenommen bat. Das Schreiben finbet fich mit großeren ober geringeren Beranberungen noch unter verschiebenen Abreffen; es ift bas große Danifest bee Rreugprebigers, welches er burch feine Boten nach allen Seiten verbreitete. 36 bin mit Rugler (G. 4. 5) ber Anficht, bag wir unter ber Abreffe an bie Speirer biefes Manifest in feiner früheften Gestalt befiten, aber ich febe feinen Grund, von Dtto von Freifing bier abzuweichen und bas Schreiben erft in ben December 1146 ju feten und mit ter Berufung bes Speierer Reichstags und ber Abficht Bernbarbs, biefen ju besuchen, wie es Rugler thut, in nabere Berbinbung ju bringen. Denn Bernhard schreibt: Agerem id libentius viva voce, si, ut voluntas non deest, suppoteret et facultas, und fo tonnte er nur fich außern, ebe er nach Speier ju geben gebachte.

S. 251—256. — Ueber bie Rreuspredigt bes beiligen Bernhard in Deutschland und die Erfolge berselben finden fich die besten Rachrichten in dem sechsten Buche ber ersten Biographie Bernhards; sie beruben auf gleichzeitigen Aufzeichnungen von Augenzeugen, die freitich ihre Ausmertsamkeit besonders auf die Bunder richteten; über die Borgänge in Franksurt giebt auch das vierte Buch der Blographie o. 5 interessante Rotizen. Daß ber Entschluß & Kenrads, das Kreuz zu nehmen, ein ganz plötzlicher war, bezeugt sein eigenes Schreiben an den Papft in der Wibalbschen Sammlung Nr. 33, wo es heißt: Sane quod duleedinem vestram movit, nos rem tantam, seilicet de signo vivisicae erueis et de tantae tamque longae expedi-

tionis proposito, absque vestra conscientia assumpsisse, de magno verae dilectionis affectu processit. Set Spiritus sanctus, qui ubi vult spirat, qui repente venire consuevit, nullas in captando vestro vel alicuius consilio moras nos habere permisit, set mox, ut cor nostrum mirabili digito tetigit, ad sequendum se sine ullo more intervenientis spacio totam animi nostri intentionem impulit. Der Rreugbrebigt Bernbarbs vor R. Ronrab gebentt auch bie Raiferchronit 28. 17,291 ff. und ichliefit bamit in ibrer alteften Beftalt. Begenüber ben gabireichen Bunbern, bie ju Speier geschaben, verbalt fich Gerbob de investigatione antichristi p. 168 febr flebtifc. Ueber ben spiritus peregrini Dei fiebe Otto von Freifing im Borwort zum erften Buche. Dag Bernhard ben Bergog Friedrich in Alzei am 4. ober 5. Sanuar besucht babe und baf biefer nicht lange barnach geftorben fei, ift unbegründete Annahme Jaffes (Konrab III. S. 115). Friedrich hatte nach dem Chronographus Corbeiensis fower trant bor bem Speierer Tag in Algei gelegen; er erfceint aber als Beuge in einer Urfunde Konrabs, bie am 4. Januar 1147 in Speier ausgefiellt ift (St. R. Rr. 3525). Dort wird ibn auch ber beilige Bernbarb ju begutigen gefucht haben, welcher in berfelben Urfunbe ale Beuge genannt wirb. Das Document ift für bie Beilegung ber Streitigfeiten zwischen Trier und bem Grafen Beinrich michtig; bie Berhandlung, über welche es berichtet, bat mohl icon einige Tage früher flattgefunden, ba Bernhard bereits am 3. Januar Speier verließ. Den Tobestag Friedrichs verzeichnet bas Zwifaltener Recrologium. Es ift fein Grund ju bezweifeln, baf er erft am 6. April 1147 ftarb, boch muß er bann bereits fruber feinem Sohn Friedrich bas Bergogthum übergeben haben, benn biefer wirb als Bergog bereits in einer Urfunde vom 4. Februar 1147 (St. R. Dr. 3531) und ale dux iunior in einer anbern Urfunbe vom 1. Marg 1147 genannt; barauf geben and vielleicht bie Borte bes Otto von Freifing: totins terrne snae hneredem fecorat. Bon ber Begrabnifftelle Bergog Friedriche II. fpricht Otto; in Bezug auf ben Tobesort geht aus ihm nur bervor, bag Friedrich in Gallia, b. b. jenfeits bes Rheins, ftarb. In Betreff ber Reife bes Papftes und ber Botichaft R. Konrabs an ibn ift ber bereits angeführte Brief bes Ronigs (Wib. Epp. Dr. 33) eingufeben; biefer Brief murbe bem Bapfte am 30. Marg 1147 gu Dijon fiberreicht (Wib. Epp. Mr. 150 p. 242).

S. 256—258. — Otto von Freising spricht von dem Eindrucke, welchen die Kreuzzugsbewegung auf ihn und die Deutschen im Allgemeinen machte, in den Gest. Frid. I. prol. c. 29. c. 33. c. 39—42. Bon dem Hoftag zu Regensburg im Februar 1147 handelt er c. 40; cs sind mehrere Urkunden vorhanden, die auf diesem Hoftage ansgestellt wurden (St. R. Rr. 3532. 3534—3636) und durch die aufgesilhrten Zeugen Interesse erregen. Die propria villa Bitengou Belfs, die Jassé und Wilmans unbekannt gewesen zu sein scheint, ist Beiting, wie schon Stälin (Wirtemberg. Gelch. 273) bemerkt. Der illustris comes Carinthiae Bernhardus, den Otto erwähnt, war disher in den Kreuzzugsgeschichten eine dunkse Berschafteit; daß er dem Geschlechte der Grasen von Lavantthal angebörte, erhellt, wie ich bereits scilher bemerkte, aus den Rachrichten siber diese Familie dei Neugart, Historia monasterii ordinis s. Benedicti ad s. Paulum in valle Lavantina. Riezler hat mich darauf ausmerklam gemacht, daß Bernhard sich selbst urfundlich einen Grasen von Truhsen d. i. Trizen im Trizenthal dei Bölsermarkt in Kärnthen nennt. Vergl. das Register bei Zahn, Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark Bb. I.

S. 258. — Ueber bie Berhandlungen Ronig Konrabs mit ben Franzosen wegen bes Ausbruchs bes Krenzheers zu Chalons spricht bie Vita Bornardi prima

L. VI. P. III. c. 13. Daß bamals Oftern zum Aufbruch bes heeres bestimmt wurde, folgt aus bem Briese bes heitigen Bernhard bei Boczek, Cod. dipl. Mor. I. 255, wo es heißt: In proximo pascha profecturus est exercitus Domini, et pars non modica per Ungariam ire proposuit; seit ber Bersammlung zu Etampes tonnte dies nicht mehr geschrieben werden. Die zu Etampes gesasten Beschlisse erhellen aus Odo de Diogilo p. 13—15. Wichtig ist die Stelle: Inter hase indicitur dies in pentecosten profecturis et in octavis (so ist statt des sinusosen optatis zu lesen) undecunque Metis glorioso et humili principi congregandis.

S. 259. 260. - Den Tag, auf welchen bie Reichsversammlung nach Frantfurt berufen murbe (19. Marg), giebt ber Chronographus Corbeionsis an; im Uebrigen find bie Urfunden bei St. R. Rr. 3538 - 3544 ju vergleichen, aus benen bie Ramen ber anwesenben Allrften bervorgeben. Die Urfunde Rr. 3538, jett nach bem Original von Stumpf in ber Acta imperii Dr. 334 abgebrudt, zeigt, bag auch ber Abt von Cluny gegenwärtig mar. Ueber bie Refultate bes Reichstags berichtet R. Ronrab selbst bem Bapfte (Wib. Epp. Rr. 33): De ordinatione regni - - magna cum attentione et diligentia in frequenti principum conventu apud Frankenevort, ubi generalem curiam habuimus, studiose et efficaciter Deo prestante tractavimus, ordinataque et firmata communi per omnes regni nostri partes solida pace, filium nostrum Heinricum, in regem et sceptri nostri successorem unanimi principum coniventia et alacri totius regni acclamatione electum, mediante hac quadragesima in palatio Aquisgrani coronare, divina preeunte misericordia, decrevimus. Die Bahl Beinrichs muß amifchen bem 19. bis 23. Mary erfolgt fein; benn in einer Urfunde vom 23. Mary (Stumpf R. Rr. 3540) wird bereits bemerkt; in curia celebri, in qua Heinricus filius Conradi regis in regem electus est. Bon bem Frankfurter Reichstage fpricht Otto von Freifing de gestis Frid. I. c 43 und berichtet babei, wie bier Beinrich ber Lowe mit feinen Ansprüchen auf Baiern berborgetreten fei. Daß bie Bflegichaft fiber ben jungen König Beinrich bem Erzbischof Beinrich von Mainz in aller Form Abertragen wurde, gebt unter Anderm aus einem merfwfirbigen Schreiben &. Beinrichs an ben Bapft (Wibaldi Epp. Rr. 116) bervor, mo es beift: Morem regni nobis a Deo collati vestram prudentiam ignorare non credimus, in eo videlicet, quod Moguntinus archiepiscopus ex antiquo suae ecclesiae et dignitatis privilegio sub absentia principis custos regni et precurator esse dinoscitur. Que priscorum instituta regum gloriosus genitor, ut in ceteris, secutus, nostram aetatem et regni gubernationem reverendo patri nostro, Heinrico Moguntino archiepiscopo, omnium principum favente coniventia, magna cum attentione commisit. Ueber ben Beichluft bes Rreugings gegen bie Wenben giebt Otto von Freifing de gestis Frid. 1. c. 40 Nadricht, wo am Schlift protendebantur flatt protendebatur gu lefen ift. Bestimmteres ergiebt fich aus Bernharbs Manifeft für biefen Rrieg, gebrudt bei Boczek, Cod. dipl. Mor. I. 253-255.

S. 260. 261. — Der Lag, an welchem ber junge König in Rachen gefront murte, sieht burch mehrere Zeugnisse fest. Bergl. Jasse, Konrab III. S. 119. Konrab mar noch am 1. April 1147 in Nachen nach St. R. Nr. 3546; baß er bas Oftersest in Bamberg seierte, ergeben bie Annales s. Disibodi. Ueber bie Gesandtschaft besselben an ben Papst sehe man Wib. Epp. Nr. 33 und 150 (p. 242. 243). Das Schreiben bes Papstes wegen ber Wentensahrt ist bei Boczek I. c. p. 244. 245 gebruckt; Jasse (R Nr. 6297) seht es richtig in bas Jahr 1147. Ueber bie Jubenversosgungen in Wilrzburg haben mir merkwiltbige Auszeichnungen eines Rabbi

Joseph, die von Billen und Jaffe gut verwerthet find; fie werden burchaus bestätigt burch die erst neuerdings bekannt gewordenen Annales Horbipolenses und einige Bemerkungen des Gerhoh de investigatione antichristi p. 168. 169. Die Angabe ber Annales Magdeburgenses über den Hoftag Konrads zu Nilrnberg am 24. April bestätigt die Urkunde bei St. R. Nr. 3547. Herzog Friedrich erscheint schon damals im Gesolge des Königs; dann finden wir ihn zu Stetten bei Regensburg mit dem Grasen Belf und anderen schwäbischen Großen (Mon. Boica XXVII. 348); Lettere stießen wohl erst hier zum Deere des Königs. Andere Herren, tie in Regensburg beim Könige waren, ergeben sich aus der Urkunde bei St. R. Nr. 3548. Urber den Zug des beutschen heeres die an die Grenzen Ungarns unterrichtet Otto von Freising a. a. D. c. 44.

S. 261. 262. — Den Aufbruch bes französischen Königs erzählt Odo de Diogile p. 16; man vergleiche bamit Wibaldi Epp. Nr. 46. Bon ber Sammlung bes heeres in Metz spricht Odo p. 17. Die lothringischen und italienischen herren, welche sich Ludwig anschlossen, nennt Otto von Freising a. a. D. c. 44; für Waidemorensis comes ist zu lesen Waldemontensis comes. Den Zuz bes französischen heeres burch Deutschland erzählt Odo p. 18-21. Die mitgetheilten Worte bes Gerhoh sihrt Bach in der östert. Biertetjahrsschrift sür kath. Theologie IV. S. 39 an: sie finden sich in dem Psalmencommentar bei Pez, Thes. V. p. 792

S. 262. 263. - Odo p. 31 giebt an, baß er von ben Briechen gebort, Ronrab babe am Bellespont 900,566 Dann über ben Bellespont geführt. Bon einer bort angeftellten Bablung fpricht Belmolb I. c. 60, ohne jeboch eine Biffer gu nennen. Die Annales Palidenses nehmen als Resultat ber Bablung 70,000 Ritter ohne ben Trof an 1). Die Annalos Magdeburgenses geben ale Befammtgabl bee beutichen Beeres nach einer Bablung, über bie nichts Raberes mitgetheilt wirb, 650,000 Menfchen an; fie fcagen ben Berluft bes frangofijchen Beeres auf etwa 60,000 Ritter. Sigeberti Continuatio Valcellensis (M. G. VI. p. 460) nimmt Ronrade Beer beim Uebergange über ben Bellespont auf über 50,000 Ritter an, bem unermegliches guß. volt gefolgt fei; Lubwigs Beer auf etwa 30,000 Ritter und eine große Menge von Fuffolbaten. Ricetas p. 87 gebentt einer beabsichtigten Bablung bes beutiden Beeres am Bellespont, meint aber, baft fic bie Unausführbarteit berfelben berausgeftellt babe. Cinnamus p. 69 verlegt bie Bublung offenbar irrig an ben Uebergang über bie Donau: bort habe man bis 900,000 Menfchen gegablt, bann aber bie Rechnung wegen ber Unmöglichfeit ber Durchführung abgebrochen. Intereffant ift bie Angabe ber Annales Egmundani 3. 3. 1146, wonach bas Befammibeer 1,600,000 Menfchen betragen babe; nach ber Meinung ber Annaliften mare es bas größte Beer gemefen, welches noch jemals zusammengebracht fei. Gerbob de invostigatione antichristi p. 166 fpricht von septungesies centum milia, freilich nach bem Gerficht (ut fama fert). Bergl. Rugler, Stubien S. 107. 108. 130. 131. Die beutichen Quellen banbeln am eingebenbften über bie Thaten ber Rreugfahrer bor Liffabon, ba bier ber augenfälligfte Erfolg gewonnen murbe. Alle biefe Berichte geben auf briefliche Dittheilungen gurud, welche bie Rreugfahrer bor Liffabon in bie Beimath fanbten. Bir baben folde Mittheilungen burch brei Briefe in breifacher Form, boch liegt ibnen allen offenbar eine gemeinsame Aufzeichnung ju Grunde. Der eine Brief rubrt vom Briefter Dobechin aus Oberlahnftein ber, ift an ben Abt Runo von Diffibobenberg

<sup>1)</sup> Co foat auch Wilhelm von Thrus XVI. c. 9 Konrads heer und gleich hoch bas fran-



gerichtet und unverändert in die Annales s. Disibodi aufgenommen. Ein zweiter Brief wurde von einem Briefter Winand an den Erzbischof Arnold von Koln gerichtet; er ist von Dummler 1851 nach einer Wiener Handschrift besonders herausgegeben und mit geringen Beränderungen in die Annales Magdeburgenses übergegangen. Ein dritter Brief gleichen Inhalts, von einem stamtändischen Briefter Arnussanden Bischof Milo von Terouenne gerichtet, sindet sich dei Martene et Durand, Coll. ampl. I. 800–802. Der bei weitem aussührlichste und selbstständigste Bericht über die Schickale dieser Krenzsahrer rührt indessen von dem Engländer Osbern her. Er ist veröffentlicht worden bei Studds, Chronicles and Memorials of the reign of Richard I. in der Einleitung zum ersten Bande CXLII. ss. (London 1864) und in Portugalliae Monumenta historica I. 392 fs. (Lissadon 1861). Aus bieser seiter ansgebeutet zu werden. Bergl. Wattenbach, Geschichtsquellen II. S. 302. 303.

S. 264-266. - Das Emportommen ber Minifterialen und ber Ginfluß, ben baffelbe auf bie beutiden Berbaltniffe jener Beit übte, bat nitich in ben Staufifden Studien (v. Sphele Biftorifte Zeitschrift III. 332. 347) hervorgeboben. Rebbeluft ber Minifterialen hatten befonbers bie Rirchen ichwer gu leiben. Die pracdones und latrones, welche Otto von Freifing a. a. D. c. 40 ermahnt, find mobl folde Beiniger ber Rirchen, nicht gewöhnliche Räuber und Diebe. In bem Manifcft bes Bapftes bei Otto von Freifing a. a. D. o. 35 beißt es: Quicunque aere premuntur alieno et tam sanctum iter puro corde inceperint, de praeterito usuras non solvant et, si ipsi vel alii pro cis occasione usurarum astricti sunt sacramento vel fide, apostolica cos auctoritate absolvimus. Liceat ejs etiam terras sive cacteras possessiones suas, postquam commoniti propinqui sive domini, ad quorum feudum pertinent, pecuniam commodare aut noluerint aut non valucrint, ecclesiis vel personis ecclesiasticis vel aliis quoque fidelibus libere et sine ulla reclamatione inpignerare. Bie bie Ribfter bie Beitumftante benutten fich ju bereichern, zeigt recht beutlich eine Urfunde Erzbifchof Cherbarbs von Saliburg fur G. Beno bom Jahre 1159, auf welche Riegler in ben Forfchungen X. S. 24 aufmertfam gemacht bat. Dort beißt es: Tempore, quo expeditio Jerosolymitans fervore quodam miro et inaudito a seculis totum fere commovit occidentem, ceperunt singuli tanquam ultra non redituri vendere possessiones suas, quas ecclesiae scenndum facultates suas, suis prospicientes utilitatibus, emerunt; weiter mirb bann auseinanbergefett, wie bie Berchtesgabener bei G. Beno Gelb aufnahmen, um Guter zu taufen. Lebrreich find in biefer Begiebung auch bie Trabitionen bes Klofters Baumburg (Mou. Boic. III. p. 46, 84) und besonbere bie tes Rlofters Abmont (Bidner, Gefdichte bes Stiftes Abmont S. 215-217). Ueber bas Teftament bes Regensburger Domvogte Friedrich febe man v. Meiller, Regeften ber Babenberger G. 40. Die Annales Herbipolenses 3. 3. 1147 fagen bom Rrengheere: Currit ergo indiscrete uterque hominum sexus, viri cum mulieribus, pauperes cum divitibus, principes et optimates regnorum cum suis regibus, clerici, monachi cum episcopis et abbatibus. Vincentius Pragensis scribt 3. 3. 1148: Reges cum uxoribus suis aliique barones, consortia muliercularum non repudiantes, talem viam arripucrunt, ubi plurime Deo abhominabiles oriebantur spurcicio. Den Ginbrud, ben bie weiblichen Rreugfahrer auf bie Griechen machten, bezeichnet Dicetas p. 80.

S. 266. 267. — Die beiben Briefe Eugens bei Boczek, Cod. dipl. I. 267. 258 (J. R. Nr. 6383. 6843) geben für bie Unionsplane bes Papftes Zeugniß; zeigen

aber zugleich, wie balb er sie aufgab. Aus ihnen geht auch hervor, baß der Papst schon vor dem 15. Juli seine Legaten für den Orient ernaunt hatte. Ueber die Persönlichkeit und die Thätigkeit derselben giebt die Historia pontisicalis c. 24 Aufschlisse. Es heißt dort: Sed cum Francorum exercitus autea militari disciplina et insticie rigore et peccatorum correctione clarucrit (nicht carucrit), exindo non speciem (nicht spem) habuit discipline.

S. 268-270. — Ueber bie Eroberungen Rogers in Rorbafrita sehe man Romoalb von Salerno p. 422. Die ersten Berhanblungen Rogers mit ben Franzosen berührt Odo do Diogilo p. 14. Bon ber Gesanbtschaft, welde Kaiser Manuel an R. Konrab beim Borruden bes heeres abschidte, spricht Cin:: mus p. 67-69, von ber griechischen Gesanbtschaft, welche K. Ludwig in Regensburg empfing, Odo do Diogilo p. 24; berselbe berichtet auch p. 24 über bie Berhanblungen mit Boris.

S. 270-272. - Für ben Bang bes zweiten Rreugzuge genügt es im Allgemeinen auf bie Untersuchungen Ruglere G. 110-204 ju verweisen; bas Quellenmaterial ift bort bollftanbig jusammengeftellt. Rur bei einzelnen Bunften glaube ich Bemertungen bingufugen ju follen. Ronrab fuhrte fein Beer nicht ju Land burch Ungarn, fontern fuhr felbft mit einem Theil feiner Ritter bie Donau binab; bies faat Odo de Diogilo p. 23 austrückie. Imperator, habens in navibus copiosum militem secum et iuxta se per terram equos et populos, ingressus est Hungariam. Dag es zu vereinzelten Streitigfeiten zwijchen bem beutiden Beere und ben Ungarn tam, geht aus ber Annales s. Disibodi g. 3. 1147 hervor; wer ber bort ermabnte dux Vardiz mar, fteht babin. Das Obo p. 24 von einer Bestechung R. Ronrade burch Boris fagt, findet vielleicht auf eine frubere Zeit Unwendung; auch auf Obos Anschulbigung, bag bie beutiden Beere von Beifa beftochen gemefen feien, wird nicht viel Gewicht zu legen fein. Branbig wird bei Dbo p. 26 und an anberen Orten Brundusium genannt, mohl nur Corruptel aus Brandisium. Ronrab felbft fagt (Wib. Epp. Rr. 48), bag er freunbliche Aufnahme an ben Grengen bes griedischen Reichs gesunden babe: Per Ungariam descendentes, in Greciam usque pervenimus, ubi a rege Grecorum honorifice nobis servitur. Das Obo p. 27. 28 von Unordnungen ju Philippopolis ergablt, bestätigt im Allgemeinen Nicetas p. 83, wenn er auch Gingelnes anbere berichtet. Bon ben bebentlichen Borgangen bei Abrianopel ichweigen bie abenblanbiichen Quellen, aber es ift besbalb nicht an bem ju zweifeln, was im Bangen fibereinftimment Cinnamus p. 71. 72 und Dicetas p. 84. 85 berichten; ich giebe ben Bericht bes Letteren in ben Gingelnheiten bier bor. Das Unglud bes beutiden Beeres auf ber Ebene von Chorobacchi mirb von ben abend- und morgenlandifden Quellen vielfach berichtet. Die besten Nachrichten giebt bier Otto von Freifing do gestis Frid. I. c. 44, ba er felbft ein Mitleibenber mar. Statt oppida parva et natura salubria muß mit ben besten Sanbidviften gelefen werben: Salumbria et Natura b. h. Selpmbria und Atora. Natura ale corrumpirter Rame fur Atora finbet fich bei berfelben Gelegenheit auch in ben Annales Herbipolenses, bie bier überhaupt eine auffallenbe Bermanbticaft mit bem Bericht bes Otto bon Freifing zeigen.

S. 272—274. — Die Verwliftungen ber Deutschen im Philopation erwähnt Obo p. 31, boch ift auffallenb, baß Cinnamus und Nicetas bavon ganz schweigen, obwohl ber Erstere p. 74 auch von ber Ankunst Konrabs im Philopation berichtet. Bon ben Quartieren ber Deutschen in Pera spricht Cinnamus p. 75 und auch Nicetas p. 87. Nach Obo p. 31. 59 und Cinnamus p. 74 ift es gewiß, baß R. Konrab bei seinem bamaligen Ausenthalt in Constantinopel ben Kaiser nicht sprach; die

Reben in ben Annales Herbipolenses find beshalb leere Fictionen. Richt minder halte ich ben von Cinnamus mitgetheilten Briefwechsel zwischen Konrad und Manuel und bie bamit in Berbindung ftehenbe Beschreibung eines Rampses zwischen ben Dentschen und ben Griechen (p. 75-88) für Erfindungen bes Autors. Beber bei Obo noch bei Nicetas sindet sich sur biese ungeheuerlichen Dinge ber geringste Anhalt. Nicetas (p. 87) sagt nur, daß Konrad sich Ansangs geweigert habe Constantinopel zu verlassen, aber zur Uebersahrt gedrängt worden sei. Daß bie Lothringer schon in Constantinopel zum beutschen Here gestößen waren, ift aus Obo p. 32 ersichtlich.

S. 274 - 278. - Ueber bas Borruden bes frangofifchen Deeres bis Conftantinopel berichtet Dbo nach befter Kenntnig. Bie nabe fich bas frangofifche und beutiche heer icon im Anfange tee Ceptember waren, geht aus Dbo p. 28 berbor. Am 6. September 1147 mar R. Ludwig felbft noch nicht in Philopopolis; benn an biefem Tage ftarb bort fein Befandter, ber Erzbifchof von Arras, beffen Grab er fpater besuchte (p. 30). Daß ber Ginfall Rogers in Griechenland in bas Jahr 1147 fällt, zeigt Dbo p. 35 und bie von Rugler G. 117 angeführte Urfunbe Maunele; auch bie Annales Cavenses feten ben Einfall ausbrudlich in biefes Jahr. Daß R. Lubwig am 4. October 1147 vor Couftantinopel anlangte, fagt er felbft in einem Briefe an Abt Suger (Sug. Epp. Rr. 22). Der Brief ist in Conftantinopel geichrieben, ale fich ber Ronig gur Ueberfahrt ruftete; er fpricht fich in bemfelben febr befriebigt über feine bisherigen Erfolge aus. Das Cinnamus p. 82. 83 fiber ben Aufentbalt Lubwigs und ber Frangofen in Conftantinopel ergablt, ift im Gangen richtig, im Einzelnen ungenau. Nicetas berührt biefen Aufenthalt nur flüchtig. Bei Dbo p. 41 ift ficher zu emenbiren: Rex autem eiten Brachium fuit (fatt cum Brachium fecit) dies quindecim partem sui exercitus exspectaudo, ultra similiter quindecim Graccorum versutias tolerando. Nun ftebt aber fest, bag Lubmig am 4. October nach Conftantinopel tam und am 26. October aus bem Lager jenfeits bes Bosporus aufbrach; er mar alfo nur 23 Tage in biefer Gegenb. Die quindecim d. s find nicht genau zu nehmen, sonbern freier zu faffen, wie im Frangofischen quinze iours. Ueber bie Schwierigfeiten, welche bieber bie Stelle bereitet bat, flebe Rugler, Stubien S. 147.

C. 278-281. - Die Spaltung bes beutschen Beeres erfolgte erft in Dicag, nicht in Nicomebien, wie Dbo p. 32 irrig angiebt. 3ch halte es aber auch filr einen Brrthum bei Doo, wenn er ale Beranlaffung berfelben Bermurfniffe bervorbebt (sui oborto scandalo schisma fecerunt). niemand spricht fonft von folden Bermurfniffen, und fie merben ichon baburch febr unmahricheinlich, bag ber abgezweigte Theil bes heeres von bem Salbbruber bes Ronigs geführt murbe, ber unferes Biffens ftete in Gintracht mit ihm lebte. Wir miffen aber jett aus ben Annales Palidenses, baß Ronrad icon vorber bie Maffe bes beschwerlichen Fugvolle absonbern und ju Schiff nach Berufatem fenben wollte; boch maren bie Leute bamit ungufrieben, brobten fich vom Ronig loszusagen und unter gubrung eines gewiffen Bernhard, ohne Zweifel bes Grafen von Trigen, Die Lanbreife fortjufegen. Der Ronig gab bamale nach; wenn aber balb barauf ein großer Theil bes Rufvolts - und bie Annales Herbipolenses fagen ausbrudlich, bag bie Schaaren Ottos und Bernbarbs befonders Rugvolt gewesen seien, - eine besondere Strage jog, so geschab es mohl mehr nach ber Abficht bes Ronigs, als gegen biefelbe, und nur barin icheint ber Ronig ber Meinung berer, benen er eine anbere Strafe vorschrieb, nachgegeben ju haben, bag er ihnen neben feinem Bruber ben farnthner Grafen Bernhard gum Rubrer gab. Bir berbanten ben Annales Palidenses manche gute Nachrichten über ben ameiten Rreugung;

mas fie geben, ift aber mohl nur Auszug einer großeren Schrift. Es beißt p. 82 (unten): accepta optione, quam trium adire vellet presignatarum regionum, boch finbet fich Richts, worauf fich biefe Borte beziehen liegen. Dag Manuel einen Theil bes beutschen Beeres gegen Roger ju gewinnen suchte, berichtet Cinnamus p. 80, 81. Ueber ben Bug Ronrabe bis ju feiner Rieberlage giebt Dbo p. 49-52 aute Radrichten, boch ergahlt er auch Manches, mas nach bem Briefe Ronrabs an Bibalb (Wib. Epp. Rr. 78) nicht richtig fein tann. Dbo fagt, ber Rubrer habe fle angewiesen nur für acht Tage Lebensmittel mitzunehmen, ba man in biefer Beit nach Iconium tommen werbe; Ronrab berichtet bagegen, man babe foviel Lebensmittel mitgeführt, ale man babe fortichaffen tonnen, aber fie batten nur auf gebn Tage gereicht, ohmobl man erft bie Galfte bes Bege jurudgelegt habe. Dbo fpricht von ber Alucht bes Anbrers, mabrent Ronrab, ber mehrerer Wegweiser gebentt, von einem folden Berrathe Richts erwähnt. Uebrigens ift flar, bag Ronrab in jenem Briefe fein Difigefdid in einem möglichft gunftigen Lichte barftellt. Er verfcweigt bie Leiben bes Rudings. Bo berfelbe angetreten wurde, ergiebt fich aus Cinnamus p. 81 und Ricetas p. 89. Das Enbe bes Grafen Bernbarb von Blotele ermabnen aufer Obo auch die Annales Palidenses und Magdeburgenses. Dbo fpricht von zwei Bfeilmunben, welche ber Ronig empfangen, bie Annales Palidonses nur von einer Bunbe am Ropfe. Ueber ben ungerechtfertigten Bormurf bes Berrathe, ber gegen Beinrich von Regensburg erhoben murbe, febe man Ronrabs Schreiben an ben Bapft (Wib. Epp. Rr. 217); ber Bifchof wird fpater nicht mehr im Rreugbeere genannt, febrte alfo mobl balb nach jenem Diggeschid in bie Beimath gurud.

S. 281-286. - Rach bem angeführten Schreiben R. Konrabs an Bibalb batten bie Rreugfahrer Beihnachten 1147 ju Ephesus gefeiert. Dbo fagt p. 59: in valle decervion und verficht barunter offenbar ein Thal nabe bei Ephefus; vielleicht ift zu lefen contermina. Uebrigens find bie nachrichten bes Briefe, Dhos und bes Cinnamus p. 86 nicht in allen Gingelnheiten in Uebereinstimmung ju bringen. Ueber bie Schlacht bei Antiochia giebt Obo p. 59-61 bie besten Nachrichten. Nicetas, ber in ber Rabe bes Rampfplates ju Saufe mar, fcmildt feine Schlachtbefdreibung in gang munberlicher Beife aus; er legt eine lange Rebe babei R. Rourab in ben Mund, ber gar nicht jugegen mar. Bon ber Nieberlage ber von Otto von Freifing und bem Grafen Bernhard geführten Schaaren fprechen Obo p. 61. 62 und Berhob de investigatione antichristi p. 160. Berbob, ber gerabe bier nicht ichlecht unterrichtet ift, berichtet nur von einem Rampf mit ben Turten: bei Dbo fpielen auch bier, wie immer, bie Griechen mit. Co lagt er p. 62. 63 auch Griechen bei bem Ueberfalle bes frangofischen Beeres ericeinen. Den Ort feines Mifigeicide bezeichnet Lubwig felbft in einem Briefe an Suger (Sug. Epp. Nr. 39); in ascensu montange Laodiceae minoris; ebenso Ansbert (Fontes rer. Austr. V. p. 58). Der Tag ber Schlacht ift nicht genau ju bestimmen. Die Berechnungen bei Rugler S. 167 ff. beruben auf unficheren Grunblagen. Aus Dbo geht nur hervor, bag man von ber Ungludeftatte bis, Attalia noch 12 Tagemariche batte und bier tura por bem 2. Februar eintraf. Dbo enbet mit bem Bericht, bag R. Lubwig gludlich nach Antiochia gelangte, worliber auch Otto von Freifing (Gest. Frid. I. c. 58) Mittheilung macht. Roch in ben letten Abschnitten feines Bertes ftromt Dbo von Griechenbaß über; eine unmittelbare Berbinbung ber Turten und Griechen jum Berberben ber Lateiner mare nach ihm gar nicht zu bezweifeln. Anbere R. Lubwig felbft in bem angeführten Briefe an Abt Suger, mo es beißt: in quibus (Romaniae) partibus tum pro fraude imperatoris tum procul culpa nostrorum non pauca Giefebrecht, Raifergeit IV. 4. Muff.

damna pertalimus — — Non defuerunt quippe nobis assiduae latronum insidiae, graves viarum difficultates, quotidiana bella Turcorum, qui permissione imperatoris in terram suam militiam Christi persequi venerant; hier ift nur bavon bie Rebe, baß der Kaiser Angrisse der Türken auf die Christen in seinem Lande bulbete, aber nicht bavon, daß er sie hervorries oder unterstützte.

- S. 287. 288. Konrab spricht selbst in bem angeführten Briefe an Bibald von seinem Ausenthalte in Constantinopel und ber Zeit seiner Abreise. 3affé S. 144 nimmt an, daß der Herzog von Baiern sich damals nur mit Theodora verlobt, die heirath aber erst bei dem letzten Ausenthalt des Königs am griechischen Hofe geschlossen, wie Rugler S. 206 mit Recht bemerkt. Ueber die Landung des Königs an der sprischen Küste seigen Detto von Freising (Gest. Frid. I. o. 57), der auch über die Schicksale der Rest seigenen Heeres berichtet. Den Tod des Bischofs Udo von Naumburg erwähnen die Ersurter Annalen. In dem Schreiben des Dodechin (Annales 8. Disidodi) wird gemeldet, daß die deutschen Pilger in Portugal nach dem Fall von Lissdon am 1. Februar in See gingen, um das gelobte Land auszusuchen.
- S. 289. 290. Ueber ben Aufenthalt R. Ludwigs in Antiochia und bas Berbältniß seiner Gemahlin zum Fürsten Raimund finden sich gute Nachrichten in der Historia pontisicalis c. 23. Einige brauchbare Notizen ergeben sich anch ans Bilbelm von Thrus und den Gost. Lud. VII., doch begegnen daneben hier auch wisklürliche Ausschmüdungen. So ist es wenig wahrscheinlich, daß der König mit seinem Gesolge heimlich bei Nacht die Stadt verlassen habe. Ueber die Berhältnisse von Tripolis zur Zeit der Anwesenheit K. Ludwigs sehe man Wilhelm von Aprus XVI. c. 28, die Gesta Ludovici o. 16 und die Continuatio Praemonstratonsis Sigeberti (M. G. VI. 454). Daß die Bersammlung zu Palma, deren Otto von Freising (Gest-Frid. I. c. 58) gedenkt, eine und dieselbe mit der Bersammlung ist, von der Wilhelm von Thrus XVI. c. 1 spricht und eine interessante, allem Anschein nach sollig glaubwürdige Liste der anwesenden Fürsten giebt, unterliegt keinem Zweisel mehr.
- S. 290—293. Ueber das Unternehmen gegen Damascus handelt Billen III. 239 ff., Jaffé S. 140 ff. und Augler S. 190 ff. Jaffé hat die Zeitbestimmungen Wilkens verbessert und Augler auch die Historia pontificalis benutzt, die hier wichtige neue Nachrichten bietet, aber in den chronologischen Bestimmungen nicht genau ist. Auch sie hebt c. 25 die personliche Tapferkeit A. Konrads besonders hervor.
- S. 293-296. Bon bem verunglidten Unternehmen gegen Ascalon sprickt Konrad selbst in bem Brief an Wibalb (Wib. Epp. Rr. 144); man sehe überdies die Continuatio Praemonstratonsis Sigeberti (M. G. VI. 454). Die Absahrt Konrads aus dem gesobten Lande berichtet er selbst in dem angesührten Schreiben, wie auch Otto von Freising in den Gost. Frid. I. o. 59. Die Münze von Chies mit Konrads Namen, von welcher Jasse S. 143 R. 73 spricht, hat mit Konrads Kreuzsahrt keine Berbindung; es ist eine in Chies geschlagene genuesische Münze. Für den Bertrag, welchen Konrad mit Constantinopel abschloß, und die Berhandlungen über die Bermählung seines Sohnes mit einer Nichte des Kaisers sinden sich die wichtigsten Notizen in Konrads Brief an die Kaiserin (Wid. Epp. Rr. 243). Bie weit die Abmachungen in die Beit des ersten oder zweiten Ausenthalts Konrads am griechischen Hose sallen, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Alexander von Gravina, der bei diesen Dingen eine wichtige Rolle spielt, war nicht, wie Jasse (Konrad III. S. 144) sagt, ein venetianischer Gras, sondern ein normannischer Baren.

Cinnamus p. 87 berichtet, bag nach bem Bertrage Ronrab Italien an Conftantinopel abautreten versprochen babe, und fommt barauf p. 135 noch einmal ju sprechen. Rugler bat G. 207 mit Recht auf biefe frliber unbeachtet gebliebenen Stellen aufmertiam gemacht. Bon einer Abtretung gang Staliens tann natürlich nicht bie Rebe fein, noch von einer Mitgift ber Irene; auch ift febr ju bezweifeln, ob Bergogi Friebrich bamale ein foldes Beriprechen eiblich gegeben babe. Aber nicht unwahrscheinlich find unbestimmte Abmadungen über eine Theilung bes Ronigreichs Sicilien für ben Rall, bag Roger vernichtet wurde. Dag man weitgebeube Befurchtungen ber Art in ber Curie begte, zeigen bie Briefe in ber Sammlung bes Bibalb R. 198. 252. Bon ber Rudlehr Bergog Friedrichs und Ronrads nach bem Abenblande fpricht Otto von Freifing a. a. D. Rach ibm mare Ronrad ju Bola gelandet, aber nach einer Urtunde bes Ronigs vom 8. Dai (St. R. Nr. 3554) muß bie Lanbung bei Aquileig erfolgt sein (Aquileige diving favente clementia applicuimus). Rach ben Annales Magdeburgenses foll Konrab nur bis jum 2. Februar in Conftantinopel geblieben fein, aber er lanbete in Italien erft im Anfange bes Dai, und wir boren nicht, bag er auf bem Bege Aufenthalt gefunden babe. Ueber bie Rudfehr R. Lubwigs febe man Rugler S. 203. 204. 209-211, wo auch bie Rachrichten ber Historia pontificalis verwertbet finb.

S. 297—299. — Bie Graf Abolf von Solftein seine Macht in Bagrien ber-ftellte, die Mission bort neu erstaub und wie Nitsot fich gegen die Deutschen erhob, berichtet allein Belmold I. o. 56—58. c. 62—64.

S. 299-302. - Für ben Rriegezug ber beutiden Rreugfahrer in bas Abobritenland finden fich Rachrichten bei Belmold I. c. 65, in ben Annales Magdeburgenses 3. 3. 1147 und bei Saxo Grammatious p. 675-677. 3m Uebrigen 2. Giefebrecht, Wenbijde Gefchichten III. 29-33 und v. Beinemann, Albrecht ber Bar S. 167-172. 870. 371 ju vergleichen. Der Auffat von L. Reller: Der Rreuggug gegen bie Benben im Jahre 1147 in ber Beitschrift für Breugische Gefdicte und Lanbestunde Jahrg. 1875 6. 39-62 würdigt bas Refultat bes Unternehmens im Gangen richtiger, als es meift gefchieht, bietet aber fonft nicht Reues. Die beften Rotigen fiber ben Bug gegen bie Liutigen und Pommern geben bie Annales Magdeburgenses und Vincentius Pragensis. Daß bie Rrengfahrer querft in Savelberg Raft machten, zeigt bie intereffante Urfunbe Erzbischof Bichmanns vom Sabre 1157, welche Binter in ben Forfchungen gur b. Geschichte XII. 629 veröffentlicht bat. Bibalb fpricht Epp. Ar. 58 von seinem Aufenthalt in expeditione supra paganos trans Albim in silva Eroinia; Epp. 9tr. 150 ermahnt er auch feiner Begenwart bei ber Belggerung von Demmin (in obsidiono castri Demin p. 244), berichtet aber. baf er icon am 8. September bon bem Buge gurudgelehrt mar (p. 245). Gingebenb fiber biefes Unternehmen banbelt &. Giefebrecht in ben Benbifden Gefchichten III. S. 32-34; man vergleiche and b. Beinemann a. a. D. Die Berfammlungen in Savelberg und Rrufdwit tennen wir aus ben Annales Magdeburgenses. Ueber bie erften Rlofterftiftungen in Bommern febe man bie Wenbiichen Gefchichten III. S. 35 nnb 36.

S. 303. 304. — Bon ber Abhängigkeit ber Abobriten von herzog heinrich bem Löwen nach ber Arenzfahrt spricht helmold I. o. 68 mit sehr bestimmten Worten. Für ben Zug heinrichs gegen die Dithmarsen im Jahre 1148 giebt die Urkunde heinrichs vom 13. September 1149 in Lappenbergs hamburgischem Urkundenbuch I. S. 175—176 vollgültiges Zeugniß. Auch die sächsische Chronit (M. G. Deutsche Chroniten II. S. 217) spricht von dem Zuge, verlegt ihn aber in eine spätere

Beit. Das Jahr, in welches ber Bug ju feten ift, tann taum zweifelhaft fein; vergleiche Jaffe, Konrab III. S. 151. Bon Etheler und ben burch ihn veranlaßten Birren berichtet helmolb I. c. 67.

S. 304-307. - Ueber ben Tobestag Erzbifchof Abalberos von Bremen und ben Buftand bes Erzbisthums bei feinem Tobe vergleiche Debio, Bartwich von Stabe S. 15 ff. Ueber bie Dahl Bartwichs fpricht fich Bibalb gegen ibn felbft aus in Epp. Rr. 163. Auf Bartwichs Reife nach Rom mit Anfelm von Savelberg begieben fich in ber Sammlung Bibalbe bie Briefe Rr. 159-161 und besonbere Rr. 185; aus bem letigenannten Briefe wird tlar, bag Bartwich und Anfelm fich im Dai ober Juni ju Rom befanben. Debio a. a. D. G. 27 begiebt irrig auf bie beiben Bifchofe, mas ber Bapft von ben Legaten berichtet, bie er an Rourab abgefanbt batte. Dag Bartwichs Bemubungen um bie Berftellung feines Diiffionsfprengels ju Rom im Bangen vergeblich maren, beutet Belmolb I. c. 69 an. Der Brief B. Eugens III. an Beinrich von Olmus vom 13. Sept. 1148 (J. R. Rr. 6453) ift für bie Legation bes Carbinals Buibo wichtig; er zeigt, bag bei berfelben außer Bolen auch fogleich bas Benbenland in bas Auge gefaßt mar (in alia terra illa, quae noviter luce christianae fidei est perfusa). Ueber ben Auftrag Buibos in Bolen und ben Erfolg feiner Senbung febe man bas Schreiben bes Papftes in ber Bibalbichen Sammlung Dr. 244. Seinen Auftrag in Bezug auf bas Benbeuland berührt Guibo felbit (Wib. Epp. Mr. 184); ad partes Saxoniae devenimus, ibique pro complenda legatione eiusdem domini nostri de constitutione episcorum in Leuticiam seu pro negotio ducis Loteris, quod vobis non extat incognitum, moram necessario facimus. Loteris, was Jaffe unverftanblich war, tann mobil nur Ronigelutter fein. Bas ber Legat bort mit Beiurich abgemacht bat, miffen wir nicht, aber febr mabriceinlich ift boch, bag Beinrichs Sache und bie Conftituirung ber wenbifden Bisthumer in enger Berbinbung fanben und bem Bergoge bereits bamale gewiffe Bugeftanbniffe bei ber Ginfetjung ber Bifchofe gemacht finb. Sont ift bas fpatere Berbalten Roms gegen ben Bergog und ben Ergbifchof fomer erfarlich. Auch Debio a. a. D. G. 37 neigt fich einer folden Auffaffung ju. Aus Berbaltniffen, wie ich fie annehme, ertlare ich auch bas intereffante Schreiben bei v. Beinemann, Codex Anhaltinus I. p. 252. 253; man vergl. Die Anmerkungen ju Seite 375. Ueber bie Erneuerung ber Bisthumer im Benbenlanbe burch Erg. bifchof Bartwich banbelt eingebend Belmolb I. c. 69. 70. 71. Das Datum ber Confecration Bicelins und Emmehards beruht auf einem Rudichluf aus Gelmolb I. c. 78.

S. 307. 308. — hinreichenbe Beweise liegen vor, daß Albrecht ber Bar schon vor Pribisslams Tobe ben Namen eines marchio Brandenburgonsis suhrte. Bereits am 15. Mai 1136 erscheint er mit diesem Titel in der Urkunde Nr. 233 in d. heinemanns Cod. Anh., dann öfter in den Jahren 1144, 1147 und 1149 (Nr. 300. 303. 307. 310. 332. 348). Benn sich aber Albrecht nach der Brandenburg nannte, mußte sie auch in seinen händen sei, ebe er in die volle Erbschaft Bribisslams einetrat. Denn es ist, wie schon oben in den Anmerkungen zu S. 166. 167 bemerkt wurde, für jene Zeit unerhört, daß sich Jemand nach einer Burg nennt, auf die er nur eine unbestimmte Erbaussicht besitzt. Bribisslams Todesjahr ist jeht durch die Annales Palidenses gegeben. Wie Albrecht in die Erbschaft eintrat, erzählt der Tractatus Henrici de urde Brandenburg (Documente C), wo sich auch die besten Nachrichten über die ersten Riederlassungen der Prämonstratenser in Brandenburg sinden. Bergl. Winter, Die Prämonstratenser S. 137 ff.

S. 308—310. — Anselm schilbert selbst sein Leben in Havelberg in einem Briefe, ber sich in ber Wibalbichen Sammlung unter Nr. 221 sindet und den Jasse mit Recht in den Ansang des Jahrs 1150 setzt, während Andere ihn in eine spätere Zeit verlegen. Anselm stand damals bei R. Konrad nicht in Gnade, und es ist kaum zweiselbaft, daß das nahe Berhältniß Anselms zu Rom der Grund war, weshalb der König ihm nicht traute. Die Urlunde K. Konrads sür Havelberg (St. R. Rr. 3575) und das Privilegium der Markgrasen Albrecht und Otto sür dasselbe Bisthum sinden sich bei Riebel, Cod. dipl. Brandend. I. 2. 438—440. Hoe infausto tempore episcopi, columne celi, contremiscunt, cedri paradisi nutant tanquam virgule deserti, adietes, quas in usum domus Domini Salomon excidit, inclinantur: sit ergo Albertus tuus tanquam cedrus Lidani, quam Dominus plantavit, in qua passeres nidisicadunt: so liest man in dem bereits angesührten Schreiben bei d. Heinemann, Cod. Anh. I. 252. 253. Die Urtunde Albrechts des Bären sür Stendal bei d. Heinemann, Cod. dipl. Anh. I. Rr. 370; seider ist weder das Original noch eine alte Copie des interessanten Actenstüds erhalten.

S. 311-314. - Far bas Berhaltnif bes Papftes ju Abt Suger ift bezeichnenb bas Schreiben bes Erfleren bei J. R. Rr. 6359, für bas Berhaltnig jum jungen Ronig Beinrich ber Brief bes Letteren und bie Antwort in ber Sammlung bes Wibalb Rr. 42, 43; man vergleiche auch bie fpateren Briefe Rr. 68 unb 80, bie im Marg und Abril 1148 geschrieben finb. Die erften Borbereitungen gu bem allgemeinen Concil erhellen aus bem Schreiben bes Papftes an Erzbifchof Eberharb von Salzburg bei J. R. Nr. 6362. Ueber bie Reise bes Papftes nach Erier fiebe Jaffes Regeften p. 630, über bie Sammlungen für ben Unterhalt bes Papftes Wib. Epp. Rr. 63. 64. Den Aufenthalt bes Papftes in Trier und bie bortigen gefilichteiten foilbert anschaulich Balberich in ber Vita Alberonis o. 23. Sugo Metellus läßt ben Erzbischof Albero ju fich felber fprechen: Nonne superfluum et vanum fuit, cum exercitum Romanorum pavi? Superfluum equidem fuit, quia aquam in mare fudi et lignum in silvam tuli (Hugo, Sacrae antiquit. Mon. II. p. 369). Daß auch Bibalb in Trier mar, geht aus einem Schreiben bes Papftes an bie Rorveier Monche (Wib. Epp. Rr. 76), bie Anwesenheit bes beiligen Bernharb und feine vermittelnbe Thatigfeit in ben lothringifden Streitigfeiten aus Wib. Epp. Rr. 87 hervor. Die Fulbaer Wirren lernen wir aus Wib. Epp. Rr. 79. 85. 86. 88. 89. 96 tennen. Ueber bie Bergunftigungen, welche bie beilige Silbegarb in Trier erfuhr, vergleiche man Jaffé, Ronrab III. S. 158; über bie Berwürfniffe gwischen bem Papfte und ben Erzbifchofen von Mainz und Roln Jaffé a. a. D. G. 163. 164. Bon bem Erzbijchof von Roln fagt ber Rangler Arnold, ber fein Nachfolger war: homo prorsus inntilis et pernitiosus (Wib. Epp. Nr. 223), von Otto von Freifing (Gesta Frid. I. c. 62) wirb er bezeichnet als vir ad ecclesiastica omnia et secularia negocia inutilis. Bie Bapft Engen über Deutschland bachte, geht aus ber Historia pontificalis c. 37 hervor; bort urtheilt ber Berfaffer aus ber Seele bes Bapfics: Teutones ecclesie Romane magis semper insidiati sunt et ex causis levibus cam sepissime depresserunt - gens illa pre ceteris solet ingratitudinis vicio laborare. Ueber bie Rudreise bes Papfies nach Frankreich fiebe Jaffes Regeften S. 681.

S. 314-317. — Die Continuatio Gemblacensis bes Siegbert giebt bie Bahl ber zu Reims erschienenen geistlichen Burbentrager auf mehr als tausenb an. Die auf ber Synobe publicirten Kanones findet man bei Mansi Coll. conc. XXI. 713 seq. Ueber die von Erzbischof Albero erhobenen Ansprüche handeln Balberich in ber Vita Alberonis c. 24 und bie Historia pontificalis c. 1. In ber Letzteren c, 1-16

bat Johann von Salisbury, ber felbft gegenwärtig war, uns bocht lehrreiche Aufgeichnungen über bas Concil binterlaffen, welche ben Bericht Ottos von Freifing in ben Gest. Frid. I. c. 55-57 vielfach ergangen und berichtigen; Otto hatte nicht felbft bem Concil beimohnen tonnen, fonbern fdrieb nach ben Mittheilungen Anbret. Auch auf ben beruhmten Streithanbel zwischen bem beiligen Bernharb und Gilbert be la Borree fallt burch bie Historia pontificalis ein neues Licht. Der Berfaffer faunte bereits bie erfte Schrift Gaufribs contra capitula Gilberti (Migne T. 185 p. 595 seq.), welche er benutt und fritifirt. Die fpatere Schrift Gaufribs ad Albinum cardinalem (Migne T. 185 p. 587 soq.) tounte ihm bagegen nicht betannt fein, und Gaufrib icheint bier vielmehr bie Hist. pont. benntt ju haben-Die Sufpenfion ber Ergbifchofe von Maing 1) und Roln, wie bie Abfehung bes Abts von Fulba erhellt aus Wib. Epp. Dr. 116. 204. 85. 88. Wibalb rahmt felbft bie Aufnahme, welche er bamale beim Bapfte gefunden (Wib. Epp. Rr. 89, vergleiche Rr. 83, 84). Bon ber Reife bes Papftes nach Clairvaux ergablt Ernalb in ber Vita Bernardi II. c. 8 manches Erbauliche, aber wichtiger find bie Mittheilungen in ber Historia pontificalis c. 16.

S. 317, 318. - In ber Historia pontificalis c. 18 wirb ergablt, bag behauptet fei, ber Bapft habe Frankreich schneller verlaffen, weil er bereits bie Rieberlagen ber Rreugfahrer im Orient erfahren hatte. Nolebat enim in tanta tristicia Francorum et Alemanorum manere inter illos, licet in Francia posset esse tutissimus. Belden Beg ber Papft nach Italien nahm, zeigen Jaffes Regesten S. 634. Ueber ben Aufenthalt bes Bapftes im nörblichen Stallen giebt bie Historia pontificalis o. 18-21 neue und wichtige nachrichten, namentlich fiber bie Synobe zu Cremong, beren Beit burch bie Bullen bei J. R. Rr. 6448. 6444 bestimmt wirb. Boburd bie Ausbebung bes Bisthums Mobena motivirt war, ergiebt fich aus einem Schreiben bes Bapfies an ben Bifchof von Bologna (J. R. Nr. 6450). Die Hintoria pontificalis, wo fie c. 21 bon ber Strafe Dobenas fpricht, fugt bingu: Sed condempnatio hec non diu viguit, quia Mutina beneficio sedis apostolice in antiquam a multo tempore restituta est dignitatem. Et nescio quo pacto plurime sententie domni Eugenii tam facile retractentur, nisi forte ex duabus acciderit causis. Hoc enim forte promeruit, quia decessorum sententias facile retractabat, nedum coepiscoporum, et quia in ferendis sentenciis spiritum proprium maxime sequebatur.

S. 318-324. — Die neuen Nachrichten ber Historia pontificalis über Arnold von Brescia habe ich in meiner Schrift über benfelben (München 1873), auch in ben Sigungsberichten ber philosophisch-philosopischen und historischen Raffe ber !. Alabemie ber Wiffenschaften 1873 S. 122 ff. enthalten, zu verwerthen und mit ihrer Halb bas Material für Arnolds Geschichte kritisch zu sichten versucht. Es sinden fich bort sämmtliche Quellennachweise, die hier in Betracht kommen.

S. 324. 325. — Der Ansenthalt bes Papftes in Bifa im October und Robember 1148 erhellt aus Jaffes Regesten S. 635. 636. Daß Bisa in ber folgenben Beit mit Rom in Krieg lebte, zeigen bie Annales Pisani z. J. 1151. Die Restibenz bes Papstes vom Ende bes Jahres 1148 bis zum April 1149 in Biterbo und bann bis zum November 1149 zu Tusculum ergiebt fich aus ben in Jasses Regesten

<sup>1)</sup> Aus bem Schreiben R. Beinrichs an ben Papft (Wib. Epp. Rr. 68) geht hervor, bag ber Erzbifcof von Maing guerft nach Reims geben wollte. Das Schreiben ift im Marg 1148 abgefaßt. Bergl. Rr. 80.

S. 636-638 verzeichneten Bullen. Man vergleiche bie Annales Cassinenses ju b. 3. 1148. 1149. Die Historia pontificalis c. 21 berichtet, baf ber Babft ingwischen nach Rom gurudgefehrt und ehrenvoll von bem Abel eingebolt fei, welcher bas Golb und Silber Galliens gewittert habe; weiter wird bann o. 27 erzählt, wie ber Babft, burd ben Senat beläftigt, Rom wieber verlaffen und nach Tusculum gezogen fei. Aber bier muß ein Brrthum obwalten; ber Berfaffer fpricht in ber Folge nicht von ber Rudfehr bes Babftes nach Rom gegen Enbe bes Jahre 1149 und icheint biefe um ein Sabr au frub angesett au baben. Ueber bas Deer bes Babftes unter bem Carbinal Guibo Buella sehe man bie Historia pontificalis c. 27: Tusculum se receperat domnus papa, ubi conductis militibus decrevit infestare Romanos. Milicie prefecit cardinalem Guidonem cognomento Puellam, de terra regis Siculi auxiliares recepit milites. Der Unterfiligung burd Roger gebenten auch bie Annales Cassinenses 3. 3. 1149 und Romoald von Salerno p. 425. Scon im Anfange bes Jahre 1149 fanben Berhanblungen zwischen bem Babfte und Roger flatt, wie aus bem Schreiben bes Rotars Johannes an ben Kurften Robert von Cabug in ber Bibalbicen Sammlung Rr. 147 bervorgebt; mo es beißt: papa nuncios misit ad Siculum pro vestro dampno, si cum eo potest, quod vult, perficere, et treugas cum eo habet usque ad quadriennium adhuc. Es murbe biernach ber Baffenftillftand Rogers mit Papft Lucius im Jahre 1144 entweber gleich auf nenn Jahre geschloffen ober berfelbe ift fpater von Eugen noch einmal erneuert worben. Die Borte Gerhobs über ben triegführenben Bapft finben fic bei Pes, Thes. VI. 1 p. 540; fle werben von Bach in ber öfterreichischen Bierteljabrefdrift für tatb. Theologie Bb. IV. S. 37 angeführt und in bas 3abr 1151 verlegt, find aber meines Erachtens auf 1149 ju begieben. Ueber bie an Ronig Ronrab gleich nach feiner Rudfehr abgefanbten Carbinale und ihre gefcheiterte Legation fpricht ber Bapft felbft in bem Schreiben an ben Ronig vom 23. Juni 1149 (Wib. Epp. Nr. 185).

S. 326. 327. — Absente domino nostro rege, cum regnum quodammodo claudicare putaretur, heißt es in Wib. Epp. Nr. 202. Ueber die Steitigkeiten bes jungen Königs mit seinem avunculus — dies war unseres Wissens allein Gehhard von Sulzbach — und den königlichen Ministerialen belehrt ein Brief K. Konrads an seinen Sohn (Wid. Epp. Nr. 90). Das Schreiben des Papstes an die beutschen Bischsse, um sie im Gehorsam des jungen Königs zu erhalten, ist in der Wibaldschen Sammlung Nr. 81; ein ähnliches Schreiben muß nach Nr. 95 auch an die weltlichen Fürsten ergangen sein. Welche Wirtungen man später in der Curie diesen Schreiben beimaß, zeigt Nr. 198. Hier sagt der päpstliche Kanzler Cardinal Guido: Certum est, quod post discessum domni Conradi Romanorum regis, nisi domnus pape specialiter et districte prohibuisset, adversus filium eins inniorem regem guera mota snisset et non modica orta turbatio. Wie sich Wibald damals zum Könige und zum Papste verhielt, ergiebt sich aus seinen Briesen an Beide in der Sammsung Nr. 88. 89.

S. 327. 328. — Ueber ben Aufftanb in Schwaben fiebe Wib. Epp. Rr. 110, über ben Fürftentag in Frantsurt und die Reise Erzbischof heinich nach Rom Rr. 116. Ein Bittgesuch bes heiligen Bernharb für ben Erzbischof finbet sich unter ben Briefen beffelben Rr. 302. Daß ber Mainzer in Rom wieber zu Gnaben angenommen wurbe, sagt Bernharb de consideratione L. III. c. 3. Bernharb rühmt es hier, baß ber Bapft bas Gold ber reichen beutschen Erzbischsfe verschmähte: ähnlich spricht fich Gerhoh wieberholt aus (Pez VI. 1 p. 541 und Archiv sür öfter-

reicifche Gefdicte XX. p. 142). Ueber Belfs Rudfehr befigen wir gute Rad. richten in ber Historia Welforum c. 27, womit Otto von Freifing Gest. Frid. I. o. 39 und Wib. Epp. Rr. 243 ju vergleichen ift. Befonbere wichtig aber ift bas foon berührte Schreiben bes Rotars Johannes an ben Fürften Robert von Capua und einen Grafen Richard, bie fich bamals offenbar als griechische Gefanbte in Benebig aufhielten. Der Brief tann nach ber gangen Sachlage erft im Anfange bes Jahre 1149 gefdrieben fein; übrigene icheinen burd ibn bie erften Radrichten von Belfs Berrath an R. Ronrad und ben jungen R. Heinrich gelangt zu sein. Daß griechifde Gefanbte bamals auch nach Bifa tamen, geht aus einem fpateren Schreiben Ronrabs an bie Bifaner herbor (Wib. Epp. Nr. 344). Ronrabs Itinerar im Dai 1149 erhellt aus feinen Urtunben bei St. R. Rr. 3554-3560, über feine Antunft in Regensburg gab er felbft Bibalb Radricht (Wib. Epp. Rr. 179; vgl. Rr. 186). Ueber ben hoftag bafelbft fpricht auch Otto von Freifing (Gesta Frid. I. o. 59). Das Privilegium fur bas Bisthum Bafel bei St. R. Dr. 3561; man febe auch Jaffe, Konrab III. S. 170. Anm. 14. Gur ben Rurftentag ju Burgburg am 25. Juli 1149 finden fich Zeugniffe in Wib. Epp. Rr. 202, in ben Annales Palidenses und in ber Urfunde bei St. R. Mr. 3563.

S. 328-330. — Ueber ben Frankfurter Reichstag im August 1149 und bie bort versammelten Fürsten sehe man Wib. Epp. Nr. 181. 192 und St. R. Nr. 3565. 3566. Der königliche Notar Heinrich schreibt an Wibalb (ep. 182): pro pace restauranda et confirmanda studiose rex et efficaciter laborat, und Wibald an ben päpstlichen Ranzler Guibo (ep. 195): alteratum recepimus principem nostrum et severitate gravem et iusticiae amatorem et in faciendo iudicio impigrum. Die Unternehmungen, welche ber König bamals in bas Auge gesaßt hatte, erhellen aus bem eben angesührten Schreiben bes Notars Heinrich an Wibalb. Die Briefe ber Römer an Konrad besitzen wir in ber Wibalbschen Sammlung Nr. 214—216. Daraus, daß Nr. 216 nicht einem Senator, wie Jasse meint, sonbern Arnold selbst ober einem seiner Schüler beizumessen ist, habe ich in meiner Abhanblung über Arnold S. 23 ausmerksam gemacht. Nr. 214 sinbet sich auch bei Otto von Freising in den Gest. Frid. I. c. 27. Nr. 215 scheint vor Nr. 214 geschrieben. Das päpstliche Schreiben an K. Konrad vom 23. Juni 1149 sieht bei Otto in den Gest. Frid. I. c. 61 und in der Wibaldschen Sammlung unter Nr. 185.

S. 330-332. - R. Ronrad berichtet felbst über feine fcmere Krantheit an ben Raifer und bie Raiferin von Conftantinopel (Wib. Epp. Rr. 237. 243). Ueber ben vereitelten Reichstag in Nachen, ben hoftag in Bamberg und bie augenblickliche Befferung im Befinden bes Ronigs febe man Wib, Epp. Nr. 200, 205. 230. 231. Der Brief bes Bifchofs von Ascoli (Wib. Epp. Rr. 229) ift in ben Darg b. 3. 1150 ju feten; vergl. St. R. Dr. 3569. Der Unmuth Bibalbe über ben Gang ber Dinge giebt fich besonbere in feinen Briefen an ben Rotar Beinrich ju erkennen (Epp. Rr. 202. 206). Die Stellung Bibalbs, Bifchof Anfelms und bes Ranglers Arnolb wird flar aus ber Bibalbichen Sammlung Rr 211. 223. 226. 227. Da ber Kangler bamale in Roln mar, tonnen bie mit feinem Ramen recognoscirten Urtunben aus jener Beit (St. R. Rr. 3567-3569) nur in feiner Abmefenheit ausgefertigt fein. Wibalb schrieb an ben Carbinal Guibo um ben 1. Mai 1150: Homivi, non federe contracto, set fastu et inobedientia Grecorum aliquantulum corrupto, longa cohabitatione et assidua collocutione humilitatis et obedientiae bonum instillavimus (ep. 252). Seinen langen Aufenthalt am hofe bes Ronigs bestimmt Bibalb felbft genau in ep. 251. Der Empfehlungsbrief bes Königs für feinen Argt fieht in ber Bibalbichen Sammlung (op. 236); man vergleiche auch bie interessanten Rotizen fiber diesen Arzt in der Historia pontificalis o. 3, wo nicht der Name Hugo, sondern Betrus zu ergänzen ift.

6. 382-384. - Die Fürften, welche auf bem Reichstage ju Speier im februar 1150 anwesend maren, fernt man aus ben Reugen ber Urfunden bei St. R. Rr. 3567. 3568 tennen. Bon bem Rampf bei Flochberg fpricht bie Hist. Welf. 0. 28; bie beften nachrichten finben fich aber in ben Briefen bes jungen Ronigs heinriche an den Kaiser und die Raiserin von Conftantinopel (Wib. Epp. Nr. 244. 245). Diefe beiben Briefe icheinen balb nach bem Ereigniß geschrieben, welches auf ben 8. Februar, nicht nach biefem Tage, wie Jaffe (Ronrab III. G. 174) meint, angufeten ift. Jaffe batirt in feiner Ausgabe bie beiben Briefe erft vom April 1150, aber bamale tonnte Beinrich taum mehr fcreiben: Pater meus generalem nunc expeditionem super eundem Welphonem indixit et eum penitus exterminare aggreditur. Ueber ben Einbrud ber Radricht bom Flochberger Siege am Sofe R. Konrabs fiebe bie gleichzeitig gefdriebenen Briefe Bibalbs an ben Rangler Arnold (op. 226) und an ben Papft (op. 232). In bem Ersteren beißt es: Et opinabile quidem est et veraci coniecturae satis consentaneum, quod, si hoc bonum divina elementia non esset largita, magnos in regno motus fuisse futuros, quas nunc ex facili posse comprimi et suffocari confidimus; que plenius a clerico vestro E. cognoscere poteritis. Der Klerifus E. ift Erleboldus; vergl. ep. 238. Die Abfichten bes Rbnige Ronrab erbellen bentlich aus feinem Briefe an Raifer Manuel (Wib. Epp. Rr. 287) und aus ben bereits angeführten Schreiben feines Sohnes. Der plogliche Umidmung in ben Blanen bes Ronigs mirb befonbers aus bem bochft intereffanten Schreiben Bibalbe an Bifchof Bermann von Ronftang flar (ep. 234). Diefes Schreiben tann nicht, wie Jaffe annimmt, im Februar 1150, gefdrieben fei, 'fonbern früheftens im Marg, hermann war felbft im Februar in Speier, ging bann nach Saufe, ichrieb von bort, und erft baun erfolgte bie bier vorliegende Antwort. Gegen Ende ift zu lesen: res magnas celeritate adiuvari, nicht celebritate. Wer ber alte Filtst mar, ber von Wibalb als inveteratus ille Achitofel bezeichnet wirb, wiffen wir nicht, aber Bebrenbe bentt boch vielleicht mit Recht an Konrab von Babringen. In biefen Bufammenhang gebort auch Wibalbs Brief an Ronrab (Wib. Epp. Rr. 389), ber bann im Mai 1150 gefdrieben ift. Bergl. Anmertungen g. G. 355. 356. Ueber bie Ausgleichung mit Belf febe man bie Historia Welf. c. 28; auch bie Urfunde Ronig Friedrichs v. 3. 1157 in ber M. Boic. XXIX., 1. p. 344 ift in Betracht ju gieben. Der Aufenthalt bes R. Ronrab ju Rarnberg in ber Mitte bes Mary geht bervor aus ber Urfunbe bei St. R. Rr. 3569; vergl. auch Wib. Epp. Rr. 240. Ueber ben Fulbaer Tag febe man bie Urtunbe bei St. R. Rr. 8570 und Wib. Epp. Rr. 238. 250. Dag ber Ronig am 20. April 1150 in Burgburg, am 15 Juli in Rothenburg, am 80. Juli wieber in Burgburg und bann am 20. Anguft abermals in Rothenburg mar, zeigen Wib. Epp. Rr. 251 mit 252 berglichen, Rr. 274, St. R. Rr. 3571. 3573.

S. 335—340. — Die aus einem Schreiben K. Konrabs an die Kaiserin Irene angesihrten Worte sinden sich in Wib. Epp. Nr. 243 (p. 365). Ueber die Zusammentunft K. Ludwigs mit dem Papste in Tusculum und den Empfang besselben in Rom giebt die Historia pontis. o. 29. 30 gute Nachrichten. Ueber den Tod Raimunds von Antiochien und die Rüstungen K. Baldnins siehe Wilten, Geschichte der Kreuzzige III, 21. S. 3—10, siber die Historia ber orientalischen Christen in Frankreich Epp. Sugerii Nr. 166 und Epp. s. Bornardi Nr. 364. Diese Briefe

find vielfach irrig batirt worben; bie richtige Anficht Briale fiber bie Datirung best Rugler in b. Spbels Bift, Zeitschrift XIII. S. 63 berbor. Der Angriff & Manuels auf Roger erhellt aus Cinnamus p. 96 ff. und bem Chronicon Altinate p. 157. Die zwischen R. Roger und Abt Suger gewechselten Briefe in ben Epp. Sugerii Rr. 143 und 146. Ueber bas Schreiben bes Carbinals Dietwin und bes beiligen Bernharb an R. Konrab febe man ben Brief Bibalbs an ben Carbinal Guibe (Wib. Epp. Ar, 252). Die Berbanblungen in Laon über einen neuen Krenging lernt man aus bem angeführten Briefe Sugers Rr. 166 fennen. Das Schreiben bes Papftes an Suger bom 25. April 1150 (J. R. Rr. 6516) ift in ber Sammlung ber Briefe Sugers Rr. 144. Ueber ben Tag ju Chartres fiebe bie Briefe Sugers Rr. 133-135. 155 und Epistolae s. Bernardi Nr. 364. 256. Das Schreiben bes Papftes an Singer vom 19. Juni 1150 (J. B. Rr. 6524) ift Rr. 156 in ber Sammlung ber Sugerichen Briefe. Die Friebensbeftrebungen bes Abt Beter von Cluny geben berbor aus feinem Briefe an Roger (Lib. VI. ep. 16). Bon ber Gefanbtichaft bes Alexander von Gravina und ben Abfichten Ronrads bei berfelben spricht Konrab felbft in einem Brief an bie Raiferin (Wib. Epp. Rr. 243); bort beißt es am Schuß: Scire possunt inimici nostri, qui disseminando mendatia turbare nos et disiungere moliuntur, quod amiciciae nostre nexus indissolubilis persoveret. Bibalbe gleichzeitiger Brief an ben Raifer finbet fic unter Rr. 246 ber Sammlung.

S. 340-348. - Ueber bie Rudlehr bes Bapftes nach Rom im Rovember 1149 flebe bie Annales Cassinenses und bie in Jaffos Regesten S. 639. 640 aufgeführten Schreiben und Bullen bes Bapftes, aus benen bervorgeht, bag ber Bapft bis Ditte Juni 1150 in Rom verweilte. Unter einigen auf bie romifden Berhaltniffe beguglichen Schriftfiliden finden fich in ber Bibalbiden Sammlung Friedensanerbietungen, welche bie Abmer bem Bapfte gemacht haben (Rr. 347). Sie find ohne Datum, aber tonnen nicht bor bem Sahre 1149 niebergeschrieben fein, ba bie guorra Biterbii früher feine Begiebung bat. Bare auf biefe Anerbietungen wirklich ein Friebe gegrunbet worben, fo fonnte es nur ber vom Rovember 1149 fein. Babricoeinlich aber find es Anerbietungen, bie bem Bapfte erft fpater, nachbem er wieber bie Stabt berlaffen batte, gemacht murben und bie feinen unmittelbaren Erfolg hatten. Gregorovius (IV. 486) nimmt irrig an, bag bie Bropofitionen bem R. Konrab gemacht feien. - Auf bie Sache Arnolds von Roln beziehen fich Wib. Epp. Rr. 227. 242. 269, auf bie Sache bes Rleriters Otto Rr. 272, auf bie Gefanbtichaft bes Rotars Beinrich Rr. 252. Die angeführten Borte find entlehnt aus bem Schreiben bes Bapftes an ben König (Nr. 272): Desiderium siquidem nostrum est, ut es inter aecclesiam et regnum, quae a predecessoribus nostris et tuis statuta sunt, inter nos et maiestatem tuam ita Domino auxiliante firmentur, quatinus sponsa Dei universalis aecclesia suo iure quiete fruatur, imperium debitum robur optineat et christianus populus iocunda pace et grata tranquillitate letetur. Ueber bie Berhanblungen amifchen bem Bapft und Ronig Roger im Sommer 1150 finben fich intereffante nachrichten in ber Historia pontificalis c. 32. 33, welche auch burch Romoalb p. 425 beftätigt merben. Die Zeitbeftimmung ber Beiben für bie Bifchofe in Rogers Reich ergeben fich aus ber Annales Ceccanenses 3. 3. 1150: Eugenius papa Ferentinum venit infra mensem Octobris et multos archiepiscopos et episcopos ordinavit. Dag bier ftatt Octobris Novembris ju lefen ift, ergiebt fich aus Jaffes Regeften S. 641. Die Annales Ceccanenses find in folden Bestimmungen nicht genau, wie fich auch bei ben Rotigen jum Jahre 1152 geigt. Der

Carbinal Gnibs schreibt in Bezug auf ben vermutheten Antheil bes Papstes an ben Friedensbestrebungen des heiligen Bernhard und Beters von Cluny an Wibald: Illud vero, quod a domno Conrado serenissimo rege per quasdam religiosas personas perquisitum suisse significatis, sciatis, de voluntate domni papae vel conscientia nullatenus processisse, presertim cum sciamus, hominem illum, de quo mentionem secistis, nichil honoriscentiae regii culminis exhibiturum, nisi regium adventum in Tuscia vel in Romania iam certo certius presentiret. Nec Romanae aecclesiae expediret, ut, ea exclusa, tales personae super tanto negocio convenirent. Set si ad partes Italiae regium culmen divina providentia traxerit, tune sancta Romana aeclesia commode et honeste se interponere poterit, et domino nostro regi Conrado preces et quasi violentiam inferendo, illum vero minis et terroribus conveniendo, quicquid pium, quicquid sanctum, quicquid regiae magnificentiae dignissimum sucrit, sine ulla dubitatione poterit terminari (Wib. Epp. Nr. 278).

- S. 343-345. Für bie Absichten bes Königs, enblich im Juli 1150 ben Kangler Arnold und Wibald nach Rom ju schieden, zeugt ber Brief in der Wibaldsschen Sammlung Nr. 276. Wie die Gesandtschaft bennoch vereitelt wurde, geht aus Nr. 277. 279. 280. 282. 284-286. 297. 298. 300 hervor. Aus diesen Briefen, die eine tiese Einsicht in die Berhältniffe bes Hofes ermöglichen, ergiebt sich zugleich Einiges über die Gesandtschaft der Bischse von Basel und Konftanz, welche auch in Nr. 344 erwähnt wird. Hermann von Konstanz war schon im Jahre 1147 als Gesandter Konrads in Italien gewesen; vergleiche Ficer, Forschungen II. p. 135. 136. IV. p. 158, 159.
- S. 845. 346. Ueber bie beabfichtigten hoftage bes Ronigs am 8. September 1150 in Nurnberg, am 29. September in Regensburg fiebe Wib. Epp. Rr. 276. 280, über bie Busammentunft in Langenau am 24. Ceptember St. R. Rr. 3574. Der Boftag ju Borme im October ober December 1150 wird burch Wib. Epp. Rr. 301 bezengt. 3m Anfange bes December mar ber König nach St. R. Rr. 3577 in Bürzburg. In Sigeberti Cont. Praemonstratensis 3. S. 1150 (M. G. VI. p. 355) beißt es: Habitis per Franciam conventibus, conivente etiam papa Eugenio, ut abbas Clarevallis Jerosolimam ad alios provocandos mitteretur, grandis iterum sermo de profectione transmarina celebratur, sed per Cistercienses monachos totum cassatur. Ueber bie Streitigfeiten amifchen bem Grafen Beinrich von Ramur und bem Bifchof von Luttich febe man befonbers Wib. Epp. Rr. 299. 300. 302. 330; ber Ruftanb Cothringens wirb in Rr. 330 von Bibalb als totius Lotharingiae concussio et eversio begeichnet. Die Annales Palidenses fagen nach Erwähnung einer Ueberfcwemmung am 24. Juni: Heinricus filius Conradi regis veneno moritur. Otto von Freifing ermabnt (Gest. Frid. I. o. 62) ben Tob bes jungen Ronigs nur turg, ebenso bie Aunales Agnenses. Die meiften Annalen gebenten beffelben auffälliger Beife gar nicht, und noch auffälliger ift, bag fich auch in ben Briefen Bibalbe gar feine Sinbeutung auf benfelben finbet. Der Monachus Sazavensis und bie Annales Palidenses ermähnen ben Tob ber Bergogin von Bohmen, welche bie Letteren irrig Agnes nennen, richtig 3. 3. 1150; ben Tobestag giebt Vincentius Pragensis, boch irrt er auch bier, wie öfters, im Jabre.
- S. 346-348. Ueber bie letten Schichale bes jüngeren Otto von Rined fprechen bie Annales Egmundani, Colonienses maximi und Annales Palidenses; bie Letteren ermahnen ben Tob bes alteren Otto 3. 3. 1150. Ueber ben Tob bes

Bischofs hartbert von Utrecht und die badurch hervorgerusenen Birren berichtet Otto von Freifing in den Gest. Frid. I. c. 62 und die Annalos Egmundani. Das gewaltsame Anftreten heinrichs des Lömen zu derselben Beit erhellt ans Celmold I. c. 69, Wib. Epp. Rr. 319. 320; Otto schweigt absichtlich bavon. Reines Erachtens ift bisher zu wenig hervorgehoben, wie heinrich besonders badurch in seinen Unternehmungen gehemmt wurde, daß ihn Belf jett eben so wenig unterflützte, wie er früher selbst Beiftand bei seinem Ressen gefunden hatte.

- S. 348-851. Die Entscheibung bes Ronigs in ber Utrechter Sache auf bem Boftage in Rurnberg geht ans Wib. Epp. Nr. 824 hervor. Bergleiche Otto von Freifing a. a. D. und bie Annales Egmundani. Daß ber Ronig icon bamale felbft nach Utrecht geben wollte, zeigt Wib. Epp. Rr. 323. Bon ben Borgangen in Speier fpricht Otto von Freifing, ber nach ber Urtunbe bei St. R. Rr. 3579 mit Friedrich bon Schwaben felbft am Dofe mar. Otto berichtet bann auch über bie Reife bes Ronigs nach Lothringen, auf welcher er ibn begleitete, ziemlich ausführlich. Ueber bie Bahl bes Ranglers Arnold gum Ergbischof von Roln febe man auch Wib. Epp. Rr. 326, 327, 340 und besonbers bie michtige Urtunbe R. Friedrichs I. vom 14. Juni 1153 (St. R. Rr. 3672); in ber Letteren wird Arnold genannt vir preclarus genere, expertissimus prudentia, spectabilis honestate. Arnolde Bruder war ber Graf Burchard von Bieb, feine Schwefter bie Aebtiffin Bebwig von Effen. Siehe Friebrichs Urfunde bei St. R. Rr. 3752. Sehr bemertenswerth find bie Worte Ottos pon Arcifing: rex - Arnaldum renitentem valde et reclamantem pontificatus simul et ducatus regalibus investit. Der Aufenthalt bes Ronigs wirb naber bestimmt burd bie Urfunde beffelben vom 17. Mai (St. R. Rr. 3581). Bon bem Aufenthalt bes Ronigs in Cobleng ju Bfingfien und ber Abfertigung ber fpanifden Gefanbten fpricht Otto von Freifing a. a. D. c. 63. Die Bermuthungen Saffes, Ronrab III. S. 200 über biefe Gefanbtichaft find gemig irrig; vergleiche Wib, Epp. Der traurige Buftanb Lothringens in jener Beit erhellt besonbers aus Wib. Epp. Dr. 330. Wibalb ichreibt bier gegen Enbe Dai 1151: Ad cuius (Lotharingiae) pacem reformandam ultra facultatis nostrae captum sex fere septimanis, quibus cum domino nostro rege fuimus, ardenter institimus; sed, peccatis facientibus et cuncta in pravum trahentibus, nichil proficere potuimus. Verumtamen si in his proximis decem diebus nulla pax vel finitiva vel per inducias intercesserit, de totius terrae salute desperandum erit.
- S. 351. Daß in Folge ber Gesandtschaft der Bischöfe von Konstanz und Basel eine völlige Berftändigung zwischen der Curie und dem König herbeigefishet wurde, geht aus allen späteren Berhältnissen hervor. Man vergleiche auch Hist. pont. c. 37: Rex Conradus ad imperium aspiradat et ob haue causam tam ad ecclesiam quam ad urbem destinaverat nuntios suos. Rogavit etiam domuum papam, quatenus a latere suo destinavet aliquos, quorum consilio regnum disponeret et qui vice sua causas ecclesiasticas dissinirent. Ad hos missi sunt presideri cardinales Jordanus s. Susanne et Octavianus s. Cecilie. Im Spätssommer schrieb Konrad an den Papst: dissidere non volumus nec dedemus (Wid. Epp. Nr. 340). Der Brief des Kaisers an Wibasb, im März 1151 geschrieben, findet sich Wid. Epp. Nr. 325.
- S. 852. 858. Ueber ben Reichstag zu Regensburg fpricht turz Otto von Freifing Gost. Frid. I. o. 63; er erwähnt auch ber Anwesenheit ber papflichen Legaten. Eine Anzahl von Fürsten, bie am hofe waren, erscheinen als Zengen in einer bamals ausgestellten Urtunbe Konrads St. R. Nr. 3582; besonbers wichtig ift

barunter Martgraf Germann von Berona, ber bier mit biefem Titel guerft genannt wirb. Dag icon bamale bie Romfahrt angeflindigt murbe, fagt ausbrudlich Ronrab felbft in ben Schreiben an bie Bifaner und Romer (Wib. Epp. Rr. 344. 345). Bon bem Buge gegen bie Bittelsbacher baben wir nur bei Otto von Freifing a. a. D. und in ber von Jaffe (Konrab III. S. 201) angeführten Urfunbe bes Bifchofs Bartwich von Regeneburg Radrichten. 3ch babe fruber mit Saffe angenommen, bag biefer Bug icon bor bem 8. Juli beenbet gemefen fein muffe, weil ber Ronig fich bamals nach einer Urfunde zu Theres in Ofifranten befunden babe; aber bie betreffenbe, jest von Stumpf in ber Acta imperii p. 142 vollftanbig publicirte Urfunde ift zwar in Theres ausgestellt, beweift aber Richts fur ben Aufenthalt Ronrads baselbft. Ueber bie Borgange in Luttich geben bie Annales Egmundani a. 3. 1150 bie beste Austunft. Gie zeigen auch, bag Otto von Freifing Schonfärberei treibt, wenn er fagt: Traicctensium negotium, revocatis omnibus ad subjectionem Herimanni, cum imperii honore terminavit; foon feine eigene fpatere Ergablung (II. o. 4) ftebt bamit im Biberfpruch. Ueber bie Friebenebeftrebungen in Lothringen und bie von Bibalb beanspruchte Bermittelung febe man Wib. Epp. Rr. 334, über ben burd Erzbifchof Arnold in Beftfalen und ber Rachbarichaft bergestellten Lanbfrieben Rr. 832. Auf ben Reichstag in Burgburg beziehen fich Wib, Epp. Nr. 335. 343-346. In Nr. 343 werben bie anwesenben Fürften aufgegablt, womit bie Beugen in ben bamals ausgestellten Urfunden bes Ronigs St. R. Rr. 3585. 3586 ju vergleichen find. Bon Bichtigfeit find ferner einige Rotigen ber Annales Palidensos; boch barf man nicht nach ihnen annehmen, bag bie papftlichen Legaten erft turz vor bem Burzburger Tage nach Deutschland getommen feien.

S. 353-355. - Dag Erzbifchof Bartwich von Bremen Anfangs Rnub unterflutte, erhellt aus helmolb I. 70. Die Rieberlage ber Sachfen in Rnubs heer berichtet Belmolb; bie Beit (1151) bestimmen in gleicher Beife bie Annales Palidenses und bie alten banifden Annalen. Daß fich hartwich bann auf Suens Seite manbte, geht aus bem Briefe bes Letteren an Ronrab bervor. Diefes Schreiben, in ber Dibalbichen Sammlung Rr. 887, und bas Schreiben Anubs an ben Ronig, bas folgenbe Stud ber Sammlung, werben nach ihrer Stellung im Cober in ben Sommer 1151 geboren und maren bann für ben Burgburger Reichstag bestimmt. ju bem fich Bartwich auf ben Beg machte. Dag ber Erzbifchof bamals nach Rom beschieben war und fich schon gur Reise ruftete, geht aus Wib. Epp. Rr. 346 berbor. Es hanbelte fich für ihn in Rom um einen Streithanbel, welcher vor bem Babfte, mie ber König wilnicht, secundum tenorem veritatis et iustitiae entichieben merben follte, und es handelte sich jugleich pro conservanda Bremensis aecclesiae dignitute : es wird bemnach wohl bie Sache ben Miffionssprengel Bremens und bas Inveftiturrecht bes Bergogs betroffen baben. An ber unleferlichen Stelle in biefem Briefe ift au lesen had interposita ration is observantia; vergleiche bieselbe Bbrase in Rr. 328. — Ueber bie Gefanbtichaft bes Bifchofs Albert von Deifen nach Confantinopel finben fich in ben Annales Palidenses 3. 3. 1152 Rachrichten; ce icheint mir nicht zweifelhaft, bag er mit bem Raplan Albert, ber in ben fruberen Briefen Ronrads an ben griechischen Dof (Gest. Frid. I. c. 28) ermabnt wirb, eine Berfon ift. Die Auftrage Alberts erhellen ans Briefen Wibalbs an ben Raifer Rr. 843. 411. Rr. 843 ift im October geschrieben (preterito mense Septembri), und ba biefes Schreiben boch unzweifelhaft Albert mitgenommen, tann er nicht por biefem Monat Deutschland verlaffen baben.

- S. 355. Das Unternehmen Ronrabs gegen Brannfdweig ermabnt nur Delmold I. o. 72 und fest baffelbe um Beibnachten. An ber Thatfache ift nicht gu ameifeln, aber um fo mehr an ber Beitbestimmung, obwohl man ihr meines Biffens allgemein gefolgt ift. Benn ber Konig vor Beihnachten in Goslar mar, bann gegen Braunfoweig vorrudte, bann wieber nach Goslar ging, tounte er unmöglich im Aufange bes Jahres 1152 ju Bafel und am 7. Januar in Konftang fein, wie boch urfunblich feftftebt. Auch fonft bat ber Bericht manches Auffällige in ben Beitbeftimmungen. Ein Ritt, ber in fünf Tagen von irgend einer welfifchen Burg Schwabens nad Braunfdweig ausgeführt fein foll, ift fcwerlich biftorifc. Jaffe bat in gewiffe Berbinbung mit biefem Unternehmen Ronrabs ein Schreiben Bibalbs an ben Ronig gebracht, welches er in bas Jahr 1151 fest (Wib. Epp. Rr. 339). In ber Sanbfdrift flebt bas Stud vor Rr. 259 und 260, bie unzweifelhaft ber erften Balfte bes Sabre 1150 angeboren, und auch ber Schluft von Rr. 339 und 259 weift eine Rufammengeborigteit nach. 3ch febe gar feinen Grund biefen Bufammenbang aufgulösen; benn bie Borte: nullius blanditiae, nullius etiam minae vestram fortitudinem a proposito avertant, quin illum hostiliter invadatis et sub pedibus vestris conculcetis, qui totum imperium vestrum replet mendaciis paffen nicht allein auf Beinrich ben Lowen im Jahre 1151, fonbern noch viel beffer auf Belf im Anfange bes Jahres 1150. Dan vergleiche Rr. 284, 244. Der Brief muß bann balb nach ber Abreife Wibalbs vom Sofe (20. April 1150) gefdrieben fein, ebe noch bie Sache mit Belf völlig geordnet mar. Daß ber Ronig im Jahre 1151 nach Erfurt tam, zeigen bie Erfurter Unnalen. Die Berfammlung in Altenburg erbellt aus einer Urfunde bes Ronigs vom 13. Rovember (St. R. Rr. 3594); es fann biefe Urfunde nicht, wie es jett b. Beinemann (Cod. Anh. I. 269) thut, in bas Sabr 1150 gefett merben, ba unter ben Beugen ber papftliche Legat Octavian erfceint, ber erft im Juni 1151 nach Deutschland tam. Der Aufenthalt bes Ronigs in Burgburg am 23. Rovember 1151 ergiebt fich aus ber Urtunbe bei St. R. Nr. 3595.
- S. 356, 357. Das Treiben ber papftlichen Legaten in Deutschand schilbert anschaulich die Historia pontis. c. 37. Ueber die Bistitationen Octavians in Augsburg und Eichstädt sehe man die Acuserungen Gerhohs bei Pes, Thes. V. p. 1284. 1185 und die Annales Isingrimi maiores 3. 3. 1151.
- S. 357-359. Die Schreiben bes Ronigs und ber Rolner für Arnolb find in ben Epp. Wib. Rr. 340. 341, bes Ronigs Schreiben für Bibalb Rr. 346, an bie Romer Rr. 345, wo vielleicht ftatt bes finnlofen de ulei bas minbeftens bem Bufammenhange entsprechende baiuli ju lefen ift; Ronrads Schreiben an bie Bifaner ift Nr. 344. Ueber ben Erfolg feiner Befandtichaft ichreibt Bibald ben Rorneiern: reversi sumus, in omni negocio, quod nobis iniunctum est, cum gratis et benignitate plenam efficaciam reportantes. Sicut enim rerum ipearum consequentia manifestabit, in omni petitione nostra tam privatarum quam publicarum rerum clementer exauditi sumus, ita ut neque in privilegiis neque in epistolis pro nostra oportunitate impetrandis ullam difficultatem sustingerimus (Wib. Epp. Rr. 864). Die Empfehlungsichreiben bes Bapftes für Bibalb fteben in beffen Sammlung unter Dr. 350-361. Das Schreiben bes Babftes an Ronrab vom 9. Januar ift bafelbft Rr. 349, bas Schreiben an bie beutichen Fürften Rr. 362; bas Datum bes Letteren (VI. Kal. Februarii) erregt einige Bebenten, ba ber Bapft icon in bem Schreiben an ben Ronig vom 9. Januar fagt: archiepiscopos - ad servitium tuum et expeditionem - per apostolica scripta commonere et

animare diligenter curavimus und bamit nur auf bas uns iberlieferte Schreiben bingewiesen sein tann. Es nahmen boch wohl die töniglichen Gesandten auch dieses Schreiben bes Papstes mit, und sicher haben sie sich nicht bis jum 27. Januar in Segni aufgehalten. Bielleicht ift zu emendiren: VI. Id. Januarii. Wibalds Rath an ben Papst, mit den Römern Frieden zu schließen, erwähnt Ersterer selbst op. 375. Ueber ben Ausenthalt Erzbischos Arnolds in Lucca siehe Wid. Epp. Rr. 363. Daß Wibald die Rachricht vom Tobe des Königs in Speier erhielt, melbet er selbst dem Bapste (Wid. Epp. Rr. 175).

S. 359. 360. - Die Urfunde bei St. R. Rr. 3579, jest vollftanbig in ben Act. imp. p. 144 gebrudt, ift unzweifelhaft nicht nach, fonbern vor bem 7. Januar 1152 ausgestellt; benn in ihr ericeint ju Bafel am Bofe bes Ronigs Bergog Ronrab von Babringen, ber auch noch ale Beuge in ber Urtunbe vom 7. Januar (St. R. Dr. 3597) genaunt wird und icon am folgenden Tage ju Ronftang ftarb. Annales Isingrimi maiores 3. 3. 1152. Bergl. v. Stalin, Birt. Gefc. II. 290. 326. Der Aufenthalt R. Konrads ju Freiburg am 12. Januar 1152 erhellt aus einer bamals ausgestellten Urtunde St. R. Rr. 3598. Man vergleiche bie Continuatio Sanblasiana ber Chronit bes Otto von Freifing c. 4. Ueber ben Reichstag ju Bamberg, bie Rrantheit und ben Tob bes Ronigs finben fich bie beften Rachrichten bei Otto von Arcifing (Gest. Frid. I. 63), in ben Annales Palidenses und Colonienses; in Betracht tommt bie Urfunde Konrabs vom 2. Februar 1152 (3t. R. Rr. 3599) und bie von Jaffe (konrab III. S. 207 Anm. 59) angeführten Urfunben bes Bifchofs Cberhard vom Bamberg. Dag Ronrad auf Friedrich von Schwaben als feinen Rachfolger bingewiesen und biesem bie Aufrechthaltung bes Bunbes mit Conftantinopel befonbere an bas Berg gelegt babe, erhellt aus Wib. Epp. Rr. 410; es foreibt bier R. Friedrich bem Raifer Manuel: Beatae ac semper recolendae memoriae predecessor ac patruus noster inclitus triumphator, sanctissimus videlicet imperator Conradus, moriens, cum nos declarasset imperii sui successores, inter precipua pie ac paterne ammonitionis documenta instanter nos hortatus est, ut amicitiam tuam fideliter amplecteremur et fraternitatis vinculum iuter nos indissolubili vinculo necteremus, quatenus imperia nostra per dilectionem unum fierent et utrique idem amicus idemque hostis existeret.

S. 361. — Balberich giebt in ben Gest. Alberonis. a. 28 als Tobestag Alberos ben 15. Januar an, boch stimmt bies nicht mit ben von ihm selbst mitgetheilten Grabinschriften überein, nach benen ber 18. Januar ber Tobestag war. — Arnold schreibt an Wibalb im Ansange bes Jahres 1150: Aliud eque magnum vel maius, quod a via ista me deterret, quod dominus meus ea, que per sideles suos Romam mandat, non bene servat (Wib. Epp. Nr. 228). Wie wenig sich anch Wibalb auf die Festigseit des Königs verließ, erhellt aus Wibalbs eigenen Briesen Nr. 226. 234. Man vergleiche serner das Schreiben des königsichen Notars Heinrich Nr. 277. Odo de Diogilo, welcher den König kannte, sagt: Parcat Deus Alemanno imperatori, cuius fortunam vitantes et indocto consilio acquiescentes, in hase mala devenimus (p. 78).

S. 362. - Gottfried fagt im Pantheon (Part. XXIII. c. 51):

Consilio Seneca, specie Paris, Ector in armis, Regnum bis senis Conradus rexerat annis.

Man vergleiche Wilhelm von Thrus XVII. 0.8 und die Gosta Ludovioi VII. 0.27. Die Klage Wibalds über den Berluft des Königs findet fich in seiner Briefsammlung Nr. 864. Ueber Konrads Umgang mit Gelehrten sehe man Wid. Spp. Nr. 167. (p. 283). In den Kölner Annalen lautet das Urtheil über die Zeiten Konrads: Haius regis tempora admodum tristia fuerunt. Nam inequalitas aeris, famis et inedie perseverentia, bellorum varius tumultus sud eo vigedant. Erat tamen vir militari virtute strenuus et, quod regem decuit, valde animosus. Sed quodam infortunio respublica sud eo labefactari ceperat. Freilich sieht dies mit der Behauptung Ottos von Freising, daß R. Konrad omnibus dene in Gallia et Germania compositis gestorben sei, nicht in Einklang.

S. 363. — Ueber bas Enbe hermanns von Binzenburg finden fich Rachrichten in ben Erfurter Annalen, den Palidenses und Magdeburgenses; außerdem bei Helmold I. c. 73. 3m Uebrigen vergleiche man Koken, die Binzenburg S. 66 ff. und v. heinemann, Albrecht der Bar S. 189. 379. Die Stärke der heere, welche heinrich ber löwe und Albrecht der Bar gegen einander führten, geben die Annales Steterburgenses (M. G. XVI. 207) an; die Rotiz steht irrig zu 1151 und bezieht

fich, wie ber Busammenhang zeigt, auf 1152.

6. 366. - Die angeführten Borte Wibalbe über ben beiligen Bernbarb finb in feiner Sammlung Rr. 167 (p. 285) ju lefen. Ueber bie Bebeutung bes großen Abts von Clairbaur für feine Zeit finden fich geiftreiche Ausführungen in ben Staufifchen Studien von R. B. Ritfc (v. Spbel, Siftorifche Zeitschrift III. S. 329 ff.). Bon allen Borwfirfen, bie E. Bernheim in ber bereits angeführten Recenfion (v. Spbels Siftorifche Beitschrift Bb. XXXV.) gegen mich erhebt, ift mir teine unerwarteter gewesen, als ber, bag ich nicht in biefem Banbe von Anfang an ben Ginflug bes Inbeftiturftreits und Die Ginwirfungen bes b. Bernharb auf Die Beit hinreichenb gewurbigt und erft am Schluffe bervorgehoben batte. Manches, mas Bernheim vermißt, ift bereits im britten Banbe gefagt worben und ließ fic ohne läftige Bieberholungen nicht noch einmal vortragen, fonft aber glanbte ich gerabe burch ein tieferes Gingeben auf bie geiftigen und geiftlichen Beitbewegungen bie fruberen Darftellungen biefer Raifergefdichten, namentlich auch bie Saffes, mefentlich ergangt gu haben und fürchtete nur ben Ginwand, bag ich für ein Wert, wie bas meine, boch ju viel firchlichen Stoff aufgenommen batte. Auf einen folden Einwand mar ich gefaßt, aber ich glaubte ibn nicht ichenen ju burfen, ba in ber That bie politifche Entwidelung biefer Beit ohne genauere Darlegung ber geiftigen Strömungen im Rlerns und ber firchlichen Berbaltniffe absolut unberftanblich bleiben muß.

S. 368. — Das allmählige Burudtreten ber Inthronisation ber Rapfte gegen bie Arbnung berührt R. Zoepssel, Die Papstwahlen S. 263. 264. Bon Paschalis II. sagt Petrus Diaconus (Chron. mon. Cass. IV. c. 64): In sestivitate autem paschali, imposito sibi Romani ordis diademate, cum magna laude et gleria ad patris Benedicti monasterium Capuae situm venit. Die papstiche Arone nennt Suger in ber Vita Ludovici VI. (p. 318) ornamentum imperiale. Man vergleiche die Donatio Constantina und Otto von Freising in der Chronis IV. c. 3. Decus imperiale wurde Papst Caligt II. selbst in einer Inschrift des Lateran genannt (Otton. Fris. Chron. VII. c. 16). Das glänzende Gesolge des Papstes erhellt besonders aus einer Urlunde, welche ich unter den Documenten (E) abbrucken lasse.

S. 368. 369. — Bernhard sagt von ben richtersichen Geschäften bes Papfies und der Eurie: Quale est istud, de mane usque ad vesperam litigare aut litigantes audire? Et utinam sufficeret diei malitia sua! Non sunt liberae noctes. — Quotidie perstrepunt in palatio leges, sed Justiniani, non Domini. —

Appellatur de toto mundo ad te — appellatur ad te, et utinam tam fructuose quam necessarie! (De consideratione I. c. 3 c. 4. III. c. 2). Bernhard hebt hervor, wie sehr sich ber Papst in seinem pruntvollen Austreten vom heiligen Betrus unterscheibe, und silgt hinzu: In his successisti non Petro, sed Constantino (l. c. IV. c. 3). So ganz unrecht hatte jener griechische Gelehrte bech nicht, welcher behauptete, der Papst sei eher ein Kaiser, als ein Bischos. Bergleiche oden die Anmerkungen zu S. 138. 139. In der Historia pont. c. 21 liest man: (Eugenius III.) conscius erat aegritudinis laterum suorum. Sie enim assessores et consiliarios consueverat appellare. Die angesichten Worte des Hugo Metellus sinden sich in Rr. 41 seiner Briessammlung (Hugo, Sacrae antiquitatis Mon. II p. 286): Omnis apud vos controversia terminatur et quodlibet incertum apud vos certificatur. Nec mirum. Non enim puri homines estis, semidei estis. Mansio vestra non est in terra, mansio vestra est in aere, in medio coeli et terrae.

S. 371. — Der h. Bernhard schrieb im Jahre 1150 an Bapft Eugen: Fundamentum concutitur et tanquam imminenti ruinae totis est nisibus occurrendum (ep. 256). Um bieselbe Zeit sagt er in Bezug auf ben zweiten Areuzzug: Quam confusi pedes annuntiantium pacem, annuntiantium bona! Diximus: Pax, et non est pax. Promisimus bona, et ecce turbatio (De consideratione II. c. 1).

S. 372. — 1150 IV. Non. Sept. Reatina civitas post longam obsidionem a Rogerio rege Siciliae est destructa. Chronic. Ursperg. p. 345.

S. 375. - p. Beinemann bat im Cod. Anhaltinus I. p. 253 nach einer Copie Jaffes ein febr intereffantes Schriftfind bes awölften Jahrhunderts mitgetheilt. Es ift ein Brief von einem prosbyter G. an einen mit E. bezeichneten Geiftlichen, ben er feinen geliebten Bater nennt. Der Lettere ift wohl unzweifelbaft, wie Beinemann annimmt, Evermob, ber bamalige Brobft bes Marientlofters ju Magbeburg. Db für ben Schreiber, mit Beinemann, Buntber, ber fpatere Bropft vom Rlofter Bottesgnaben, ju halten fei, icheint mir nicht zweifellos. 3ch mochte ben Berfaffer, ber fich auf Information bes Bifchofs Bartwich von Berben (Verdensis ift flatt Verdunensis ju lefen) beruft, eber in ben weftlicheren Begenben vermuthen. Der Schreiber bes Briefe fieht mit fowerer Beforgniß ein großes Schisma berannaben, fürchtet bie Unterbrudung ber Ribfter, namentlich bie ber Armen Chrifti, b. b. ber Bramonftratenfer und Augustiner, und ersucht feinen Kreunb, bei einer Busammentunft mit ben fachfichen Fürften in nemore ben Martgrafen Albrecht für bie Gade ber Rirche ju gewinnen. In Bezug auf bie Beit, in welcher ber Brief geschrieben ift, fieht nur soviel feft, bag fie nicht vor bem Dai 1147 und nicht nach bem Dai 1149 angufegen ift; benn es beißt: rex non adest. Beinemann begiebt nach einer Rechnung, bie auf nicht gang ficheren Grunblagen beruht, ben Brief auf b. 3. 1147 und junachft auf bie Beit vor bem Aufbruche jum Rreugzug gegen bie Wenben. In einen ahnlichen Busammenhang bringt ben Brief Winter in ben Forschungen 3. b. Gefcichte XII. 623 ff., inbem er augleich eine Urfunde bes Grafen Otto von Ammensleben b. 3. 1148 angiebt, bie er ohne genugenbe Grunbe bem Jahre 1147 jufchreiben will. Dir icheint inbeffen mehr als unwahrscheinlich, bag in ber Beit unmittelbar bor ber Rrengfahrt nicht mit einem Borte von biefer im Schreiben bie Rebe fein follte. Dagegen wirb von einem Bwiefpalt zwifden ber Rirche und ber weltlichen Dacht eingebenb gesprochen und werben alle Rürften belobt, welche fich ber firchlichen Freiheit im Inveftiturftreite angenommen haben. 3ch mochte beshalb glauben, bag fic ber Brief auf bie Berfuce Beinrichs bes Lowen bezieht, bie Rirchen im Benben-Giefebrecht, Raiferzeit. III. 4. Mufi.

lanbe, bie besonbers in ben Sanben ber Bramonftratenfer und Augustiner-Chorberren waren, burch bie Inveftitur ber Bifcoffe von fich abbangig ju machen; Bieles weift barauf bin, bag er barilber icon im Jahre 1148 mit Rom unterhanbelte, und et ift betannt, mit welcher hartnädigfeit er feine Forberungen aufrecht erhielt. Bergl oben bie Anmertungen au S. 304-307. Dann begreift fich leicht, wesbalb ber energische Beiftanb Albrechts bes Baren in Anspruch genommen, ber Rame bes Bergogs von Sachsen bagegen nirgenbs genannt wirb. Die in ben Text aufgenommene Stelle lautet: Rex non adest, prudentes vel non sunt vel non audiuntur, episcopi, qui columpne celi sunt, sive infirmitate sive vecordia non tam celum sustentant, quam ruinam celo inclinati generant. Principes, si asperius scripserint domno pape, si durius aliquid mandaverint, si incaucius aliquid egerint, fieri potest, ut divino iudicio domnus papa et tota aecclesia Romans hanc temeritatem indignanter advertat (so bie Sanbschrift, Seinemann avertat) et sic paulatim flamma crescente excommunicationis sententia feriantur (Hanbschrift feriatur, Beinemann feriat). Quis ergo erit mediator? Im Kolgenden ift für si hoc temporale est zu lesen sed hoc etc. — Heinrich von Namur schrieb bem Bapfie i. 3. 1148: Eapropter paternitatem vestram humili supplicatione deprecor, ne in me vobis obedientem et ea, quae prescripta sunt, observare cupientem - ein Bertrag mit bem Archibiakon von Berbun ift gemeint - sententiam mittatis vel terram meam sub aliquo interdicto ponatis, quatinus vestrae personae excellentiam tanto plus diligere valeam et ad defensionem ecclesiae Dei esse devotior (Wib. Epp. Mr. 87).

S. 376. 377. — Ueber bie Ausbreitung bes beutschen hanbels auf ber Rorbund Office vergleiche man besonders R. Koppmanns Einleitung zu ben hansareceffen I. Leipzig (1870) und ben Aussauf von K. Höhlbaum: Die Gründung der beutschen Colonie an der Düna in den hanslichen Geschichtsblättern Jahrg. 1872. S. 23 fl. Für die Ausbreitung der niederländischen Colonien sindet sich ein größeres Material in der bekannten Schrift von A. von Bersebe, Ueber die Niederländischen Colonien (Hannover 1815) und bei E. de Borchgrave, Histoire des colonies Belges (Bruxelles 1865). Man vergleiche auch h. A. Schumacher im Bremischen Jahrduck Bb. III. (1868) S. 199 fl. und Dehio, Hartwich von Stade S. 78 ff.

S. 377. 378. — R. Andreas II. von Siebenbürgen bezeugt in seiner goldenen Bulle vom Jahre 1224, daß die deutschen Einwanderer Siebenbürgens schon unter R. Geisa II. berusen wurden. Bergl. Jassé, Konrad III. S. 54 und B. Wattenbach, Die Siebenbürger Sachsen (Heidelberg 1870) S. 11 ss. Konrad sagt in seinem Schreiben an Kaiser Johannes (Gest. Frid. I. c. 23): De Reutenis, qui ad contemptum imperii nostri, occisis hominibus nostris, pocuniam nostram sidi usurpaverunt, sicut convenit in causa amici et propinqui tui et sicut nobis scripsisti, ita sacias. Militibus quoque imperii nostri, Alemanis scilicet, qui apud te sunt, sicut decet magnisicentiam tuam, benignus existas. Nichilominus etiam te rogamus, ut hominibus imperii nostri, Teutonicis videlicet, qui Constantinopoli morantur, locum, in quem ad honorem Dei ecclesiam aedisicent, concedas.

S. 379. — Bei ber Unsicherheit, die noch immer in ber Zeitbestimmung ber beutschen Schristwerte bes zwölften Jahrhunderts herricht, scheint es wichtig, daß die Absassiung ber Raiserchronit im Jahre 1146 ober boch in ben allernächsten Jahren seiffleht. Zwischen ber Raiserchronit und bem Annolied liegt offenbar ein größerer Zeitraum; benn die Abweichungen ber Sprache und Darstellung wird man nicht

allein aus localen Berhältniffen erklären können. Dennoch wird auch das Annolied erst dem Anfange des zwölften Jahrhunderts angehören. Wenig später als die Kaiserchronit wird das Gedicht von K. Ruother sein, als dessen Berfaster man einen Kreuzsahrer von 1147 vermuthet. Das Rolandslied des Pfassen Konrad gehört wohl erst einer etwas späteren Zeit an (um 1170); denn im Gegensatz zu der jetzt herrschenden Ansicht glaube ich, daß es in Beziehung zu heinrich dem Löwen sieht. Bergl. Gerbinus, Geschichte der beutschen Dichtung (5. Aust.) I. S. 256—874.

380. 381. - Ueber bie Bahl Friedrichs finden fich bie beften und guberlaffigften nadrichten in feinem von Bibalb entworfenen Schreiben an ben Babft (Wib. Epp. Rr. 372), in Bibalbe Brief an benfelben (Rr. 375) und bei Otto von Freifing (Gest. Frid. II. o. 1. 2). Sie ftimmen in allen wefentlichen Buntten überein. Dagegen ift ber fpatere Bericht bes Gislebert in ber Geschichte bes hennegaus (M. G. XXI. 516) bamit in feiner Beife vereinbar und beruht lebiglich auf im Bolle umlanfenben Gerfichten, in benen Borgange bei Lothars Babl wieber in Erinnerung tamen. Gine gemiffe Bermanbtichaft mit Gisleberts Ergablung zeigt ein gang fabelhafter Bericht in bem Chronicon rhythmicum bei Rauch, Script. rerum Austr. I. 250, 251, welcher erft ber zweiten Baffte bes breigehnten Jahrhumberts angebort. Aus ihm flammen bie Rotigen bes fogenannten Auctarium Vindobonense (M. G. IX. 723), welchen man neuerbings mehrfach eine befondere Bebentung mit Unrecht beigelegt bat; auch fonft ift ber Inhalt bes Auct. Vindobon. faft gang auf jene Chronit gurudguführen. In bem gegen Enbe bes breigehnten Sabrbunberts entftanbenen Chronicon fratris Balduini ift mir bie nicht unintereffante Anetbote anfgefallen: Fridericus — concordi principum electus sententia: Gratiss, inquit, ago vobis, quod in electione concordastis; tamen si alium elegissetis, me socium haberet, si duos, me tertium, si sex, essem septimus. Quod licet arroganter dixisse videbatur, tamen modeste et civiliter tractavit imperium (Hugo, Sacrae antiquit. mon. II. p. 171). Man fieht, bag verschiebene Geschichten febr ameifelbaften Urfprungs von Friedrichs Bahl fpater herumgetragen murben. Indem bie Reueren biefen Eratblungen öfters einen großeren Berth beilegten, als fie verbienen, find fle ju ben gewagteften Combinationen getommen. Bas ein alter Anfas ju einer Sanbidrift ber Rolner Annalen von ben Schwierigfeiten berichtet, welche Beinrich von Maing bereitet habe, ift febr glaubwirtbig, aber es ift nicht gefagt, bag es fic auf Borgange in Frantfurt felbft bezieht, mas auch mit ben verläffigften Berichten in Biberspruch fleben murbe. Benn in Frankfurt nach Otto noch eine consultatio ftattfanb, fo mar boch bas Resultat berfelben, bag man einig fei und fogleich gur Babl felbft foreiten tonne. — Die Busammentunft Friedrichs mit ben Bifcoffen von Bamberg und Burgburg ift bezeugt burd bie Schlugbemerfung einer Urtunbe Bischofs Gebhard von Bürzburg: Acta sunt autem hec anno dominice incarnationis 1152 indictione XV., quinta die post obitum domini Conradi gloriosi Romanorum regis, in ripa Mogi fluminis inter colloquium, quod dux Fridericus cum Wirzeburgensi et Babenbergensi episcopis celebravit, qui dehino XIIII. die divina ordinatione ac cunctorum principum electione in regem elevatus, ad celsa imperii fastigia potenter conscendit, patruo succedens (Mon. Boic. XXXVII. p. 70). Arnolbs Antheil an ber Babl Briebrichs erbelt besonbers aus Wib, Epp. Rr. 381; er wird in bem angeführten Aufat ju ben Annales Colonienses bervorgehoben, nicht minder in ben Annales Brunwilarenses, wo auch die Unterstützung Sillins von Trier ermabnt wirb. Wibalbe Geichaftigfeit fur bie Babl ift aus feinen Briefen Rr. 364-366 erfichtlich; bemertenswerth find besonbers bie Berte: pro 82\*

(regis) electione principes regni crebra iam inter se habent colloquia et nos pro recenti legatione Italiae abesse non permittunt (ep. 365). Man vergleiche auch bie Urtunde Friedrichs für Korvei (St. R. Rr. 3626). Die Berbienfte Eberbarbs von Bamberg um bie Bahl bat ebenfalls Friedrich felbft burch bie Berleibung ber Abtei Nieber-Altaich anerkannt (St. R. Nr. 3617). Arnold von Koln, Wibalb bon Rorbei, Eberharb von Bamberg und Sillin von Trier maren in ber nachften Reit besonbere Bertrauenspersonen bes neuen Ronigs, und es fiebt außer Bweifel, bag Friedrichs Dabl besonders burch biefe geiftlichen Fürften bewirft murbe. - Der Tag, an welchem Friedrich gewählt wurde, ift in letter Zeit vielfach Gegenftanb tritifder Erörterungen gewesen, ju benen nach unferen Texten Otto von Freifing felbft bie Berantaffung geboten bat. Es beißt bort, bie Fürften feien jusammengetommen au Frantsurt III. Non. Martii, id est tertia feria post Oculi mei: bas ware am 5. Marz, aber ber Dienstag nach Oouli ift ber 4. Marz. Beiter fommt in Erwägung, bag Bibalb in Friedrichs Ramen bem Bapfte foreibt, bag icon am 17. Tage nach Ronrabs Tobe bie Fürften in Frantfurt gusammengetreten und noch au bemfelben Tage ohne allen Bergug bie Bahl, bie Rronung aber bann am 5. Tage erfolgt:fei (Wib. Epp. Rr. 872). Rimmt man unn auch an, bag Bibalb bier ben Tag nach bem Tobe Ronrabs als ben erften gegablt bat, fo ift ber 5. Darg boch ber 19. Tag und Wibalb batte fich, wofern bie Babl wirklich am 5. fattfanb, um amei Tage verrechnet. Bbilippion (Beinrich ber Lowe I. S. 351-353) bat besbalb ben 3. Marg als Babitag angenommen und mit anberen wenig flichbaltigen Argumenten ju vertheibigen gesucht. Dagegen bat Cobn in ben Göttinger Gelehrten Angeigen 1868 6. 1050-1052 triftige Grunde vorgebracht, welche mehr fur ben 4. Darg fbrechen. S. Brut bat fich inbeffen in feinen Stubien gur Befchichte Friebrichs I. in bem Brogramm bes Dangiger Gomnaftums 1868 G. 34 fur ben 5. Marg entfcieben und im Befentlichen feine Beweisführung in ber Geschichte R. Friebrichs L (Dangig 1871) Bb. I. G. 399. 340 wieberholt. Er ftutt feine Anficht besonbers barauf, bag in bem einen Briefe (Dr. 375) an ben Bapft bie Bahl auf ben 17. Tag post depositionem Ronrabs verlegt wirb, und verfleht barunter bie Beerbigung bes verftorbenen Ronigs. Aber wenn Bibalb in bem einen Briefe (Rr. 372) bie Busammentunft ber Fürsten und bie Bahl auf ben 17. Tag post depositionem, in bem anberen Briefe (Rr. 375) bie Zusammenkunft auf ben 17. Tag post obitum ansett, fo fceint mir boch unzweifelhaft, bag er depositio und obitus gleichbebeutenb gebraucht. Auf Brute Untericeibung swifden dopositio und obitus geftitt, baben fich neuerbings auch S. Grotefend, Der Werth ber Gesta Friderici imp. (Sannover 1870) S. 25-28 und A. Begolb, Die Babl Friedrichs I. (Gorlig 1872) S. 40-42 für ben 5. Marg entschieben. Dennoch sprechen, wie mir fceint, überwiegenbe Grunde fur ben 4. Marg. 3m Augemeinen ift in unseren Quellen mehr Gewicht auf bie Angabe bes Wochentags, als bes Kalenbertags zu legen: ber Dienstag war aber ber vierte Mary, und biefen Tag giebt überbies bie altefte Rotig, bie wir nach Otto fiber ben Kalenbertag befiten (Jaffe, Bibl. V. 551). Ferner berichtet Otto von Freifing (c. 3), baß Kriebrich nach ber Bahl noch ju Frankfurt bie Beeibigung ber Fürften vorgenommen habe. Die Beeibigung pflegte aber nicht am Babltage ju erfolgen, sonbern am Tage nach ber Babl. Sequenti die beißt es ausbrudlich in ber Narratio de electione Lotharii. In biefem Kalle mar bies wohl um fo nothwendiger, ba bie Fürften erft am Bahltage felbft zusammengetommen waren. Es gefchab alfo nach meiner Annahme an bem ber Babl folgenben Tage, am Mittwoch. Am Donnerftag ging Friedrich bann nach Otto ju Schiff, fuhr bis Singig und feste bie

Reife weiter ju Rof fort. Am Sonnabend tam er nach Nachen und wurbe am Sonntag (9. Marg) bort gefront. Die Berechnungen nach Bibalbe Briefen tonnen leicht irren, ba icon Berichiebenheiten in bem Resultate eintreten, je nachbem man ben Tag, von bem man ausgebt, mitgablt ober nicht. Dat Bibalb, wie oben angenommen ift, gegablt - und man wird zu ber Annahme genothigt, ba fonft fein Rebler noch größer wirb, - fo verrechnet er fich bei ber Beftimmung bes Babltages nach bem Tobestage R. Konrabs um einen Tag, mas bei einem Schaltiabr leicht ertlärlich ift; feine Babl bei ber Beftimmung bes Rronungstages nach bem Babltage würbe bagegen gutreffen. Die Rechnung ber Burgburger Urfunde ift noch zweifelbafter, ba ameimal ber terminus a quo unbestimmt bleibt. Gie führt entweber auf ben 3. ober 5. Marg, und fraglich bleibt immer, ob ber Schalttag eingerechnet murbe; blieb er aufer Anfchlag, fo laffen fich auch bier bie Rablen mit bem 4. Dars in Ginflang bringen. - Bibalb fdreibt bem Bapfte: Concurrentibus omnium votis, immo, ut verius dictum sit, precurrere certantibus singulorum desideriis, electus est cum summo universorum favore (ep. 375). Otto bon Freifing fett eingebenb auseinander, bag Friedrich besonders gemablt murbe, um ben Gegensat zwischen bem ftaufeniden und welftiden Baufe auszugleichen, und fügt bann bingu: Ita non regis Conradi zelo, sed universitatis, ut dictum est, boni intuitu hunc Fridericum eius filio item Friderico adhuc parvulo praeponere maluerunt. Diese Borte befagen nichts anderes, als bag bie Fürften geneigter maren, in Rudficht auf bas Bohl ber Gefammtheit, welches burch bie Ausgleichung ber Staufen und Belfen gefichert ichien, Friedrich ju mablen, als aus irgend einer perfonlichen Borliebe für ben verftorbenen Ronig für beffen nachften Erben ju ftimmen, wie es ja fonft ber Sitte gemäß gewesen mare, wie es aber Ronrab felbft nach Ottos Bericht biesmal nicht für ratblich gebalten batte. Betolb a. a. D. C. 29 fiberfest bie obigen Borte falich und giebt aus ihnen irrige Folgerungen. Bas bie fpate Fortfetung ber Raiferdronit B. 17,327 ff. fiber bas Beriprecen Friedrichs berichtet, bas Reich feinem Reffen zu ibergeben, wenn biefer zu feinen Jahren getommen fein wurbe, ift eben fo fabelbaft, wie bie altere Ergablung bes Cinnamus p. 88. 89, wonach Friebriche Bater einft feinem Bruber R. Konrab ben Schwur, bag er bas Reich bei feinem Abicheiben an Friedrichs Sohn hinterlaffen werbe, abgenommen und beshalb Ronrab in ben letten Stunden biefem bie Rrone aufgefett haben foll. - Bibalb ichreibt an ben Papft: Princeps noster, nondum ut credimus annorum triginta. fuit antehac ingenio acer, consilio promptus, bello felix, rerum arduarum et gloriae appetens, iniurise omnino impatiens, affabilis ac liberalis et splendide disertus iuxta gentile idioma linguae suae. Augest in eo Deus omnium virtutum nutrimenta, ut faciat iudicium et iusticiam in terra. Et sit vobiscum magni consilii angelus, ut declaretis eum in regem et defensorem Romane ecclesiae (ep. 375). In bem Schreiben, welches Bibalb in Friedrichs Ramen fur ben Bapft abfafte unb in bem jebes Bort forgfam erwogen ift, beißt es gleich im Anfange: Patrom patriae decet, veneranda priscorum instituta regum vigilanter observare et sacris corum disciplinis tenaci studio inherere, ut noverit regnum sibi a Deo collatum legibus ac moribus non minus adornare quam armis et bello defensare (ep. 372).

### III. Ginige Documente.

A. 1. Das nicht unintereffante Schreiben Bapft Innocenze II. ift im Liber Landavonsis enthalten und aus ber Ansgabe von B. 3. Rees (Llandovert 1840) p. 52. 53 abgebruck. A. 2. Das Schreiben Anallets II. stammt aus einer handschrift in M. Cassino; nach einer ihm zugesandten Copie ließ es zuerst Hugo, Vie de Norbort p. 364. 365 abbrucken. Bergl. oben S. 411. Da mir eine Bergleichung ber Handschrift sehlt, muß ich Hugos Text wiederholen, ber übrigens keinen erheblichen Anstoß bietet; nur in Interpunktion und Orthographie ist Einiges geändert.

B. Die Sibhlinische Beiffagung, welche unmittelbar vor bem zweiten Rrenzzuge fo große Bewegung hervorrief (vergt. oben S. 473), tennen wir in boppelter gaffung. Die langere und ungweifelhaft altere giebt Otto von Freifing in bem Procentium gu ben Gost. Frid.; Ottos Tert wird beftatigt burd eine etwa gleichzeitige Aufzeichnung biefer Beiffagung, bie ich auf jenem Bergamentblatt fanb, welches von bem Dedel ber Cod. Mon, lat. 5254 geloft ift und auf bem fich auch bie wichtige von Jaffe (Bibl. V. 522) herausgegebene Bulle Innocenge II. für Lothar erhalten bat. In einer zweiten Saffung ber Beiffagung find bie untlarften Stellen fortgelaffen; zugleich ift Gingelnes ber Deutung naber gebracht. Diefe Faffung mar bisber nur aus bem mehrfach entstellten Tert bes Chronogr. Corbeionsis (Jaffe, Bibl. I. 64) befannt; einen befferen Text fanb ich auf bem letten Blatt bes Cod. Mon. lat. 9516 in einer gleichzeitigen Aufzeichnung mit ber Ueberschrift Vaticinium Sybillae. 3ch babe beibe Kaffungen gufammengeftellt und bie ausführlichere nach Otto von Freifing (1) gegeben, ba ber Tert bes lofen Blattes (2) am Anfang und Enbe verftimmelt und auch fonft an vielen Stellen unleferlich ift; fatt so findet fich immer bas einfache o. Die furgere Faffung gebe ich nach ber erwähnten Munchener Sanbichrift (3) und giebe ben Chronogr. Corbeiens. (4) jur Erganjung ber Lude am Schluß beran, ba bie letten acht Borte in ber Sanbidrift abgeschnitten finb. Rur wo fest biefe Sanbichrift flets bas geschwänzte e. Bur Erklärung genügt es barauf binzuweisen, bag bie costa bes ewig fitsenben Bierede (bes griechischen Raifers) und ber emig ftebenben Bierede (ber griechischen Sofleute) Conftantinopel, bie Stabt, welche Inbwige Bruber Philipp (ber Sohn ober ber Entel ber Mutter Andmige) befuchen wollte und nicht besuchte, Jerusalem ift, bag enblich mit B. Babplon ober Bagbab und mit C. Chrus bezeichnet wirb.

C. Der Tractatus do urbe Brandenburg, eine Jugenbarbeit bes Briore Beinrich von Antwerpen, ift in einer hiftorischen Compilation enthalten, welche ben Titel führt Fundatio occlosie Lotzkonsis und beren größter Theil mit Anslaffung einiger Urtunben von S. Webbing nach einer Sanbichrift bes Magbeburger Brobingialarchivs unter bem Titel: Fragment einer Branbenburg-Leitfauer Chronit bei Riedel, Coddiplom. Brand. IV. p. 283-288 guerft berausgegeben murbe 1). S. 401. 3ch habe bei bem Bieberabbrud bes Tractats burch bie Gite ber Direction ber preugischen Staatsarchive bie Magbeburger Banbichrift benuten fonnen unb verbante ihr einige Berbefferungen. Aber es blieben gablreiche Corruptelen, Die fich nur burd Benutung anderer Quellen beben ließen, in welche Beinrichs Rachrichten übergegangen find, namentlich burch bie Bruchftude ber Branbenburger Chronit bei Bulcama (Riedel, Cod. dipl. IV. 1 ff). In ber Fundatio esclesie Letzkensis finbet fich bie Schrift Beinrichs mit folgenben Borten eingeleitet: Post annorum transitum sepe nascitur questio preteritorum, si res ipsa non fuerit scribentis testimonio confirmata. Henricus itaque dictus de Antwerpe, sub Alverico preposito prior in Brandenburg, qualiter urbs Brandenburg, primum expulsis inde Sclavis, modo teneatur a christianis et quod sancti Petri ecclesia eiusdem urbis sit filia sancte Marie in Liezeka, sicut cunctibus legentibus in sequenti patet pagina, cum esset ephebus, dictavit ita scribens. Am Schluß fichen bie Worte: Explicit tractatus de urbe Brandenburgk, qualiter de gentilitate ad christianitatem conversa est ac primum a Jaczone (Sackone Spid.) principe Polonie, nocturno supplantata, sed tandem a marchione Adelberto diutina obsidione requisita. Diefer Eingang und biefer Schlug rubren gewiß nicht bon bem Manne ber, ber im 16. Jahrhundert bie Fundatio compilirte, sondern er fand fle bereits in ber von ibm benutten Quelle vor, ob bies bie auch von Bulcama benutte Branbenburger Chronit ober eine andere war. Der Bortlaut zeigt, baf jene altere Quelle bie Schrift bes Beinrich wortlich aufnahm und ber fpate Compilator feine Onellen wieber mortlich abidrieb.

D. Die hier mitgetheilten genealogischen Rotizen fand ich in bem Cod. Mon. lat. 12361 f. 44. Sie sind von einer zierlichen hand geschrieben, welche bem Anfange bes 13. Jahrhunderts anzusehören scheint; die Notizen selbst sind aber wohl schon im 12. Jahrhundert abgesaßt. Sie find von mir zuerst in den Sitzungsberichten ber bair. Alademie der Wiffenschaften Jahrg. 1870 I. 562 ff. herausgegeben und bort mehrsach erläutert worden.

E. Der Bertrag bes Abts Rainerius von M. Amiata mit Papft Engen III. vom 29. Mai 1153 ift für mich aus bem Original im Archivio delle Riformagioni in Siena (Pergamente I. Nr. 23) i. J. 1844 abgeschrieben worben. Die Urtunbe ist durch die zahlreichen Beugen interessant. Eine andere Aussertigung berselben, die mehrsach abweicht, hat Muratori in den Antiquitates III. p. 793 aus bem Concius Camerarius herausgegeben.

<sup>1)</sup> S. 288 ift fatt Landimensi diocesi ju lefen Laudunensi.

#### A.

## 1. Papft Innocenz II. an die Geiftlichen und Laien in England. 3. März 1130.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, universis venerabilibus fratribus archiepiscopis, episcopis, abbatibus, baronibus, clericis et laicis Dei fidelibus, per regnum Anglorum constitutis, salutem et apostolicam benedictionem. -Placuit ei, qui ab aeterno cuncta disponit, me, licet indignum et inutilem servum, ad sanctae Romanse ecclesiae regimen per electionem fratrum nostrorum Wilhelmi Praenestrini, Matthei Albanensis, Ioannis Hostiensis, Chunradi') Sabinensis episcoporum et<sup>2</sup>) catholicorum cardinalium evocare. Et quum me imparem et ad tam gloriosum opus minus sufficientem credebam, quantum potui, restiti. Sed iniuncta mihi ex parte Dei et ecclesiae et fratrum nostrorum obedientia, confisus de sustentatione divinae gratiae, obedivi. Postmodum vero Petrus Leonis, quod a longis retro temporibus in se conceperat, per fratrum et parentum suorum potentiam et aliorum laicorum violentiam rubeam cappam sibi assumsit, et sic matrem Romanam ecclesiam per ecclesiasticarum rerum dilapidationem et effusionem sanguinis nititur occupare. Nemo ergo vos inanibus et fallacibus verbis seducat, nemo firmitatem vestram ab unitate ecclesiae dividat. Antichristus enim in fine mundi ecclesiam Dei duris oppressionibus infestare laborat. Navis siquidem beati Petri, in qua Christus sedet, inundatione fluctuum aliquando concutitur, verum, Christo eam gubernante, mergi non potest. Quod si nuntius Antichristi aliud vobis persuadere constas fuerit, procul abiectis ipsius delationibus tanquam columnae immobiles in fide beati Petri et amore et reverentia sanctae matris ecclesiae immobiliter persistatis. Nos autem praefatum Petrum Leonis tam de communi praedictorum episcoporum et catholicorum cardinalium consilio et voluntate, quam et aliorum episcoporum, qui de diversis mundi partibus congregati fuerunt, desiderio, prima die dominica mensis Martii excommunicantes, satanae in interitum carnis tradidimus, ut spiritus in die Domini salvus fiat. Datum apud Palladium V. Non. Martii.

# 2. Papft Anaklet II. an Erzbischof Norbert von Magdeburg. 29. Januar 1131.

Fraternitati tuae per apostolica scripta mandaveramus, ut proximis b. Martini octavis nostro te conspectui praesentares, quatenus in nostra et fra-

<sup>1)</sup> Chun. Banbidrift. 3) et ep. cath. Sanbidr.

trum nostrorum praesentia querelae, ad nos per Atticum archidiaconum tuum delatae, plenius examinarentur et tibi, si ratio postularet, plena tribueretur satisfactio. Tu vero, fili inobediens, fili Belial, non modo paternis iussionibus parere recusasti, sed ad impudentiae cumulum et nos et in nobis Petri cathedram vipereis proscidisti sermonibus, sicut ex testium relatu intelleximus, atque ut tuo crimini fucum aliqualem dares, non exhorruisti palam asserere, nos non petitione populi, non spontanea cleri electione, sed vi parentum, potentia fratrum ipsorumque fidelium sanguine ad apostolatus culmen ascendisse. Quae quidem mendosa figmenta ab Haimerico, homine dudum ob simoniae et luxurise labem proscripto et ab cardinalium coetu segregato, hausisti et serenissimo regi Lothario, cujus fide supra modum abuteris, ebibenda propinasti. Unde illum tuae perduellionis suffragatorem, tuae haereseos approbatorem habere passim gloriaris, quasi error ex patronorum dignitate convalescat. Miramur sane tantum principem tanto patrocinari mendacio, sed miramur amplius, quomodo tam religiosus princeps patiatur, te contra apostolatus nostri apicem, velut canem impudentissimum, oblatrare. Circumquaque enim, ut audio, per omnes episcopos et potentes saeculi visitando divertis, ut Nocentio, id est antichristo, proselytum facias et devotas nobis plebes ab obedientia subtrahas. Quis te furor exagitat? Quid tibi ecclesia catholica mali fecit? An, quod veteris amicitiae signa tot dedorimus, an, quod ordini tuo approbationem impertierimus ultro, dum apud Gallos ageremus, idolum fabricas in Germania et altare contra altare erigis? Tam praesumptuosi schismatis excessum ferre ecclesiae catholicae unitas non patitur. Quocirca malum, quod charitatis linimento tollere non valuimus, ferro abscissionis amputare compellimur. Igitur te tuosque sequaces, tanquam tunicae Christi scissores sacrilegos, sedis apostolicae praedones infestissimos, damnamus cum Jannes et Mambres, cum Dathan et Abiron, omnibusque tum ecclesiasticis tum saecularibus praerogativis spoliatos aeterno subiicimus anathemati. Datum Romae apud s. Petrum IV. Kal. Februar.

#### B.

## Ans den Sibulinischen Buchern. 1147.

a.

Tibi dico .L. pastor corporum primo elemento materiae tuae¹) sylvae, quem inspiravit spiritus diei peregrini Dei. Cum pervenoris ad costam tetragoni sedentis aeterni et ad costam tetragonorum stantium aeternorum et ad multiplicationem beati numeri per actualem primum cubum, surge²) ad eam, quam³) promisit angelus matris tuae visitare et non visitavit, et pertinges ad

<sup>1)</sup> silve tue 2. 2) consurge 2. 3) ad eius quem 2.

ea usque ad penultimum, primum cuius cum ascenderit promissor, deficit 1) promissio propter optimam mercem, et figantur vexilla tua rosca 2) usque ad extremos labores Herculis et aperietur 3) tibi porta civitatis .B. Nam crexit te sponsus arthemonem 4), barca cuius pene cecidit, in capite cuius triangulare velum, ut sequatur te, qui praecessit te. Tuum ergo .L. vertetur in .C., qui dispersit aquas fluminis 6), donec pertransirent illud, qui student in procreatione 6) filiorum.

b.

Tibi dico .L. pastor corporum, quem inspiravit spiritus peregrini Dei. Cum ascenderis ad costam<sup>7</sup>) tetragoni sedentis<sup>8</sup>) aeterni et ad costam<sup>9</sup>) tetragonorum stantium aeternorum<sup>10</sup>), tunc aperientur tibi portae civitatis, quam<sup>11</sup>) promisit filius matris tuae visitare et non visitavit, et pones<sup>12</sup>) vexilla tua rosca usque ad extremos labores Herculis, quia erexit te Christus in artemonem<sup>18</sup>) navis, in capite<sup>14</sup>) cuius est velum triangulatum<sup>16</sup>). Tuum ergo<sup>16</sup>) .L. vertatur in .C., qui divisit aquas fluminis, ut transirent<sup>17</sup>) per eas, qui student in procreatione filiorum.

#### C.

## Prior heinrich von Brandenburg über die Einnahme der Stadt Brandenburg durch Albrecht den Baren.

Innumeris annorum circulis ab urbe Brandenburg condita temporibus paganorum principum misere sub paganismo 18) evolutis, Henricus, qui sclavice 19) Pribesclaus, christiani nominis cultor, ex legittima parentele sue successione huius urbis ac tocius terre adiacentis tandem Deo annuente sortitus est principatum. In qua urbe idolum detestabile, tribus capitibus honoratum 20), a deceptis hominibus quasi pro Deo celebrabatur 21). Princeps itaque Henricus, populum suum spurcissimo idolatrie ritui deditum summe detestans, omnimodis ad Deum convertere studuit. Et cum non 22) haberet heredem, marchionem Adelbertum sui principatus instituit successorem, filiumque ejus Ottonem de sacro baptismatis fonte suscipiens, totam Zoucham, terram videlicet meridionalem Obule, more patrini 28) ei tradidit. Procedente vero tempore multis sibi teutonicis principibus in amicicia fideliter copulatis, idolatris repressis et latro-

<sup>1)</sup> defectt 2. 2) rosea feblt 2. 3) aperiatur 2. 4) arthimonem 2. 5) fluminis und alles Folgende abgefchnitten in 2. 6) procuratione 1. procreations ift nad 4 ju emenbiren. 7) a constante 4. 8) sedentis feblt 4. 9) a costantium 4. 10) et fügt 3 hinau. 11) quas 4. 12) ponesque 4. 13) artemone 4. 14) in capite 15) triangulum 4. 16) quoque 4. 17) transirent und alles Folgenbe abgefonitten in 8. 18) paganissimo Sbidr. 19) sclavitie Sbidr. 20) inhonestatum Pulc. 21) celebratur Shicht. 22) non fehlt in ber Shicht, heredem proximum non haberet Polc. 23) obu lemore patrun \$3/6r. Obule in patrimonium Richal.

nibus aliquantulum extinctis, cum haberet requiem per circuitum, cum Petrussa 1) sua<sup>2</sup>) coniuge optata pace Deo devote militavit. Illustris itaque rex Heinricus 3) ecclesie beati Petri 4) apostolorum principis canonicos ordinis Premonstratensis in villa Liezeka b) constitutos b), videlicet Wiggerum, Walterum, Gerardum, Iohannem, Fliquinum 7), Sigerum, Hilderadum, Moisen et Martinum, assumptis secum libris de Liezeka et preparamentis, calicibus, apparatu escarum et summa pecunie, ad faciendum conventum in Brandenburg<sup>8</sup>) auxilio et consilio, hortatu et opere domini Wiggeri episcopi Brandenburgensis, fundatoris ecclesie beate Marie virginis in monte Liezeka, de villa Liezeka primum vocavit, eosque in ecclesia sancti Godehardi in suburbio Brandenburg collocavit, ipsisque ad quottidianum victum et 9) vestitum ex habundantia sua large predia tradidit. Verum, quamvis 10) rex erat, insignia regalia propter Deum libenti animo postposuit et scrinio reliquiarum beati Petri imponendum 11) diadema regni sui et uxoris sue ad nutum atque arbitrium domini Wiggeri episcopi [diadecima suum regale] 12) consensit, et supradicti regis diadema adhuc in Liezeka usque hodie cernitur. Cum iam vero senio confectus deficere inciperet, uxorem suam, quod 18) marchioni Adelberto urbem Brandenburg post mortem suam promiserat, fideliter commonuit. Porro febribus aliquamdiu correptus et pregravatus, fideliter, ut speramus, in Domino obdormivit. Vidua igitur ipsius, non immemor moniti in novissimis 14), mallens 15), cum sciret populum terre ad colenda idola pronum, Teutonicis terram tradere, quam prophano idolorum cultui ultra consentire, sapientibus usa consiliis, maritum suum iam triduo mortuum, nullo sciente preter familiarissimos suos, inhumatum observavit et marchionem Adelbertum, quem sibi heredem instituerat, ut urbem succepturus veniret, rem gestam indicans, advocavit. Qui festinans in 16) manu valida armatorum iuxta condictum veniens, urbem Brandenburg velut hereditaria successione possedit et prefati defuncti exequias multorum nobilium obsequio iuxta magnificentiam principis honorifice celebravit. Ideo marchio Adelbertus, libera rerum suarum disponendarum facultate potitus 17), paganorum scelere latrocinii notatos et immunditie idolatrie infectos urbe expulit ac bellicosis viris, Teutonicis et Sclavis, quibus plurimum confidebat, custodiendam commisit. Ubi autem huiusmodi fama, qua nullum malum velocins, in auribus Jaczonis 18), in Polonia tunc principantis, avunculi supradicti nobilis sepulti, percrepuit, permaxime de morte nepotis sui doluit, et quia proxima linea consanguinitatis defuncto iunctus erat, perpetuo se de urbe exhereditatum considerans, miserabiliter ingemuit. Verum tempore brevi elapso, inhabitantibus urbem pecunia corruptis, proditam ab eis nocturno silentio cum magno exercitu Polonorum, reseratis amicabiliter portis castri, intravit et homines marchionis, qui urbem tradiderant, in Poloniam ducens, simulatorie cap-

<sup>2)</sup> filia sua filia (1) fügt bie Sbidr. bingu. 1) Patrissa Sbidr. 3) So hier bie 4) Petri am Ranbe ber Sbidr. hingugefligt. 5) Liezeke Stict. 6) constitutis Bbichr. 7) So bie Bbichr. Riquinum? 8) Brandenburgk Sambichrift unb fo sfters, wechseind mit Brandenburg. 9) in Solder. 10) quia Solder, licet rex esset 11) scrinium reliquiis beati Petri imponendis Shior. Pulc. qui Riebel. 12) Die eingeklammerten finnlofen Borte find wohl aus Dittographie entftanben. fehlt in ber Sbicht. 14) monitis et novissimis Sanbicht. et novissimis fehlt bei Riebel. 15) mallens fehlt in ber Sbidt. 16) cum Riebel. 17) potius Sbichr., icon bei Riebel 18) Sazzonis Sbicht. Jacze Pule.

tivavit. Quo audito, marchio Adelbertus, a iuventute sua in bello strennue exercitatus, quid facto opus esset, extemplo consideravit et, expeditionem indicens 1), ope et industria domini Wichmanni, in Magdeburg tunc metropolitani. et2) aliorum principum ac nobilium copiosum exercitum congregavit et die condicto, fortium pugnatorum vallatus auxilio, ad urbem Brandenburg, sibi Jaczone 3) supplantatam, quantotius duxit 4) ac, tribus in locis circa eam copias 4) dividens, longo tempore propter munitionem loci eam obsedit. Sed post hineinde sanguinis effusionem, cum hii, qui in urbe eranr, cernerent, se nimis angustiatos nec posse evadere manus adversantium, conditione firmata, dextris sibi datis, marchioni coacti reddiderunt. Anno igitur dominice incarnationis MCLVII.6) III. Idus Junii predictus marchio divina favente clementia urbem Brandenburg victoriosissime recepit ac cum multo comitatu letus introjens. erecto in eminentiori loco triumphali vexillo, Deo laudes, qui sibi victoriam de hostibus contulerat, merito persolvit. Wiggerus igitur, XII. Brandenburgensis episcopus, quondam beate Marie in Magdeburg prepositus, obdormivit feliciter in Domino, ut speramus, anno gracie MCLVIII. pridie Nonas Januarii, in eadem ecclesia beate Marie virginis in Liezeka sepultus. Hic sedit in cathedra episcopali annis XXI. mensibus IV. diebus XVII. Fuit interea Liezeka in claustro beate Marie virginis bone indolis canonicus, nomine Wilmarus, qui ascendens de virtute in virtutem, primum scholarium eruditor, postea, defuncto primo 6) pie memorie Lamberto 7) huius ecclesie preposito, digne factus est eins successor, tandem, divina erga eum®) nichilominus agente providentia, ibidem ab ecclesie ejusdem fratribus et canonicis libera iuris potestate in episcopum est electus. Hinc est, quod post receptionem supradicte urbis, annis octo inde elapsis, Wilmarus, XIII. Brandenburgensis episcopus, omnimodis sedem cathedralem exaltare et urbem contra insidias inimicorum munire desiderans, prolixa deliberatione propria et coepiscoporum suorum nec non et Adelberti marchionis filiorumque eius consilio canonicos ordinis Premonstratensis ab ecclesia sancti Petri apostolorum principis in Liezeka transmissos, qui in ecclesia sancti Godehardi in suburbio Brandenburg in diebus illis obedienter et religiose nec non conformiter matri sue ecclesie beate Marie virginis in Liezeka degebant, unde originem assumpserant, cleri solemni processione populique prosecutione in supradictam urbem ex consensu matris sue Liezeka transponens, in sedem episcopii sui VI. Idus Septembris satis provide collocavit eisque villas Gorzelitz, Museltitz, Bukowe, Gorne, Rytz\*), ut benivolos ad transmeandum faceret, contulit, quatenus, eliminatis 10) idolorum spurcitiis, Deo laudes inibi incessanter agerentur, ubi antea per multa annorum milia inutiliter demoniis 11) serviebatur. Eodem siquidem anno prefatus episcopus Wilmarus, bonum inceptum meliori fine consummare 12) disponens, basilicam beati Petri apostoli, fundamento XXIIII. pedum supposito, V. Idus Octobris in nomine Domini nostri Jhesu Christi devotus fundavit.



<sup>1)</sup> editenus, am Rande für to bemerkt co Hofche. 2) in Hofche.

8) Sackzone Hofche. 4) duxit und copias fehlen in der Hofche. 5) MCL VIII Hofche.

Das richtige Jahr giebt Pulcawa. 6) primo Hofche. 7) Lamberti Hofche.

8) arca eum Hofche. arca cum Riedel. 9) So die Handschift. In der Urkunde Wilmars bei Riedel, Cod. dipl. Brand. 1. 8. E. 104. 105 werden die Orte genannt: Bukowe, Garzelize, Bultis, Muceliz, Gorne.

10) elimatis Hofche. 11) demonils fehlt in der Hofche.

11) demonils fehlt in der Hofche.

#### D.

## Genealogie bairischer Geschlechter des zwölften Jahrhunderts.

Fridericus advocatus Ratisponensis senior et Albertus Pognensis fratres fuerunt. Fridericus genuit Alheidem de Hohenburch et monialem in Indermunster et Fridericum advocatum.

Item Purcravius et Otto Lancravius fratres fuerunt. Purcravius duxit uxorem de Austria, sororem ducis Heinrici, de qua genuit Fridericum et Heinricum et abbatissam superioris monasterii. Mortua illa uxore, Purcravius duxit uxorem de Otingen, de qua genuit Ottonem et duas filias, quarum unam duxit Fridericus de Hohenburch, alteram Popo de Wertheimen.

Langravius duxit uxorem filiam palatini de Witelinsbach, de qua genuit Ottonem, Heinricum, Fridericum et filiam, quae nupsit comiti de Baldern et, illo defuncto, Chunoni de Tieufen.

Marchio Dietpoldus de quadam, quam¹) duxerat de Polonia, genuit filium nomine Diepoldum²) et quatuor filias, videlicet Adelam imperatricem³), Sophiam de Leksmunde⁴), Eufemiam de Assel, Juttam uxorem advocati Ratisponensis. Mortua illa de Polonia, marchio Diepoldus duxit aliam uxorem de Saxonia, de qua genuit filium nomine Peritholdum et duas filias, scilicet Chunigundam, uxorem marchionis de Styra, et Alheidem de Laufen. Hac quoque mortua, terciam duxit uxorem, sororem Stephani comitis Ungarie, de qua genuit Dietpoldum et Sophiam de Pilensteine.

#### E.

# Urkunde des Abts Rainer von M. Amiata für Papft Engen III. 29. Mai 1153.

In nomine Domini. Anno Dominice incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo tertio, anno nono pontificatus domini Eugenii tertii papae, indictione prima, mensis Madii die XXIX. Ego quidem Rainerius, licet indignus, abbas venerabilis monasterii beati Salvatoris de Monte Amiate, consentientibus fratribus meis et monachis ipsius monasterii, Stephano presbitero et Azzone diacono et Adam et Rolando conversis ceterisque fratribus ipsius monasterii, consentientibus etiam subscriptis vassallis nostris et testibus vocatis, ac die

<sup>1)</sup> quamin ber handichrift überschrieben.
2) Die handichrift wechselt in ber angegebenen Weise zwischen Dietpoldus und Diepoldus.
3) Die Borte vid. Ad. imp. sind in ber handschrift verseht und stehen nach Polonia, boch ift ihnen durch Zeichen die richtige Stelle angewiesen.
4) Das k ift in Looksmunds überschrieben.



propria spontaneaque mea voluntate in presentia 1) predictorum et cardinalium ipsius curie et coram Gregorio arcario iudice et Roberto primo defensore et Filippo sacellario iudicibus et Gregorio Corano iudice, et coram causidicis Johanne indice et Romano de Scriniario et Benedicto Leonis atque Bartolomeo loco et concedo vobis domino nostro Eugenio a Deo decreto summo pontifici et in sacratissima sede beati Petri apostoli universali pape tertio et per vos beato Petro apostolorum principi sancteque Romane ecclesie omnibusque vestris catholicis successoribus in perpetuum: id est medietatem integram unius castri, quod vocatur Radicofanum, cum dimidia in integrum parte totius curtis eius et cum tenimentis suis et burgo de Calemala et bandis et placitis et districtu et omni onore ipsius castri. Omnia in integrum pro medietate vobis loco, exceptis antiquis possessionibus, que etiam tempore comitum per spetiales et proprios ministros monasterii tenebantur et custodiebantur ad usum fratrum ibidem servientium, et feudis libellariis 2), que similiter nomine tantum monasterii detinebantur, reservato etiam monasterio sancti Salvatoris iure ecclesiarum, quod in eis habet, in burgo quoque de Calemala redditus panis et vini, qui de agris et vineis solvitur, pensiones etiam monasterio nostro integre reservando. Omnes autem homines ipsius castri vobis vestrisque catholicis successoribus contra homines omnes fidelitatem iurabunt; michi quoque abbati meisque catholicis successoribus fidelitatem facient, sic tamen, ut si quando ego vel successorum meorum quilibet preter tenorem ac cartula comprehensum castrum ipsum vobis vestrisque catholicis successoribus sancteve Romane ecclesie auferre tentaverimus vel castrum ipsum vel quamlibet partem eius cuiquam in feudum vel quolibet alio modo concesserimus vel concessum servaverimus et 3) requisiti infra tres menses non emendaverimus, a fidelitate abbatis sint soluti, et castrum ipsum in ius beati Petri et sancte Romane ecclesie devolvatur. Si vero, domine papa 1), vel successorum vestrorum quilibet designatum censum michi vel successorum meorum alicui vel monasterio soluere cessaveritis vel custodiam nostram vos vel custodes vestri<sup>5</sup>) eieceritis et infra tempus subscriptum non emendaveritis, tunc a fidelitate vestra vestrorumque successorum solvantur. Ad indicium 6) autem, quod castrum ipsum monasterii sancti Salvatoris iuris et proprietatis semper existat, ad vestimenta monachorum vos vestrique suc-

<sup>1)</sup> Mematori fahrt nach bem Cencius Camerarius fort: dominorum episcoporum Conradi Sabinensis, Ymari Tusculanensis, Hugonis Ostiensis et Conradini, presbyteris cardinalibus Gregorio titulo sancti Calixti, Rolando cardinali et cancellario, Hubaldo titulo sanctae Praxedis, Ariberte titulo sanctae Anastasiae et Juliano titulo sancti Marcelli, nec non in praesentia dominorum diaconorum cardinalium Odonis sancti Georgii ad velum aureum, Widonis sanctae Mariae in Portica, Johannis sanctorum Sergii et Bacchi, Gerardi sanctae Mariae in Via lata et B. sanctorum Cosmas et Damiani atque coram dominis indicibus Gregorio Corano, R. primo defensore, Philippo sancellario, Mardone protoscriniario, Gregorio Corano et Ildebrando Aquaependentis, in praesentia etiam advocatorum Johannis indicis, R. de Scriniario, Benedicti de Leone et Bartholomei loco etc. Bit biese Basadie in ben Text ber Cencius Camerarius gesommen, ist nicht zu bestimmen, aber ossentia enthalten sie mences Incorrecte. Sosten sie nicht aus einem früheren, nachber zurückzelegten Entwurf ber Urthunde herrühren? Auch sons singe-theilten Texte. Bon ben Zeugen giebt er saum die hälfte und schließt mit dem Beisat: et quamplures alli testas.

<sup>2)</sup> foed is et libellariis bat ber Abbrud bei Muratori.

<sup>3)</sup> et fehlt und ift aus bem Abbrud bei Muratori ergangt.

<sup>4)</sup> pape in meiner Abidrift; von icheint nach papa gu fehlen. 5) vestros Abidrift.

<sup>6)</sup> in dicium Abidrift.

cessores michi meisque successoribus catholicis et monachis, qui pro tempore ibi fuerint, sex marcas puri argenti annis singulis in mense Madio pro pensione persolvetis. Hoc etiam duximus adnectendum, ut castrum ipsum per custodes proprios vestros vestrorumque successorum, assumptis secum duobus vel tribus custodibus meis meorumque successorum, semper teneatur, per quos et per alios homines ipsius castri et a vobis vestrisque catholicis successoribus, sicut quod iuris beati Petri existit, monasterium ipsum cum bonis suis a pravorum hominum incursibus defendatur, nec ab eisdem fraudulenter nec malitiose perturbetur. Et ipsum castrum in alicuius alterius dominio vel potestate nullo unquam in tempore transferatur, et omnes custodes vestri vel successorum vestrorum, qui ibi pro tempore fuerint, quod michi et monasterio in ipso castro reservatum est, michi meisque catholicis successoribus fideliter iurabunt conservare. Si vero supradictus census aliquo casu per tres annos solutus non fuerit et vos sive successores vestri ter requisiti et in quarto anno in integrum persolvi non feceritis, sive etiam custodes monasterii nostri ab hominibus vestris de castro eiecti fuerint et infra tres menses, postquam tertio requisiti fueritis, superadiecto tempore ad iter faciendum et ad custodiam monasterii oportune revocandam sine utriusque partis malitia sufficiente, restituta non fuerit, hec locationis cartula de cetero viribus careat. Si quando etiam Romanus pontifex qualibet ex causa castrum ipsum ad manus suas retinere noluerit, ipsi monasterio nostro absque omni inpensarum recompensatione restituet. eo tamen tenore, ut quandoquunque idem Romanus pontifex vel successorum eius catholicus quilibet ad suas manus ipsum revocare volucrit, simili tenore absque omni contradictione et inpensarum restitutione ei restituetur. Quam scribendam rogavi Andream scriniarium sanctae Romane ecclesiae in mense et indictione suprascripta prima.

Signum † manus supradicti domini Eugenii summi et universalis pontificis et in sacratissima sede beati Petri apostoli pape tertii, conductoris huius apparagii (?)¹).

Cencius<sup>2</sup>) Fraiapanus egregius Romanorum consul. — Johannes Fraiapanus, filius eius. — Oddo Fraiapanus, strenuissimus Romanorum consul.

Johannes Petri de Leone, Romanorum consul. — Gratianus Obicionis. — Obicio Leonis Petri de Leone. Petrus, frater eius.

Stefanus de Tebaldo. — Jacintus, domini pape dapiferorum magister. — Stefanus infans, filius Stephani de Tebaldo.

Oliverius Romani de Oliverio. — Vviscardus, domini pape minister. — Johannes Roncione. Berardus, frater eius.

Petrus Scancio. — Johannes de Biviano. — Rogerius de Letulo. Guettone, domini pape supracocus.

Petrus Ricius Uscerii. Donnellus Abbaimonti Uscerii. — Robertus, marescalcus equorum alborum. — Filippus de Gabiniano, Trasmundus, frater eius domini pape scuderii.

Petrus Saraceni de Porticu. Cencius Covalima. — Cencius Petri di Niccolao. — Johannes de Ancilla Dei. Petrus Buccabella.

<sup>2)</sup> Die folgenden Zeugen find in der Urtunde in drei Spalten geschrieben, jede in amblf Abfaten. Sie find hier in der Reihenfolge nach den Absahen abgebruckt; die Trennung durch die Spalten ift durch einen Strich angegeben.



<sup>1)</sup> Das lette Wert ift bei Muratori ausgelaffen, in meiner Copie fteht approgi.

- Toderus Gregorii de Carello. Condulfus de Stefulo. Rusticus de Condulfo. Johannes de Condulfo. Litoldus, cognatus eius. Matheus de Cesario.
- Mele Johannis Gregorii de Todero. Gregorius, frater eius. Johannes Gregorii de Corello. Bonusfilius de Maridonna. Leo Johannis Dritta.

  Angelus Stefani Petri. Johannes de Panpano.
- Jonathas de Cazzulo. Leodizello Biterbensis. Romanus sancti Pauli. Johannes Crassus. Johannes Petri de Crescentio. Benedictus Zenonis. Petrocius. Gregorius Coppa. Gregorius Johannis de Giorgio. Blasius Beneventanus. Cesarius de Taolozzo. Petrus de Cencio Aminadafe.
- De Radicofano: Vviciardus. Salac, filius eius. Rolandinus, avunculus eius. Murus Mastinelli. Obicio Tigniosi, comes de Tintinnano. — Ardimannus Arnulfini. Rainerius de Castilione.
- De familia monasterii: Oddolinus. Monacellus Bonusfilius. Agustulus. Girardinus, vicecomes de Civitella. Beccorinus de Coniano.
- Ego Andreas scriniarius sancte Romane ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi.

### IV. Unbang.

An biefer Stelle erlaube ich mir zwei hiftorifche Fragmente mitzutheilen, beren Inhalt fich auf bereits im britten Banbe behanbelte Berbaltniffe bezieht.

## 1. Fragment alter bairifder Annalen.

Durch die Gitte bes herrn Bibliotheksecretars B. Meher wurde ich vor Aurzem auf ein Bergamentblatt aufmerksam gemacht, welches früher bem Codex latinus 18418 ber Münchener hof- und Staatsbibliothek hinten als Schuthlatt eingesett war und jetzt aus dieser Berbindung gelöft ift. Der Codex ftammt aus Tegernsee und enthält Gulielmi Peraldt Summa vitiorum; er trägt die Jahreszahl 1465 und das vom Buchbinder verwendete Blatt war unfraglich bereits damals in dem schlechten Zustande, in dem es uns vorliegt. Ob die handswift, der es ursprünglich angehörte, erst damals oder schon in früherer Zeit zerriffen wurde, läßt sich nicht bestimmen

Bereits Schmeller hatte bas Blatt einer eiligen Anficht gewürdigt und im Sanbichriftentatalog als zur Historia coolesiastica gehörig bezeichnet. Bielleicht ift hierburch veranlaft, baß man ihm fpäter teine besondere Aufmertsamteit schentte. Erft herr B. Meyer erkannte, baß sich hier ein Fragment größerer, bisher unbefannter Annalen aus ber Zeit R. Heinrichs IV. erhalten habe.

Das Erhaltene bezieht sich auf die letten Monate des Jahrs 1084, auf das ganze Jahr 1085 und ben Anfang des folgenden. Der Berfasser berichtet in derselben Beise, wie es saft in allen größeren Annalen jener Zeit geschieht, im Allgemeinen über die Reichsangelegenheiten, saßt aber dabei vornehmlich die Borgänge in der Gegend, wo er lebte, in das Auge. Unfraglich schrieb er in Baiern; wahrscheinlich in Regensburg, da dies häusig erwähnt wird und einmal (I. 39) in einer Weise vor den andern Städten des Reichs, die wohl nur so erklärlich ift. Der Berfasser ift ein entschiedener Anhänger R. Heinrichs IV. und des von ihm eingesetzten Gegendapsts, ohne jedoch Maßregeln zu verschweigen, welche den Kaiser mißliedig machten. Er schrieb seine Berichte uicht Jahr für Jahr nieder, sondern mindestens in dem hier vorliegenden Theile in einem Fluß. So erklärt sich, daß schon zum Jahre 1084 auf Gregors VII. Ende hingewiesen wird. Der Berfasser scheint aber noch in der Zeit geschrieben zu haben, wo sast ganz Baiern zu heinrich IV. hielt und dieser häusig zu Regensburg residirte, d. h. vor dem Jahre 1090. Das Fragment wird demnach den Werth einer völlig gleichzeitigen Quelle haben.

Die Schrift, in welcher bas Fragment vorliegt, ift schön und burchaus gleichmäßig; fie trägt ben am Enbe bes elften Jahrhunderts gewöhnlichen Charafter. Da Giesebrecht, Raiserzeit IV. 4. Auft. einige sachliche Bemerkungen von berselben ober boch einer sehr ahnlichen hand über ben Linien hinzugesetzt sind, liegt die Bermuthung nahe, daß wir ein Blatt der Originalhandschrift besitzen. Bielleicht bietet bas Glud einst noch andre Fragmente dieser handschrift, vielleicht eine vollständige spätere Copie. Ich habe bisher nicht ermitteln können, daß diese baierischen Annalen von irgend einem späteren Schriststeller benutzt seinen, und deshalb auch keinen Anhalt zur Ergänzung der Luden gefunden.

Die Borberfeite bes Blatte ift, wie bie Rlidfeite, in zwei Columnen befdrieben; jebe ber beiben Columnen auf ber Borberfeite enthalt 43, auf ber Rudfeite 41 Beilen. Die erfte Columne ber Borberfeite (I) ift bis Zeile 31 ganglich verwischt, in ben beiben nachften Beilen find einige Worte beutlich, bas Folgenbe (Beile 34-43) ift ohne Schwierigkeit zu lefen; auch find bie im Anfange ber Beilen abgeschnittenen Buchftaben leicht zu ergangen. Die zweite Columne (II) ift im Gangen unschwer au entgiffern; nur find bie Enden ber erften awölf Beilen und in ber Folge auch hier und ba einzelne Borte ober Gilben erloschen. In ber erften Columne ber Rud. feite (III) finben fich nur wenige unleserliche Stellen. Dagegen bietet bie zweite Columne ber Rudjeite (IV), ba Debreres gang verloiden ober verblichen ift, erbebliche Sowierigfeiten. Der Bermuthung ift bier mehrfach ein weiter Spielraum ohne fichere Anhaltspunkte geboten. In bem folgenben Abbrud, bei bem Berr Meper mir bantenswerthe Sulfe leiftete, find bie guden, bie nur burd mehr ober minber gewagte Coujecturen ausgefüllt werben tonnen, burch Buntte bezeichnet; Erganzungen, welche entweber felbstverftanblich find ober boch burch zwar verblagte, aber boch noch burch fceinenbe Schriftzuge gefichert icheinen, werben burch ichiefliegenbe Lettern tenntlich gemacht. Kur bas geschwänzte e ift regelmäßig no gesett.

- - 35. gazas dum Italis retribuere haud valerct ex suis propriis opibus, studuit has colligere de subiectis sibi episcopis et abbatibus aliisque suis principibus prope omnibus. Maximam etiam pecuniam de Ratisponensibus atque de cunctis fere in reg-
  - 8uo adquisivit civibus urbanis. succrevit grando odium et adversus eum late invidia immanis. Hoc ipso Mogonanno Sigifrido ticensi pontifici in obstinatione
- II. 1. sua contra imperatorem defuncto, quidam episcopi ei... tanei²), id est Saltzpurgensis, Pataviensis, Wirzepurgensis, Wormaciensis, Metensis cum quibusdam Saxonicis episcopis caesari rebellabant conamine
  - cuncto. In papa enim suo Hiltibrando, quia adhue vivebat, magnam fiduciam habebant, quem totis sibi viribus favere sciebant.

MLXXXV. Natale Domini imperator dum Wangione ce-

<sup>1)</sup> Die Lüden find wohl zu erganzen: Romanos pretio, dum bello vincere non posset, sibi tandem fideles effecerat. Men er meint hinter Romanos principes zu erkennen.

<sup>2)</sup> Bahricheinlich war geschrieben: ei consentanel.

- lebraret atque erroneorum episcoporum machinamenta,

  10. diu pontificatibus eorum episcopali providentia destitutis, contra Deum et contra se iniuste multiplicari pertractaret, obtimatum suorum disposuit consilio, ut tantis malis finem faceret cum Dei auxilio. Denique decrevit, ut Wernheri, tunc Mogon
  15. tiacus ab eo archiepiscopus constitutus caeterique eius fideles episcopi et alii principes sui 1), ipso imperatore absente, cum prefatis erroneis episcopis et eorum sequacibus colloquium haberent de eo in villa Gerstunga dicta, si imperator dignus esset regno
- 20. pro sua innocentia vel si iuste deponendus esset ob capitalia delicta. Ubi dum prope omnes ex utraque parte convenirent atque Mogontiacus presul Wornheri suique auxiliarii ex sanctis scripturis neminem nisi Deum debere vel iuste posse caesarem
- 25. deponere diffinirent, adversarii ex novis suis scriptis conabantur imperatorem H. refutare, sicque discessum est ab invicem non facta pace, sed . . . . . o<sup>2</sup>) peiore facto priore adeo, ut quidam Saxonicus preses, Dietrih vocabulo, cum prius
- 30. rebellis imperatori H. ei ex verbis Wernheris archiepiscopi subiugari moliretur, statim a suis comprovincialibus per invidiam occideretur. Hec ergo imperator cognoscens, ante quadragesimale tempus prefatis episcopis malis legatos suos 35. mittens, eos post quatuordecim dies paschalis festi
- Mogontiam ad generalem synodum venire imperavit, quod si non facerent, paenitus illos ex iudicio papae Clementis et aliorum episcoporum deponendos esse ab episcopiis interminavit. Ipse vero, postquam
- 40. pascha Domini Ratisponae sabbatizavit, ad condictam synodum cum domni apostolici Romanis episcopis multisque cum suis perveniens, emulos suos triduo expectavit. Qui dum Mogontiae essent
- III. 1. et in presentiam synodalis concilii venire noluissent, imperator ex Romanorum aliorumque pontificum iudiciis eosdem sibi adversantes episcopos excommunicavit et eorum pontificatus fidelibus suis clericis commen-
  - 5. davit. Post hanc synodum generaliter sic peractam, quamvis in diebus rogationum papa Hiltibrandus moreretur, nullus tamen de episcopis predictis studuit, ut gratiam imperatoris consequeretur. Ipse quoque papa in extremis suis omnes a se excommunicatos vere
  - 10. absolvit de episcopalis panni obligatione, quod episcopi,

<sup>1)</sup> Ueberichrieben: post epiphaniam Domini.

<sup>2)</sup> Ein Wort, wie dissidio, ift gu ergangen.

eius, dum viveret sanus adhuc, sequaces, tunc, quando obiit, non credentes, prius ab eo obligatos permánsisse fatebantur in excommunicatione. Dixerunt etiam, imperatorem cum omnibus suis csse ex
15. communicatum, unde, si ei humiliarentur, credebant, se incurrere grave peccatum. Horum nenias imperator spernens, in eadem aestate ad Saxones cum exercitu perveniens, honorifice ab eis cum omni dediticione susceptus est, et Herman,

20. quem prius regem habuerunt, ab ipsis cum . . . . 1) deiectus est. Verum dum per aliquot menses pecifice cum multa gloria annd illes fuisset

25. sensu permutare voluit, unde postea nimis doluit. Prius ergo illis consentientibus in Saxonia pontificatus sibi adversantibus episcopis auferens et ei subditis clericis tribuens, dum seculares \*) potestates vellet similiter permutare, sensit prope

30. omnes principes Saxonicos adversum se coniurare. Hac pro causa coactus est occulte inglorius cum suis reverti in Frantiam, anxie volcus celeriter remeando devastare. Saxonum provintiam. Pontifices vero tune constituti in Saxonicos superiorium.

35. nia pariter cum imperatore inde recesserunt absque gloria. Depulsi autem episcopi, audita imperatoris tali discessione, ad episcopia sua gaudentes redierunt sine dilatione. Interea quidem in Iuvavensi, id est Saltzpurgensi, archiepiscopatu Noricae provintiae prius inauditae

40. ibi calamitates emerserunt, quae ommes caesaris fideles nimis perterruerunt. Rejecto enim in

IV. 1. Mogontina synodo cum aliis episcopis Gebehardo Iuvavensi archiepiscopo imperator episcopatum dedit suo cuidam clerico, Perhtolt dicto. Ad hunc pontificatum quidam preses, Engilpreht nomine, miles . . . . t 5), qui

5. prius eidem Perhtoldo fratrem suum occiderat ipsumque cum . . . . . . . . um 6) durae custodiae subegit, donec eos inde adhuc rex manens H. redemit. HincPerhtolt, episcopi nomen adeptus, dicto presidi in Karintinis locis multa sua predia devastavit, preses quoque 10. econtra cum suis auxiliariis Iuvavensem urbem.

<sup>1)</sup> Meber meint i .. . mento gu ertennen und ergangt: iuramento.

<sup>2)</sup> So in ber Banbidrift corrigirt für quosdam.

<sup>3)</sup> Neberichrieben : eorum.

<sup>4)</sup> Heberfdrieben : cum exercitu.

<sup>5)</sup> pertinebat wirb ju ergangen fein.

<sup>6)</sup> cum sociis captum fceint ju ergangen.

|     | invasit, et sic eam 1) possedit multo tempore, *** novus episcopus interim nullatenus eam posset recipere. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Castellum vero munitissimum, iuxta eandem urbem situm,                                                     |
|     | a fidelibus caesaris et sui episcopi erat possessum, qui, quoniam                                          |
| 15. | inibi victum habuerunt copiosum, nullis hostibus permi-                                                    |
|     | serunt illuc fieri ingressum. Imperator autem prefata mala                                                 |
|     | audiens in Frantia, studuit ambos, episcopum scilicet                                                      |
|     | ac presidem, per internuntios ab inceptis malis compesce-                                                  |
|     | re, qui nullomodo ei voluerunt adquiescere. De-                                                            |
| 20. | inde iratus                                                                                                |
|     | culpasque presidis dissimulando eum laudabat et                                                            |
|     | exercitui contra Saxones aggregare impe-                                                                   |
|     | rabat <sup>2</sup> ). Secum ergo iam pridem                                                                |
| 05  | adiutor contra hostes suos extitit, ideoque () ei ()                                                       |
| 25. | beneficia augens, illum fideliter se adiuturum in adversis rebus credidit. Caeterum ille, qui Pertholtum   |
|     | super se dominum constituit, nimis ei infidelis postea                                                     |
|     | fuit. Hoc caesar nesciens, dum Ratisponam veniret                                                          |
|     | eundemque sibi placabiliter occurrere cerneret itidem                                                      |
| 30. |                                                                                                            |
| ••• | pontifices cum aliis principibus expeditionem post                                                         |
|     | proximam epiphaniae Domini octavam in Saxonia ci                                                           |
|     | promittere impetravit et statim pro auxiliariis                                                            |
|     | in Frantiam remeavit.                                                                                      |
| 35. | MLXXXVI. Postquam imperator natale Domini                                                                  |
|     | Wormaciae et ei contiguis locis epiphaniam Christi cele-                                                   |
|     | bravit, cum exercitu, quem undecunque ex sibi sub-                                                         |
|     | ditis provintiis congregarat, in Saxoniam intravit.                                                        |
|     | Cumque illuc pervenisset predictus, iam dictus 6) preses                                                   |
| 40. | Engilpreht, quamvis Magadapurgensis episcopi es-                                                           |

<sup>1)</sup> Neberidrieben: cum locis ad cam pertinentibus.

<sup>2)</sup> Mit Beachtung ber febr erloschenen Schriftzuge in Zeile 20 läßt fich ber Sat vielleicht so ergaugen: Deinde Iratus cassar contra episcopum animum suum mutabat, culpasque presidis dissimulando eum laudabat et sum se exercitul contra Saxones aggregare imperabat.

<sup>3)</sup> Die Schriftige find gang erlofden; bem Sinne nach ift ju ergangen: fortuna necdum vacillante. Ich meine ne in neodum ju erfennen.

<sup>4)</sup> Ueberidrieben bon erfter Sanb ju ideo: que.

<sup>5)</sup> priora wirb bie Lude auszufüllen fein.

<sup>6)</sup> predictus . . dictus ift fo beutlich wieberholt.

Trud. II. o. 4 (M. G. SS. X. p. 242) annahm, bag ber Raifer bamals ju Roin gewesen sei, und unter Anbren auch ich (Bb. III. G. 605) ibm in biefer Annahme gefolgt bin; aber in ben Gosta ift fein bestimmtes Jahr bezeichnet und ihre Rotig wirb fich auf ein fpateres Beihnachtsfeft beziehen. Bas fich in bem Fragment über bie Berftunger Synobe finbet, giebt nicht wesentlich Reues; ber bei biefer Synobe befonbers bervortretenbe Mainger Ergbischof Begilo wirb bier Berner genannt, boch find beibe Ramen ibentifd. Dag ber Raifer bas Ofterfeft 1085 ju Regensburg feierte, wird erft burch biefe Annalen befannt, welche bann auch über bie Borbereitungen jur Mainzer Synobe (Rai 1085) und bie Borgange auf berfelben einige beachtenswerthe Rotigen bieten. Die falfche Angabe, bag Gregor VII. auf bem Sterbebette alle von ibm Ercommunicirten vom Banne geloft babe, war bamale weit verbreitet; fie beruhte auf einem Schriftfild, welches fich bei Siegbert von Gemblour (M. G. 88. VI. p. 365) und an anbren Orten finbet. Unter bem, mas fiber bie heerfahrt bes Raifers nach Sachsen im Sommer 1085 berichtet wird, ift bemertenswerth, bag ber nach turger Unterwerfung ploglich erfolgenbe Abfall Sachfens burch bie Abficht bes Raifers ertlart wirb, bie fachfichen Grafichaften in abnlicher Beife, wie bie Bisthlimer, nen ju befeten; auffällig ift, bag Elbert ale Saupt bee Anfftanbe nicht besonbers genannt wirb.

Sehr zu bebauern ift, bag bie zum Jahre 1085 gegebenen falzburgifden Rad. richten in einer Geftalt vorliegen, welche ben Busammenhang berfelben nicht bentlich ertennen laffen. Bir wußten allerbings icon friber, bag ber vom Raifer eingefette Erzbifchof Bertholb in bem Grafen Engelbert von Sponheim, bem Bruber bes Erg. bifcofe Bartwich von Magbeburg, einem in Rarntben reich beguterten Berrn und Bafallen Salzburgs, seinen entschiebenften Gegner hatte und bag bieser Engelbert vornehmlich bie Rudlehr bes gregorianifch gefinnten Ergbifchofs Gebharb nach Salgburg im Jahre 1086 bewirfte. Aber bie Grunbe ber Bwietracht gwifchen Bertholb und Engelbert waren bisher unbekannt. Soviel fich aus bem zerriffenen Text unseres Fragments ertennen läßt, hatte Engelbert icon vor langerer Beit mit bem Geichlecht Bertholbs in Febbe gelebt, ben Bruber beffelben getobtet, ibn felbft und mehrere ber Seinigen gefangen und im Rerter gehalten, bis fie Beinrich IV. noch ale Ronig auslöfte. Deshalb nahm Bertholb, als er jum Erzbisthum gelangte, Rache und überfiel Engelberts Guter in Rarnthen, Engelbert bemachtigte fich bagegen Salzburgs bis auf bie Fefte, welche ihm wiberftanb. Rach bem fachfifchen Buge verlangte ber Raifer Beilegung bes Streits, aber vergeblich. Enblich aber gewann er burch neue Leben ben Grafen, welcher bann auch Bertholb als feinen Lebnsberrn anertannte. aber ihm teine Lehnstreue bielt. Engelbert tam nach Regensburg, ale ber Raifer bort im Rovember verweilte und bie Borbereitungen ju einem neuen Sachsenkriege traf. Engelbert icheint bann mit bem Raifer ausgezogen ju fein, aber ben Erfolg bes Rugs befonbers vereitelt ju haben. Man wird bei ben Borten ber Annales Augustani: resistentes ad pactionem compulisset, nisi quorundam sequacium suorum fraudulentia clandestina impedisset besonbere an Engelbert ju benten haben. Ueber bie Borbereitungen jum Sachsentriege 1086 giebt bas Fragment am Soluffe noch einige intereffante Radrichten.

Bemerkenswerth ift, daß sich in diesen Annalen meist für comes ber Ausbruck preses sindet und presidatus für comitatus gebrancht wird. Die Reimprosa, in welcher sie abgesaßt find, ift nicht ungewöhnlich.

## 2. Fragment einer alten Denkschrift auf Bischof Otto von Bamberg.

In ber Banbidrift ber Minchener Gof. und Staatebibliothet Codex lat. 23582, welcher wir bie Erhaltung bes Berbord verbanten, folgt auf bas Bert beffelben eine Sammlung verschiebener anbrer auf Bifchof Otto bezüglicher Stude: Bunbergefchichten, Dentreben u. f. w. Popte bat fie, fo weit fie unbefannt maren, als Beilage jum Berbord Mon. Germ. SS. XX. p. 769 -771 berausgegeben; nur bas Stud, welches ich im Folgenben abbruden laffe, ließ er bei Seite, weil er es nur für ein Fragment ber Prieflinger Biographie hielt, wenn auch von einer urfprunglicheren und vollftanbigeren Recenflon, als wir in ben erhaltenen Sanbidriften biefer Biographie befigen. Er begnugte Ach beshalb bie Abweichungen von bem Brieflinger Werle I. c. 21-26 in einer Anmertung auf p. 703 jusammenguftellen. hat Saag (Quelle, Gemabremann und Alter ber alteften Lebensbefdreibung Ottos 3. 58 ff.) mit Recht bemerkt, bag wir bier ein Fragment einer Dentidrift befiten, aus welcher ber Brieflinger Mond, Ebbo und Berbord in ben erften Buchern ihrer Biographien in gleicher Beife fcopften Ber ben Bortlaut bes Fragments mit jenen Biographien vergleicht, tann barüber meines Erachtens taum in 3meifel bleiben, augleich muß ihm aber aus biefer Bergleichung und ber weiteren awifchen ber Brieflinger Biographie II. c. 21 mit bem bei Edebard 3. 3. 1125 und Ebbo II. c. 12 mitgetheilten Goriftfilid Ottos flar werben, bag ber Brieflinger Dond meift feine Quellen faft wortlich abichrieb. Sachlich hat er nur Beniges, mas fein Rlofter betrifft, binaugefügt, bagegen bat er, wie er in ber Borrebe jum zweiten Buche fagt, bas ibm vorliegenbe Material mehrfach gefiirgt.

hiernach wird bas ganze erfte Buch bes Prieflingers von c. 8 an wesentlich nichts andres sein, als eine Abschrift jener Denkschrift mit größeren Auslassungen, leichten filischen Renderungen und dem Zusat ber Prieflinger Gründungsgeschichte in o. 10. Da wir nur hier ein wortgetrenes Stild jener Denkschrift bestigen, wird bie vollftändige Mittheilung besselchen, wie es sich in der bezeichneten Handschrift fol. 88 und 89 sindet, nicht ungern gesehen werden. Auf einige willtürliche Abweichungen vom Original, welche dem Schreiber beizumessen find, ift in den Anmerkungen verwiesen. Unmittelbar an das in den Mon. Germ. SS. XX. p. 769, 19-39 gedrucke, mit den Worten: cor humile possit endende Stild schließt sich mit der sinnlosen, später durchstrichenen Aubrit: "Item aliud miraculum" das Folgende an:

Considerans autem, quia monasteriorum suorum tunc robustius structura 101, 88' consisteret, si eam apostolice auctoritatis columpna fulciret, nec facile posse destrui, si vallata fuisset munimine Petri, eam sub Romane defensionis tutelam posuit, et a sede apostolica huiusmodi scripta suscepit.

### Privilegium Calixti pape.

Calixtus (episcopus) 1), servus servorum Dei, venerabili fratri Ottoui, Babenbergensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem. Bonis fratrum nostrorum studiis non solum favere, sed ad ea ipsorum eciam debemus animos incitare. Tuis ergo, karissime et venerabilis frater Otto Babenbergensis

<sup>1)</sup> episcopus fehlt.

fol. 89'

episcope, supplicacionibus inclinati, monasteria sancti Johannis baptiste in Regenstorf, sancti Johannis ewangeliste in Michelvelt, sancte Marie virginis in Lancheim, sancti Jacobi in Entstorf, sancti Laurencii martyris in Urowa, sancti Georgii martyris in Bruoveningen, que ipse propriis sumptibus construxisti et, Babenbergensi ecclesie conferens, apostolice sedis roborari munimine quesivisti, in beati Petri eiusque Romane ecclesie protectionem suscipimus contra pravorum hominum nequiciam defensandam 1). ut possessiones, predia et bona omnia, que et fraternitas tua cisdem mofol. 89 nasteriis divini amoris intuitu contulit, queque aliorum fidelium iusta oblacione concessa sunt aut in futurum iuste legaliterve acquiri vel offerri contigerit, firma eis et illibata Domino auctore permaneant. Ordinaciones sane abbatum vel monachorum suorum a catholicis episcopis dioecesanis accipiant. Rerum vero ipsorum monasteriorum curam et administracionem in tuo tuorumque successorum arbitrio et potestate mancre censemus. Nulli itaque hominum facultas sit eadem monasteria perturbare aut eorum possessiones aufferre vel ablatas retinere, minuere vel temerariis vexacionibus fatigare. sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum sustentacione et gubernacione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitucionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ulcioni subiaceat. Cunctis autem eisdem monasteriis iusta servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Scriptum per manum Gervasii scriniarii regionarii et notarii sacri palacii.

Libet nunc intueri, quo studio quave diligencia in monasteriis suis pius Otto sacre religionis ordinem observare voluerit. De qua re cum apostolice confirmacionis privilegium a Romana sede postulasset, huiuscemodi scripta suscepit.

#### Privilegium Innocentii pape.

Innocentius episcopus<sup>2</sup>), servus servorum Dei. Require in primo libro capitulo XX: De confirmacione ordinis in monasteriis<sup>3</sup>).

. Monasterium sancti Michahelis cum paradyso ac universis claustri edificiis, nec non et basilicam sancte Marie cum sacrario et capellam sancti. Bartholomei a fundamentis reedificavit. Capellam quoque super portam, sed et diversorium et muri ambitum cum universis officinis construxit. Idem vir beatus fontem<sup>b</sup>) in medio claustri fieri iussit. Itemque venam aque vive de vicino monte in claustrum plumbeis fistulis copioso sumptu duci fecit.

<sup>1)</sup> So die hanbichrift ftatt descendenda, wie herbord und der Prieflinger Biograph richtig haben. 2) opiscopus ift später unten am Rande hinzugeiest. 3) Berweisung bes Screibers auf die in der handichrift vorberzehende Abschrift biefes Schreibens im herbord. 4) So in der handichrift ftatt beati, welches sich bei Ebbo und dem Prieflinger Biographen sindet. 5) sontom fehlt in der handschrift, ift aber nach Ebbo und dem Prieflinger Biographen au ergänzen.

Pleraque eidem loco ornamenta contulit, inter quas 1) duas scutellas argenteas ad suscipiendas oblaciones, aurifrigium quoque et casulam valde preciosam. Crucem eciam auro gemmisque nobiliter fabricatam, recondito in ea salutari ligno sanctorumque reliquiis, ipse sacravit crucemque salvatoria appellari statuit et banni sui interposicione, ne ab ipso monasterio pro aliqua unquam necessitate auferretur, indicens, beato archangelo eam devotissime obtulit.

Hanc locum ille Deo plenus Otto fidelissimo semper amore dilexit, hunc restauravit, hunc ditavit, huius gloriam quesivit, huic bona tribuit, hunc sublimavit, hunc coluit, huius profectum semper amavit et in ipso se sepeliri decrevit.

<sup>1)</sup> Co bie Sanbidrift. Richtig quae in ber Brieflinger Biographie.

## Register

zur

# Geschichte ber bentschen Kaiserzeit.

Bon

Bilhelm v. Giefebrecht.

Bierter Banb.

### Register.

Machen, Krönungeftabt, 12, 22, 30, 72, 73, 96, 99, 102, 171, 194, 214, 260, 330. Rrönung Lothars 12. Rrönung Rourabs III. 171. **R**rönuna Beinrichs, bes Sohns Konrabs III. 260. Malft, Burg in Flanbern 31.

Abaelard, frangofifcher gehrer, 316, 319, 321.

Abbiate grasso, Ort in der Lombarbei, 127.

Abrobiten 49, 70, 99, 178, 300 -Fürften: Beinrich, Rnub **3**03, 306, Laward, Millot.

Accon, Stadt und Safen in Balaftina, 236, 287-290, 293.

Acerenza, Stadt in Apulien, 143.

Acqui, Stabt und Bisthum ber Combarbei, 76. Bifcof: Ago.

balbero, Ergbischof von Bremen, 49, 56, 57, 58, 65, 88, 183, 212, Abalbero, 213, 299, 303, 304.

Abalbert I., Erzbischof von Mainz, 3, 5-14, 16, 17, 25, 26, 29, 35, 36, 50, 51, 65, 75, 90, 96, 100, 101, 110, 112, 147, 174, 194, 380.

Abalbert II., Erzbischof von Mainz, 174, 181, 182, 183, 192, 193, 194.

Abalbert III., Bifcof von Bafel, 89, 90. 148.

Abalbert, Bifchof von Bommern, 165, 166. 301.

Abalbert, Sohn Markgraf Lintpolds III. von Defterreich, 97.

Abalbert, Sohn Pfalzgraf Friedrichs von Sommerichenburg, 213. Abalbert, Graf von Calm, 189

Abalbert, vornehmer Sachie, 127.

Abam, Abt von Ebrach, 109, 257. A bela, Tochter Dietbolbs von Bobburg,

Bemablin Friedrichs von Staufen, 217.

Abelheib, Gemahlin Sobeslaws von Böhmen, 96.

Abmont, Rlofter in Steiermart, 232,

Abolf, Graf von Sovele und Berg, 182, 347, 348.

Abolf I. von Schauenburg, Graf von Solstein, 97, 126, 178, 180, 297, 298, 300, 303, 304, 306, 307, 347, 354, 377.

Abrampttium, Stadt in Rleinafien,

Abrianopel 271, 272, 275.

Megibientlofter. Siehe Braunschweig. Negopten 235, 236, 240.

Aciberg (Segeberg) 99. Afrita. Eroberungen Rogers von Si-cilien 106, 268, 370.

Agnes, Tochter Raifer Beinrichs IV. Gemablin bes Martgrafen Liutpold

III. von Desterreich, 4, 209. pold III. von Defterreich, Balbichmefter R. Ronrade III., Gemablin Bergog Blabiflame II. von Bolen, 203 (Anm.), 204, 229, 329, 333, 350.

Mgnes, Dichte Erzbischof Abalberts I. von Mainz, Gemablin D. Friebrichs II. von Schwaben, 51, 255.

Abren &boet. Siebe Darguner Lanb. Mimerich, romischer Rangler unter ben Bapften Calirt II., Honorius II. und

Innocenz II., 52, 55, 62, 155. Atfantar, Emir von Aleppo, 241. Alba, Bisthum der Lombardei, 81, 120.

Bischof: Robald.

Albero von Montreuil, Brimicerius von Det, 66-69; Erzbischof von Trier, 73, 74, 75, 110, 138, 147, 170 - 173, 175, 182, 183, 190, 191, 192, 194, 251, 312-314, 328, 361.

Stänbiger Legat bes apoftolifchen Stuhle 147.

Albano, Stadt und Bisthum in ber römifchen Campagna, 72, 133. Cardinalbischof: Matthaeus.

Albero I., Bifchof von Lüttich, 46. Albero II., Bifchof von Lüttich, 111, 181, 194, 345.

Albert, Raplan & Ronrabs III., fpater Bifchof von Meiffen, 202, 349, 355, 357.

Albert, Sohn Bergog Konrads von Bähringen, 359.

Albert, Graf von Lowenstein, 93, 94. Mathildischen Hausguts, 42. (Bergl. 89.) Albert, lombarbifder Großer, 89.

Albrecht ber Bar. Siebe Albrecht

von Ballenftebt.

Albrecht von Ballenftebt, Mart. graf in ber Oftmart unb Laufit, 15, 19, 37; im Rampfe gegen bie Bohmen gefangen 20; Rampfe in ben Marten 38, 39; bie Mart wirb ihm abge-iprochen 40, 64; er nimmt an ber Romfahrt Lothars Theil 75, 80; erbalt bie Rorbmart 80, 99; nimmt am Burgburger Reichstag von 1136 Theil 112; erwirft Bifchof Otto bon Bamberg reichen Tribut und ben Magbeburger Raufleuten wichtige Brivilegien 113; tampft gegen bie Benben und forbert bie Diffion 113, 159, 162, 166, 167, 297; macht Anfprüche auf bas Bergogibum Sachfen 169, 170; bulbigt Ronig Ronrab 174; erhalt bas Bergogthum Sachsen 177; tampft gegen bie fachfifchen Großen 178, 179, 180; muß Sachien verlaffen 181 -184; neue ungludliche Rampfe in Gachien 186, 187; erhalt bie Giter bes Beimar-Orlamiindischen Paufes 188: unterhandelt mit ben fachfifden Rurften 195; erhalt feine früheren Befinungen gurfid 196, 197, 211; fiber-nimmt bie Bogtei über bas Stift gu Berichow 213, 214; führt Friebensverhandlungen mit Bolen 230; gerath mit Beinrich bem Lowen über Die Befigungen Bernharbs von Blogte in Streit 280; betheiligt fich an ber Rreugfahrt gegen bie Benben 300-302: folgt Beinrich bem Lowen gegen bie Dithmarfen 303; erbt Branbenburg 307, 308; neunt fich Martgraf von Branbenburg 308; befchiligt bie bergeftellten Bisthilmer Davelberg und Brandenburg 308-310; bas Gebiet Albrechts bes Baren 310; Albrecht auf bem Reichstag ju Frantfurt (1149)

328, ju Birgburg (1151) 353; er fommt mit Ronig Ronrab und fachfiiden Fürften zu Altenburg gufammen 355; fampft gegen Beinrich ben 25-wen 362, 363.

Albwin, Begleiter Ottos von Bamberg auf feiner zweiten Diffionereife, 162. lepbo, Stabt in Sprien, 286, 240-243, 288.

Aleffanbria am Tanaro. Gamunbio.

Alexander I., Bischof von Lüttich, 31, **33, 111, 119.** 

Alexander, Bruber Bergog Rainulfe

von Apulien, 142, 143. lexander, Graf von Gravina, 202, 269, 294, 339, 343.

260, \_ Alfons I., Ro Ronig von Portugal, 263. Ronig von Caftilien, 203, 350, 370.

Alfone, Sohn Ronig Rogers I. von Sicilien, 122; betommt Capua 156; gegen Junoceng II. 157; firbt bor bem Bater 343.

Alfons Jorban, Sohn Graf Rai-munds von S. Gilles, 235, 263, 289.

Almeria, Stadt in Spanien, 370 (Anm.).

Alolf, Abt von Fulba, 313.

Alp Arelan, Sohn Sultan Dahmube von Mojul, 241.

Altborf, Stammaut ber Belfen, 74. Altenburg, Raiferpfalz in ber thuringifchen Mart, 96, 230, 355.

Altmart. Siebe Morbmart. Algei in Rheinfranten 233.

Amabeus, Graf von Maurienne, 127, 262, 278, 281, 283.

Amalfi, Stadt in Campanien, 121, 122, 139, 238.

Ambras, Burg bei Innebrud, 92. Amelia, Stabt im Bergogthum Spolete, 147.

Amiba in Diabetr 240.

Anagni, Stabt im Rirchenftaate, 133, 341.

Anatlet II. (Betrus Bierleone), Gegen-Schisma 54-63; Anaflets Bahl 55; Rampf gegen Inuoceng II. 55, 56; Anftrengungen um Ronig Yothar und bie beutschen Bischese ju gewinnen 56-59; Mailand auf seiner Seite 59, 60, 119; Anhaug in Sabfrantreich 60, 122, 123; Berbindung mit Roger und Gemabrung tonigli-der Rechte und bebeutenber Bugeftandniffe an benfelben 62; Entfetzung Rorberte und feiner Anbanger burch ibn 62, 63; bas Concil von Reims ver-

bangt über ibn ben Bann 71; er unterhandelt mit Cothar 82, 83; er be= hauptet fich in Rom 83, 90; Bifa und Genua treten gegen ibn auf 116, 117; bie Synobe von Bija spricht abermals ben Bann gegen ihn aus 119; An-hang Anattets in Biterbo 132; in Benevent 134; die Monche von Monte Caffino fieben zu ihm 138; Benevent tritt auf die Seite Kaifer Lothars und Bapft Innocenze 142; schließt fic wieder Anaflet an 152; fein Tob 153. Enbe bes Schisma 154. Rudblid 332. Anar, Bezir bes Sultans von Damas-cus, 242, 291.

Ancona, Stabt und Martgraficaft in Italien, 78, 129. Martgrafen: Berner, Friebrich.

Anbreas, Bifchof von Utrecht. 95, 173. Anhalt, Stammburg ber Grafen bon Ballenftebt, 187.

Anfelm V., Erzbifchof von Mailand, 32, 119.

Anfelm, Bifchof von Savelberg, 47; Befandtichaft nach Conftantinopel, 106, 112; 124, 166, 213; papfilicher Legat beim Rrenguge gegen bie Wenben 260, 300; 305, 306, 308, 309, 331, 355.

Anfelm, Carbinallegat, 61. Anfelm, Martgraf von Busco, 41.

Antiochia, Stabt und lateinisches Kurftentbum im Orient, 210, 234, 235, 236, 242—247, 276, 284, 287 -289, 336. Fürften: Bobemund I., Bobemund II., Raimund von Boitou. Antiochia, Stadt am Maanber, 282. Apulien, Bergogthum, 52, 53, 78, 106, 115, 116, 117, 128, 130, 131, 136 -139, 141, 142, 143, 152—156, 200,

Rainulf. Nauileja, Stadt und Batriarchat in Italien, 125, 142, 148, 216, 295, **327, 352**.

203, 210. Bergoge: Wilhelm, Roger,

Mquino, Stabt in Campanien, 146.

Mquitanien, frangofifches Derzogthum, 60, 103, 242, 248, 371. herzoge: Wilhelm IX., Bithelm X., heinrich Blantagenet.

Aragon, Königreich, 219. Arbater an ber Donau, unterhalb Ling, 26 L

Areggo, Statt in Tuscien, 148.

Ariano, Stadt und Graffcaft in Apulien, 155, 216.

Arneburg, Stabt in ber Nordmart, 310. Arnold I., Erzbijchof von Abin, 170, 171, 173, 182, 312, 313, 315, 340, 348, 375.

Arnold II., Erzbischof von Röln, zu-

bor Kanzler Konrabs III., 173, 177, 198, 287, 295, 328, 331, 383, 340, 343, 344; wirb Erzbischof von Köln 349, 350; 351, 353, 354, 357—359, 361, 380.

Arnold II., Bifcof von Speier, 18. Arnold von Brescia 318-325, 330, 341.

Arnulf, Bifchof von Lifteur, papftlicher Legat beim zweiten Kreuzing, 267. Arnulf, Graf von Arichot, 263. Arichot, Burg in Flanbern, 263.

Ascalon, Stadt in Sprien, 293, 382, 383

Asc oli, Stadt in Unteritalien, Sit eines Bisthums, 331.

Afti, Stadt und Biethum in ber Com-barbei, 72, 78, 81, 199. Afturien, Proving bes Lönigreichs

Afturien, Pr Caftilien, 263.

Atrani, Stadt in Campanien Amalfi, 122.

Attalia, Safenstabt in Rlein-Aften, 283, 284.

Augeburg, Stabt unb Bisthum. Berflörung burch Lothar, 76, 77; 89, 176, 177, 184. Bifcofe: Bermann, Balter.

Avellino, Stadt in Unteritalien, 62, 140.

Arpoele bei Thielt in Klanbern. Schlacht 31.

Azzo, Bischof von Acqui, 76.

Babenberger. Ginfluß bes Beichlechts auf R. Konrab III., 181, 188, 207, 215, 218, 219, 221, 228, 229.

Babylon 250.

Bagbab, Gultanat, 241. Baiern, Bergogthum. Bulbigt Ronig Lothar 16; tommt an Beinrich ben Stolzen 22, 23; innere Unruben 28, 40, 41, 43, 74, 75, 91, 92, 93; ber Babenberger Leopold jum Bergog eingefett und in Baiem anerfannt 181, 184; Biberftanb ber Anhanger Belfe 189, 190, 192, 193; nach Leopolbe Tobe wirb Baiern nicht fogleich wieber verlieben 194; Seinrich Jasomirgott wird mit Baiern belehnt 207; Rampfe gegen Welf und feine Auhänger 207, 208; Fehbe in Baiern 218, 219, 220, 228, 229, 257; Beinrich ber Lowe erhebt Anfpriide auf Baiern 214, 260, 347, 348, 352; neuer Auffland 350, 352. Derzoge: Deinrich ber Schwarze, Beinrich ber Stolze, Leopold von Deftreich, Beinrich Jasomirgott von Deftreich.

Balbuin I., König von Jerusalem, 235. Balbuin II., Ronig von Berufalem, 236, 237, 241.

Balbuin III., Rönig von Jerusalem, 244, 290, 291, 336, 382.

(1138) 174, (1152) 359. Bur 353. Grab Konrads III. 360. Burggraf icofe: Otto I., Egilbert, Eberhard II.

Barcelona, Graficaft im Ronigreich Aragon, 219, 370 (Unm.).

Barbewit bei Lüneburg, Burg Lothars, bann ber Belfen, 99, 108, 178.

Bari, Sauptftabt von Apulien, 22 116, 131, 135, 136, 137, 141, 143, 153, 155, 156.

Barin, Grengfefte ber Graficaft Tripolis in Sprien, 242.

Barletta, Stadt in Apulien, 131. Bafel, Stadt und Biethum, 36, 89,

90, 94, 287, 343, 359. Bifcoffe: Bertholb I., (Beinrich), Abalbert III., Ortlieb.

Bafiline Cherus, Gesandter Raiser Manuele, 268.

St. Baffano, Burg in ber Lombarbei, 125

Bathpffus, Fluß bei Conftantinopel, 273.

Bauten, Burg in ber Laufit, 111.

Bela II., Konig von Ungarn, 96, 97, 105, 106, 204. Bela, Dheim König Geifas von Un-

garn, 231.

Beldamp, Rlofter in Oberlothringen, 67.

Belgrab an ber Donau 270.

Benedictbeuern, Rlofter in Bai-

Benedictiner. Berbreitung nach Bommern 302.

Stabt und Erzbisthum, Benevent, 53, 62, 83, 134, 135, 142, 152 - 157.

Erzbifcofe: Roffemannus, Gregor. Berengar Raimunb, Graf von Barcelona, 219.

Berengar, Graf von Sulzbach, 3. Berengar von Quenftebt, fachfiicher Berr, 20.

Berge, Rlofter. S. Magbeburg.

Bernburg, Burg ber Ballenftebter, 179. Bernard, Dofbeamter bes Begen-

papfis Anatiet II., 135. Bernhard, Graf von Piöste, 179, 180, 181, 183, 280, 363.

Bernbard, Graf bon Trigen, 257, 279, 282.

Bernhard ber Beilige, Abt von Clairvaur, auf Seite Bapft Innocenge II. 60, 63, 65, 81; Schreiben

an Rönig Beinrich von England 81, 82; auf bem Bamberger Tage 103; betampft Rönig Roger 155—123; Bernhard begleitet Raifer Lothar auf feinem Beerguge gegen Roger 132, 143; fucht ben Rampf zwifden Bergog Rainulf und Ronig Roger ju binbern 152; sucht R. Roger fur bie firchliche Einheit zu gewinnen und beschwichtigt bie Bierleoni 153, 154; mit Roger verföhnt 199, 200; Auffassung ber papfilichen Gewalt im Briefe an R. Ronrad 201; Brief an bie Carbinale über bie Bahl Bapft Eugens III. 224, 225; er befürmortet ben Templerorben 237; feine Rreugpredigt 246-256; Bernhard auf ber Berfammlung ju Chalone 258; ju Frantfurt 259; bie Oberleitung bes Rreuguges wirb ihm nicht übergeben 266; Bernharb in Trier in Begleitung Gugens III. 312; sein Auftreten gegen Bischof Gil-bert be la Porrée 316, 317; Streit mit Abaelard und Arnold von Brescia 320, 321; Schreiben an R. Konrab im Intereffe R. Rogers 337; bie Rub. rung bes neu beabsichtigten Rrengjuges ibm übertragen 338 - 340: Scheitern bes neuen Rreugzuge 334; Bernbarbs Weltanficht 318, 319, 366 -368, 371; fein Tob 381, 383.

Bernhard, Abt bon St. Anaftafio. 224. Siebe Gugen III.

Berno, ftaufenicher Minifteriale, 109, 216.

Bertha, Grafin von Sulzbach, 201, 210, 211, 215; vermählt mit Raifer Manuel von Conftantinopel 216, 217, 268, 282; als Raiferin Grene genannt, ftebt mit Ronrad III. in Briefwechsel 335.

Bertha, Schwester Beinriche Groitich, 38 (Anm.).

Bertholb I., Bifchof von Bafel, 18, 36. Bertholb IV., Sobn Bergoge Ronrab, Bergog von Babringen und Burgund, 359.

Bertholb, Sohn Dietbolbe von Bob. burg, Marigraf auf bem Nordgau, 217, 218, 346.

Berthold, Graf von Anbechs, 215. Berthold von Achem, jadfijder

Berr, 20. Bertram, Graf von Tripolis, 234, 235.

Berntus, Stabt in Sprien, 235.

Befançon, Erzbisthum in Burgund, 36. Billinger 13, 16, 99, 108.

Bingen. Rupertustlofter 313. Blantenburg am harz 39.

St. Blafien, Rlofter im Schwargmalbe, 18.

Bobbio, Bisthum in ber Combarbei.

Böhmen, Bergogthum. Innere Bigen 18. 19; ungliidlicher Felbaug R. Co-thare gegen Böhmen 19, 20, 36, 87; Sobestam mit Böhmen belehnt 21 Ginfall beffelben in Bolen 104; freundschaftliches Berhältniß K. Konrads III. zu Schestam 204; Thronstreitigkeit nach Sobeslaws Tobe 204, 205; Zug Konrads III. nach Prag 206. Ser-zoge: Wladistaw I., Sobestaw I., Wasdistam II.

Bobemund I., Fürft von Antiochia,

Bobemund II., Fürft von Antiochia, 236.

Boleflam I. Chabry, Bolenbergog, 105.

Boleflaw III., Bolenbergog, 96; fallt in Ungarn ein 97, 104; ber Böhmenbergog verheert fein Land, Boleslaw bezahlt Tribut an den Raifer und erbalt Bommern und Rugen von ibm als Leben 105, 165, 166; er verföhnt fich mit bem Böhmenherzog 106; wirb bom Raifer feierlich in Magbeburg empfangen 107; Oppofition in Bommern gegen ibn 159, 160; er giebt gegen Bommern, verföhnt fich aber balb mit bem Bommernbergog 163; Otto von Bamberg bei ibm in Onefen 165; Bolestame Tod 204.

Boleflam IV., Sohn Bergog Bole= flams III., im Streit mit feinem Bruber Blabiflam und Konrad III. 229, 230; wird Großherzog von Bolen 230; fein Rreuging gegen bie beibnifchen Breugen 301; verlobt feine Schwefter Judith einem Gobne Albrechts bes

Baren 302.

Bologna, Stabt unb Bisthum in ber Romagna, 80, 128, 148, 318.

Bomeneburg (Bonneburg in Beffen), Burg eines Grafengefchlechts, bann Reichepfalz, 211, 212,

Bona, Stabt an ber norbafritanischen Rifte, 268.

Boppard am Rhein 349. Boris, Balbbruder Ronig Stephans II. bon Ungarn, Bratenbent auf bas un-garifche Reich, 96, 97, 106, 215, 218, 269, 270, 271, 274.

Bouillon, Burg in Lothringen, 194. Bourges, Stadt und Erzbisthum in Frankreich, 248. Reichstag R. Lubwigs VII. (1145) 248, 249.

Bonneburg. Siehe Bomeneburg. Giefebrecht, Raiferzeit. IV. 4. Muft. Brabant 238.

Branbenburg, Stabt und Bisthum, 166, 167; bie Stabt tommt an Albrecht ben Baren 308, 309, 310. Borfabt Barbuin 308. Bifchofe: Dar-bert, Lubolf, Wigger, Wilmar. Derr bon Branbenburg: Bribiflaw (Bein-rich). Martgraf: Albrecht ber Bar. Mabt Barbuin 308.

Branbig, Stabt an ber Donau unter-halb Belgrab, 270, 271.

Braunschweig, Burg und Stabt R. Lothars, bann ber Belfen, 100, 108, 149, 207, 355. Aegibientlofter 108.

Breitenwang, Dorf in Tirol, 148. Bremen, Stadt und Erzbisthum, 49, 88, 108, 178, 186, 212, 213, 214, 304-307, 353. Erzbischöfe: Abalbero, hartwich I.

Brescia, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 42, 78, 89, 318-324. Jubicarien 89. Bijcof: Mainfreb.

Brinbifi, Stabt in Apulien, 143. Brigen, Stabt und Biethum, 7, 77. Bijdofe: Bugo, Reimbert.

Brügge, Bauptftabt von Flanbern, 30. Brunato, Bisthum in ber Combarbei, 80.

Bruno II., Erzbischof von Roln, juvor Bropft von Coblenz, 66, 72, 75, 87,

95, 96, 102, 103, 112, 136. Bruno, Bifcof von Strafburg, 36, 69. Bulgarei 271, 294.

Burchard II., Bijchof von Borme, 171, 182, 189, 260, 329.

Burchard, Burggraf von Magbeburg, 111.

Burchard von Loccum, Bafall Graf Bermanns von Wingenburg, 39.

Burgund, Ronigreich, 27, 28, 219, 220, 317. Bergoge: Konrab von Bab-ringen, Bertholb IV. von Bahringen. Busco, Marigraficaft in ber Combarbei,

31. Martgraf: Aufelm. Bujoe (Bofau), Dorf am Bloner See im Solfteinifchen, 307.

Cabes, Stabt an ber norbafrifanifchen Riifte, 268.

Caefarea in Balafina 289.

Cajano bei Fucecchio im Arnothal 132. Calabrien 106, 136, 138, 200, 296.

Calcinaja filböfilich von Bisa 81. Caligt II., Papft. Rückblicke auf sein Bontificat 25, 27, 49, 52, 54, 236,

Calm, Burg in Franten, 93, 94 Cambray, Biethun, 12, 64. Bifcof:

Liutarb. Campagna von Rom 52, 133, 147, 223, 226, 372.

34

Campanien 117, 128, 139, 145, 152-155, 210.

Cannae, Stabt in Apulien, 131.

Capitanata, Proving Unter-Italiens,

Capua, Stabt und Fürstenthum, 53, 62, 115, 122, 133, 134, 143, 152, 155, **156**. Fürften: Jorban, bert II., Roger von Sicilien, Alfons. Erzbifcof: Beter.

Cafal Maggiore, Burg in Oberitalien,

125.

St. Casciano am Montone 128.

Caftel Bagano, Burg in Apulien, 130. Caftilien, Königreich, 203, 350, 370 (Anm.). König: Alfons VII.

Cafaurifdes Rlofter an ber Bescara in Unteritalien 130.

Ceccano, Stabt in ber Campagna, 52. Cencius Frangipane 84, 223 (Anm.),

Ceneselli bei Maffa am Bo 148.

Ceperano, Burg an ber Gubgrenge bes Rirchenftaats, 223, 341.

Chalcebon am Boeborus 278.

Chalone in Frantreich. Berfammlung

Chartres in Frankreich 61, 337—339. Chorobacci in ber Rabe von Confantinopel 272.

Chriftian, Graf von Rotenburg, 113. Chur, Stadt und Biethum, 359.

Cilicien 210, 243.

Cifter cienfer. Berbreitung bes Drbene in Deutschland 45, 107, 109, 186, 365.

Civita Caftellana, Stabt im Rirchen. ftaat, 225.

Civita vecchia, Bafen bes Rircheuftaate, 83.

Clair baur, Ciftercienfertlofter in Frant-reich, 22, 250, 317, 318, 382, 383. Siebe Bernhard ber Beilige.

Clementia, Tochter Bergog Ronrabs bon Bahringen, Gemahlin Beinrichs bes Comen, 220, 347. Clermont. Concil Papft Innocenze II.

61, 71.

Cluny, Rlo Abt: Beter. Riofter, 54, 60, 160, 321.

Cobleng am Rhein 171, 172, 191, 192, 350, 361. Wahl Ronrade 111. 171. Coleftin II. (Guibo von Caftello), Bapft, 210, 222, 364

Collemezzo, Ort im Marferlande, 133,

Conftantia, Tochter Bobemunde II. von Antiocia, Gemablin Raimunds von Antiocia, 236, 242, 243.

Conftantinopel, Bauptftabt bes grie-

Deutsche Colonie 378. 378. Borftabt Bera 273. Bhilopation, taiferlicher Palast, 278.

Corboba, Sauptftabt ber Araber in Spanien, 870 (Anm.).

Correggio-Berbe, Ort am Bo, 124 Corneto, Stadt im romifden Tufcien.

Corfi, romifches Abelsgeschlecht, 55, 78, Corfica 80.

Crema, Stabt in ber Lombarbei, 79, 90, 121.

Gremona, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 42, 78, 79, 81, 121, 124, 125, 127, 128, 141, 318, 323. Sp nobe Eugens III. (1148) 318.

Crescentius, romifcher Carbinal, 134,

135.

Cruco, wenbischer Fürft, 178. Cuzalina (Bogereborf), Ort in Bagrien, 298.

Dachau, Burg in Baiern, 208. Danemart. Ehronwirren 69, 70: Bug R. Lothars gegen bie Danen 70, 71; Fortfetung bes inneren Rriegs, Magnus wird bon Lothar belehnt 97-99; Enbe bes inneren Rriegs 104, 105; Trennung ber banifchen Rirche bon Bremen 108; enger Unichluß Da. nemarts an Deutschland 203, 204; Theilnahme ber Danen an ber Rreugfahrt gegen bie Wenben 299. 300; neue Thronftreitigfeiten 299, 300, 303, 304, 353, 354, 371, 372. Könige: Riels, Magnas, Erich Emuub, Erich Lamm, Sven (Grich Emunde Sohn), Rnub (Magnus Cobn).

Dalfinus, Sohn bes Markgrafen Balla. vicini, 121.

Dalmatien 130. Bergog: Simon.

Damaecue, Stadt und Sultanat in Sprien, 236, 240, 241, 242, 288-293. Danewirt 70.

Darguner Land, bie Gegenb um Abrensboet im Bolfteinifchen, 297.

Dartmouth, hafen in England, 263. Daugenborf an ber Donau in Schwaben 74.

Deggingen im Ries, Rlofter, 334. Demetrius, griechischer Gefandter an

König Ludwig VII., 269.

Demetrius Macrembolites, difder Gefandter an Ronrad III., 269. Demmin, wendische Burg, 161, 162, 301.

St. Denis, Rlofter bei Baris, 261,

Deutsches Reich. Lothars Bahl unter bem Einfluß bes Erzbischofs von Maing und papfilicher Legaten 6-12; Be-ftätigung ber Babl burch ben Papft 12; Rampfe Lothars mit ben Staufern und enger Anichluft beffelben an bie Belfen 16-109; bie Bahl Konrabs von Staufen jum Gegentonige 28; bie Rirche ergreift Bartei gegen bie Staufer 29-32; zeitweise Theilung ber Bfalzgraficaft am Rhein unb ber Marigrafichaft Deiffen (Lanbgrafichaft Eburingen) 37, 38, 39, 173; Lothare enges Berhältniß jum Bapfithum unb ber Rirche 44, 45; Fefihalten am Wormfer Bertrage 45, 46, 65, 84, 85; Lothar fucht bie Dacht bes Reichs im Rorben und Often berguftellen und bie alten Miffionssprengel von Magbeburg und Bremen ju erneuern 48-50, 87, 88; Beranberungen in ber tonig. lichen Ranglei (fpater wieber abgeftellt) 50, 51, 87, 146, 173; ber Papft nimmt bie Ertheilung ber taiferlichen Gewalt in Anspruch 53, 85, 87; Lothars erfter Bug nach Stalien gur Kaifertronung unb Befeitigung bes Schisma 78-91; ber Papft übergiebt Lothar bas Mathilbifche Bausgut 85-87; allgemeiner Reichsfriede 103, 104; Lothars zweiter Bug nach Italien, um bas Normannenreich ju gerftoren, 123-146; Streitigfeiten mit bem Bapft megen D. Caffino und bes Bergogthume Apulien 138, 141, 142; Musbreitung ber beutschen Macht im Rorben und Often und Berftellung von Rirchen im Benbenlanbe 158-167; Erbebung ber welfischen Macht unter Lothar 167, 168. Die Bahl Ronrabs III. unter bem Einfluffe Rome 169-171; bie Belfen im Rampfe mit ben Staufern 177-195, 206-208, 220, 221, 327-334, 352-355, 362, 363, 379, 381; enger Anschluß Konrabe an bas Saus ber Babenberger 181, 188, 207, 215, 218, 221, 228, 229; Berbinbungen Ronrade III. mit dem Hofe zu Con-ftantinopel 201, 202, 210, 211, 215, 294, 334 – 337, 339, 357, 360; Zerrüttung ber beutschen Berhaltniffe und fintenbe Macht nach außen 220-222, 232, 233; Birtung ber neuen Rreug-predigt in Deutschland 250-258, 264; Erhebung bes Cohnes Ronrads jum Ronig und Aufrichtung eines auge-meinen Canbfriebens 259; ein beutsches Rreugheer im Orient 270-293; ber

Rreuzzug gegen bie Benben und feine Folgen für Germanifirung und Chriftianifirung ber wenbischen Marten 296-311; Branbenburg an Albrecht ben Baren (Mart Branbenburg) 308 ber Bapft resibirt in Deutschland 312 -314; Berhandlungen Konrads III. mit bem Bapft wegen ber Raifertronung und bee Buge gegen Roger 340-351. Gingreifen bes Bapftthums in bie Berhaltniffe bes beutiden Reichs 6, 51 - 53, 169, 170, 171, 221, 356, 357, 374— 376. Emportommen ber Minifterialen 232, 264, 276. Rührigteit ber beutfchen Burger und Bauern 376, 377. Colonien im Often 377, 378. Regun-gen beutscher Boefte 378, 879. Friedrich von Staufen jum Ronig gewählt, um ben Streit ber Staufen unb Belfen beigulegen, ohne Ginfing bes Papftes 379-383. Raifer: Lothar. Ronige: Ronrad III., Beinrich, Friedrich I. Diabetr am Tigris 240.

Dietbold I. von Bobburg, Markgraf auf bem Korbgau, 16, 23 (Anm.), 28, 32, 100, 193, 217, 218.

Dietbolb, altefter Sohn Martgraf Dietbolbe I. von Bobburg, 23 (Anm),

217.

Dietbold II., Markgraf auf bem Nordgan, jüngster Sohn Martgraf Dietbolbs I. von Bobburg, 217.

Dietwin, Carbinalbischof und papft-189. licher Legat, 102, 170-172, 190, 193, 195, 200, 255, 266, 295,

Dijon in Frankreich 260.

Dith marfen 212, 303, 304. Dobin, wenbifche Feste, 298, 299, 300. Donauftauf, Burg bei Regensburg, 92.

Donauwörth 334.

Dorplaeum, Stadt in Rleinafien, 278. Dichefiras (Defopotamien) 240.

Duisburg am Rhein 33.

Duras (Durag) bei Bilttich 31, 72.

Duraggo, Stadt in Epirus, 295.

Eberhard II., Bijchof von Bamberg, **313, 380**.

Cbrach, Ciftercienferflofter in Offfranten, 109, 216, 217, 257.

Edternach unweit Erier 66, 124. Edebarb, Brobft von Eimbed, Rotar

Kaiser Lothars, 50 (Unm.).
Ebessa, State am Euphrat und Site eines lateinischen Filrstenthums, 234, 235, 236, 241, 242, 244, 245, 246, 270, 288, 382. Grafen: Balbuin I., Joseclin I., Joseclin II. Egilbert, Bifchof von Bamberg, 188.

Eichftabt, bifcoffice Stabt in Baiern, 77.

Eilita, Gemahlin bes Grafen Otto von Ballenftebt, Mutter Albrechts bes Baren, 38, 39, 40, 179, 181, 195.

Etbert, Bifchof von Münfter, 45, 61, 64, 72.

Etbert II. von Braunschweig, Martgraf von Meißen, 13, 25, 94.

El Arifch, Grenzstabt von Sprien unb Aegopten, 240.

Elbey, Bollftatte an ber Gibe, 113.

Eleonore, Gemahlin R. Lubwigs VII. bon Frankreich, bann Gottfrieds Plantagenet, 248, 250, 261, 284, 289, 296, 336, 371.

Elife, Tochter König Balbuins II. von Jerusalem, Gemablin Bobemunds II. von Antiochia, 236, 241, 242.

Elfaß 21, 33, 68, 94, 181, 187. Elten, Rlofter bei Rymmegen, 33.

Emabebbin Benti, Athabet von Mosul, 241 – 245.

Emanuel, Raifer von Conftantinopel. Siehe Manuel.

Embrito, Bifchof von Burgburg, 29, 45, 173, 189, 203, 216.

Emeffa, Stadt in Sprien, 240, 243. Emmeharb, Bischof von Mettenburg, 306, 307.

Engelbert II., Bergog von Rärnthen, 16, 103.

Engelbert III., Sohn bes Herzogs Engelbert II. von Kärnthen, Markgraf von Istrien und Tuscien, 103, 118, 122, 131, 146.

England, Königreich, 61, 78, 203, 238, 254, 263, 315, 371. Könige: Heinrich I., Stephan.

Ennabeuren, Befigung bes Rlofters Bwifalten in Schwaben, 34.

Con, fcmarmerifcher Lebrer in ber Bretagne, 314.

Ephefus, Stadt in Rleinaften, 281, 282. Erfurt in Thilringen 174, 355.

Erich Giegob, König von Danemart,

Erich Emund, König von Danemart, 70, 97, 98, 105, 203.

Erich Lamm, Ronig von Danemart, 203, 204, 213, 299.

Ernft, Graf von Gleichen, 113.

Efferon, Stabt in Rleinasten, 281.

Ctampes, Ronigsburg in Frantreich, 60, 258.

Etheler, vornehmer Dithmarfe, 303, 304.

Etico, Magbeburger Archibiacon, 59. Eugen 111. (Bernharb), Papft, wirb gemahlt 224, 225; Streitigfeiten mit

bem romifden Senat 225-227; beranlaßt ben zweiten Rreuzzug 246 - 256; willigt in den Arenzzug gegen die Benben 260; mattes Intereffe am zweiten Rreugzuge 266, 267; verweilt in Frantreich und Deutschland 311-317; Rud. tehr nach Italien 317, 318; fein Berbaltniß ju Arnold von Brescia 322-324; betriegt Rom mit Unterflütung R. Rogers 324, 325; forbert Beiftanb von Konrab III. 330, 331; icheint eine Berbindung Franfreiche und Si-ciliens zu begunftigen 335, 336; Bebenten wegen einer neuen Rreugfahrt 337-339; lange Berhandlungen mit R. Ronrab megen ber Raifertronung 340-351; Friebe mit bem romifden Senat unb Rudtebr nach Rom 340; verläßt Rom abermale 341; Berhandlungen mit R. Roger 341, 342; Berftandigung mit Ronrad III. 351; papfiliche Gefanbtichaft an Ronrad 352, 356, 357; lette Befanbtichaft Ronrabe III. an ben Bapft 357, 358; Aufforberung Engens an bie beutiden Fürften gur Unterftützung ber Romfahrt Ronrabs III. 358. Allgemeine Bemertungen über fein Bontificat 364, 369, 372, 375, 376, 381.

Eutin in Solftein 297, 298.

Faenza, Stadt und Bisthum in Italien, 60. Bifchof: Jacob.

Falbera Giebe Reumunfter.

Faltenberg (Bauquemont), Burg in Rieberlothringen, 214.

Faltenstein, Burg norböstlich von Regensburg, 35, 40. Fano, Stadt in der Mart Ancona, 129.

Farfa, Abtei in ber Sabina, 81, 147, 225.

Fatimiben, muhammedanische Opnasie in Aegypten, 293.

St. Felice, Berg bei Benevent, 134. Feltre, Bifchofsfit in ber Mart Berona, 199.

Ferentino, Stadt in ber Campagna, 342.

Fermo, Stadt in ber Mark Ancona, 129.

Ferrara, Stabt in ber Romagna, 120. Firint, Burg in ber Rähe von Fermo, 129

Flanbern, Markgraficaft, 6, 30, 31, 377. Klanbrifce Kreuzsabrer bor Listaben 263. Flanbrifche Colonisten in Siebenburgen 377. Markgrafen: Ratl, Bilhelm Clito, Theoberich bom Elfaß.

S. Flavianus, Ort bei Biterbo, 81.

Fleury, frangofifces Klofter, 61. Flochberg bei Bopfingen im Ries. Schlacht (1150) 332, 333.

Florentius, Graf von Holland, 95. Florenz, Stadt in Tuscien, 131, 227,

Fontana procca, Ort im Gebiete bon Reggio, 128

Formbach, Burg eines bairifchen Grasfengeichlechts, 17 (Anm.).

Forum imperatoris, Ort in Gegend von Biterbo, 132 (Anm.) Ort in ber

Frang ipani, römifches Abelsgeschiecht, 52, 54-56, 82, 84, 88, 153, 223, 224, 368. Siehe Leo, Cencius, Obbo Frangipane.

Franten. Siehe Offranten und Rheinfranten.

Frantfurt, Ronigeftabt am Main, 188, 283, 251, 259, 327. Reichstage (1142) 195, 196, (1147) 259, 260, (1149) 328, 329. Frantfurter Ausgleich 195, 196, 197, 206, 208. Babt Friebrichs I. jum bentichen Konige 380, 381.

Frantreich, Ronigreich. Tritt auf bie Ceite Bapft Innocenge II. 60 -62; besondere Betheiligung an ber Befit : nahme bes gelobten Lanbes 237-240; Wirfung ber neuen Rreugprebigt 247-250, 258, 261-264; Theilnahme am zweiten Rreuzzug 268, 269, 274—278, 280—284, 287, 289— 296; Eugen III. in Frantreich 311, 312, 314-318; Arnold von Brescia in Frantreich 319-321; neue Rrengjugeplane 335-340; Machtminberung ber Rrone burch bie Trennung ber Che Lubwigs VII. mit Eleonore 371. Ronige: Lubwig VI., Lubwig VII.

Bratta an ber Riifte Campaniens 122. Frebeleloh bei Bottingen, Rlofter, 217.

Freiburg im Breisgau, Stabt ber Zähringer, 359.

Freifing, Stadt und Bisthum, 89, 184, 207, 208. Bifchof: Otto. Friedrich von Staufen (Rothbart),

Sohn Herzog Friedrichs II. von Schwaben und ber welfischen Jubith, über-fallt im Bunbe mit feinem Dheim Belf bie Besitzungen Ronrade III. in Schwaben und beunruhigt Baiern 207; vermählt mit Abela von Bobburg 217; fteht in ber bairifchen Febbe auf Seiten ber Babenberger 219; feine Febbe mit Herzog Konrab von Zähringen 220, 223; übernimmt icon bei Lebzeiten feines Batere bas ichmabifche Bergog= thum (Friedrich III.) 255; Theilnahme am zweiten Krenzzug 253, 261, 272, 287, 293, 295; verweigert ber Emporung Belfe feinen Beiftanb 327, 328; auf ben Reichstagen ju Frankfurt (1149) und Speier (1150) 328, 332; erwirft feinem Obeim Belf Bergeibung 334; wirb mit bem Carbinallegaten Octavian befannt 357; bei Rönig Ronrab III. im Anfange bes Jahre 1152 ju Bafel, Freiburg und Bamberg 359, 360; wird von Konrad jur Nachfolge ben Fürften empfohlen 360; Babl jum beutschen Konig (Friedrich I.) 379-382.

Friedrich I., Erzbifchof von Röln, 3, 6, 12, 21, 33, 50, 52, 56, 57, 65, 72. Friedrich I., Erzbifchof von Magbeburg, 196, 213, 300, 302.

Friedrich II., Bergog von Schwaben, beansprucht bie Ronigstrone, 3-9, 380; ertennt Lothar ale Ronig an 12; im Rampf gegen Lothar und bie Welfen 16—18, 21, 22, 24, 25, 29—32, 34, 35, 36, 41, 43, 68, 69, 74; geachtet 17, 18; veranlaßt bie Bahl seines Brubers Konrab jum Gegenfonig 28; beirathet nach bem Tobe ber welfischen Jubith Agnes von Saarbruden, bie Richte Erzbifchof Abalberts bon Mainz, 51; muß Ulm preisgeben 101; unterwirft fich bem Raifer 102, 103; läßt ben Lanbfrieben in Schwaben beschwören 104; nimmt am zweiten Buge R. Lothars nach Italien nicht Theil 113; ift nach Lothars Tobe für bie Ronigsmabl Ronrabs III. thatig 171; forbert bie Bahl Ergbifchof Abalberte II. von Maing 174; auf bem Fürftentag ju Strafburg (1139) 181; nimmt an ber Belagerung Weineberge Antheil 189; bei König Ronrab III. gu Ulm (1146) 219; frant zu Alzeh 233; auf bem Reichstage zu Speier (1146) 255; flirbt 255. Friedrich, Sohn König Konrabs III.,

216, 360.

Friedrich, Markgraf von Ancona, 125, 126.

Kriedrich von Sommerschenburg, Sachfischer Pfalzgraf, 178, 183, 184, 186, 211, 212, 213, 300.

Friedrich I., Graf von Bogen, Dom-bogt von Regensburg, 35, 40, 74, 92, 93.

Friedrich II., Graf von Bogen, Domvogt von Regensburg, 232, 265, 288. Briebrich, Graf von Saarbrilden, 51 (Anm.).

Friebrich, Graf von Stabe, 112. Kriebrich, Graf von Bianben, 191. Friedrich, Bropft von S. Georg in Roln, ermablter Bifchof von Utrecht, 347, 348, 353.

Friedrich, Bropft bes Rlofters Grafen-rath, 75 (Anm.).

Friesland 33, 94, 95, 212, 303; friefifche Coloniften in ben Befer- und Elbgegenben, im Benbenlanbe und in Siebenburgen 265, 297, 298, 377.

Fucecoio, Burg in Tufcien, 122, 131, 132.

- Rulder, Batriard von Jerufalem, 287, 290.
- Bulba, Abtei in Seffen, 75, 88, 102, 313, 315, 333, 334. Rebte: Molf, Rogger, Martwarb.

Fulto, Graf von Anjon, Ronig von Jerufalem, 241, 242, 244.

Gabala, Bisthum in Sprien, 246, 247. Bifcof: Sugo.

Galiläa 288.

Gallicien, fpanische Broving, 263.

Gallucio, Burg bei G. Germano in Campanien, 155.

- Gamunbio, Burg am Tanaro, fpater burd Aleffanbria befeitigt, 127.
- Banbersbeim, Frauenflofter in Sachfen, 61.
- Barba, Burg am Garbafee, 124.

Gascogne 371.

Gebharb, Bifchof von Strafburg, 69. Gebharb II., Graf von Sulzbach, 23 (Anm.), 109, 182, 193; Martgraf auf bem Rorbgau 217, 218, 326, 345, 346.

Gebharb, Graf von Supplinburg, 13, 17 (Anm.), 30 (Anm.).

- Bebharb, Graf von Burgbaufen, 125. Bebharb von Querfurt, fachfifcher
- Gebhard von henneberg, erwählter Bifchof von Birgburg, 25, 26, 29, 66. Geiersburg. Siebe Rulmer Burg. Geifa II., König von Ungarn, 204, 218, 230, 251, 232, 258, 270, 271, 274, 377.
- Gelafins II., Bapft. fein Bontificat 54, 60. Gemona bei Ubine 328. Rudblide auf

St. Genesio, Burg am Arno, 131. Benivolta, Burg ber Cremonejen, 127.

Gennep, Burg eines Grafengefchlechts im Limburgifchen, 48 (Anm.).

Gent, Ctabt in Flanbern, 30. Genua, Stabt und Bisthum in Italien, jum Ergbisthum erhoben 80, 81; unterfilit Bapft Innocen II. 83; gegen R. Roger 116-118, 139; erhalt von Ronrad III. bas Müngrecht 177; Berfebr mit bem Drient 287; unterftust bie Chriften in Spanien gegen bie Mauren 370 (Anm.), 373.

Bilcof Angonleme, Gerarb. bon

papftlicher Legat in Aquitanien, 60. Gerharb von Bologna, Carbinal, 6, 9—12, 26, 46, 54, 56—59, 61, 78, 83, 90, 96, 110, 134, 135, 153; als Bapft Lucius II. Siehe Lucius II.

Gerhard, Graf von Geldern, 33. Gerhard, Guardian bes Johannis-hofpig ju Berufalem, 238, 239. Gerhob, Brobft von Reichereberg, 262,

263, 324,

St. Germano, Stabt in Campanien, 133, 143, 144, 145, 155.

Berovit, wenbijder Bose, 160.

Bertrub von Sulzbach, Gemablin R. Ronrabs III., 109, 182, 201, 216, 217.

Bertrub, Somefter bes Martgrafen Etbert II., Schwiegermutter R. Lothars, 14. Gertrub, Schwefter ber Raiferin Ri-

dinga, Gemablin bes Bfalggrafen Otto von Rined, 37 (Anm.), 93.

Stiefichwefter R. Lothars, Gertrub, Grafin von Holland, 30, 95.

Bertrub, Tochter R. Lothars, 14, 16; Bemablin Bergog Beinriche bes Stolgen 23, 24, 86, 185; Bemablin Bergog Beinriche Jasomirgott von Baiern 195-197, 207, 208.

Gertrub bon Staufen, Tochter Bergog Friebriche I., Gemablin bes Bfalggrafen hermann von Stabled, 195, 380.

Gertrub, Salbidwefter Ronig Ronrabs III., rabs III., Gemablin Bergog Bla-biflams II. von Böhmen, 205, 215, 346. Gibidenftein, Burg bei Balle, 48.

Bilbert, Templer, Deermeifter im frangofifchen Rreugheer, 283.

Gilbert be la Borree, Bifchof von Boitiers, 316, 317.

S. Gilles, frangofifche Graffchaft, 234,

Gifela, Mutter R. Beinriche III., 102 (Anm.).

Gifilbert, Bebranger ber Utrechter Rirde, 33.

Bifo, heffischer Graf, 126, 147. Onefen, Erzbiethum für Bolen, berliert feine Metropolitanrechte über bie Bistbumer Bommerns unb Bolens 87, 88; erhalt biefelben gurud 107, 165.

Gobehard ber Beilige, Bifchof bon Bilbesbeim, 106.

Gonzaga, Ort im Mathilbifden Saus-gut, 199.

Borge, Rlofter in Lothringen, 61. Bofed, Rlofter bei Raumburg, 39. Goslar, Raiferpfalz, 18, 19, 22, 35. 63, 96, 108, 110, 112, 179, 207, 355. Reichstage (1126) 18, (1143) 207. Hoftag (1138) 179.

Gottland, Infel ber Offee, 98, 99,

- Gottfrieb bon Bouillon, Rönig von Jernfalem. Rildblide 235, 238, 239.
- Bottfrieb, Ergbischof von Trier, 51. Gottfrieb, Bijchof von Langres, 248, 261, 267, 276, 292. Gottfrieb V. ber Bartige, Graf von
- 28men, Bergog von Rieberlothringen, 30, 31, 33, 46, 72, 73, 104, 181. Gottfried VI. ber Jüngere, Bergog von Rieberlothringen, 181, 182, 194,

197.

Gottfried VII. in ber Biege, Ber-

Gottfrieb von Calw, Pfalggraf bei Rhein, 3, 16, 37, 93.

Gottfried, Graf von Ramur, 173.

- Gottfried, Graf von Ruit, 95. Gottfried Plantagenet, Sohn bes Grafen Fulto von Aujou, zweiter Gemahl ber Mathilbe, ber Bittme R. Beinriche V., 241.
- Gottfrieb, Graf von Rancon, 283. Bottfrieb, Burggraf von Rurnberg, 189.
- Gottfrieb, Propft von Xanten, 72. Gottfried von St. Omer, Mitftifter
- bes Tempelorbens, 237. Bottfrieb von Biterbo, Beidichte-
- fdreiber, 362. Gogwin, Graf von Faltenberg (Bau-
- quemont), 214. Grafenrath, Rlofter bei Rachen, 75 (Anm.).
- Grait, Sof ber Bamberger Rirche, 160.
- Gratiane Decret 364.

- Grebing im Nordgau 25. Gregor VII., Papft. 8 Rücklicke auf fein Bontificat 61, 319, 320, 330, 364, 367, 376.
- Gregor, Cardinalbiacon von St. Angelo, Bapft unter bem Ramen Innoceng II. Siehe Innoceng II.
- Gregor, Ergbischof von Benevent, 142. Gregor, romifcher Carbinal von ber Bartei Anaklets II., fpater ale Gegen-papft Bictor IV. Siehe Bictor IV.

Gregor, Golbnerführer bes Abts von

M. Caffino, 183

Griechisches Reich. Bunb mit Dentidiand gegen Roger 106, 112, 123, 139, 201, 202, 210, 215, 252, 268, 294, 335 - 387, 339, 351, 354,

355, 357, 360; Erweiterung ber griedifden Berricaft in Rleinaften, Gilicien, Sprien 235, 243, 244; Berbanblungen mit ben Frangofen und Deutichen wegen bes zweiten Rreuzzuges 258, 269: Berhalten gegen bie beutichen und frangofifden Seere auf bem zweiten Rreuzzuge 270 - 296; Ausbruch bes Rrieges amifchen R. Roger unb Conftantinopel 268, 269, 275, 276, 294, 296, 325, 336, 337, 373. Deutsche Rrieger und Raufleute im griechischen Reiche 378. Raifer: Johannes II., Manuel.

Grobe auf Ufebom, Bramonftratenferftift, 302.

Gröningen an ber Bobe, Burg Albrecht bes Baren, 186.

Grona, Rapelle bei Göttingen, 217. Groffeto, Stadt in Tufcien, 81, 132. Buaftalla, Stadt in ber Lombarbei, 124.

Bustow, Stadt in Bommern, 162.

Guibo bon Caftello, romifcher Carbinal, ale Bapft Coleftin II., 210. Siebe Coleffin II.

Guibo, Carbinallegat Innocenze II., 72. Guibo Buella, Carbinal, 824.

Gnibo von Floreng, Carbinalpriefter, Legat bes Papftes im zweiten Rreuz-zug, 266, 267, 295.

Guibo, Cardinalbiacon von St. Maria in Borticu, Legat Innocenze II. in Böhmen und in Mahren 321, 322; Legat Eugens III. in Bolen 305, 306, 329.

Buibo von Bija, Carbinal, Legat Innocenze II. in Mailand, 119.

Buibo, Graf von Bianbrate, 126.

Guibo Guerra, Graf in Tuscien, 131, 228.

Buibo, Bebranger bes Cafaurifden Rloftere, 130.

Bunbereleben, Burg bei Begeleben im Balberftabtifchen, 38.

Bungenlee, Bügel auf bem rechten Ledufer bei Riffing, 24.

Bagenau im Elfaß 255.

Salberftabt, Stabt und Bisthum, 51, 56, 57, 64, 98, 110, 111, 353, 355. Softag (1134) 98. Bifchefe: Otto, Rubolf I.

Balle an ber Saale 38, 40, 48, 160. Anguftinerftift Reu-Bert 48.

Sama, Stabt in Sprien, 240, 241, 243, 288.

Hamburg, Stadt, 180.

Sameln an ber Befer 49.

Saralb, Bruber Ronig Erich Emunbe, 97, 98, 105.

Baran in Defopotamien 240.

Barbert, Bifchof von Brandenburg,

Harburg im Ries 332.

Barreftebt auf Seelanb 70.

Bartbert, Bijchof von Utrecht, 346, 347.

Bartung bon Schauenburg, Sohn bes Grafen Abolf I. von Solftein, 20. Bruber Aubolfs von Stabe. Bremer Dompropft, 212, 213, 214, 299, 303; Bartwich I., Erzbischof von Bremen, wirb Ergbischof von Bremen nimmt bie Berftellung ber wenbischen Rirchen in Angriff 305-307, 353; gerath in Streitigfeiten mit Beinrich bem lowen und berwidelt fich in ben banischen Thronzwift 353, 354.

Bartwich I., Bifchof von Regensburg,

10, 12.

Savelberg, Stadt und Bisthum, 47, 113, 160, 161, 166, 301, 302, 309, 810, 355. Bijchof: Anfelm.

Debwig, Somefter R. Belas II. von Ungarn, Gemablin Abalberts von

Defterreich, 97.

Bebwig bon Formbach, Mutter R. Lothars, 17 (Aum.), 30 (Anm.).

Beilebrunn, Ciftercienferflofter Franten, 217.

Beilviva, Richte Gottfriebe von Ruit,

Beiningen an ber Oder unweit Goslar, Rlofter, 355.

Beinrich I., beutider Ronig. Rudblid

auf feine Regierung 158.

Beinrich II., Raifer. Rlidblide auf feine Regierung 6, 105. Beiligfpredung 188

Rüdblide auf Beinrich III., Raifer. seine Regierung 102 (Anm.), 104, 114, 115, 142, 374.

Beinrich IV., Raifer. Rüdblide auf seine Regierung 13, 15, 17, 93, 187,

Beinrich V., Raifer. Rudblide auf feine Regierung 3, 4, 11, 18—15, 39, 44, 96, 106, 374.

Beinrich, Sohn König Konrads III., 204, 216; verlobt mit Sophie, ber Tochter R. Belas II. von Ungarn, 204, 232; jum Stellvertreter bes Ronigs ernannt, jum Ronig gemabit und ge-tront 260; Berhanblungen wegen Bermablung Beinrichs mit einer Richte bes Raifers von Conftantinopel 294; Schreiben an Papft Eugen III. 311; unter ber Bflegicaft Erzbifcof Beinrichs von

Maing 326; in Erbichaftsfireit mit Gebharb von Sulzbach 326; bebentliche Lage bes jungen Rönigs beim Aufftanbe Welfs 327; er befiegt Belf 322; fein Tob 345. Rüdblid 377.

Beinrich I., Ronig von England, 31, **61**, **115**.

Heinrich Plantagenet, später Ronig Beinrich II. von England, 371.

Beinrid, Ronig ber Abobriten, 49, 69. Deinrid, wenbifder Fürft in Branben-

burg. Siebe Bribiflam. Beinrich, Bruber Bergogs Blabiflam II. bon Bohmen, 257.

Seinrich I., Erzbischof von Mainz, 196, 211, 251, 260, 312, 318, 315, 326, 327, 338, 358, 375, 380.

Beinrich I., Bijchof von Regensburg, 74, 75, 89, 91-93, 146, 218, 219, 228, 229, 257, 261, 281. Erztangler bon Stalien 146, 173.

Beinrich, Bifchof von Coul, 262.

Beinrich Bbit, Bifchof von Olmus, 205, 257, 259, 267, 301, 346.

Beinrich, erwählter Bifchof von Bafel,

Beinrich, Bruber bes Grafen Siegfrieb bon Bomeneburg, Abt bon Rorbei,

Beinrich IX., ber Schwarze, jog von Baiern, 7, 9, 10, 16, 18, 21, 22.

Heinrich X., ber Stolze, Herzog bon Baiern, Erbe bon ansgebehnten Befigungen in Sachfen und von gineburg 22, 23; beirathet bie Tochter R. Lothars Gertrub und gewinnt bie Anwarticaft auf bas Bergogthum Sachfen 23, 24; wirb mit Rurnberg belehnt 25; tampft gegen bie Staufer 24, 25, 28, 34, 35, 36, 74, 75, 101; Aufftanb in Baiern 28, 40, 41, 43; Bapft Innoceng II. verleiht ibm bie Mathilbifden Gilter 86, 146. Bein-rich führt Krieg mit Bifchof Beinrich von Regensburg und Otto von Bolf-rathshaufen 91—93; nimmt am Rriege gegen Roger Theil 112, 124, 125, 128, 131—135, 139; erhält Garba und Guaftalla ju Leben 124; wirb Marigraf von Tufcien 146; erhalt vom fterbenden Lothar bie Reichsinfignien 149; erbt bie billingiden, brunonifden und supplinburger Beftungen 167; Deinriche politifche Macht 167, 168; - seine Aussichten auf bie Königstrone 169; Sachsen wird ihm von Albrecht von Ballenfiedt bestritten 169, 170; Ronrad III. gegen ibn jum Könige erhoben 170, 171; er erscheint jur

Bulbigung Ronig Ronrabs III. in Bamberg nicht 174, 175; liefert bie Reichsinfignien an R. Ronrab aus 176; bergebliche Berhandlungen gwifden Beiben 176, 177; Beinrich wird geachtet und bas Bergogibum Sachsen ibm genommen 177; Sachfen wirb größtentheils von Albrecht eingenommen 178, 179; bas Bergogthum Baiern wirb Beinrich abgesprochen 179; er tampft gludlich in Sachfen 180 -183; nach bem zwischen Sachsen und R. Ronrad abgeschlossen Bertrag bleibt heinrich herr in Sachsen 183; flirbt unter neuen Rriegeruftungen 184-186.

Beinrich ber Lowe, Sohn Beinrichs einrich ber Löwe, Sohn heinrichs bes Stolzen, Herzog von Sachsen, 185, 186, 187, 196, 197, 211; er entsagt seinen Ansprüchen auf Baiern 207; sett sich in ben Bests ber Staber Erbschaft 212, 213, 214; heirathet Elementia, die Tochter Heinrichs von Zähringen, 220; macht auf Baiern Anspruch 260; betheiligt sich am Wenbengug 299, 300; erwirbt das Land Dithmarsen 303; stellt die Autorität des Grasen Abolf in Hossein wieder ber 303; seine Stellung zum Erzbischof ber 303; feine Stellung jum Erzbischof Bartwich von Bremen 305; ertennt bie Bischöfe im Benbenlanbe nicht an und nimmt bie bifcofliche Inveftitur in Anfpruch 306, 307; inveftirt Bifcof Bicelin von Olbenburg 307; er balt fich bem Aufftanbe Belfe fern 329; tritt wieberum mit Anfpruchen auf Baiern bervor 347; erfcheint auf bem Reichstag ju Regeneburg nicht 352; Aufftanb Beinriche gegen R. Ron-rab III. 355, 359, 362; feine Streitigfeiten mit Albrecht bem Baren megen ber Erbichaft Bernharbs von Blogte und Bermanns von Wingenburg 280 (Anm.), 362, 363; feine Stellung gur Babl Friebrichs I. 380, 381. Beinrich I., Graf von Limburg, geit-

weise Bergog von Nieberlothringen, 31. Beinrich II., Graf von Limburg, führt ben Titel eines Bergoge 181, 182, 194, 197, 214.

Beinrich ber Jungere, Martgraf von Deigen, 15.

Beinrich, Graf von Groitsch, Burggraf von Magbeburg, zulett auch Mart-graf ber Oftmart, 19, 20, 30, 37, 38, **40, 47, 48,** 111.

Beinrich II., Graf von Stabe, Mart. graf ber Morbmart, 34, 39.

Beinrich Jasomirgott, Salbbruber R. Ronrabs III., Pfalggraf bei Rhein 188, 192; Marigraf von Defterreich

194, 195; Gemahl Gertrubs, ber Bittme Beinrichs bes Stolgen, 196; Bergog von Baiern 207, 208, 218, 219, 228, 229; wirb von ben Ungarn an ber Fifcha gefchlagen 230, 231; nimmt am zweiten Kreuzzug Antheil und vermählt fich mit Theobora, einer Richte Kaifer Mannels, 257, 261, 287, 293, 295. Beinrich Raspe, Graf von Thurin-gen, 38, 39.

Seinrich, Graf von Namur und Lu-remburg, 191, 192, 194, 214, 251, 312, 345, 375.

Beinrich, Graf von Bolfrathebaufen, 219.

Beinrich, Graf von Ratenellenbogen, Bruber bes Bfalggrafen Bermann von Stabled, 328.

Beinrich, Graf von Gelbern, 347. Beinrich, Graf von Asle, Bruber Bermanns von Bingenburg, 211, 212.

Beinrich von Babwibe, Graf von Solftein, bann von Rageburg, 178, 179, 180, 297, 303. Seinrich von Bitha, Bafall Sein-

richs bes Löwen, 306. Seinrich, Rotar Konrads III, 260, 331, 341, 343, 354, 357.

Belmold, Chronift, 177.

Helmstebt im Braunschweigischen 149. Belperic, Graf von Blogte, Martgraf ber Rorbmart, 39.

Bermann, Graf von Luxemburg, Gegentonig, 93, 346.

Bermann, Bifchof von Augeburg, 76, 77, 89.

hermann I., Bifchof von Ronftang, 252, 322, 328, 343, 344, 351, 352, 359.

Bermann, Bifchof von Utrecht, 347, 348, 350, 353.

Bermann, Bifchof von Schleswig, 108. Bermann Billing, Bergog bon Sachsen, 107.

Bermann III., Martgraf von Baben, 181, 189; nimmt am zweiten Kreuzzug Theil 295; Martgraf von Berona 352, 359.

hermann, Sohn Markgraf hermanns von Baben, 359.

vermann von Stabled, Bfalggraf bei Rhein, 195, 209, 211, 301, 329, 346, 380.

Bermann II., Graf von Wingenburg, Martgraf von Meißen 15, 19, 37; Landgraf von Thüringen 87; ermordet Burchard von Loccum und wird in bie Acht erflart 39, 40; tampft unglücklich gegen Beinrich ben Stolzen

**300**. Bermann, Graf von Ruit, 95. Bermann, Graf von Lichow, Bafall Beinrichs bes Lowen, 213, 214. Germann, Graf von Beugen, 218. Berefelb, Rlofter, 182, 211, 216, 217, Bilbagesburg bei Wolmirftebt 38. ilbegarb bie Beilige, Aebtiffin bes Rupertustloftere bei Bingen, 313. Bilbesheim, Stadt und Bisthum, 39, 174, 207. Hillin, Erzbischof von Trier, 381, 382. hirschauer Congregation 45. Bochburgund, Graffchaft, 27, 219, 220. Grafen: Wilhelm III., Rainalb, Ronrab von Bahringen. Bogereborf. Siehe Euzalina. Polland, Graficaft, 94, 95, 347; Sollanber als Coloniften im Wenbenland 297, 298, 304. Grafen: Theoberich (Dietrich) VI., Florentine. Bolftein, Graffchaft, 178, 179, 297, 298, 303, 304. Grafen: Abolf I . Abolf II., Beinrich von Babwibe. Homburg in Thüringen. Schlacht 13. Sonorius II., Papft, 6, 12, 26, 44, 49, 52; Rampf und Bergleich mit Roger 53; Tob 54-56. Rüdblide auf fein Pontificat 59, 156, 364. Hopfgarten in Tyrol 93 (Anm.). Dubert, Bifchof von Lucca, 58. Dugo, Erzbifchof von Roin, 136. Dugo, Erzbifchof von Balermo, 342. Dugo, Bifchof von Briren, 7. Dugo, Bifchof von Gabala, 246, 247. Dugo von Banene, Stifter und erfter Großmeifter bes Templerorbens, 237, Bugo, Graf von Baubremont, 262. Bugo, polnischer Auführer, 229. Bugo Metellus, Touler Domherr, 369.

180, 181, 182; folieft mit Graf Gieg-

fried und Bergog Beinrich Frieben 183;

tommt in ben Befit ber meiften leben

und Allobien ber Gomeneburger 211, 212; auf bem Reichstag zu Würzburg (1151) 353; wirb ermorbet 363.

Bermann, Sohn Albrechte bes Baren,

36 n. Alatir, arabifcher Schriftfteller, 240, 245. 3 conium in Klein-Afien, Stadt und Sustanat, 271, 275, 278, 279, 286. 3 bro-See in ber Lombardei 89. 3 nnocenz II. (Gregor), Papst. Wahl 55; Kampf mit Anastet II. 55, 56; 3 nnocenz sucht R. Lothars Beistand

ju geminnen 56-59; bie Ergbifcofe Rorbert von Magbeburg unb Rourab bon Salzburg auf feiner Seite 57, 58; Innocenz geht nach Frantreich 59; Frantreich und Deutschland ergreifen feine Bartei 60, 61; firchliche Richtung Innocenze 61; Ronig Bub. wig VI. von Franfreich und Beinrich I. von England bulbigen ihm 61, 62; Innoceng tommt in Luttich mit R. Lothar jusammen 63; R. Lothar ertennt ibn an und verspricht feine Rudfubrung nach Rom 63, 64; Innocenz be-barrt auf bem Wormfer Bertrage 65; Eintracht zwischen bem Papft und 20thar 65, 66; großes Concil zu Reims 71; Innocens fehrt nach Stalien gurud 72, 78; ber Babft im Befit ber Dathilbifden Guter 79; Bufammengemeinfames tunft mit Lothar unb Borruden gegen Rom 81; Einzug in Rom 82; Innocenz front R. Lothar 83, 84; bestätigt Lothar bie im Bormler Bertrage begriffenen Raiferrechte 84, 85; verleiht ihm bie Rathilbischen Giter 85-87; verleiht Ergbifchof Rorbert von Magbeburg bie Retropolitanrechte über bie Bisthumer bon Polen und Bommern 87, 88, 107, 165; bem Ergbischofe von Bremen bie Metropolitaurechte über bie Bistbumer bes Rorbens 88, 108; muß Rom ber-laffen und geht nach Bifa 90; entfett Bijcof Otto bon Salberftatt 110, 119; Bifa und Genua auf feiner Geite 117, 121, 122; Synobe zu Bifa, Bifchof Alexander von Lüttich wird entset 118, 119; Mailand tritt auf Innocengs Seite 119 - 121; Innoceng begleitet bas beutiche Beer unter Bergog Beinrich 132; Biterbo unterwirft fich auf Innocenge Borftellungen, 3wift zwifchen ibm und Bergog Beinrich 132; bie Befanbten Innocenge an bas Rlofter M. Caffino merben verjagt, Dt. Gaffino wird taiferlich 133; Capuas und Benevente Unterwerfung 134, 135; feiert mit Bothar bas Pfingfifeft 1137 ju Bari 135, 136; Diffimmung zwifchen Raifer und Papft 137, 138; Streit zwischen ihnen wegen ber Befetung ber Abtei Dt. Gaffino 138, 143, 144; megen Beschung bes Ber-zogthume Apulien 141, 142; Gingug Innocenze in Benevent 142; Innocenz giebt S. Beinrich bas Mathilbifche Gut zu Leben 146; R. Lothar sucht Innoceng Anfeben in ber Campagna herzustellen, Abichied Lothars von In-noceng 147; Innoceng nach Rom gurudgelehrt, behauptet fich bort mit Bulfe ber Frangipani 153; Enbe bes Schisma 153, 154; Spnode in Rom 154; Innoceng wird im Rriege gegen Roger überfallen und jum Frieden gezwungen 155, 156; halt an biefem Frieben feft 157; orbnet bie Berhaltniffe in Rom, gerfällt mit ben Römern in Folge bes Friebensichluffes mit Tivoli 158; fuspenbirt Ergbifchof Albero von Erier und fest ibn wieber ein 191, 192; flirbt 209, 210. Rudblide auf fein Bontificat 320-322, 364, 372.

Brene, Raiferin von Conftantinopel. Siebe Bertha von Gulzbach.

Ifaat, Bruber Raifer Manuels von Conftantinovel, 210.

Ifrien, Martgraficaft, 103. Mart-

graf: Engelbert III.

Stalien. Ronrad III. ale Gegentonia in Italien, von Mailand unterftutt, 31, 32; Lehnsconstitution Konrabs 41, 126; vergebliche Bemühungen Ronrads bas Mathilbifde Sausgut ju geminnen 41, 42; bie meiften lombarbifchen Stabte berlaffen Ronrab, Rüdtebr beffelben nach Deutschland 42, 43; Roger von Sicilien erzwingt von Bonorius II. Die Belebnung mit Upulien 52, 58; firchliches Schisma und Rampfe awifchen Innocens II. und Anaflet II. in Rom 54-56; Mailand erklärt fich für Anaflet 59; Anaflet gewinnt Roger burch bie Ronigstrone, Capua unb Reapel 62; Lothars erfter Zug nach Stalien 78-91; Innoceng II. uimmt bas Mathilbifche Erbgut in Befitz unb übergiebt es Lothar und heinrich bem Stolgen 79, 85, 86, 146; Lothar um Kaifer gefrönt 83, 84; Erzbischof Morbert von Magbeburg Erzkanzler von Italien 87; Anallet behauptet fich in Rom und Innocenz II. geht nach Bisa 90; Innocenz, Benebig und Constantinopel forbern Lothar zum Kampse gegen Roger auf 106, 109, 112, 114, 115, 123; Rogers wachsenbe Macht 115-117; Bernhard von Clair. vaux gewinnt Mailand und bie Combarbei für Innoceng 119-121; Bifa im Rampfe gegen Roger 122; Lothare zweiter Bug nach Italien 123-141; Lothars Lehnsconstitution 126; Rogers Dacht erschüttert 136, 137; Antheil ber Bifaner im Rampfe gegen Roger 139-141; Berwfirfniffe zwifchen ben Deutschen und ber romifden Gurie 137, 138, 141, 142; Beinrich ber Stolze wirb Martgraf von Tufcien und Bifchof Beinrich von Regensburg

Erglangler Staliens 146; Roger ge-minnt feine Macht wieber 152-158; Ende bes Schisma und Friede In-nocenzs mit Roger 153-156; Konrabe III. Berbinbungen in Stalien; ber Ronig im Befit bes Dathilbifden Bausguts 198-201; feinbliche Abfichten Ronrade III. gegen Roger 201-203; Ginfetjung bes romifchen Senats 210; vergebliche Bemühungen ber Bapfte fich ber Abhangigteit bon Roger und bem romifchen Senat gu entziehen 210, 222-226; Baffenftillftanb ber Bapfte mit Roger 223, 227; Abtommen Eugens III. mit bem romifden Senat und neue Streitigfeiten 227, 228; Stäbtefriege im nörblichen Stalien und Tufcien 227, 228: Colonien Benebigs, Genuas und Bifas im Orient 237; Theilnahme von Italienern am zweiten Rreuzzuge 262, 278, 281, 283, 295; Bund awifden Roger und Belf 293, 297, Bund awifden Kon-rab III. und Conftantinopel gegen Roger 294; Ronrab will ben Rrieg in Italien beginnen, wirb aber burch Belfe Aufstand gehinbert 295, 827; Arnold von Brefcia beftreitet bie Dacht bes Bapftes in Rom 319-325; Berbanblungen zwijchen Ronrab III. unb Gugen III. wegen ber Raiferfronung 329 -355; ber Bapft trifft ein Abtommen mit bem Senat, verläßt aber balb barauf bie Stabt 340, 341; Berftänbigung Konrabs mit dem Bapft und Rüftungen zur Romfahrt und zum Kriege gegen Roger 351, 353, 357—359; ber Auszug durch Konrads Tob verhindert 360, 361; Theilnahme Bisas und Gennas an den Eroberungen ber Chriften in Spanien und Bortugal 370 (Anm.). Beftrebungen bes Bapftthums feine weltliche Macht in Stalien auszubehnen 372; Wiberftanb Rogere 372, 373; Erhebung ber Stabtrepu-bliten 373; Zerriffenheit Italiens unb Berlangen nach bem Raiferthum 373, 374. Blübenbes Stubium bes romifcen Civilrechte 374.

3 vois, Grenzort bes beutschen Reichs gegen Frantreich, 314.

3vrea, Biethum, 81. Iman, Bote Bifchof Ottos von Bam-berg, 165.

Jabilince, Fefte Albrechte bes Baren, 187.

Jacob, Bischof von Faenza, 60. Jaquintus, Beneventaner, 134, 135. Jaquintus, Bertheibiger von Bari, 156. Jaromir, Reffe Bergog Sobeflams von Böhmen, 75.

Jena an ber Saale 160.

Bericow im Magteburgifchen, monftratenferftift, 212, 213.

3erufalem, Stabt und Ronigreich, 234-245, 247, 288, 290 - 295, 336, 382. Ronige: Balbuin I., Balbuin II., Fulto, Balbuin III.

Johann von Crema, Cardinal, 42, 54, 72.

Johann Fabricius, Abt vom Rlo= fter Rönigelutter, 149.

3 o hannes II., Raifer von Conftanti-nopel, 106, 123, 139, 201, 202, 210, 243, 268, 378

Johannes, Bifchof von Gutri, 133.

Johannes, Subbiacon ber romifchen Rirche, Statthalter von Benevent, 156. Johanniterorben 238, 239, 365. Grofmeifter: Raimund Dupuis.

Jorban, Surft von Capna, 53.
3 orban Bierleone, Bruber bes Gegenpapfis Anallets II., Batricins von Rom, 223, 225, 226.

Borbanus, Carbinallegat, 352, 356.

Joscelin I. von Courtenav, Graf bon Ebeffa, 236, 249.

Joscelin II., Graf von Cheffa, 241-245, 288.

Jubicarien bon Brescia. Siebe Brescia.

Jubith, Gemablin Bergog Friedriche II. von Schwaben, 4, 23, 51 (Anm.). Bubith, Gemablin Ottos, Sohne Albrechts bes Baren, 302.

Bubith, Gemablin bes Bratenbenten

Boris von Ungarn, 96. Jütlanb 70, 98, 303, 354.

Julin. Siehe Bollin.

Rärnthen, Bergogthum, 16, 103, 125, 148, 174. Bergoge: Engelbert II., Ulrich I.

Raina, faiferliche Pfalz bei Altenburg, 216. Reichstag (1146) 216, 229.

Raiferdronit 376.

Ramin, Stadt und Biethum in Bommern, 164, 165. Bifchof: Abalbert. Rari ber Große 152, 374.

Rarl, Martgraf von Flanbern, 6, 8, 22, 30.

Refalonia, 275.

Relbeim an ber Donau 352.

Rirdberg bei Jena 160.

Riffiner, lintiglider Stamm, 307. Ruub Lawarb, Sohn Rönig Erich Giegobs von Danemart, Ronig von Slawien, 69, 70, 99.

Rnub, Sobn König Magnus von Da-nemart, 299, 303, 304, 353, 354, 372.

Rochem, Burg an ber Mofel, 209, 349. Köln, Stabt und Erzbisthum, 21, 33, 64 (Mnm.), 72, 94, 95, 96, 102, 172, 173, 182, 194, 344, 349, 350, 357. Stift S. Georg 347. Stift S. Gereon 72, 347. Stift St. Anbreas 170. Bergogthum bes Ergbifchofe von Roln 349. Rrengfahrer ans Roln vor Liffa. bon 263. Rolner Stiftevasallen 114. Roiner Rauflente in London 376. Erzbischöfe: Friedrich I., Bruno II., Sugo, Arnold, I., Arnold II.

Ronigelutter im Brannfdweigifden, Rlofter, Begrabnifftatte R. Cothars und ber Seinigen, 108, 149, 185, 193, 208, 306.

Reloman, König von Ungarn, 96, 215. Ronrad II., Raifer, 145, 146.

Rourab III., romifcher Ronig. Bruter Bergog Friedrichs II. von Schmaben, 5, 17; machtig in ben fraufifchen Theilen ber ftaufenfchen Befitzungen 24; gludlicher Rampf Ronrabs gegen R. Lothar 24, 25; Ronrab als Wegentonig 28, 29; im Banne 19, 32, 57. 65, 71; in ber Lombarbei anertannt, in Mailand gefront 31, 32; Erfolge und Miggefchid in Italien 41, 42; Riddlehr nach Deutschland und Enbe kindteht nach Beutichiant und Ende feiner Macht als Gegentönig 43; Konerad muß Ulm preisgeben 101; unterwirft sich Lothar 108, 109; heirathet Gertrud von Sulzbach 109; nimmt an Lothars Juge nach Italien Theil 113, 125, 126, 130, 148; Königswahl 171, 172; Hufbigung in Königswahl 171, 172; Hufbigung in Könnb Mainz 173, 174; Reichstag in Romberg und Sulbigung deselft 174. Bamberg und Bulbigung bafelbft 174, 175; Beinrich ber Stolze giebt ibm bie Reicheinsignien beraus 176; berfelbe wird geachtet und ihm bas Berzogthum Gachien entzogen 177; Ronrab verleibt Sachfen an Albrecht ben Baren 177; Rrieg in Sachsen 178 -182; Konrab entzieht Scinrich bem Stolgen Baiern 179; verleiht Baiern an feinen Salbbruber Leopold, Both. ringen an Gottfrieb ben Jungeren 181; Bertrag mit ben Sachsen 183; neue Emporung 187; Reichstag ju Borms (1140) 187; bie fachfichen Fürften ericheinen nicht auf bem Tage ju Frantfurt 188; Sieg Ronrabs fiber Belf bei Beineberg 189; Erierer Febbe 191, 214, 233, 251; Racht Ronrade in Stalien, er gelangt in ben Befit ber Mathilbifden Giter und

bestätigt ben italienischen Stäbten ibre Brivilegien 198, 199; Berbaltniß ju Bapft Eugen III. 199-201; Bernhards von Clairvaur Schreiben an Ronrab 201; Blane jur Bieberberftellung ber taiferlichen Autorität in Stalien 201; Bündniß mit Conftantinopel 201, 202, 203, 210, 211, 215, 216, 268, 286, 294, 335, 336, 337, 339; Berhaltniß ju Bolen, Ungarn, Böhmen, Ginsetung Blabiflams in Böhmen 204, 205; Aufftand in Böhmen und Unterbriidung beffelben burch Konrab 205, 206; Rampf mit Welf und bem jungen Friedrich von Ctaufen 206, 207, 208; Friebe im tonigl. Daufe 209; Bomeneburger und Staber Erbichaftsange-legenheit 211, 212, 213; Ronrabs entschiebenes Auftreten in Lothringen 214; er verfpricht Boris von Ungarn Beiftand 215; Tob ber Ronigin Gertrub 216; firchliche Schenfungen 216, 217; Febbe in Baiern, Unruben in Ungarn 218, 219; Berbaltniffe in Burgunb 219, 220; Schmache bes Reichs 220-222; Febbe in Baiern, Belebnung Bergog Blabiflams mit Bolen 229; Bug nach Bolen 230; unglide-licher Kampf Bergog Seinrichs von Baiern gegen bie Ungarn 230, 231, 232; Erichütterung ber taiferlichen Autorität in Sachfen 232, 233; Bernhard ron Clairvaux bei König Konrab in Frantsurt 251; Konrab nimmt bas Kreuz 252, 253; Enbe ber Fehbe in Baiern 257; K. Konrab tritt wegen bes Rrengzuge mit bem frangofifchen Sofe in Berbindung 258; Reichstag ju Frantfurt (1147) und allgemeiner Friede 259, 260; Bahl und Rrönung des Sohnes Ronrade jum beutiden Ronige 260; Aufbruch ber Rreugheere 261, 262; Konrade Zug burch Ungarn, Bulgarien nach Conftantinopel 270-272; Unfall bes Beeres in ber Ebene von Chorobacchi 272; Difgefchid beffelben in Rleinafien 280; R. Ronrab ent-läßt einen Theil bes heeres in bie Beimath 281; er erfrantt und fehrt nach Conftantinopel juriid 282; beichließt bie Fortfetung bes Rampfes 287; R. Konrab in Bernfalem 287, 288; unglüdliches Unternehmen gegen Damascus 290—293; Rückneg 293, 294, 295; zweiselhafte Stellung Konrabs zum Papfte 326; Roger sucht burch Welf einen Aufftand in Deutschland ju erregen 327, 328; Antunft Konrabs in Deutschland 328, 329; Reichstag ju Frankfurt (1149) 328,

329; Konrab will Wratiflaw nach Bolen gurudführen 329; Briefe ber Romer und bes Papftes an Ronrab 329, 330; Difftimmung zwischen Bapft unb Ronig 331, 332, 340, 341; Rieberlage Belfe 332, 333; Tag ju Fulba 333, 334; Berhanblungen mit Rom 340 -351, 354, 357 - 359; Orbnung ber inneren Berbaltniffe bes Reiches, Febbe in Rieberlothringen, Utrechter Babifireit 345-351, 353; Konrab verliert feinen altesten Sohn 345; Beinrich ber Lowe forbert Baiern 347; brobenber Aufftanb in Baiern 350, 351; Berftanbigung mit ber Curie und Abficht ber Romfahrt 351; Rampf gegen Otto von Bittelsbach und feine Sone 352; Thronstreit in Danemark 353, 354; Kampf gegen heinrich ben Löwen 355; Gesanbtichaft nach Confantinopel 354, 357; an Bapft Eugen 357-359; Konrab empfiehlt in feiner Krantheit Friedrich von Staufen ju feinem Nachfolger 360; fein 760 360; Charatter 361, 362. Midblide auf feine Regierung 374, 375, 377—379. Konrab I. Erzbischof von Salzburg, 7, 10, 12, 17, 35, 44, 57, 58, 61, 65, 97, 111, 175.

Ronrab I., Erzbisch von Magbeburg, 46, 107, 111, 112, 129, 147, 148, 179, 180, 182, 187, 196.

Ronrad, Carbinalbifchof von ber Sabina, 78.

Ronrad I., Bifchof von Paffan, aus bem Baufe Babenberg, Salbbruber R. Ronrabs III., vorber Dompropft ju Utrecht und Silbesheim, 207, 334.

Konrab von Zähringen, Herzog von Burgund, 27, 28, 94, 174, 175, 181, 209, 219, 220, 299, 327, 333, 359.

Ronrab von Wettin, Marigraf von Meißen, 15, 36-39, 111, 125, 129, 178, 180, 188, 230, 300, 353, 355; erhalt bie fachfische Oftmart 111.

Ronrad, Graf von Blötte, Martgraf ber fachfischen Rordmart, 39, 75, 80. Ronrad bon Znaim, Bratenbent auf bas böhmische Berzogthum, 205, 206. Ronrab, Graf von Dachau, 208, 219.

Ronrab von Gidftebt (unmeit Querfurt), Bermanbter Albrechts bes Ba-ren, 38.

Ronrab, Cobn Beinrichs bes Schwar-gen, Monch ju Clairvaur, 22

Ronftang, Stadt und Bisthum, 112, 125, 195, 252, 359 Hoftag (1152) 359. Bifchof: Dermann. Korfu 275, 337.

Rorinth 275.

Rorvei, Abtei in Sachjen, 33, 211, 213, 282, 302 (Anm.), 331. Hoftage (1129) 33, (1145) 213. Aebte: Beinrich, Wibalb.

Kratau, Hauptstadt Bolens, 229. Rreugburg an ber Berra 182. Bertrag (1139) 183, 187.

Rreugguge. Gingelne Rreugfahrer im Anfange bes zwölften Jahrhunberte 236, 237; neue Rreuzprebigt nach bem Fall von Ebeffa 246-256; Ruftungen und Aufbruch jum zweiten großen Rreuzzuge 256-270; Liffabon von Rrengfahrern eingenommen 263, 288; ber zweite große Rreuzing nach bem gelobten ganbe 270-296; ber Rreuzjug gegen bie Wenben und feine Folgen 296-302; neue Kreuggugsplane in Frantreich 335-340; Einwirtungen bes miggludten zweiten großen Grengjugs 370, 371, 375, 378, 382, 383.

Rrufchwit bei Bromberg 303.

Rufftein im Unterinnthal 93 (Anm.). Rulmer Burg (Geiersburg) in Bobmen. Schlacht (1126) 19, 20.

Runigunde von Beichlingen, Bemablin Biprechts II. von Groitsch und Dietholbs I. von Bobburg, 217. Runigunde, Tochter Dietholbe I. von Bobburg, Gemahlin bes Martgrafen Ottofar III. von Steiermart, 217. Runo I., Bifchof von Regensburg, 74.

Ruttenberg in Bohmen 205.

Laad, Sit eines pfalggräflichen Ge-fchlechte in Lothringen, 187.

Lago Befole im Gebiet von Botenga 138, 139, 140.

Langenau bei Ulm 345 (Anm.). Langres, frangöfiches Bisthum, 248, 261. Bifchof: Gottfrieb. Laobicea am Lytus in Meinafien 282,

Laon. Berfammlung frangoficher Grogen 337.

Larbilago bei Bavia 126.

Laufanne, Stadt und Bisthum im Ronigreich Burgund, 317

Laufit, Martgraffcaft, 15, 19, 37. Siebe Sachfifche Ditmart.

Leigtau, Bramonftratenfertlofter in ber Branbenburger Dibcefe, 167, 308.

Leo Frangipane 78.

St. Leonardo bei Mantua 88. Leopold III. ber Fromme, Martgraf von Defterreich. Siehe Liutpold.

Leopold IV., Martgraf von Defterreich, 174; Bergog von Baiern 181, 182,

184; Biberftanb in Baiern gegen ibn 189; er unterwirft bas aufftanbifche Regensburg 190; fucht ben Anhang ber Belfen in Baiern ju vernichten 192, 193; firbt 194.

Limburg. Bergoglicher Titel 31.

Bifieur, frangofifches Bisthum, 267. Bifchof: Arnutf.

Liffabon, ben Chriften gewonnen, 263, 288, **378**.

Liutard, Bischof von Cambray, 64. Liutgarbe von Stabe, nach ber Scheibung vom fachfifchen Bfalggrafen Friedrich Gemablin R. Erich Lamms 204,

213, hermanne von Wingenburg 363 Liutgarbe von Sulzbach, Gemahlin Gottfrieds bes Jüngeren, Bergogs von Mieberlothringen, 182.

Liutgarde von Zähringen, Gemablin bes Pfalzgrafen Gottfried von Calm, 94 (Anm.)

Bintgarbe, Gemablin bes Grafen Frieb. rich I. von Bogen, 232.

Liutigen, wenbischer Stamm, 159, 161, 165, 301, 302.

Lintpold, Graf von Plain, 218.

Liutpold III. ber Fromme, Martgraf bon Defterreich, 4, 6, 8, 9, 16, 28, 92, 97.

Liutpold I. ber Starte, Martgraf von Steiermart, 23, 35. Lobi, Stabt in ber Lombarbei, 42. Labrone, Burg am Caffaro, 89. 28men. Bergoglicher Titel 31.

Löwenstein, Burg in Schwaben, 93, 94.

Lombarbei. Siehe Italien. London. Gilbehaus ber bentichen Raufleute 376.

Lonzano unweit Rimini 129.

Lopabium, Stadt in Rleinafien, 280,

Borch, Rlofter in Schwaben, 360. Bothar, romifcher Raifer. Bergog von Sachfen, 4-6; feine Bahl gum Könige 8-12; von Friedrich von Schwaben auerfannt 12 ; Rronung in Aachen 12; bas frühere Leben und der Charakter Lothare 13-16; bie Anfange bee Rampfes amifchen Staufern und Belfen 16-28; Bund Bothars mit Bergog Beinrich von Baiern 16; Krieg gegen Gobef. law von Böhmen 19-21; Belagerung Murnberge 24, 25; Belebnung Ronrabe von Bahringen mit Burgund 27; Ronrad von Staufen ale Begentonig 28; erfte Belagerung und Uebergabe von Speier 32, 33; Befeftigung ber toniglichen Autorität im Glag

und in ben rheinischen Gegenben 33; zweite Belagerung und Unterwerfung Speiers 35, 36; Lothars Ucbergemicht im Rampfe gegen bie Staufer 36 -44; Regelung ber Berhaltniffe in ben facfifden Marten 37; neue Fehben tafelbft 38; Nechtung hermanns von Bingenburg 39; Murnberg unterwirft fich 41; Lothars firchlicher Gifer 44; er behauptet bie taiferlichen Rechte ber Rirche gegenfiber 45; Bothar und Rorbert 48; Bothars Stellung ju ben bentichen Bifcofen 50, 51; jum Bapft und ben romifchen Legaten 51, 52; Lothar ertennt Innocens II. an und verspricht beffen Rudführung nach Rom 61, 63, 64; er nimmt bas Investiturrecht feiner Borganger in Unfpruch, fleht aber bavon ab 65; Gintracht zwischen Lothar und Innocenz 65, 66; Lothar tritt Friedrich von Staufen im Elfaß entgegen 68, 69; fein Bug gegen Danemart 69-71; er ruftet jur Romfahrt 71, 75; Austrag ber Sanbel in Bothringen 72, 73; er inveftirt Ergbifchof Albero von Erier 73; Tumult in Augeburg und Berfierung ber Stadt 76, 77; Lothare Romfahrt 78-91; Bufammentunft mit Innocens 81; Einzug in Rom 82; Unterhanblung mit Anaflet, ber Begenpapft und feine Anhanger geachtet 82, 83; Raiferfro-nung im Lateran 83, 84; Innocens bestätigt Bothar ben Bormfer Bertrag 84, 85, 87; verleiht ibm bie Dathilbischen Gilter 85, 86; Rudfehr 88, 89; wachsenbe Macht bes Kaifers 91-101; R. Magnus von Danemart &othars Bafall 98; Befestigung ber beutschen herrichaft im Wenbenlanbe 99, 100; Erfolge Lothars in Schwaben 101; Unterwerfung Friebrichs bon Schwaben 102, 103; Unruben am Rieberrhein und beren Beilegung 94, 95, 96, 102, 103; Reichefriede 103, 104; Lothar versöhnt bie Bergoge von Bohmen und Bolen 105, 106; Berbindung Cothars mit Benebig und Conftantinopel 106, 112; Sebung fächfifcher Riofter 108; Unterwerfung bes Gegentonige 108, 109; Borbereitungen jum Rriege gegen Roger 109 -115; Ruftungen des Raifers und ber Filisften 112; Bertrag mit Benebig 124; Acht über Gremona 124; Tag von Roncalia 125, 126; Lothars Lehnegefet 126; Bavia ergiebt fich unb jablt eine Belbbufe 126, 127; Bug gegen Bologna 128; Lothar Herr ber Comborbei und von Ravenna 128;

Eroberung von Lutizan, Fano, Sinigaglia, Ancona, Firint 129; Lothar in Apulien 130, 131; Derzog Deinrich unterwirft das westliche Italien 131—135; Eroberung von Rogers Burg bei Bari 136; Unterbrildung des Aufstandes im Heere gegen den Papst durch Lothar 138; Gesandtschaft von Constantinopel 139; Zwistigseit zwischen Kaiser und Bapst wegen des Klosten Massen des Klosten Raiser und Bapt wegen des Klosten Multe und Bahl wegen des Klosten Und Lebergade Salernos 140; Zwist zwischen Lothar und Innocenz wegen Besetung des Herzogtbums Apulien 141, 142; Lothar such Adinuss in Apulien gegen Roger zu sichern 142, 143; Rachrichten des Diacons Betrus über Lothar 144, 145; Lothar begründet Derzog Heinrichs Macht in Italien 146; Herzog Heinrichs Macht in Italien 146; Herzog Heinrichs Macht in Italien 146; Deimsehr und Ende Lothars 146—150; die Ergeschisse des Regierung Lothars 150—168. Rückbische 188, 297, 374, 375, 377, 379.
Lothringen 22, 72, 73, 233, 312, 313, 326, 330, 345—351, 353. Seiche

Ober- und Rieberlothringen.
Lucca, Stadt und Bisthum in Tus-

cien, 122, 132, 227, 228, 359. Bifcof: Hubert.

Lucius II., Bapft, 222, 223, 224, 227, 864, 372. Siebe Gerbarb von Bologna.

Bubolf, Bifchof von Branbenburg, 166. Lubwig VI., Ronig von Frankreich, 6, 60, 61.

Lud wig VII., Konig von Frankreich, vom Papfte gekrönt 71; Aufforderung des Papftes an Ludwig jum Kreuzzug 247; Ludwig entschließt sich zum Kreuzzug 248, 249; Theilnahme am zweiten Kreuzzuge 258, 260, 261, 263, 266, 267, 269, 274—278, 280—290, 292, 293, 295, 296; tritt in personliche Berbindung mit Roger von Sicilien und dem Papste 296, 336; mach Borbereitungen zu einem neuen Kreuzzuge 337, 338; löst die Che mit der Eleonore von Boitou 371.

Lubwig ber Springer, Graf von Thuringen, Bater heinrich Raspes, 38. Lubwig I, Graf, bann Lanbgraf von

Lubwig I., Graf, bann Landgraf von Thüringen, 39, 182, 187. Lubwig II., Landgraf von Thüringen, 187, 328, 353, 355.

Ludwig, Graf von Lohra, 20. Ludwig, Burggraf von Trier, 73.

Endwig von Ilfenburg, ermählter Brobft in Cobleng, 191.

Ellbed, wenbische Stabt in Bagrien, 49, 99, 100; Berftörung berfelben 178,

179; neubegrfinbet als beutsche Stabt 297, 298, 377.

Lineburg, Stabt ber Belfen, 22, 99, 108, 178, 180, 213, 307. Michaelstlofter 108.

Littid, Ctabt und Bisthum, 40 (Anm.), 46, 63-66, 71, 72, 84, 119, 181, 194, 345, 353. S. Cambert 64. E. Martin 64. Reichstag und Synobe (1131) 40, 65. Bifchofe: Al-bero I., Alexander I., Albero II.

Lütenburg in Bagrien 297.

Lund, Erzbiethum für bie frandinabi-ichen Lanber, 49, 88, 108, 165, 304, 305. Rieberlage bes Magnus von Dänemart 105.

Lutigan, mahricheinlich Longano, 129. Lutter. Siebe Ronigelutter.

Dahren 18, 205, 206, 301. Bergoge: Otto II. von Olmüt, Otto III. von Olmüt, Konrab von Znaim, Wratiflam von Brunn, Svantopult.

Magbeburg, Stadt und Erzbistbum, 21, 38, 46—48, 68, 71, 87, 88, 104, 105, 107, 113, 147, 160, 165, 166, 167, 196, 211, 212, 213, 260, 299, 300. Marientiofter 47, 107, 166, 167. Klofter Berge 48, 108, 302. Domftift 71. Magbeburger Stiftevafallen 114. Burggraffchaft 38, 48, 111. Magbeburger Raufleute 113. Erzbischöfe: Ruger, Rorbert, Friebric I.

Magnus, Sohn Rönig Riels von Danemart, 69, 70, 71, 97, 98, 104,

105.

Mahmub, Sultan von Moful, 241. Mailand, Stadt und Erzbisthum, 32, 41, 42, 53, 59, 60, 75, 78, 79, 90, 91, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 318. S. Ambrogio 32. S. Lorenzo Rronung Ronrabe von Staufen 32. Erzbischofe: Anfelm, Robald.

Mainfred, Bifchof von Breecia, 320 Maing, Stabt und Erzbisthum, 3, 6, 10, 11, 12, 90, 94, 100 (21nm.), 111, 169, 170, 173, 174, 194, 206, 251, 353. Burggraf 353. Bahl Lothars Ergbischöfe: Abalbert I., Abalbert II., Marfulf, Beinrich I.

Malafpina, italienifcher Graf, 126. Malchow, unweit bes Müritjees, Stadt ber Lintigen, 301

Malet Schab, Sultan in Bagbab,

Malvafia in Morea 275.

Manfred, Martgraf von 126.

Mantua, Stabt und Bisthum in ber Lombarbei, 90, 121.

Manuel, Raifer von Conftantinopel, Sohn Raifer Johannes II., 201, 210, 215, 216, 243, 244, 252, 258, 262, 268, 269, 271, 272, 273, 275—279, 282, 285, 286, 293, 333, 335—337, 339, 354.

Maribin in Defopotamien 240.

Marie, Tochter Bergog Sobeflams von Böhmen, Bemahlin Leopolds IV. von Defterreich, 204. Martulf, Erzbifchof von Mainz, 194,

195, 196.

Mariward, Abt von Fulda, 334. Massa am Bo 148.

Mastricht in Niederlothringen 181.

Mathilbe, Tochter R. Beinrichs I. von England, Bittwe Raifer Beinrichs V. und bes Grafen Gottfrieb Blantagenet, 315 (Anm.), 371.

Mathilbe, Cochter Bergog Beinrichs bes Schwarzen, Gemablin Dietholbs II. von Bobburg, bann Gebharbs II. von Sulsbach, 23, 32, 217. Mathilbifches hausgut 41, 42, 79, 85 -89, 91, 146, 158, 167, 198,

199.

Matthaus, Carbinalbischof von Albano, 66, 72, 119.

Matthaus I., Bergog von Oberlothringen, 181, 312.

Matthans, Graf in ber Mart bon Teate, 129.

Datthans, Rangler Unaflets II., 153. Maurus, griechischer Befandter, 269. St. Maximin, Rlofter. Giebe Trier. Debicina, Ctabt im Bolognefischen, 80.

Meginher, Erzbischof von Trier, 42, 43, 51.

Meingot, Bijchof von Rerfeburg, 149. Meißen, Stabt, Bisthum und Mart. graffchaft, 15, 19, 37, 39, 111, 147, 180. Martgrafen: Ronrad von Wettin, Bermann II. von Wingenburg Bifchof: Albert.

Metlenburg, Bisthum im Abobriten. lanbe, 306, 307. Bifchof: Emmebarb. Melfi, Stadt in Apulien, 131, 136 (Anm.), 137, 138, 152.

Melifen be, Tochter könig Balbuins !.. Gemahlin Rönig Fulfos von Beru-falem, 241, 244, 245, 290.

Mellingen, Bollstätte an ber Elbe, 113.

Memmingen, Ort in Schwaben, 74. Merfeburg, Stabt und Bisttum, 22, 23, 29, 100, 105, 111, 333, 334, 353. Kaiferpfalz 108. Reichstag (1135) 105. Hoftag (1136) 111. Bifchof: Deingot.

Mertingen bei Donauwörth 334.

Mesto, Bruber bes Großbergoge Blabiflam von Bolen, 229, 230, 302.

Mejopotamien 236, 240.

Met, Stabt und Biethum, 66, 67, 258, 261, 262, 314, 382. Bifchof: Stephan. Michael Barbalia, Gefanbter Raifer Manuels von Conftantinopel, 333.

Michaelellofter. Siebe Luneburg Mignano, Ort in Campanien, 155, 156. Milo, Graf von Ammensleben, 20.

Mimirberg. Sieg Albrechts bes Baren über bie fachfifden Fürften 178.

Minben, Stadt und Biethum, 355. Mobena, Stadt und Biethum in ber

Lombarbi, 128, 318.

Monboire, Berrichaft in Brabant, 233. Donbee, Rarthaufertlofter in ber Ror-manbie, 356 (Anm.).

Monopoli, Stadt in Apulien, 143. Monte Cassino, Riofter, 133, 138, 139, 143, 144, 145, 152, 343. Aebte: Seniorectus, Rainalb von Toscana, Rainalb von Collemezzo, Bibalb.

Monte Gargano, Ball und Burg in Apulien, 130. Wallfahrteberg

Monte Sarcio unweit Benevent 152. Monticelli, Burg in ber Sabina,

Montpellier. Soule in Frantreich

Monga bei Mailand. Aronung bes Begentonige Ronrad von Staufen 32.

Morimonb, Frantreich, 184. Ciftercienferflofter

Morgani, Lanbftrich zwischen Elbe und 3ble, 167 (Anm.).

Mojul, Stadt und Sultanat in Refopotamien, 241, 245.

Richeln, Befitung ber Bamberger Rirche in Thuringen, 160, 162. Dichein,

Mühlhaufen in Thuringen. Doftag (1135) 108, 109.

Münfter, Stadt und Bisthum, 45, 72. Bifchbfe: Etbert, Berner.

Mürit, See im Liutizenlande, 161. Mugello, Thal bes Sievestuffes in Tuscien, 128, 131, 148.

Murbach, Abtei im Elfaß, 341.

Marni, Ctabt und Bisthum im romifcen Bebiet, 81, 147.

Raumburg an ber Saale, Ctabt unb Sit bes früheren Bisthume Beig, 187, Bifchof: 279, 282, 288, 353, 355. Ubo.

Reapel, 62, 116, 117, 139, 144, 152, 156. Magifter Militum : Sergius.

Biefebrecht, Raifergeit. IV. 4. Muft.

Negroponte (Euböa) 275.

Reuburg (Rlofter-Reuburg), Familien. ftiftung ber Babenberger, 208, 209.

Reumunfter (Falbera), Augustiner-tiofter im Bolfteinifden, 49, 50, 99, 167, 178, 179, 298, 307.

Reug am Rhein 68.

Neu-Wert, Augustinerstift. Siebe Balle. Nicaa, Stadt in Rleinasten, 278-280. Ricephorus, griechischer Befanbter, 215.

Nicolaus II. Wahlbecret 55.

Dicomedia, Stadt in Rlein-Afien, **277**, **278**.

Nieber-Altaich, Abtei in Baiern, 194.

Rieberlande. Siehe Rieberlothringen. Rieberlothringen, Bergogthum, 22, 30, 31, 72, 73, 181, 182, 194, 197, 250, 253, 263, 265, 345, 347, 348, 350, 351, 353, Gergoge: Gott-frieb V. von Löwen, Balram von Limburg, Seinrich II. von Limburg, Gottfried VI. von Löwen, Gottfried VII. von Löwen.

Riels (Ricolans), König von Dänemart, 69, 70, 71, 98, 105.
Rienburg an der Saale, Kloster, 48.
Ritlot, Fürst der Abodriten, 70, 71, 99, 298, 299, 300, 302, 303, 307.
Risibis, Stadt im Melopotamien, 240.

Riffa, Stabt in Bulgarien, 271.

Mithard, vornehmer Baier, 129. Nocera am Sarno, Stadt in Campa-

nien, 79, 152.

Ronantula, Abtei in ber Combarbei, 79, 318.

Rorbert ber Beilige, Stifter bes Bramonftratenferorbens, Erzbifchof von Magbeburg, 46-49, 58, 59, 61-63, 71, 77, 82, 160, 161, 165; Erzfangler Staliens 87, 114; erhalt bie Detropolitanrechte über bie Bifcofe Bolens unb Pommerne 87, 88, 107, 165; Rorberts Tob 107.

Rorbelbinger 97, 99, 178.

Norbgau (bairifder). Martgraficaft 32, 217, 218, 345, 346. Martgrafen: Dietbold I. von Bobburg, Gebharb von Gulgbach, Bertholb I. von Bobburg.

Nordmart 34, 35, 38, 89, 40, 80, 99, 113, 187, 310. Giebe Branbenburg. Martgrafen: Beinrich von Stabe, Ubo von Fredleben, Rourab von Blögte, Albrecht ber Bar.

Normandie 371.

Rormannen und Normannenreich in Unter-Italien 58, 114, 129, 136. 147, 152. Siebe Sicilien.

Morwegen 305.

Rirnberg, Burg und Stabt, 17 (Anm.); Belagerung ber Stabt burch Lothar 24, 25, 27, 28, 36, 40, 41, 43; Beinrich ber Stolze mit Murnberg belehnt 25; Ronrad von Staufen in Rurnberg jum Gegentonig gemählt 28; Ronrad III. belagert Rurnberg 175; Rurnberg in ben Sanben ber Staufer, bäufige Refibeng Konrade III. 177, 182, 205, 206, 216, 250, 261, 334, 345 (Anm.), 348. Refibeng bes jungen Ronigs Deinrich 326. Burggraf 189. Boftage (1147) 261, (1151) 348.

Rurebbin, Gobn Emabebbin Bentis, Berricher von Aleppo, 245, 246, 288, 289, 291, 336.

Rymmegen, Stabt und Raiferpfalz, **33**, **35**0.

Oberfothringen 17, 21, 27, 30, (Unm.), 74, 214. Serzoge: Theoberich II., Simon I., Matthaus I.

Octavianus, Carbinalpriefter, 352, 356, 357.

Obbo Frangipane 84, 223.

Defterreich, Martgraffchaft, 174, 194, 218, 219, 230—232. Martgrafen: Liutpold III., Leopold IV., Heinrich II. Jasomirgott.

Dibenburg, Stadt und Bisthum in Bagrien, 99, 297, 306, 307. Bijchof: Bicelin.

Dimut, Git bes mabrifchen Bifchofs und mährischer Herzoge, 18—20, 205, 257, 259, 267, 301. Herzoge: Otto III. Bischof: Seinrich Zbit. Oporto in Portugal 263.

Orlamunbe, Graffcaft, 187, 188. Orta, Stadt im Römifchen, 81.

Ortlieb, Bifcof von Bafel, 287, 295, 328, 343, 344, 351, 352, 359. Orvieto, Stadt im römifchen Tufcien,

147, 148.

Osnabrüd, Stabt und Bisthum, 173, 187. Bischof: Udo.

Ofterburg in ber Altmart 310.

Oftmart, fachfifche, (Laufity) 15, 19, 37, 40, 64; Bereinigung ber Oftmart mit ber Martgraffchaft Meißen 111. Martgrafen: Biprecht I. von Groitich, Albrecht ber Bar, Beinrich von Groitich, Ronrad von Wettin.

Oftfranten. Befitzungen ber Bahringer, Bobburger und Staufer 4, 17, 24; Beinrich ber Stolze mit Leben bort ausgestattet 25; Rampfe in Oftfranten unter Bothar 27, 28, 29, 40, 41; bie Grafen von Sulgbach bort begiltert 109; baufige Refibeng Ronrabe III. und feines Sohnes Beinrich in Offfranten 177, 189, 326, 328, 353, 360.

Oftrachien, Gau in Friesland, 95. 173.

Otranto, Stabt in Apulien, 152.
Otto ber Große, Kaiser. Rüdblide auf seine Regierung 48, 87, 107, 115, 150—152, 158, 168, 364, 374.
Otto II., Kaiser, 115.

Otto III., Raifer, 6, 82.

Ottonen 15, 45, 87.

Otto ber Heilige, Bischof von Bamberg, 44, 47, 51, 100, 113; seine zweite Missonsteise nach Bommern und beren Erfolge 159 – 167, 301, 302; ist für die Anersennung Konrade III thätig 175. fein Tob und rabs III. thatig 175; fein Tob und feine Beiligfprechung 188.

Dito I., Bifchof von Freifing, Balbbruber König Konrabs III., Gefdichts-fcreiber, 176, 184, 192, 208, 256, 257, 261, 279, 282, 288, 337, 349,

356, 381.

Otto, Bifchof von Balberftabt, 51, 56, 57, 64, 110, 119.

Otto, Bischof von Strafburg, 198. Otto II., Bergog von Olmun, 18-20. Otto III., Bergog von Olmüt, 205,

301.

Dtto, Sohn Albrechts bes Baren, 166, 211, 300, 302, 309.
Otto V. von Wittelsbach, Pfalggraf von Baiern, 16, 92, 93, 111, 125, 190, 193, 332, 352, 353, 355.
Die Sohne bes Pfalggrafen 350, 352.

Dito von Rined, Bfalggraf am Rhein, 93, 112, 125; entfagt ber pfalggraf-lichen Burbe 173; 188, 195, 197, 209, **328**, **346**.

Otto, Sohn Graf Ottos von Rined, 197, 346.

Otto, Graf von Wolfrathsbaufen, 92, 93, 125, 126, 127.

Otto Bisconti von Mailand 199. Ottotar III., Martgraf von Steier-mart, 193, 217, 218, 257.

Paberborn, Stadt und Bisthum, 49, 75, 88, 187, 328, 355.

Babua, Stadt in ber Lombarbei, 227. Babula, Ort unfern Benevent, 153. Balermo, Sauptftabt bes Ronigreichs Sicilien und Erzbisthum, 117, 153,

155, 157, 342. Erzbischof: Sugo. Baleftrina, Stadt und Bisthum in ber romifchen Campagna, 72, 147. Carbinalbifcof: Bilbelm.

Pallavicini, Markgraf, 121. Palma bei Accon 290.

Baneas, Grengfeftung bes Ronigreichs Jerufalem, 242, 290.

Barbnin. Siebe Branbenburg

Baris, Sauptftabt von Frantreid, 261. S. Genovefa 320, 321. Theologische Soule 174, 184, 319-321.

Barma, Stabt unb Bisthum in ber Lombardei, 42, 43, 66, 81, 88, 121, 127, 318.

Baschalis II., Papst, 54, 84.

Baffau, Stabt und Bisthum, 77, 334. Bifcofe: Reginbert, Ronrab I. Bataria, firchliche Bewegung in ber

Lombarbei, 319, 320.

Babia, Stadt und Bisthum in ber Lombarbei, 42, 79, 121, 122, 127,

Began, Rlofter bei Beit. Annalen 20 (Anm.).

Beiting, Burg ber Belfen in Ober-baiern, 257.

Pergamum, Stadt in Aleinasien, 281. Beter, Erzbischof von Capua, Arzt, 332.

Beter, ungarischer Bischof, 96.

Beter, Acht von Cluny, 60, 121, 137, 200, 339.

Beter, Graf von Luxemburg, 255.

S. Beter, Rlofter auf bem Schwarg-walbe, 359.

Petrus (Sven), Sohn Ronig Erich Emunbs. Siebe Sven.

Betrus Latro, romifder Groger aus bem Befdlechte ber Corfen, 78, 82, 120.

Betrus Bierleone, römischer Carbinal. Siebe Anaflet II.

Betrus Bolanus, Doge bon Benebig, 202.

Betrus von Bifa, romifcher Carbinal,

Petrus, Diaton und Monch bes Rloftere Dt. Caffino, Geichichteicher, 144, 145.

Betruffa, Gemablin Bribiflams von Branbenburg, 166, 308

Bfalggraffcaft am Rhein 37, 173, 188, 195, 346, 380. Pfalggrafen: Bilbelm von Ballenftebt, Gottfrieb von Calm, Otto von Rined, Beinrich Jafomirgott, hermann von Stabled.

Philabelphia, Ctabt in Rleinaften, 281.

Philipp, Sohn König Lubwigs VI. bon Franfreich, 71.

Philipp, Bifcof von Tours, 317.

Bhilippopolis, Stadt in Thracien. 271, 274.

Philopation. Siehe Constantinopel. Biacenga, Stabt und Bisthum, 42, 78-80, 120, 121, 127, 128, 199. Concil 78.

Bierleone (Betrus Leonis), romifcher Großer, 54 (Anm.), 55.

Bierleoni, romifches Abelsgeschlecht, 52-56, 82, 83, 88, 90, 153, 154, 223, 329. 368. Siebe Anaflet II., Jorban Pierleone.

Bilfen in Bobmen 206.

Biombino, Biethum in Tuscien, 80. Bifa, Stabt und Erzbiethum in Italien. Gewährt B. Innocens II. Bufincht 56, 59, 90, 103; Innocens II. folichtet bie Streitigfeiten mit Genua 80, 81, bie Streitigkeiten mit Genua 80, 81, 118; unterstütz Innocenz II. gegen Rom 83; gegen K. Roger I. 116—118, 121, 129, 140; Keinbschaft gegen Lucca und Florenz 122, 132, 227, 228; Friede mit K. Koger 140, 141; K. Konrads III. bestätigt die Privisegien des Erzbisthums 199; Baterstadt B. Eugens III. 224; Bundesgenossen Konrads III. und Constantinopels gegen Roger 294, 327; unterstütz Eugen III. gegen den römischen Senat 324; bekämpst die Sarazenen in Spa-324; befampft bie Sarazenen in Spanien 370 (Anm.). Concil (1135) 118, 119, 121. Colonien im Orient 237. Seemacht 373.

Blon in Wagrien 99. Blönerlanb 297.

Plötte (Plöttau) an ber Saale bei Bernburg, Burg, 180.

Bolaber, wendischer Stamm, 70. laberland (bas Lauenburgilche) 297.

Bolen, Bergogthum, 97, 104, 105, 158, 159, 160, 163, 165, 204, 229, 230, 302, 305, 329, 333, 334. Biethumer in Bolen 47, 87, 88, 165. Bergoge: Blabiflaw II., Bo-Bolestam III., leflam IV., Desto.

Bolirone, Rlofter in ber Lombarbei, 88, 199.

Polowger (Balmen), tilrfifder Stamm,

Bommern 44, 47, 105, 159-167, 301, 302. Bisthilmer in Bommern 47, 87, Bergoge: Wratiflam, Ratibor. Bifcof: Abalbert.

Bontine, Burft von Tripolis in Sprien, 235, 236, 241, 242. Bontremoli, Stadt in Tuscien, 80,

121.

Boppo, Graf von Anbeche, 125.

Borto bei Rom, Bisthum, 55. Bortugal, Ronigreich, 263, 370.

Bofen, Stabt und Bisthum in Bolen,

Botenza, Stadt in Unteritalien, 138, 141, 296, 336.

35\*

Boggolo, Ort am Mincio, 124. Bramonftraten er 45, 107, 166, 167, 302, 308, 309, 310, 346, 365, 375. Bremontre, Mutterflofter, 46, 47.

Brag, Dauptftadt bes Bergogthums Böhmen und Bisthum, 64 (Anm.), 205. 206, 353, 355.

Siebe Bramonftratenfer. Premontre.

Bregburg, Grenzfefte Ungarne, 218. Breugen. Rreuging gegen bie Breugen 301.

Pribiflam (Beinrich), wenbischer Fürft in Branbenburg, 166; vermacht Branbenburg an Albrecht ben Baren 308.

Bribiflam, wendifder Bauptling, 70, 71, 99, 100, 178, 297.

Pribiflama, Gemablin Bergog Ratibore bon Bommern, 302.

Briegnit, erobert von Albrecht bem Baren, 166.

Brofuc, Beerführer bes Raifere Danuel, 271, 272.

Brovence 219.

Ptolemaus, Graf von Tusculum, 147, 324.

Queblinburg, Rlofter und Ctabt, 35, 39, 40, 104, 113, 170, 179, 180, 185, 207. Raiferpfalz 108. Queblinburger Raufleute 113.

Racca in Mejopotamien 240. Race, Sohn bes Gruco, mendijder Fürft, 178.

Rabulf, Rreugprediger, 250, 251. Ragnano in Apulien, unweit Siponto,

130, 152. Rababa in Sprien 240.

Raimund Berengar, Graf von Barcelona, Martgraf ber Brovence, 219, 370 (Anm.).

Raimund, Graf von Boitou, Flirft von Antiochien, 210, 242, 243, 244, 284, 289, 337.

Raimund, Graf von S. Gilles, 234, 289. Raimund, Graf von Tripolis, 236, **242**, 289.

Raimunb, Graf von Baur, 219. Raimunb Dupuis, Grogmeifter bes Johanniterorbens, 239.

Rainalb, Graf von Sochburgunb, 27, 28, 220.

Rainald, Graf von Bar. Siehe Reginald.

Rainalb von Collemezzo, Abt von Monte Caffino, 133, 152. Rainalb von Daffel, Bropft von

Bilbesheim, 315

Rainald von Toscana, Abt von M. Caffino 133, 138, 143.

Rainereborf an ber Unftrut, Gluniacenfertlofter, 160.

Rainulf, Graf von Averfa, 146. Rainulf, Graf von Alife, 78, 79, 83, 116, 117, 122, 139; Bergog von Apu-lien 141, 142, 143, 145, 146, 152, 153, 154, 156.

Rameelob bei Lüneburg 213.

Ranen, wenbifder Stamm, 300. Siebe Rügen.

Ras-al-Min in Desopotamien 240. Ratibor, Bergog von Bommern, 165, 301, 302.

Rattenberg am Jun 93 (Anm.). Rateburg, Stadt und Bisthum im

Wenbenlande, 99, 297, 306.

Ravello bei Amalfi 122, 139.

Ravenna, Stabt und Erzbiethum, 128, 227. Erzbifcof: Balter.

Ravensburg, Stammichloß ber Belfen, 22, 74.

Regensburg, Stabt unb Bisthum, 16, 17, 19, 23, 35, 40, 41, 74, 77, 91—93, 175, 176, 184, 190, 192, 195, 202, 207, 218, 228, 229, 257, 259, 261, 262, 328, 345, 347, 352. Reichstage (1138) 175, (1151) 352. Polytocal (1138) 175, (1151) 352. tage (1125) 16, (1147) 257. Landtag (1127) 23. Bifchofe: Bartwich I., Runo I., Beinrich I.

Reggio, Stadt und Biethum in ber Lombarbei, 80, 124, 125, 127, 318. Reginald (Rainald) Graf von Bar

und Mouffon, 67, 194, 262. Reginbert, Bifchof von Baffau, 257,

261. Reimbert, Bifcof von Briren, 7. Reims, Stadt und Erzbisthum, 314-317, 326. Concile (1131) 71,

(1148) 314-317. Erzbischof: Sam-

Rein, Ciftercienfertlofter in Steiermart, 217.

Reutte in Throl 148.

Rheinfranten 21, 29, 33, 36.

Richard von Rupecanina, Bruber bes Grafen Rainulf von Mife, 110,

142, 143, 155. Richarb, Befehlshaber von Caftel Bagano in Apulien, 130.

Richer, Abt von Monte Caffino, 146. Ricilbis (Richfa), Gemablin Ronig Alfone VII. von Caftilien, 203, 350.

Richinga, Gemahlin Kaifer Lothars, 12—15, 44, 83, 93, 102, 121, 124, 125, 127, 142, 143, 148, 149, 170, 173, 174, 178, 179, 183, 185, 186, 187, 193,

Ridinga, Gemablin Siegfriebs von

Bomeneburg, und Beinrichs von Asle, 211, 212

Richfa. Siehe Richildis.

Richwin, flaufenscher Minifteriale, Mitgrunber bes Rlofters Ebrach, 109, 216. Rieti, Stabt in ber Sabina, 372.

Rined, Burg am Rhein, 349.

Ringftebt auf Seeland 70.

Robald, Bifchof von Alba, bann Erzbischof von Mailand, 81, 120.

Robert II., Fürft von Capua, 53, 78, 83, 90, 110, 116, 117, 122, 134, 139, 143, 145, 146, 152, 155, 201, 202, 216, 293,

Robert, Graf von Berche, Bruber R. Ludwigs VII., 261, 277.

Robert, Rangler Ronig Rogers, 140. Domifches Babfithum. Römische Legaten bei ber Babl Lothars 6-11; Einfluß auf bie beutiche Rirche gur Beit Bonorius II. 51, 52; Eintracht zwischen Rirche und Reich mabrenb ber Regierung R. Lothars 52, 65, 66; bas Schisma Anaflets II. 54-63; Anaflet II. behauptet fich in Rom und ichließt fich Roger von Sicilien an 59, 62; Innoceng II. von Franfreich, Eng-land und bem beutschen Reiche anertannt 60-66; Innocens II. von Lo-thar nach Rom gurudgeführt 78-83; ber Bapft geftebt Lotbar bie Raifertrone und ben Befit ber Mathilbifden Gliter ju 83-86; gefährliche Conceffionen Lothars an bas Bapftihum 86, 87; Innocenz II ruft Lothar abermals jur Bulfe 108; Papftthum und Raiferthum im Bunbe gegen Roger von Sicilien und gemeinsamer Kampf gegen ben-felben 123—141; Streit wegen ber Belehnung mit Apulien 141, 142; über Monte Cassino 143, 144; Tob Anatlete II. und Enbe bes Schisma 153, 154; ber Bapft unter bem 3mange R. Rogers 155, 156; veranberte Stellung bes Bapftes jum beutschen Reiche 157; bas Wiberftreben bes Bapftthums gegen bie Bahl Beinrichs bes Stolzen und Ginfluß auf bie Bahl Ronrabs von Staufen 168-172; bas Bapftthum im Rampfe mit bem romifchen Senat 222 - 228; Eugen III. ruft jum zweiten Rreuzzuge auf 247, 249; feine schmankenbe Stellung zu bem Unter-nehmen 255, 256, 266, 267; Eugen III. in Frantreich und Deutschland mabrenb ameiten Rrenginge 311-318; Rampf bes Bapfithums gegen Arnolb von Brescia uub bie Revolution in Rom 318-325; Bibermille bes Bapftthums gegen bie fpatere Rreugingobewegung in Frankreich 337-339; Regelung ber firchlichen Berbaltniffe im Reiche Rogers 341, 342; Berhandlungen mit Ronrab III. 340-358; bas Bapfithum als bie leitenbe Dacht bes Abenblandes 364 -370; Regungen gegen bie Uebermacht bes Bapftthums in Italien und Deutschlanb 370-376. Bapfte: Honorius II., Innocenz II., Anallet II. und Bictor IV. (Gegeupapfte), Coleftin II., Lucius II., Eugen III.

Romifches Reich. Siebe Deutsches Reich.

Roestilbe, Stabt auf Seeland, 98, 105, 377.

Roger I., Ronig von Sicilien, einigt Apulien mit Sicilien 53; erbalt burch Bapft Anatlet II. tonigliche Rechte und ben Befit von Capua und Reapel 62; läßt fic ju Balermo fro-nen 63; Rieberlage bei Rocera 78, 79; er bemächtigt fic ber griechischen Besthungen in Afrika 106; Charafteriftit 115, 116; Dachterweiterung im Rampf mit ben Großen und Stabten Kantof init den Geogen und Statien Statiens 117, 122; er belehnt seinen Sohn Alson mit dem Fürstenthum Capua 122; wird von Kaiser Lothar und Papst Innocenz II. bekämpti 129-141; er behauptet feine Canber 152, 153; Berhanblungen Bernharbs bon Clairvaur mit ihm wegen Anertennung Junocenze II. 153; er ertennt Innocens an 154; wird von 3nno-cens II. angegriffen 154, 155; nimmt ben Bapft gefangen unb zwingt ibn zum Frieben 155, 156; unterwirft bas gange fubliche Stalien 156, 157; feine allgemeine Stellung in Italien 199, 200, 201; bie Bapfte fuchen fich ber Abbangigfeit von Roger ju ent-gieben 210, 222, 223; Bund Ronrabe III. und Raifer Manuels gegen Roger 215, 294, 337, 339, 351, 360; Roger im Bund mit Belf 220; feinbliches Berbaltnig jur Curie 227; Bereitwilligfeit Rogers bie Rreugfahrt gu förbern 258; Rampf mit Conftanti-nopel, 268, 275, 286, 287, 293, 294; Belf bei Roger 293; Bufammentunft mit Ronig Lubwig von Franfreich 296, 336; leift bem Bapfte Beiftanb gegen ben römischen Senat 324, 325; sucht einen Aufftanb in Deutschland gu erregen 327; bon Conftantinopel und Benebig angegriffen 336, 337; Bernbarb bon Clairbaur und Beter bon Cluny fuchen eine Berftanbigung zwifchen R. Ronrab und Roger berbeigu-

führen 337, 339; Roger gewinnt ben Bapft für bie Ordnung ber firchlichen Berhältniffe Siciliens 341, 342; Rogere felbfiftänbige Stellung gegen bas Papfithum 364, 372, 373. Roger, Sohn König Rogers I., 155;

betommt Apulien 156; gegen Innoceng II. 157; ftirbt bor bem Bater 342.

Roger, Reffe Tancrebe, Berr von Antiochia, 235.

Roger, Graf von Ariano, 216.

Rogger, Abt von Fulba, 313, 315.

Rom, Stabt, 26, 32, 41, 53-59, 67, 78, 80-90, 117, 133, 141, 147, 153, 157, 158, 166, 169, 209, 210, 222-227, 255, 318, 320, 322—325, 329, 230, 332, 336, 340, 341, 351, 357— Leoftabt 82, 88. Tras-**359**, **373**. tevere 54, 56, 59, 82, 226. Milvifche Bride 329. Lateran 55, 82-84, 90, 224, 226. S. Beter und Batican 55, 82, 83, 88, 90, 225. S. Paul 82. S. Agnese por bem Romentanischen Thor 81. G. Anaftafto bei ben brei Quellen 224. S. Angelo S. Cefario 224. S. Croce 222. 6. Gregorio 53, 55, 224. S. Marco 55, 210. S. Maria nuova 55. S. Maria in Traftevere 54. Ballabinm auf bem Abentin 56. Engeleburg 82, 329, 330. Capitol 209, 223, 224, Gircus maximus 233 (Anm.). Aventin 82, 84. Lateranconcil (1139) 154, 320. Erhebung bes romifchen Senats 209. Berfiellung bes beiligen Senate 223. Romifder Batricius eingefest und beseitigt 223, 326. Abtommen amifchen bem Bapft und Senat 226.

Romagna 78, 128, 148, 342.

Romanus, römischer Carbinal, 6. Roncalia bei Biacenza. Reicheverfammlungen (1128) 41, (1132) 80, (1136) 125, 126.

Rofenfelb unweit Stabe, Rlofter, 112, 306.

Roffemannus, Ergbifchof von Benevent, 134, 135.

Rothenburg in Franken 334 (Anm.). Rubger, Bifchof von Bilrzburg, 25.

Rubolf I., Bijchof von Salberftabt, 110, 111, 149, 173, 353, 355.

Rubolf, Bermalter ber Rorbmart, 35, 204.

nbolf, Graf von Stade, 178, 180, 184, 187, 212, 303. Rubolf,

Rubolf, Graf von Bregenz, 23 (Anm.). Rubolf, Graf von Baben, 125. Rubolf, Graf von Bermanbois, 258.

Rubolftabt an ber Saale, Burg, 188. Rügen 105, 164, 165. Siehe Ranen. Ruger, Ergbifchof von Magbeburg, 46. Rupertustlofter. Siehe Bingen. Ruffen 97, 229, 301. Rufteberg auf bem Gichefelbe 181.

Sabina, Lanbichaft, 81. Sachfen. Lothar als Bergog bes Lanbes 13-15; ungludlicher Rampf gegen bie Bohmen 19, 20; Birren in Sachfen und Berftellung ber Orbnung 38-40; bie fachfischen Fürften ju Luttich 63; Boftage Lothars in Sachfen 72; Rube in Sachfen 99, 111; Bichtigfeit ber Balberftabter Rirche für bas taiferliche Anfeben in Cachfen 110; Sachfen an Beinrich ben Stolzen 167, 168, 176, 177; Albrecht von Ballenftebt erhebt Anfpritche auf Sachien 169, 170; die fachfichen Fürften auf bem Tage ju Bamberg 174; innerer Rrieg in Sachfen 178-182; Baffenftillftanb 183; Albrecht von Ballen-ftebt fucht vergebene Anhang 186; neuer Aufftanb 187; ben Sachfen wirb ein Termin in Frantfurt gefett, fie tommen nicht 188; neue Berhanblungen, bie Sachsen als Reichsfeinbe erflart und ein neuer Bug gegen fie beichloffen 193; Unterhanblungen unb Unterwerfung 195, 196; Beinrich ber Lome ale Bergog von Cachien anerfannt 196; Regelung ber fachfifden Berhaltniffe 207, 211-214; ungunflige Stimmung gegen R. Ronrab 232, 233; Betheiligung an ber Kreugfahrt gegen bie Wenben 257 - 260, 298 – 302; Hoftag zu Fulba mit ben Sachsen 333, 334; vereitelter Hoftag zu Merseburg 333, 334; vereitelter Angriff R. Kontabs auf Beinrich ben Lömen in Sachsen 355; neue Rampfe mifchen Beinrich bem Bowen Albrecht bem Baren 355, 362, 363. Bergoge: Lothar, Beinrich ber Stolze, Albrecht ber Bar, Beinrich ber Lowe.

Saferno, Hauptstabt von Campanien, 52, 53, 79, 115, 117, 139, 140, 141, 144, 153, 155, 156.

Salifde Erbicaft 17, 103.

Salzburg, Stadt und Erzbiethum, 7, 64 (Anm.), 328. Erzbifchof: Ronrab I.

Salzwebel in ber Altmart 310. Samaria 288,

Samfon, Erzbischof von Reims, 258. Sarazenen im heere R. Rogers 136. Sarbica in Bulgarien, jest Sofia, 271.

Sarbinien 80.

Garepta in Sprien 288.

Scala bei Amalfi 122, 139.

Scanbinavien 88, 254.

Schaitetan in Mesopotamien 240.

Schaigar in Sprien 243.

Schauenburg bei Oberfirch im Baben-

Scheibungen in Thuringen, Befigung ber Bamberger Rirche, 160, 162.

Schlesien 97.

Schles wig, banifdes Bergogthum, Stadt und Bisthum, 69, 70, 97, 105, 108, 303. Bergog: Rnub Lamarb. Bifchof: Bermann.

Sonburg gwifchen Caub und Obermefel, Burg bes Pfalzgrafen Bermann von Stabled, 346.

Schollene, Land am rechten Elbufer, 212, 213.

Shonen, Proving bes banifchen Reiche, 70, 105.

Schwaben, Herzogthum, 4, 21, 23, 24, 27, 28, 35, 74, 94, 101, 102, 104, 167, 187, 190, 219, 233, 252, 255, 326, 347, 355, 359. Herzoge: Friedrich II., Friedrich III. Rothbart.

Soweben 305.

Seeland 70. Segeberg (Siegeberg), Burg unb Rlofter in Bagrien, 100, 178, 180, 297, 298.

Segni in ber römischen Campagna 52, 358.

Seifebbin, Sohn Emabebbin Zentis, Berricher von Dloful, 245, 291.

Sergius, Magifter Militum von Rea-pel, 116, 117, 139, 152.

Seftos am Bellespont 272.

S. Severino, Burg in Campanien, 140, 141.

Sfar, Stabt an ber norbafritanifchen Riifte, 268.

Sicher, Abt von St. Maximin, 191. Sicilien, Insel und Königreich, 53, 62, 79, 115, 116, 136, 139, 153, 154, 156, 157, 200, 351, 372, 373. Rönig: Roger I.

Sibon in Sprien 235.

Siebenburgen. Deutsche Coloniften 377, 378.

Siegberg, Kloster an ber Sieg, 21.

Giegeberg. Siehe Segeberg Siegfried II., Bifchof bon Speier, 45, 182, 189.

Siegfried von Ballenstebt, Pfalzgraf am Rhein, 37, 93 (Anm.).

Siegfrieb, Graf von Bomeneburg, 112, 178, 180, 183, 211.

Siegfrieb, Graf, 126, 136.

Siena, Stabt in Tufcien, 227, 228.

Simeonshafen an ber Drontesmunbung 284.

Simon I., Bergog von Oberlothringen, 17 (Anm.), 30 (Anm.), 68, 74, 181.

Simon, Bergog von Dalmatien, 130. Sindolfingen, Burg in Schwaben,

Sinigaglia im Exardyat 129.

Siponto in Apulien 130, 152.

Sitten, Grafschaft, 27.

Slawien, Konigreich, 69, 70. Ronige: Beinrich, Anub Lawarb.

Smprna in Rlein-Afien 281.

Sobestam I., Berzog von Böhmen, im Rampfe gegen Otto von Olmit unb R. Lothar 18-20; wird von Lothar belehnt 21; mit ihm berbunbet und befreundet 22, 29, 30, 31, 37, 96; fallt in Schleften ein 97; auf bem Reichstage zu Merseburg 105; Baffenneinstage zu Nerseburg 1005; Waffenfillstand zwischen ihm und dem Polenberzog 106; gewinnt zum großen Theil
bie Erbschaft Heinrichs von Groitsch
111; er läßt seinen Sohn mit Böhmen belehnen 175; nimmt am Juge
Konrads III. gegen die Sachsen Theil
181–183; Sobeslaws freundschaftliches
Rerhöstnis zu Leareh III 2006. Berhältniß zu R. Konrad III. 204; sein Tob 204. 205.

Sofia in Bulgarien. Siehe Sarbica. Soncino, Burg in ber Combarbei,

125.

Sophie, Tochter König Belas II., Berlobte bes jungen Ronige Beinrich, 204, 215, 232, 377.

Sophie, Gemahlin Markgraf Luitpolbs I.

von Steiermart, 23, 35. Spanien, 203, 238, 254, 370.

Speier, Stadt und Risthum, 27—29, 32, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 51, 109, 110, 233, 252, 253, 255, 332, 348. Reichstage (1127) 27, (1135) 110, (1146) 252, (1150) 332, 338. Bifchofe: Arnold II., Siegfrieb II. Spitibnem, Better Bergog Blo

Wladi-

flaws II. von Böhmen, 257.

Spoleto, Herzogthum unb 125 (Aum.), 129. Bergoge: Werner und Friedrich

Stablo in Rieberlothringen, Rlofter, 66, 144, 145, 326, 344. Abt: 2Bibalb.

Staber Erbichaft 212 - 214, 304, 305.

Stabled, Burg bei Bacharach, 195.

Staufen, Berg und Burg, 74, 197. Staufer 4, 16, 17, 24, 25, 27-31, 36, 42, 43, 45, 64, 74, 91, 94, 100,

101, 103, 109, 168, 169, 196—198, 209, 219, 220, 221, 332, 379, 381.

Steiermart 23, 64 (Anm.). 9 grafen: Luitpold I., Ottofar III.

Steingaben, Rlofter in Baiern, 257. Stenbal, Stabt in ber Altmart, 310.

Stephan, Ronig von England, 315, 371.

Stephan II., König von Ungarn, 96. Stephan, Bifchof von Deg, 66, 67,

tettin, Sauptfladt von Bommern, 159, 163, 164, 301. Biethum 165. Stettin

Stolpe an ber Beene, Benebictinertlofter, 302.

Stormarn 179, 297.

Strabow, Bramonftratenferflofter bei Brag, 346.

Straßburg, Stabt und Bisthum, 17, 26, 33, 36, 69, 181, 190, 206, 209, **261**, 358. Bifchofe: Otto, Bruno, Bebbarb.

Suffel, Lanbftrich in Bagrien, 297,

Suger, Abt bon St. Denps, 6, 248, 258, 287, 295, 311, 336-339, 344.

Supplinburg, Graffcaft, 238.

Sufa an ber nordafritanifden Rufte 268. Sutri, Stadt und Bisthum im romiichen Tufcien, 132, 133, 226. Bifcof: Johannes.

Svantopult, Herzog in Mähren, 301. Sven (Betrus), Sohn Rönig Erich Emunds, 203, 299, 300, 303, 304, 354, 372,

Sprien 210, 235, 240, 241, 243, 244.

Zancreb, Berr in Antiocia, 235.

Tancreb von Hanteville 114. Tangermunbe in ber Altmart 113, 310.

Tarfus in Rlein-Aften 284.

Teate, Nordmart bes Königreichs Sicilien im Apennin, 129. Grafen in ber Mart: Thomas, Matthaeus.

Tell Bafdir, Burg im Furftenthum Ebeffa, 236, 243, 244.

Templerorben 237, 238, 283, 290, **291**, **365**.

Termoli in Apulien 130.

Thebald, Brafect von Rom, 82.

Theben in Griechenland 275.

Theobalb, Erzbifchof von Canterbury, 315.

Theobald, Graf von ber Champagne, 248.

Theoberich II., Bergog von Oberloth-ringen, 17 (Anm.), 30 (Anm.).

Theoberich (Dietrich) VI., Sollanb, 94, 95, 111, 347. , Graf von Theoberich von Elfaß, Sohn Berjog Theoberiche II. von Oberlothringen, Graf von Flanbern, 30, 31, 292.

Theo bora, Richte Raifer Manuels von Conftantinopel, Gemablin Bergog Beinriche Jasomirgott von Batern, 287.

Theffalonich in Macedonien 293. Thietmar IL, Bijchof von Berben, 299.

Thionville in Oberlothringen 74. Thomas, Graf in ber Mart von Teate,

129.

Thracien 271, 294.

Thuringen 37-40, 187, 188. Landgrafen: Hermann von Winzenburg, Ludwig II.

Tiberias in Palaftina 290. Tivoli, Stadt in ber römischen Campagna, 158, 209, 226, 227. Cornines, Ort in Unterlothringen,

173.

Tortofa in Spanien 370 (Anm.).

Toscana. Siebe Tufcien.

Toul, Bisthum, 66, 262. Bifcoof: Beinrich.

Tours, frangöfifches Bisthum, 317. Bischof: Philipp.

Trabacianum, Ort im Gebiet bon Piacenza, 128.

Erani, Stadt in Apulien, 131, 137, 152. Transsilvanien. G. Giebenburgen. Traftebere. G. Rom.

Treviso, Stadt und Bisthum in Rord-italien, 199, 227.

Trient, Stadt, 123, 148.

Trier, Stadt und Erzbisthum, 66-68, 73, 74, 86, 183, 190 – 193, 214, 233, 251, 311-314. Rlofter St. Marimin 183, 191, 192. Burggraf 73. Erg. bifcofe: Gottfried, Meginber, Albero, Billin.

Eripolis, Graffcaft in Sprien, 234-236, 242, 289, 290. Grafen: Bertram, Pontins, Raimund.

Tripolis, Stadt in Afrita, 268.

Troja, Stadt in Apulien, 131, 135, 152, 155, 156.

Tronto, Grengfluß bes Ronigreichs Sicilien, 129, 130.

Tropes, Stadt in Frankreich, 237, 260, 311, 314.

Türten 235, 245, 246, 280, 282 - 286, 291.

Turin, Stabt in ber Lombarbei, 127. Tufcien, Martgraffchaft, 41, 103, 128, 131, 132, 146, 148, 176, 198, 227, 228, 342, 352. Martgrafen: Engelbert, Beinrich ber Stolze, Ulrich von Attems.

Tueculum, Stabt in ber römijden Campagna, 147, 824, 330, 336.

Thrue in Sprien, 235, 236, 288, 290.

Maraner, wenbischer Stamm an ber Uder, 163, 164.

Ubalrich, Graf von Lenzburg, 125, 182. Ubalrich, Briefter an ber Megibientirche in Bamberg, Begleiter bes beiligen Otto auf feiner zweiten Diffionereife, 160, 162-164. Ubo, Bifdof von Osnabrild, 173, 187.

Ubo, Bischof von Naumburg, 279, 282, 288.

Ubo bon Fredleben, Markgraf ber Rorbmart, 34, 35, 38, 39.

Ulm, fomabifde Stabt, 74, 101, 209, 219, 220, 347. Softag (1151) 347. Ulrid, Bergog von Rarnthen, 125, 148, 174.

Ulrich von Attems. Markaraf von Tufcien, 198, 228, 352.

Ungarn, Ronigreich. Thronftreitigleiten 96, 97, 104, 106; enges Berhaltniß amifchen Bela II. und Rourab III. 204; Konrab III. tritt in Berbinbung mit bem Bratenbenten Boris 215; Rrieg awischen R. Geifa II. und Bergog Seinrich von Baiern 218, 219, 230-232; Ungarn jur Zeit bes zweiten Krenggugs 254, 269-271; R. Lubwigs bon Frantreich Busammentunft mit R. Geisa 274; Aufnahme beutscher Coloniften in Ungarn 377, 378. Renige: Stephan II., Bela II., Geifa II. Urban II., Bapft. Ridolide auf fein Bontificat 61, 247, 264, 317, 365. Ufebom, Infel unb Stabt, 161-163,

Uta, Gemablin bes Grafen Belf, 93, 94. Utrecht, Stadt und Bisthum, 33, 77, 95, 214, 346-350, 353. Bifchofe: Anbreas, Bartbert, Bermann.

Balentano, Ort in Tuscien, 81, 82, 132.

Ballei, Burg und Grafengeschlecht in Batern, 189, 193. Rampf (1140) 189. Balmen. Giebe Bolomger.

Bafor an ber Maas, Rlofter, 144.

St. Beit, norblich von Rlagenfurt, 328. Benebig, Stabt unb Republit, 106, 117, 123, 124, 227, 236, 268, 294, 327, 337, 339, 351, 373. Colonien im Drient 237. Doge: Betrus Bo-

Bercelli, Stadt in ber lombarbei, 127. Berben, Bisthum, 299. Bifcof: Thietmar II.

Berbun, Stabt unb Bisthum, 12, 312,

Berona, Stabt und Bisthum in ber Giefebrecht, Raifergeit. IV. 4. Aufl.

Lombarbei, 42, 79, 89, 123, 124, 148, 227. Domftift 148. Beronefer Rlaufe 123.

Betralla, Ort im romifchen Enfcien, **246**, **247**.

Bezelay bei Revers. Rrengprebigt bes beiligen Bernharb 249.

Bicelin, Miffionar bei ben Benben, 49, 59, 99, 100, 298, 304; Bifchof bon Olbenburg 306, 307.

Bicenga, Stabt in Oberitalien, 227. Bictor IV., Gegenpapft Innocenge II., 15**3**, 15**4**.

Bienne, Stabt unb Erzbisthum in Burgunb, 72, 220.

Bigheria, Ort im Gebiet von Biacenza,

Biminacium. Giebe Branbia.

Birfelb an ber Leitha. Schlacht (1146)

Biterbo, Stabt und Bisthum im romifchen Tuscien, 81, 182, 225, 226, 246, 313 (Anm.), 322, 324.

Bitry, Burg in ber Champagne, 248. Boigtlanb 188.

23 agrien, wenbische Proving, 49, 70, 99, 178, 179, 297, 298, 303, 304, 306, 307.

Baimar IV., Fürft von Salerno, 146. St. Balpurgis bei Hagenau, Abtei,

Balram, Graf von Limburg, Bergog von Nieberlothringen, 31, 83, 72, 181. Balter, Erzbifchof von Rabenna, 57— 60, 63, 78. Balter, Bifchof von Angeburg, 89. Balter, Gefanbter König Konrabs III. in Conftantinopel, 216.

Balter von Arnstebt, sachficher Derr, 20.

Wartenberg, Burg bei Cannstadt, 93 Begeleben im Balberftabtifchen 88.

Belf VI., Sohn Bergog Beinrichs bes Schwarzen von Baiern, Erbe ber Bausgüter bes welflichen Geichlechts in Schwaben 22, 23; er fibertommt bie Bogtei bes Rloftere 3wifalten 34; gieht mit feinem Bruber Beinrich bem Stolgen gegen Regensburg 92; gerath wegen ber Erbicaft Gottfriebs von Calm mit Graf Albert von Lowenstein in Streit 93, 94; Rampf mit Bergog Konrab bon Babringen 94; Belf fibernimmt von Beinrich bem Stolgen bie Berwaltung Baierns 180, 184; erhebt fich gegen Bergog Leopold von Baiern unb wird von ihm und R. Kourab III. betampft 188—190, 193, 195; tritt bem Frankfurter Abtommen nicht bei

197; nener Anfftanb Belfe 206-208; Belf im Bunbe mit Ronig Roger von Sicilien 220; er betheiligt fich am **'287**; zweiten Rreuzzuge 257, 258, 261, fehrt auf bem Rudwege bei R. Roger ein 293, 327; erhebt sich abermals 327-329, 382-334; wird von Heinrich bem lowen nicht unterftugt 328, 329; ift am Tobe bes jungen Ronigs Deinrich unbetheiligt 345; unterfiligt beinrich ben Lowen in feinen Anfpruchen auf Baiern nicht 347, 348; R. Ronrad fucht ihn gegen Beinrich ben Löwen in sein Interesse zu ziehen 359; Welse Stellung zur Wahl K. Friedrichs I. 380, 381.
Welsen 4, 16, 24, 91—94, 168, 169, 179, 187, 195, 196, 197, 207, 208, 220, 221, 228, 379, 381.
Welsenhals Stick 14

Welfesholz. Schlacht 14.

Beimar-Orlamunbifde Erbicaft 187, 188.

Beingarten bei Ravensberg, Klofter, 21, 22,

Weinsberg, welfische Stabt, 189, 190. Schlacht (1140) 189.

Beißenburg im Elfaß 181.

Benben 14, 47-50, 69, 70, 88, 99, 100, 113, 159—167, 178, 179, 259, 260, 263, 296, 305, 307—310, 329, 333, 354. Kreuging gegen bie Benben und feine Folgen 296-302, 307, 310, 370. Bistbilmer im Benbenlande 305, Deutsche Colonien im Benbenlande 297, 298, 304, 309, 310, 377. Berben, Stabt in ber Altmart, 310. Berben (Burg-Berben) an ber Saale 39.

Berner, Bifchof von Münfter, 173. Berner, Marigraf von Ancona, Bergog von Spoleto, 125, 126.

Berner, Graf bon Lengburg, 125. Beftfalen 263, 297, 353, 376, 377. Bestfalen vor Liffabon 263. Bestfälifche Coloniften in Solftein und Gieben= burgen 297, 377.

Beftrachien, friefifcher Gau, 95, 173. Wibalb, Abt ber Riofter Stablo unb Rorbei, zeitweise auch von M. Cassino.
112, 139, 144—146, 152, 173, 216,
233, 260, 300, 302 (Anm.), 312, 326,
328, 330—333, 340—344, 350, 351,
353, 354, 357—359, 362, 366, 380, 381.

Bibutinb, Graf von Schwalenberg, 112, 113.

Bieb, Grafengeschlecht am Rhein, 348. Biefelburg, ungarifde Grengfefte, 280. Bigger, Bijchof von Branbenburg, 167, Bilbelm, Carbinalbifchof von Baleftrina, 72.

Bilbelm, Cobn Ronig Rogers I., jum König getront 342.

Bilbelm, Bergog von Apulien, 52. Bilbelm IX., Bergog von Aquitanien,

242. Wilhelm X., Bergog von Aquitanien,

60, 242, 248.

Bilbelm von Ballenftebt, Bjale graf am Rhein, 37, 93 (Anm.), 173, 187, 209.

Wilhelm Clito, Markgraf von Flanbern, 30, 31.

Bilbelm, Martgraf von Montferrat, 262, 278, 281, 295. Bilbelm, Graf von Macon, 220.

Bilbelm III., Graf von Sochburgunb, 27. Bilhelm, Pfalzgraf in Apulien, 129, 130.

Bilmar, Bifchof von Branbenburg, 308 (Anm).

Bingenburg im hilbesheimischen 39. Biprecht I. von Groitsch, Markgraf bon Meigen, 15.

Biprecht II. von Groitich 217 (Anm.). Birifinb, wenbischer Bauptling in Savelberg, 113, 160, 161.

Witede an ber Solzemme. Burg Albrechte bes Baren, 186.

Blabiflam I., Bergog von Bobmen, 18. Blabiflam, Sohn Sobestaws I. von Böhmen, 204, 205.

Wlabislaw II., Sohn Wladislaws I., Bergog von Böhmen, 205, 206, 214, 215, 230, 257.

Blabiflam II., Großherzog von Bolen, 203 (Anm.), 204, 299, 230, 329,

Bolfrathshausen, Burg in Baiern, 92, 93.

Wolgast, Handelsstadt in Pommern, 162.

Wollin (Julin), Stadt und Infel, 159, 164, 165.

28 orm e, Stadt und Biethum, 33, 183, 187, 262, 345 (Anm.), 353. Reichs tag (1140) 183, 187, 188. Bijchef: Burchard II.

Bratislaw von Brunn, Bergog in Mähren, 301.

2Bratislaw, 160-165, 302. Bommernherzog, 159,

353, 355. Synobe (1130) 60. Reicht tage (1136) 112, 113, (1138) 177, (1141) 193, (1151) 353.

rienberg 26. Burggraf 358. Bifcbofe: Rubger, (Gebharb), Embrito.

Bulfbild, Gemablin Bergog Beinrichs

bes Schwarzen, 22. Bulfbilb, Tochter Bergog heinrichs bes Schwarzen, zweite Gemahlin bes Grafen Rubolf von Bregeng, 23 (Anm.).

Bofola bei Ruttenberg in Böhmen. Schlacht (1142) 205.

Xanten am Rhein 7.

Bahringen im Breisgau, Stammburg ber Zähringer, 220. Bähringer 4, 27, 28, 36, 94, 219— 221, 233, 359. 221, 233, 359.

Zauche, Land stiblich ber havel, 166.
Zeit, Bisthum. Siehe Naumburg.
Zenti. Siehe Emadebbin.
Zirzipaner, wenbischer Stamm, 307.
Znaim, Stadt in Mähren, 205.
Zürich, Stadt, 220, 321.
Zwetl, Cistercienserkloster in Desterreich, 186 186. 3mifalten in Schwaben, Rlofter, 34.

Drud von M. Brubn in Braunfdweig.

